





# LEHRBUCH

DEI

### FUNCTIONELLEN

# NERVENKRANKHEITEN

AUF

### PHYSIOLOGISCHER BASIS

BEARBEITET

#### \_

tdon an, der Univers. Berlin und Assistenzarst der medicin. Univers-Policitaite, s. Z. Stabbarst im 5. Febilarareth des 9. Armes-Corps.

BERLIN, 1871. VERLAG VON AUGUST HIRSCHWALD.

Uater den Linien No. 68.

R. BIBL, NAZ. Vitt. Emanuale III Racc.

ster Verlag von August Hirschwald in Berlin

(durch alle Buchhandlungen zu beziehen).

NAPOLI

linische Chirnrgie, Herausgegeh, von Geh, Med, Rath etc. Dr. B. eck, redigirt von Prof. Dr. Th. Billroth und Prof. Dr. E. Gurlt, Tafeln (in zwauglosen Heften). à Heft 11 - 2 Thir,

sychiatrie und Nervenkrankheiten. Herausgegeben von den Profes-dden, E. Leyden, L. Meyer und C. Westphal, (In zwang-losen Heften), Mil Ilhögr. Tafeln, à Heft 1—2 Thir.

ARCHIV für Gynnekologie, Redigirt von Credé und Spiegelherg, Erster Band. Erstes Heft. Mit 2 lithogr. Tafeln. gr. 8, 1870, 1 Thir, 25 Sgr. — Zweites Heft. Mit 3 Tafeln. 1870, 1 Thir, 25 Sgr. — Drittes Heft. Mit 4 lith. Tafeln. - 1870. 1 Thir. 25 Sgr.

BILLROTH, Prof. Dr. Th., in Wien, Chirurgische Klinik. Wien, 1868, Erfahrungen auf dem Gehiete der praktischen Chirurgie, gr. 3, Mit 10 Holzschnitten und 1 lithogr, Tafei, 1870, 1 Thir. 10 Sgr.

BINZ, Prof. Dr. Carl, Grandzüge der Arznelmittellehre. Ein klinisches Lehrhuch. Zweite neu bearheitete Auflage, 8, 1869, 1 Thir. 10 Sgr.

- Experimentelle Untersuehungen über das Wesen der Chininwirkung. 8. Mit 1 Tafel. 1868, 16 Sgr.

CENTRALBLATT für die medieinischen Wissenschaften, Unter Mitwirknug von DDr. Th. Leher, Schultzen, C. Westphal, redigirt von Prof. Rosenthal. à Jahrgang (von 58 Nummern à 1 Bogen), gr. 8. Mit Namen- und Sachregister. 5 Thir. 15 Sgr.

ERICHSEN, John E., Praktisches Handhueh der Chirurgie. Nach dem Manuscripte der vierten Anflage mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von Dr. Oskar Thamhayn, Arzt in Halie, 2 Bde. Lex. 8, Mit 230 Holzschnitten. 1864. 6 Thir. 20 Sgr.

EULENBURG, Dr. Albert, Die hypodermatische Injection der Arzneimittel. Nach physiologischen Versuchen und klinischen Erfahrungen bearbeitet. Eine von der Hufeland'schen medicinisch ehlrurgisehen Gesellschaft gekrönte Preissehrift, Zwelte Auflege, Mit 1 Tafel, gr. 8, 1867. 2 Thir,

GURLT, Prof. Dr. E., Leisfaden für Operationeühungen am Cadaver und deren Verwerthung beim iehenden Mensehen, Zweite Auflage, 8. Cart, 1870. 1 Thir.

HARTMANN, Dr. Franz, Compendium der speciellen Pathologie und Therapie vom kliuischen Standpunkte aus betrachtet, Zwelte Auflage, gr. 8, 1866, 4 Thir, 20 Sgr.

HELFFT's, Dr H., Handhuch der Balneotherapie, Praktischer Leitfaden bei Verordnung der Mineral-Quellen, Molken, Seehader, klimatischen Kurorte etc. Siehente verm. Aufl., hearheitet vom Geh. Med.-Rath Dr. Ed. Krieger. Mit elner Hellquellen-Karte, gr. 8, 1870, 3 Thir, 20 Sgr.

HENOCH, Prof. Dr. Ed., Klinik der Unterleibs-Krankheiten. Dritte ganzlich umgearbeitete Auflage. gr. 1863. 4 Thir. 20 Sgr.

- - Beiträge zur Kinderheilkunde, gr. 8, 1861. 1 Thir, 10 Sgr.

- Beitrage zur Kinderheilkunde. Nene Folge. gr. 8, 1868, 2 Thir, 20 Sgr. HERMANN, Prof. Dr. L., Grundriss der Physiologie des Mensehen. Mit in den Text eingedr, Holzschn. gr. 8, Dritte Auflage, 1870, 3 Thir. 20 Sgr.

HIRSCH, Dr. Th , Die Entwickelung der Fieber'ehre und der Fieberbehandlung seit dem Anfange dieses Jahrhunderts. gr. 8, 1870. 20 Sgr.

Race Palasino B. 201

# LEHRBUCH

DER

### FUNCTIONELLEN

# NERVENKRANKHEITEN

AUF

#### PHYSIOLOGISCHER BASIS

BEARBEITET



DR. ALBERT EULENBURG.

Privatdoc. as der Univers. Berlin und Assistenzarst der medicin. Univers. Policiinik, s. Z. Stabearst im 5. Peldiaumeth des 9. Armee-Corps.

BERLIN, 1871.

VERLAG VON AUGUST HIRSCHWALD.

Unter den Linten No. 68.

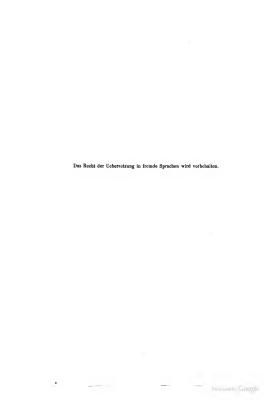

### Vorrede.

An Stelle eines Vorworts muss ich zunächst mein Bedauern aussprechen, dass mir nicht vergönnt war, allen
Theilen dieses Werkes nach Inhalt und Form die letzte
Feile zu geben, da die unerwarteten Ereignisse dieses
Jahres plötzlich meine Thätigkeit auf dem Kriegsschauplatze
ausschliesslich in Anspruch nahmen. Aus demselben Gruude
war es mir auch unmöglich, den grösseren Theil der Correctur selbst zu lesen, und war ich daher in dieser Beziehung auf fremde Sorgfalt angewiesen, deren hingebende
und ausdauernde Bemühungen ich mit lebhaften Dank anerkenne. Nach Wunsch des Herrn Verlegers liess sich
das Erscheinen des Werkes, dessen Druck ohnehin schon
mehrfache Störungen erfaliren hatte, nicht länger hinausschieben.

Die Grundgedanken, welche mir bei Entwurf und Abfassung des vorliegenden Buches vorschwebten, lassen sich wohl einerseits als wesentlich kritische, andererseits als mehr positive und constitutive bezeichnen. Es galt zunächst, unbeirrt durch Phrasen und Periphrasen, welche gerade auf diesem Gebiete noch in üppigster Fülle wuchern, unbefangen zu constatiren, was denn eigentlich in der Pathologie und Therapie der hier abgehandelten Krankheitszustände als wirklich gesicherter Besitz anzusehen ist; wie Vieles dagegen in unsicherem

Schwanken verharrt, oder als traditionell fortgeerhter Irrthum ein schädliches Scheinleben fristet. Andererseits jedoch stellte ich mir hier, wie schon in einer Reihe früher
veröffentlichter Vorzebeiten, allenthalben die Aufgabe, den
vielfach noch so luftigen Bau der Nervenpathologie
auf der Basis der heutigen physiologischen Forschung und einer mit allen Hülfsmitteln der Gegenwart bereicherten elinischen Beobachtung fester zu begründen.

Ich habe davon abstrahirt, eine von neuen Principien ansgehende Anordnung des gesammten Stoffes zu unternehmen, so verführerisch der Gedanke auch war, und mich vielmehr im Allgemeinen an die classische Romberg'sche Eintheilung angelehnt, wobei ich mir jedoch nicht nur gewisse Namensveränderungen, sondern auch im Einzelnen vielfache anderweitige Abweichungen erlaubte. Die dafür sprechenden Gründe wird man an den betreffenden Stellen erörtert finden: hinsichtlich einiger massgebenden Gesichtspunkte verweise ich namentlich auf das in der Einleitung des ersten Abschnittes (§. 1. u. ff.) Bemerkte. -Wer nur einigermassen auf neuropathologischem Gebiete orientirt ist, wird die immensen und geradezu unüberwindlichen Schwierigkeiten kennen, welche sich einer streng systematischen Classification und Gruppirung des Stoffes noch zur Zeit widersetzen. Das einzige unanfechtbare und in sich ebensowohl consequente als erschöpfende Eintheilungsprincip, das rein anatomische, ist für die meisten hierhergehörigen Krankheitszustände gar nicht oder nur in sehr beschränkter Weise verwerthbar, wofür ich Belege wohl nicht anzuführen brauche. So muss es denn gerathen erscheinen, das functionelle, physiologische Eintheilungsmoment mit dem anatomischen so harmonisch wie möglich zu verschmelzen, wie es bei der Sonderung von Neurosen des Empfindungs- und Bewegungsapparates und ihren weiteren Untertheilungen versneht ist, ohne ebeu darin mehr als ein von Opportunitätsrücksichten gebotenes Auskunftsmittel erblieken zu wollen. Uebrigens entspricht diese Anordnung wohl zugleieh am besten dem Bedürfnisse des Arztes, der im eonereteu Falle bei den Erkrankungen des Nervenapparates meist wesentlich von der vorliegenden Functionsstörung ausgehen muss, und erst auf Umwegen, zum Theil sehr weitlänfiger Art, zur Ermittelung des anatomischen Krankheitsproeesses fortschreitet. Allerdings kann bei dieser Eintheilung die Subsumption unter die eine oder die andere Gruppe häufig nur a potiori gesehehen, da die meisten hierhergehörigen Krankheitsznstände keineswegs reine Neurosen des Empfindnngs- oder Bewegungsapparates, sondern in Wahrheit gemisehter Natur sind. Bezüglich dieser, noeh bei Weitem nicht genügend anerkannten und gewürdigten Thatsaehe, verweise ieh besonders auf die in der Lehre von den Neuralgien enthaltenen Erörterungen. -Man wird feruer unter der Zahl der in jenen Rahmeu eingefügten Krankheitsznstände manehe Lüeken entdeeken. Bei dem massenhaften Anwachsen des Materials und bei einem von vornherein gegebenen, besehränkten Umfange des Buehes war ieh Vieles - namentlieh in den letzten Abschnitten - fortzplassen oder zusammenzudrängen genöthigt. Einen Theil des hier Fehlenden wird man überdies bereits in zwei früheren monographischen Arbeiten (Enlenburg und Landois, die vasomotorischen Neurosen, Wiener medieinische Woehenschrift 1867 u. 1868; Eulenburg u Guttmann, die Pathologie des Sympathieus, Griesinger's Arehiv 1868-70) ansführlich dargestellt finden. leh sehe in dem vorliegenden Werke, dem einstweiligen Abschlusse vieljähriger Bestrebungen, nur einen Anfang, den ersten Schritt zu dem oben angedeuteten Ziele. Möge denn in minder stürmischer Zeit auch eine ruhige Würdigung diesem Versuche zu Theil werden, und möge ihm vor Allem die hülfreiche Förderung wie die nachsichtige Beurtheilung derer nicht fehlen, welche auf diesem Gebiete der Pathologie durch gefeierte, in den Aunalen der Wissenschaft unauslöschbare Leistungen glänzen!

Orléans, den 28. December 1870.

A. Eulenburg.

## Inhalt.

|               | Neurosen des Empfindungsapparates.                                                                                        |     |   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|               | Neurosen der Tast- und Gefühlsnerven.                                                                                     |     |   |
| §§. 1—7.      | Aligemeine Furmen der Sensibilitätsstörung. Hyperästhesien und Anästhesien                                                | 1   |   |
| §§. 8—14.     | Physiologische Leistungen der seusibelu Hautuerven. — Prü-<br>fungs-Methoden für Drucksinn, Temperatursinn, Ortssinn, cu- |     |   |
| §§, 15—21,    | tane Gemeingefühle                                                                                                        | 13  |   |
|               | und Paralgien                                                                                                             | 27  |   |
| §§ 22—44.     | Neuralgien. Allgemeine Pathologie und Therapie                                                                            | 38  |   |
|               | Oberfiächliche (entane) Neuraigien.                                                                                       |     |   |
| §§. 45-57.    | 1. Nenralgia N. trigemini                                                                                                 | 90  |   |
| §§. 58-64.    | 2. Hemieranie                                                                                                             | 116 |   |
| §. 65.        | 3. Neuraigia occipitalis (cervico-occipitalis)                                                                            | 133 |   |
| §§. 66-68.    | 4. Neuralgia brachialis                                                                                                   | 135 |   |
| §§. 69-71,    | 5, Neuralgia der Nn. thoracici (Neuralgia intercostalis, dorso-                                                           |     |   |
|               | iutercostalis - Mastodynie)                                                                                               | 140 |   |
| §. 72.        | 6. Neuralgia piexus lumbalis                                                                                              | 147 |   |
| §§. 73-80.    | 7. Neuralgia piexus ischiadiei (Ischias)                                                                                  | 149 |   |
| ş. 81.        | Coccy godynie                                                                                                             | 171 |   |
|               | Viscerale Neuralgien.                                                                                                     |     |   |
| §§. 82-91,    | 1. Angina pecturis (Neuralgia cardisca)                                                                                   | 172 | - |
| §§. 92-96.    | 2. Neuralgia gastrica (Cardialgie, Gastrodynia ucuralgica,                                                                |     |   |
|               | Neuralgia cocliaca)                                                                                                       | 193 |   |
| §§. 97 - 105. | 3. Neuralgia mesenterica. Culik (Euteralgie, Euterodynie).                                                                |     |   |
|               | Bleicolik (Colica saturnica)                                                                                              | 200 |   |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Silte                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| §§. 106—110.                                                                      | 4. Neuralgia hypogastrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218                      |
| §§. 111—134.                                                                      | Cntane Anasthesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 223                      |
| §§. 135—140,                                                                      | Viscerale Paralgien and Hyperalgien, , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271                      |
| §. 141.                                                                           | Viscerala Anasthesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 278                      |
| §§. 142—149.                                                                      | Physiologische Leistungen der sensihaln Muskelnerven. Prü-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|                                                                                   | fungsmethoden für musculäres Gemeingefühl und Muskelsinn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|                                                                                   | Musculare Hyperasthesien und Anasthesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282                      |
|                                                                                   | No. of the state o |                          |
| §§. 149a—155.                                                                     | Neurosen der Geschmacksnerveu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 292                      |
| §§. 156—158.                                                                      | Neurosen des Olfactorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 307                      |
| §§. 159—168,                                                                      | Neurosen des Opticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 312                      |
| §§. 170—177.                                                                      | Neurosen des Acusticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328                      |
| gg. 110-177.                                                                      | Treatosca des Treatoures,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                                                                   | Neurosen des Bewegungsapparates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
| §§, 179—183,                                                                      | Lähmungen (Akinesen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 343                      |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010                      |
| §§. 184—191,                                                                      | Allgemeine Pathogenese und Charakteristik der peripherischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|                                                                                   | Lähmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 351                      |
| §§. 192—203,                                                                      | Allgemeinn Pathogenese und Charakteristik der spinalen Läh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 366                      |
|                                                                                   | mungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 366                      |
| §§. 204 214.                                                                      | Allgemeine Pathogenese und Charakteristik der cerebralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 391                      |
| §§. 215220.                                                                       | Lähmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410                      |
| §§, 221—223,                                                                      | Functionelle Lähmungen, (Reflexlähmungen, Neurolytische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110                      |
| yy. 201-200,                                                                      | Lihmungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422                      |
| 8§. 224-234.                                                                      | Lahmungen nach acuten und constitutionellen Krankheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430                      |
| §§. 235 250                                                                       | Allgemeins Therapie der Lähmungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 445                      |
| 23. 200 200                                                                       | Trigometas Sacrapio del Sacrapio del Carte del | _                        |
| 0                                                                                 | cielle Pathologie uud Therapie der Lähmungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Spe                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|                                                                                   | ciene l'ambiogie aud l'incrapie dei Lanmangon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| §§. 251—258,                                                                      | Lähmung des N. oenlomotorins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 469                      |
| § 259,                                                                            | Lähmung des N. oenlomotorins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 486                      |
| § 259.<br>§§. 260—261.                                                            | Lähmung des N. oenlomotorins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| § 259,                                                                            | Lähmung des N. ocalomotorins Lähmung des N. troeblearis Lähmung des N. abdacens Combinite Angenishung. Fortschreitende Lähmung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 486<br>487               |
| § 259.<br>§§. 260—261.<br>§§. 262—266.                                            | Lähmung des N. cenlomotorins  Lähmung des N. trochlearis  Lähmung des N. abdnens  Comhinirte Augenlähmung. Fortschreitende Lähmung der  Augenmankelm (Ophthalmoplegia progressiva).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 486<br>487<br>489        |
| \$ 259.<br>\$\$. 260—261.<br>\$\$. 262 – 266.<br>\$\$. 267—285.                   | Lähmung des N. oenlomotorins Lähmung des N. troebleuris Lähmung des N. shadecens Combinirte Angenlähmung. Fortschreitende Lähmung der Augennaukeln (Ophthalmondegin progressivn) Lähmung des N. fracilis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 486<br>487               |
| § 259.<br>§§. 260—261.<br>§§. 262—266.                                            | Lähmung des N. oenlomotorins Lähmung des N. troebleufris Lähmung des N. sabdeens Combinites Angenishmung, Fortschreitende Lähmung der Angenmarken (Ophthelmoolegis propressivs) Lähmung des N. facialis. Lähmungen in Gebier des Piexus pharyagess und oceopha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 486<br>487<br>489<br>493 |
| \$ 259.<br>\$\$, 260—261,<br>\$\$, 262 – 266,<br>\$\$, 267—285,<br>\$\$, 286—291, | Lähmung des N. senlomotorius Lihmung des N. trochberris Lihmung des N. trochberris Lihmung des N. trochberris Lihmung des N. trochberris Lihmung des N. des  | 486<br>487<br>489<br>493 |
| \$ 259.<br>\$\$. 260—261.<br>\$\$. 262 – 266.<br>\$\$. 267—285.                   | Lähmung des N. oenlomotorins Lähmung des N. troebleufris Lähmung des N. sabdeens Combinites Angenishmung, Fortschreitende Lähmung der Angenmarken (Ophthelmoolegis propressivs) Lähmung des N. facialis. Lähmungen in Gebier des Piexus pharyagess und oceopha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 486<br>487<br>489<br>493 |

|                |                                                                      | Seite - |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| §§. 292-297.   | Lahmung der Rami inryngei (Lühmung der Kehlkopfmuskein,              |         |
|                | Stimmlähunnig, Aphinia paralytica)                                   | 534     |
| §§. 298-300.   | Lähmung des N. hypoglossus. (Znugenlähmung, Glossoplegie)            | 546 7-  |
| §§. 301 - 307. | Paralysis glosso-pharyngo-labialis (Paralysie musculaire pro-        |         |
|                | gressive de la langue, du voile du paluis et des lèvres, Du-         |         |
|                | chenne). Fortsebreitende Bulburparalyse (Wachsmuth)                  | 549     |
|                |                                                                      |         |
|                | Lähmung der Rumpfmuskein,                                            |         |
| §, 308.        | 1, Lähmung des M. sternocleidomsstoides                              | 561     |
| §. 309.        | 2. Lähmung des M. cucnilaris                                         | 562     |
| §. 310.        | 3. Lahmung des M. pectoralis                                         | 565     |
| §§. 311-313,   | 4. Lähmung des M. serratus anticus magnus                            | 565     |
| §. 314.        | 5. Lübmung des M. latissimus dorsi                                   | 569     |
| 65. 316-319.   | 6. Lähmung der Inspirationsmuskeln                                   | 570     |
| §§. 319-320.   | 7. Lähmung der Rückenmuskeln                                         | 574     |
| §. 321,        | 8. Lähmung der Bauchmuskeln                                          | 576     |
|                |                                                                      |         |
|                | Lähmungen der oberen Extremitäten.                                   |         |
| §§. 322-324.   | 1. Lahmung des M. deltoides, subscapularis, teres minor und          |         |
|                | infraspinatus, (Lahmung des N. axillaris)                            | 577     |
| §. 325,        | 2. Lühmung des N. musculo-cutaneus.                                  | 580     |
| §§. 326-332,   | 3. Lähmung des N. radialis                                           | 580     |
| §. 333.        | 4. Lähmung des N. medianns                                           | 591     |
| §§. 334-336.   | 5. Lühmung des N. uluaris                                            | 593     |
|                |                                                                      |         |
|                | Labmungen der unteren Extremitaten.                                  |         |
| §. 337.        | 1. Lähmung des N. cruralis                                           | 595     |
| §. 338.        | 2. Lühmung des N. obturatorius                                       | 596     |
| §. 339.        | 3. Lähmung dar Nn. glutaei                                           | 596     |
| §§. 340—344.   | 4. Lähmung des N. ischindiens                                        | 597     |
| §§. 345-347.   | Paralysis ascandeus ucuta, Acute, aufstnigende Paralyse              | 603     |
| §§. 348-356.   | Paralysis essentialis infuntilis. Paralysie essentielle de l'enfauce |         |
|                | (Rilliet - Barthez), Spionie Kindertahmung (Heine), Paralysie        |         |
|                | atrophique gruissense de l'enfanca (Duchenne)                        | 697     |
|                | •                                                                    |         |
|                | Hyperkinesen und Parakinesen.                                        |         |
| §§. 357—268,   | Wechselkrämpfe. Tremor. Convulsionen. Touischer Krampf,              |         |
|                | Contractur                                                           | 623     |
| §§. 369-371.   | Krümpfe der motorischen Augennerven                                  | 642     |
| §. 372.        | Krämpse des N. trigeminus                                            | 646     |
| §§. 373 - 377. | Krumpfe im Gebiete des N. facialis. Partieller und diffuser          |         |
|                | Gesichtsmuskelkraupf (Blepharospasmus, Spasmus nictitans,            |         |
|                | Tie convulsif u. s. w)                                               | 647     |
| §§. 378-381.   | Krämpfe im Gebiete der Nn. laryngei. Spasmus glottldis.              | -1      |
|                |                                                                      |         |

| x | Inh |
|---|-----|
|   |     |

| <ol> <li>385—388.</li> </ol> | Krämpfe der Respirationsmuskein, Singultus, Oscedo, Niese-      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 19. 305-300.                 |                                                                 |
|                              | krampf                                                          |
| ş. 389—391.                  | Krampf des M. sternoeleidomastoides und cuculiaris              |
| . 392,                       | Krämpfe im M, obliquus capitis inferior                         |
| §. 393 - 395.                | Krämpfe der übrigen Hais- und Schultermuskein                   |
| §. 396 - 406.                | Functioneile Krämpfe (coordinatorische Beschäftigungsneurosen). |
|                              | Sehreibekrampf und verwandte Zustände                           |
| §. 407-409.                  | Statische Krämpfe                                               |
| §. 410-417.                  | Paralysis agitans und verwandte Zustäude von paralytischem      |
|                              | Tremor                                                          |

| §. 418-426. Hemiatrophia facialis progressiva | 4 |
|-----------------------------------------------|---|
|-----------------------------------------------|---|

Neurosen des Empfindungsapparates.

.

### Neurosen der Tast- und Gefühlsnerven.

# Allgemeine Formen der Sensibilitätsstörung. Hyperästhesien und Anästhesien.

 Die herkömmliche Aufstellung der "Sensibilitätsneurosen" als Krankheitsgruppe und ihre Eintheilung in Hyperästhesien und Anästhesien fusst auf einer rein symptomatischen Betrachtung. Hvperästhesie und Anästhesie sind nichts als generelle Bezeichnungen gewisser Symptome oder Symptomreihen, die nur künstlich (wie bei den Neuralgien) zn einheitlichen clinischen Krankheitsbegriffen aufgeschraubt werden konnten, indem man concomitirende motorische oder trophische Störungen theils ignorirte, theils als abhängig von primären Störungen der Sensibilität hinstellte. Fragen wir uns, an welches anatomische Substrat iene specifisch sensibeln Symptome und Symptomreihen urspränglich geknüpft sind? welche Theile des Nervenapparates dabei in abnormer Weise fungiren? so lantet die Antwort in ihrer allgemeinsten Fassung: der Empfindungsapparat, d. h. der gesammte Complex nervöser Elementartheile, welche ihre (durch anssere oder innere Reize geweckten) Erregungen dem Bewustsein zuführen - mögen diese Erregungen sich im Bewusstsein zu bloss snbjectiven Empfindungen (Gefühlen), oder zu objectivirten Sinnesempfindungen, zn Anschanungen und Vorstellungen entwickeln. Aber beim Versnehe einer schärferen Präcisirung und Umgränzung der den Empfindungsapparat constituirenden Abschnitte des Nervensystems stossen wir vielfach noch auf Lücken und Schwierigkeiten, die bereits an der Peripherie der erregungsleitenden Apparate beginnen und bei ihrer weiteren Verfolgung gegen die Centren hier in fast stetig anwachsender Progression zunehmen. Mit der Ausfüllung dieser Lücken sehen wir sowohl die Histologie als die experimentelle

Physiologie eifrig beschäftigt. Beide, auf verschiedenen Wegen demselben Ziele zustrebend, haben in neuester Zeit werthvolle und wichtige, wenn anch zum Theil noch nicht definitive Errungenschaften auf diesem Gebiete zu Tage gefördert.

§. 2. Um zn einem klaren Begriffe von Hyperfisthesio und Anfasthesie und zugleich zn einem critischen Urtheil über diese dualistische Scheidung der Sensibilitätsstörungen überhanpt zn gelangen, müssen wir das Verbältniss dieser Anomalien zum normalen Empfindungsvorgange kurz analysiere.

Der Process der Empfindung besteht in seinen wesentlichen Zugen darin, dass ein Reiz (sei es ein dem Organismus selbst oder der Aussenwelt angehöriger) auf erregbare Elementartheile des Empfindungsapparates einwirkt, und in denselben Molecularvorgänge hervorruft, die wir uns (nach einem hypothetischen Bilde oder einer bildlichen Hypothese) einstweilen als Schwankungen der Norventheilchen aus ihrer mittleren Gleichgewichtslage heraus, als wellenförmig fortgepflanzte Oscillationen vorstellen mögen. Die primäre Erregungswelle, in den isolirten Leitungsbahnen der peripherischen Nervenröhren zunächst bis zn den centralen Insertionen in Nervenkörpern fortgeoffanzt, hat in diesen und den damit zusammenhängenden Systemen von Nervenkörpern ebenfalls Molecularbewegungen, Oscillationen der ruhenden Nerventheilchen zur Folge; und zwar um so grössere und ansgebreitetere, je stärker die primäre Welle selbst ist. Der correlate psychische Ansdruck dieser Vorgänge ist eine Veränderung im Indifferenzzustande des Bewusstseins, die Perception einer Empfindnng (resp. die Verknüpfung mehrerer Empfindungen unter einander nebst den darans hervorgehenden Objectivationen). - Die Stärke einer im Bewusstsein percipirten Empfindung muss demnach offenbar durch zwei Factoren wesentlich bestimmt werden; durch die Intensität des einwirkenden Reizes, und durch die Erregbarkeit der seiner Einwirkung unterliegenden Elemente des Empfindungsapparates. Bei gleichbleibender mittlerer Erregbarkeit dieser letzteren mnss jeder Reiz einen seiner Intensität adägnaten Erregungsgrad, einen äquivalenten Ausschlag aus der Gleichgewichtslage der Nerventheilchen hervorrufen. Der Intensität dieser primären Erregungswelle muss die Stärke und Diffusion der secundären Welle in den sensibeln Centren und der correlate psychische Ausdruck derselben - die Reaction im Bewusstsein - nothwendig entsprechen. Ein wichtiger Ausdruck dieses normalen Verhaltens ist u. A. das für verschiedene Classen von Sinnesempfindungen nachgewiesene psychophysische Gesetz, wonach der Empfindungszuwachs dem Verhältnisse des Reizzuwachses zur ursprünglichen Reizgrösse proportional ist.

Reizstärke und Reaction im Bewusstsein, d. h. die Stärke der percipirten Empfindung, stehen beim gesunden Individnum fortdauernd in einem Verhältnisse von annähernd constanter Proportionalität: eine Thatsache, welche unbewusst oder doch nur dunkel bewusst eigentlich den Hintergrund unseres gesammten physiologischen Empfindungslebens ansmacht. Die Beobachtung des letzteren lehrt, dass, während die inneren und äusseren Reizquellen fort und fort wechseln. der andere Factor unseres Empfindungslebens, die mittlere Erregbarkeit des Empfindungsapparates, nahezu constant bleibt oder wenigstens nur leichte und temporäre, der Mehrzahl der Menschen kaum auffällige Schwankungen erleidet. Andererseits beruhen dagegen zahlreiche pathologische Anomalien der Empfindung eben auf Veränderungen dieses Factors, der mittleren normalen Erregbarkeit des Empfindungsapparates, resp. einzelner Abschnitte und Partikeln dieses vielgliedrigen Complexes. Indem in Folge materieller Krankheitsprocesse die mittlere Erregbarkeit in mehr oder minder ausgedehnten Zonen des Empfindungsapparates erheblich und andauernd alterirt wird, muss ein dauerndes Missverhältniss zwischen der Reizstärke einerseits und der Reaction im Bewusstsein, d. h. der Stärke der percipirten Empfindung andererseits resultiren.

Es handelt sich dabei entweder um ein Plus der Reaction gegenüber dem einwirkenden Reize — dann ist Hyperästhesie, Ueberempfindung — oder um ein Minus — dann ist Anästhesie, Empfindungsschwäche, resp. Empfindungslähmung vorbanden.

Hyperästhesien sind demnach Symptome von Neurosen des Empfindungsapparates mit dem Charakter der Irritation, d. h. wobei durch den einwirkenden Reiz excessive, die normale Proportion übersteigende Reactionen im Bewusstsein ausgelöst werden.

Anästhesien sind Symptome von Neurosen des Empfindungsapparates mit dem Charakter der Depression, wobei die im Bewusstsein erfolgende Reaction in irgend einer Weise defect (vermindert, verlangssamt, oder vollständig null) ist.

Hyperisthesien und Anästhesien können ihrem Begriffe nach sowohl bei Erregungen aller peripherischen Sinneswerkzouge, wie bei Erregungen der das Gemeingefühl vermittelnden Elemente des Empfindungsapparates, der eigentlichen Gefühlsnerven entstehen. Die ausschliesslich dieser letztern Quelle entstammenden Empfindungsanomalien können wir, dem umfassenden Begriffe der Hyperisthesien und Anisthesien gegenüber, als Hyperalgien und Hyperalgesien, Analgien und Analgesien bezeichnen. Ich subsumire im Felogenden unter Hyperalgien und Analgien alle anomalen Bewusstseinsreactionen in der Sphäre der Gefülblanerven überhaupt — unter Hyperalgesien und Analgesien daagegen unt diejenigen, wobei die gewaltsameren, als Schmerz bezeichneten Reactionen in vermehrter oder verminderter Proportion auftreden.

§ 3. Man hat, ausser den Hyperfathesien und Anästhesien, vielfachen eine dritte Gruppe von Senshillüttstelfurgung angenommen, wie wieden gleichsam in der Mitte zwischen jenen beiden stehend weder dei einen necht der anderen bestimmt anzugehören seheint, und hat die Symptome dieser Gruppe als Parästhesien bezeichnet. Eine eritische Betrachtung ergiebt jedoch, dass man es bei dan gewöhnlich sog genannten Parästhesien bald mit wirklichen Hyperfathesien, bald mit Anästhesien im obigen Sinne zut thun hat, so dass der Begriff der Parästhesie wenigstens in deuer Form ür die Pathologie überfüssig und selbst verwirrend erseheint. Dagegen giebt es noch eine grosse Gruppe von Neurosen des Empfändungsapparates, welche allgemein den Hyperfathesien zugezählt werden — in Wahrheit jedoch eint unter den obigen Begriff der Hyperfathesien sabsumirt, sondern zu denselben höchstens in eine weitlänftige und lockere Verbindung gebracht werden Sonn.

Es gehören dahin namentlich die sogenannten Neuralgien, bei denen es sich in der Mehrzahl der Fälle überhanpt nicht um reine Sensibilitätsneurosen, sondern um einen combinirten, aus sensibeln, motorischen und vasomotorisch-trophischen Störungen gemischten Symptomecomplex handelt. Ferner reihen sich gewisse abnorme Sensationen hier an, welche z. B. im Bereiche der sensibelh Hautnerven als Prartius, Formischlon, Artlor, Algor — im Bereiche der visceralen Gefühlsnerven als Kraukhaftes Hunger- und Darstgefühl, Prosis, Globus u. s. w. aufgefüht werden.

Alle diese Krankheitszustände eharakterisiren sieh als anomale Bewaststeinszenetionen, welehe durch Einwirkung abaormer (pathologischer) Reize auf mehr oder minder ausgedehnte Bezirke des Gefühlsapparates ausgedest werden. Der wesentliche Unterschied weisehen hinen und den Hyperisthesien (oder speciell den Hyperalgien und Hyperalgeien) liegt in Folgendenn: Wir haben die Reaction in Bewuststein, d. h. die Stätze der pereipiren Empfindung als Componente zweier Factoren gefasst: des einwirkenden Reizes, und der Otein gesunden Individuum anhezu ennstanten) mitteren Erreg-

barkeit des Empfindungsapparates. Ist letztere in Folge krankhafter Vorgänge erheblich über die Norm gesteigert, so entsteht eine (im Verhältniss zur primären Reizgrösse) excessive Reaction im Bewusstsein, die wir als Hyperästhesie (und im Bereiche der Gefühlsnerven als Hyperalgie) bezeichnen. Anders bei den Neuralgien und den übrigen aufgeführten Krankheitszuständen. Hier kann die mittlere Erregbarkeit des Empfindungsapparates intact geblieben sein; es wirken aber, (selbstverständlich gleichfalls in Folge materieller Krankheitsvorgänge) andauernd oder intermittirend innere, organische Reize von abnormer Qualität und Quantität auf mehr oder minder umfangreiche Bezirke des Gefühlsapparates ein und veranlassen Reactionen, wie sie zum Theil anch bei gesunden Individnen dnrch Einwirkung abnormer äusserer Reize vorübergehend ansgelöst Wenn bei Gesunden ein Stoss gegen den Ellbogen Schmerz im Verlaufe des Nervus ulnaris, oder Druck auf den Nervus ischiadicus beim Sitzen das Gefühl des Ameisenkriechens im Fusse veranlasst, so steht hier die Reaction zum Reize in dem adäquaten Verhältnisse: es ist nur eine vorübergehende Abnormität der einwirkenden Reizquellen vorhanden: der gegen den Ellbogen gerichtete Stoss oder die Compression des Nervus ischiadicus zwischen Tuber ischii un Stuhlkante. Das Gleiche findet, nur in höherem Grade nnd in anhaltender oder häufig wiederkehrender Weise auf Grund innerer, organischer Reize bei den oben genannten Krankheitszuständen statt. Wir bezeichnen die dabei auftretenden Schmerzen und anderweitigen Sensationen als spontane, weil die sie erzengenden Reize nicht den Gegenständen der Anssenwelt, sondern dem eigenen Körper angehören und daher in der Regel nicht zum Bewasstsein kommen - gerade so, wie wir unsere Willens- (d. h. Bewegungs-) Antriebe als spontane bezeichnen, weil wir uns nur ihrer selbst, nicht aber der veranlassenden Motive nnmittelbar bewusst werden. Wir können daher anch nicht sicher entscheiden, ob sich Reiz und Reaction dabei in dem adaquaten Verhältnisse bewegen, oder ob mit dem abnormen Reiz eine excessive Erregbarkeit des Empfindungsapparates im einzelnen Falle coincidire. Oft hat es wenigstens den Anschein, als ob die Intensität der Reaction mit der Winzigkeit des veranlassenden Reizes nicht im Einklange stehe; oft ist der veranlassende organische Reiz selbst schwer oder gar nicht zu erniren. Dies gilt sowohl für die Neuralgien, wie für die übrigen hierhergehörigen Krankheitszustände und daraus erwächst die grosse Schwierigkeit, dieselben trotz des hervorgehobenen begrifflichen Unterschiedes von den Hyperäathesien im concreten Falle vollständig zu sondern. Sehr oft sind offenbar Zustände abnormer Reizung mit Zuständen erhöhter Erregbarkeit (Hyperästhesien, resp. Hyperalgien) complicirt, wie dies z. B. aus dem händigen Befund hyperalgische Hautstellen (nicht zu verwechseln mit den bekannteren, subeutlanen Druckschmerzpunkten) bei Neuralgien bervorgeht. Um die verschiedenen, oben aufgeführten Zustände unter einen Collectivbegriff zusammenzuflassen, könnte man dieselben als Paralgien, und, soweit die spontaue Empfindung sich als Schmerz im engern Sinne darstellt, als Paralgessien bezeichinen.

- §. 4. Hyperästhesien (in der obigen Bedeutung des Wortes) können unter dreierlei wesentlich verschiedenen Bedingungen entstehen:
- 1. Die peripherischen Endigungen der Empfindungsnerven (resp. die mit ihnen zusammenhängenden, specifischen Aufnahmsapparate) können in Folge krankhafter Veränderungen erregbarer sein, als im normalen Zustande. Jeder auf sie einwirkende Reiz wird in Folge dessen eine abnorm starke Erregungswelle (abnorm grosse Excursionen der Nerventheilchen aus ihrer Gleichgewichtslage) veranlassen; somit werden auch die secundären Molecularbewegungen in den sensibeln Centren und der psychische Ausdruck derselben, die percipirte Empfindung, im Verhältniss zur ursprünglichen Reizgrösse excessiv ausfallen. Dies geschieht beispielsweise an einer durch ein Vesicans entblössten oder in anderer Art excoriirten Hautstelle, wo die Endigungen der Tast- und Gefühlsnerven freier zu Tage liegen, und schon auf Tastgrössen (Druck- oder Temperaturdifferenzen) von sonst unwirksamer Reizstärke mit deutlicher Tastempfindung, oder auf leichte Gefühlsreize mit den heftigeren Aeusserungen des Gemeingefühls (Schmerz) reagiren. Wir können die hierher gehörigen Formen als (im engeren Sinne) peripherische Hyperästhesien bezeichnen.
- 2. Die peripherischen Endigungen der Empfindungsnerren und ihre Endapparate k\u00f6nnen den normalen, d. h. der Reizst\u00e4ke proportionalen, Erregungsgrad aunehmen; aber der Erregungsvergang wird in Folge krankhafter Ver\u00e4nderungen inn erhalb der leitenden Empfindungs bahnen so verst\u00e4rtk, dass nichts desto weniger eine ahnorm grosse Erregungswelle zu den sensiben Centren gelangt und in Folge desseu ebenfalls excedirende Reactionen ausgel\u00fcts werden. Dies ist wahrescheinlich sehr h\u00e4tig bei neuralgisch affeirten Nerven der Fall, und bietet uns eine, bisher nicht gen\u00e4gend gew\u00e4rdigten.

Neuralgien, auch an Stellen, wo alle Zeichen einer örtlichen Nervenerkrankung, überhaupt eines örtlichen Erkrankungsheerdes, vollständig fehlen. Nehmen wir z. B. an, dass eine krankhafte Steigerung der Erregbarkeit in allen oder einzelnen Bündeln des Trigeminns innerhalb der Schädelhöhle bestehe, so können dabei sehr wohl einzelne oder multiple Druckschmerzpunkte im Gesichte vorhanden sein, d. h. der an der Peripherie iener Bündel einwirkende Druckreiz kann eine excessive Reaction (Schmerz) hervorrufen, weil die an der Perinherie erzeugte normale Erregungswelle an der kranken Stelle des Nerven eine mehr oder minder bedeutende Verstärkung erfährt, und in dieser Gestalt nach den sensiblen Centren fortgepflanzt wird. Ein sehr interessantes, obwohl noch nicht ganz aufgeklärtes experimentelles Beispiel liefern die Hyperästhesien, welche bei Thieren nach einseitiger Durchschneidung der Hinterstränge auf derselben Körperhälfte beobachtet werden (Brown-Sequard, Schiff) und für welche auch am Menschen pathologische Analoga unzweifelhaft vorliegen. Wir können die zu dieser zweiten Gruppe gehörigen Formen, im Gegensatze zu den im engeren Sinne peripherischen, als Leitungs-Hyperästhesien bezeichnen. Es versteht sich, dass ihr Sitz sowohl in den sensibeln Nervenstämmen und Wurzeln, als in den spinalen und cerebralen Empfindnngsbahnen - somit, nach der gewöhnlichen Redeweise, sowohl peripherisch als central gelegen sein kann.

 Die einwirkenden Reize k\u00f6nnen normale Erregungen produciren und diese durch die sensibeln Bahnen in normaler Weise nach den sensibeln Centren fortgepflanzt werden; letztere aber können in Folge krankhafter Veränderungen auf die ankommende Welle mit nngewöhnlich starken oder diffusen Molecularbewegungen antworten, und somit eine dem urprünglichen Reize disproportionale, excessive Reaction im Bewusstsein veranlassen. Wir können diese Formen als (im engern Sinne) centrale Hyperästhesien bezeichnen. Sie können, nach unseren ietzigen Kenntnissen über den Bildungsort bewusster Empfindung, nur bei krankhaften Veränderungen der grauen Hirntheile, namentlich der Grosshirnrinde, entstehen. Da wir die Bildungsheerde der bewussten Empfindungen als identisch oder jedenfalls auf's Innigste zusammenhängend mit den Organen des ichbildenden Bewusstseins ansehen müssen, so setzt diese Form der Hyperästhesien erhebliche Niveauveränderungen im Indifferenzzustande des Bewusstseins oder eine sehr labile Gleichgewichtslage desselben nothwendig voraus; sie steht hart an der Gränze der psychischen Hyperästhesien, wohin die Hyperästhesien der Geisteskranken, Hypochondrischen, wohl zum Theil auch der Hysterischen, Epileptischen, Choreatischen u. s. w. gehören.

- $\S.$  5. Anch Anästhesien können, den Hyperästhesien parallel, in dreifacher Weise enstehen:
- 1. Die Errsgbarkeit der peripherischen Nervenendigungen, resport mit ihnen zusammenhängenden Aufnahmasparate, ist in Folge krankhafter Vorgänge vermindert, oder gänzlich vernichtet. Alsdann ruft der einwirkende Reiz entweder abnorm sehwache oder gar keine Erregungswellen hervor; die Reaction ist daher, auch bei Integrität der sensibeln Leitung und der centralen Perceptionsorgane, defect oder null. Dies sind (im engeren Sime) per ipher rische A nästhesien. Dahin gebören z. B. viele Formen von Tastsinnshämung und cutaner Analgseis, die durch ortich auf den Papillarkörper der Hant einwirkende Agentien (locale Anästheitea, Kälte, Circulationsstörungen u. s. w.) hervorgeschacht werden.
- 2. Die Erregbarkeit der peripherischen Endigungen und Aufnahmsapparate kann intact, die Leitung der Erregungen aber an irgend einer Stelle des langgestreckten sensibeln Bahntractus erschwert oder unterbrochen sein. Im ersteren Falle wird die primäre Erregungswelle nur in abgeschwächter Gestalt, im letzteren gar nicht nach dem Centrum gelangen. Diese Formen, welche die weitaus überwiegende Majorität der pathologischen Anasthesien darstellen, lassen sich als Leitnags-Anästhesien bezeichnen. Ihr Sitz kann sowohl in den sensibeln Nervenstämmen und Wurzeln, als im Rückenmark und Gehirn - also nach der gewöhnlichen Ausdrucksweise peripherisch oder central sein. Massenhafte Beispiele liefern die Anasthesien. welche nach tranmatischer und experimenteller Verletzung der Nervenstämme, nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln, der granen Substanz und der Hinterstränge in toto, oder des gesammten Rückenmarks, sowie bei Compression, Degeneration und Atrophie dieser Theile beobachtet werden.
- 3. Die peripherische Erregbarkeit nad die Leitung in allen/Thelen des sensiblen Bahntractus können intact sein; die ankommende Erregungswelle ruft aber in Folge krankhafter Verdinderungen in den sensiblen Nervencentren abnorm sehwache Molecularhewegungen herv, so dass die resultiende Empfändung debet oder mull ist. Dies sind (im engeren Sinne) centrale Anästhesien. Es gehören dahin zum Theil die Anästhesien, welche man experimentell bei Thieren durch Abtragung der Grosshirnbemisphären, hervorrufen kann;

wahrscheinlich auch ein grosser Theil der Anästhesien, welche man bei Geisteskranken, Hysterischen, Epileptischen, Choratischen u. s.w., nachweisbar oft auf Grund von Destructionen in den Grossbirnbemisphären, namentlich in der Rinde, beobachtet. Die psychischen Anästhesien stehen zu dieser Form in demenblem Verhälltnisse, wie die psychischen zu den eentralen Hyperästhesien.

§. 6. Ein fundamentaler Unterschied wird für diese Grundformen der Ansthesien, vermöge ihres differenten anatomischen Ursprungs, durch das differente Verhalten der Reflexerregbarkeit geliefert.

Bei den — im engeren Sinne — peripherischen Anästhesien muss, falls keine Complicationen vorliegen, die Refererregharkeit in den unempfindlichen Theilen gleichzeitig vermindert — bei den centralen intatt sein. Bei den Leitungs-Anästhesien kann entweder Verminderung oder Integritat oder sogna Erhölnung der Refererregharkeit gleichzeitig bestehen — je nachdem der Sitz der Leitungsstörung oberhalb oder unterhalb des Redexbegees, und ferner oberhalb oder unterhalb der reflexhemmenden Mechanismen (also im Allgemeinen cerebral oder suinal) ist.

Eine Anästhesie der linken Gesichtshälfte kann z. B. eine peripherische sein, indem in Folge von atmosphärischen Schädlichkeiten, Kälte etc. die Erregbarkeit der sensibeln Trigeminus-Enden aufgehoben ist. Alsdann köunen anch die Reflexe des Blinzens von der Conjunctivalschleimhant, des Niesens von der Nasalschleimhaut etc. nicht mehr erregt werden. Handelt es sich um eine Leitungsanästhesie. bedingt durch eine Exostose am clivus Blumenbachii, welche auf den Stamm des linken Trigeminus drückt, so kommen die obigen Reflexe ebenfalls nicht zu Stande, weil die vermittelnden Reflexbogen zwischen Trigeminus und Facialis oder Trigeminus und den Motoren der Exspirationsmuskeln noch weiter anfwärts in der Medulla oblongata gelegen sind. Eine Leitungsanästhesie der linken Gesichtshälfte kann aber auch durch einen Tumor in der Seitenhälfte des Pons oder im Corpus restiforme gegeben sein, wobei die aufsteigenden virtuellen Fortsätze der linksseitigen Trigeminusfasern leitungsunfähig werden; alsdann können idie Reflexe in ungestörter Weise erfolgen. Ebenso natürlich bei Anästhesien, welche durch Veränderungen in den Hirnganglien, den Grosshirnhemisphären u. s. w. bedingt sind. Eine bilaterale Anästhesie der unteren Extremitäten kann verursacht werden durch Compression der plexus sacrales in der Beckenhöhle oder der hinteren Wurzeln der untern Lumbal- und oberen Sacralnerven:

in beiden Fällen muss mit der Sensibilität auch die Reflexerregbarkeit geleichmässig alterit sein. Eine Anathesie derselben Körperfebeile kann aber auch von einer Compression des Rückenmarks in der Lumbalgegend abhängen: alsdann kann nehen gänzlich aufgebobene Sensibilität inätere oder selbst gesteigerte Reflexerregbarkeit bestehen, weil die Reflexbogen sehen unterhalb der Compressionsstelle (im Nivean der eintretenden Warzeh) liegen und weil der hemmende Einfluss des Willens, resp. der ererbralen Hemmungsmechanismen anf die Reflexschien durch die spinale Leitungsstörung paralysitt wird.

Dem Grade nach können Anästhesien entweder complet sein, d. h. die Reaction auf Reize jeder Art ist in den anästhetischen Theisen gleich null; oder incomplet, entsprechend der Parese der Bewegungsnerven. In letzteren Falle kann es vorkommen, dass die Reaction nicht für Reize jeder Art oder nicht gleichmässig für alle Reizgattungen, sondern vorzugsweise für einzelne derselben herabgesetzt, für andere dagegen ungeschwächt oder sogar accessiv ist: ein Zastand, dessen ausgebildetere Formen man als partielle Empfindungslähmnng bezeichmän.

§ 7. Die Ausdrücke "Hyperästhesie" und "Anästhesie" werden zwar anf sämmtliche Sinneseneren überträngen, so dass von einer Hyperästhesia und Anästhesis optica, acustica, olfactoria, gustatoria gesprochen wird, im engern Sinne jedoch gelten sie vorzugsweise für die Neurosen' der Tast- und Gefühlsnerven mit denen wir es im Folgenden zunächst ausschliesslich zu thun haben.

Anatomie und Physiologie lehren, dass die Ursprünge derjenigen Erregungen, welche als specifische Reactionen im Bewusstesien Tastund Gefühlsempfindungen analösen, wesentlich an drei Organsysteme des Körpers — obwohl in sehr ungleicher Weise — vertheltt sind: 
an die Haut mit Inbegriff der angränzenden, sogenanten äusseren Schleimhäute; an die Muskeln, resp. auch die passiven Theile des Locomotionsspprantes (Knochen und Gelenke); endlich an die inneren parenchymatösen Organe, die Eingeweide des Körpers. Es lassen sich daher Hyperisthessien und Anästhessen der sensibeh Hautderven, der enseibeh Muskeherven und der wisceralen Gfühlsnerven — cntane, mascnläre, viscerale Hyperästhessien und Anästhesien — unterschieden.

Wir werden im Folgenden eine im Ganzen ähnliche Reihenfolge beobachten, indem wir mit einzelnen Formen der cutanen Hyperästhesien beginnen, alsdann die oberflachlichen (cntanen) und tieferen (visceralen) Neuralgien, die cutanen Anästhesien, die visceralen und endlich die musculären Hyperästhesien und Anästhesien erörtern.

### Physiologische Leistungen der sensibeln Hautnerven. – Prüfungs Methoden für Drucksinn, Temperatursinu, Ortsinn, cutane Gemeingefühle.

§. 8. Wie die physiologische Analyse der cutanen Empfindungserscheinungen ergebet, müssen wir bei den Leistungen der sensibeht Hautnerven Zweierlei unterscheiden: die Qualität der durch die einwirkenden Reize geweckten Empfindungen, und das Vermögen Localisirter Wahrnehmung der einwirkenden Reize. Letzteres Vermögen (Ort- oder Raumsinn) ist, wie wir wissen, nicht der Haut eigenthümlich, sondern kommt u. A. in weit höherem Grade auch der Rettina zu, während die specifische Emergie der sensibeln Hautnerven in der Qualität der durch sie vermittelten Empfandungen zum Ausdruck zehrendt wird.

Von diesen Empfindungen ist wiederum ein Theil (die sogenannten Tastempfindungen) der Haut (mit Inbegrift der angränzenden Schleimhautpartieen) eigenthümlich, wogegen sich für die übrigen, unter dem Namen der cutanen Gemeingefühle zusammengefassten Empfindungen auch Analogien in den Erregungen anderer, namentlich der visceralen Gefühlsnerven darbieten. Nur die Tastempfindungen sind Sinnesempfindungen, Manifestationen eines Tastsinns, indem sich aus ihnen, wie aus allen übrigen Sinnesempfindungen, nach aussen bezogene, objectivirte Anschauungen (Wahrnehmungen) und Vorstellungen entwickeln: complicirtere Bewusstseinsveränderungen, wovon wir die Ursachen in der Association zweier oder mehrerer Empfindungen zu suchen haben. Anschauung und Vorstellung entstehen als höhere Formen des Bewusstwerdens, d. h. als höhere Beziehungsformen des Ich zu den Dingen, aus der niedrigeren, der Empfindung durch eine innerhalb des Bewusstseins sich vollziehende Synthese, \*)

Bekanntlich hat man unter den Tastempfindungen einzelne besonders auffällige Nüancen oder Typen als Empfindungsqualitäten (Categorien), alsManifestationen besonderer Sinne oder Sinnesvermögen unterschieden: Ausdrücke, die eigentlich nnr so lange eine Berechtigung haben, als man dabei mit verschiedenen specifischen Energien begabte (resp. mit verschiedenartigen Endapparaten zusammenhängende) Nervenfasern als Träger dieser Vermögen und als Vermittler der entsprechenden Empfindungsqualitäten voranssetzt. Gewöhnlich pflegt man, nach dem Vorgange des um die Lehre vom Tastsinn so verdienten E. H. Weber diejenigen Empfindungen, welche zu Drnckund Temperaturwahrnehmungen führen, besonders zu classificiren und "Drucksinn" und "Temperatursinn" als verschiedene Vermögen des Tastsinns anzuerkennen. So nothwendig und nützlich diese Unterscheidung in practischer Hinsicht, auch für die Pathologie, einstweilen noch ist, so dürfen wir doch den nur relativen Werth derselben nicht aus dem Auge verlieren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Druckund Temperaturgefühle durch dieselben Organe vermittelt werden, und nicht unmöglich, dass beide, wie schon Weber vermnthet und Fick und Wnnderli\*) zn erweisen versneht haben, nur Modificationen einer und derselben Empfindung darstellen. In letzterem Falle wäre es streng genommen ebenso absurd, von einem besondern Drucksinn und Temperatursinn, wie von einem Sinn für rothes oder violettes Licht, für bittern oder süssen Geschmack u. s. w. zn reden.

§ 9. Alle übrigen durch die Hantnerven vermittelten Empfangen, welche nicht mit öbjectiviten Druck- und Temperaturvahrenbungen einhergeben, fallen unter die Rubrik der catanen Gemein gefühle, wohin vorzugsweise die Schnerzempfindungen der Haut, ansserdem die Gefühle von Fornicationen, Kitzel, Schauder, Wollust u. s. w. gebören. Das Gemeinsame dieser Empfandungen und ihr Unterscheichnes von den eigentlichen Tustempfindungen lügt darin, dass sie nicht, gleich letzteren, ummittelbar auf äussere Reizquellen bezogen, öbjectivit verden, sondern sich nur als innere Zustands-

simzlene Merkmale von einander sbonoders und beliebig in verschiedenen Verbiadungen sich prepodocierin, deste ber wird die Abstraction des Gergenstandes als eines warmen möglich — und, indem sich dieser Process bei anderen, mit noch anderen Merkmaln verschenen Stemmenden Gegenständen wiederlich, bliebt sich im weiteren Verlunfe die Vorstellung der Wärme. (Cohen, Die dichterische Phantasis und der Mechanismund ses Bewunstein: Berjin 1892 in

<sup>\*)</sup> Wunderli, Beitrag zur Kenntniss des Tastsinns, Dissert. Zürich 1860.

empfindungen im Bewusstsein erhalten. Eine genetische Differenz besteht ferner darin, dass die cutanen Gemeingefühle (namentlich Schmerz) durch Reizung der sensibeln Nervenfasern an beliebigen Stellen ihres Verlaufes - nicht bloss an ihren peripherischen Enden - producirt werden köunen, während die Entstehung von Druck- und Temperaturempfindungen an die terminalen Erregungen der sensibeln Hautnerven (innerhalb des Papillarkörpers) geknüpft ist. Jeder auf den Stamm des N. ulnaris einwirkende Reiz (ein Stoss oder die Kälte) erzeugt, unabhängig von seiner mechanischen oder thermischen Natur, lediglich Gemeingefühle (Schmerz, Formicationen) - während die homologen Reize von den peripherischen Ulnarisenden aus, je nach ihrer Natur, gleichzeitige Druck- oder Temperaturempfindung veranlassen. Hieraus ist keineswegs nothwendig zu schliessen, dass die letzteren Empfindungen zum Unterschiede von den Gemeingefühlen durch besondere peripherische Endvorrichtungen (specifische Sinnesapparate) bedingt oder an besondere, damit zusammenhängende Nervenfasern geknüpft seien. Die Irrationalität einer solchen Unterscheidung beweisen z. B. die sogenannten Wollustempfindungen, die man übereinstimmend den Gemeingefühlen zuzählt, obgleich die vermittelnden Nervenröhren mit besonderen peripherischen Endapparaten (Krause's "Genitalnervenkörperchen", Finger's "Wollustkörperchen") an der clitoris und glans penis im Zusammenhang stehen. Ueberhaupt sind die Tastempfindungen und cutanen Gemeingefühle in letzter Instanz wahrscheinlich nur auf graduell differirende Erregungszustände der sensibeln Hautnerven zurückzuführen, die erst durch die verschiedene In- und Extensität des secundaren centralen (im Bewusstsein vollzogenen) Processes den Anschein ursprünglicher, essentieller Verschiedenheit annehmen. Eine beachtenswerthe Stütze findet diese Auffassung in dem Umstande, dass Reize, welche im Normalzustande Druck- oder Temperaturempfindung hervorrufen, bei excessiver Erregbarkeit der sensibeln Hautnerven keineswegs entsprechend potenzirte Druck- oder Temperaturempfindungen, sondern unmittelbar Schmerz zur Folge haben, wovon die cutanen Hyperalgesien zahlreiche Beispiele darbieten.

§. 10. Ehe wir -zu den pathologischen Zuständen der Hautsenshültät Bergehen, haben wir die speciellen Prüfungsmehnden für die aufgestellten Functionen derselben (Drucksinn, Temperatursinn, Ortsinn, cutanes Gemeingefühl) und den Grad ihrer normalen Leistungsfähigkeit kurz zu erörtern.

Zur Bestimmung des Drucksinns dienen variable Druckgrade

von bekannter Grösse (Gewichte). Wir können dieselben, nach dem Vorgange von E. H. Weber, in doppelter Weise als Reagens des Drucksinns benutzen. Entweder werden verschiedene Hautstellen gleichzeitig mit identischen Gewichten belastet, und die Versuchsperson hat anzugeben, ob die Druckempfindung an den geprüften Stellen gleich oder ungleich, resp. an welchen Stellen sie stärker oder schwächer ist als an anderen. Oder es werden verschiedene Gewichte successive auf eine und dieselbe Stelle des Tastorgans applicirt und die Versuchsperson muss die eben merklichen Minima und die eben merklichen Differenzen der Druckempfindung bezeichnen. Durch letztere Methode, welche die wichtigere ist, erfährt man einmal das Minimum der Druckdifferenz, welche an der geprüften Taststelle noch als solche erkannt wird; ferner das absolute Druckminimum, d. h. diejenige minimale Druckgrösse, welche an der Prüfungsstelle noch das Gefühl der Belastung hervorruft. E. H. Weber hat sich bei seinen Versuchen wesentlich mit der Bestimmung der Empfindlichkeit für Druckunterschiede beschäftigt, und dieselbe im Allgemeinen an der ganzen Oberfläche des Tastorgans ziemlich übereinstimmend, an den nervenreicheren Partieen (Fingerspitzen, Lippen, Zunge u. s. w.) nur wenig grösser als an den nervenärmeren (Brust, Rücken, Arme u. s. w.) gefunden. So empfinden die Fingerspitzen nach ihm eine Druckdifferenz von 29:30, die Vorderarme dagegen nur von 18,2:20 (vgl. unten). Das Minimum der Druckempfindung haben Aubert und Kammiler\*) gemessen und dasselbe nicht nur sehr erheblichen individuellen Schwankungen unterworfen, sondern auch bei einer und derselben Person an verschiedenen Stellen des Tastorgans ziemlich abweichend gefunden. So entspricht dasselbe einer Belastung von 0,002 Gramm an Stirn, Schläfe, Vorderarm, Handrücken; 0,005-0,015 an den Fingern; 0,04-0,05 an Kinn, Bauch, Nase; bis zu 1 Gramm an den Nägeln der Finger.

Bei den Drucksinnsprüfungen mittelst Gewichten, wie sie Weber eingeführt hat, sind verschiedene Cautelen zu berücksichtigen, um nicht zu sehr fehlerhaften Resultaten zu gelangen. Zunächst muss die Interferenz des Muskelgefühls ausgeschlossen werden, welches die Interferenz den Druckenpfindungen wesenlich unterstätzt und den Drucksinn der Haut an Schärfe sogar übertrifft. Der zu untersuchende Theil muss daher vor Lageveränderungen und activen Muskelcontroner vollständig geschützt sein. Ferner infäulrt, bei Messungen der

<sup>\*)</sup> Kammler, Diss. Breslau 1858; Moleschott's Unters. V. p. 145.

Empfindlichkeit für Druckunterschiede, noch die Länge der zwischen dem successiven Auflegen zweier Gewichte verstrichenen Zeit, die Grösse der Berührungsflächen, und endlich die Temperatur der Gewichte, indem ein kaltes Gewichtstück ceteris paribus schwerer erscheint, als ein warmes. Die Zeit zwischen dem Auflegen verschiedener Gewichte muss daher gleich gross sein, und die Application der Gewichtstüche nicht unmittelbar auf die Hant, sondern auf eine interponirte Fläche von constantem Umfange, die zngleich ein schlechter Wärmeleiter ist (ein hölzernes Brettchen oder ein Stück Pappe u. s. w.) geschehen. Dohrn\*) setzte auf die zu prüfende Hantstelle ein unten flaches Stäbchen, welches mit der unteren Fläche einer Wagschale in Verbindung stand, und änderte den Druck durch Auflegen von Gewichten auf die eine oder andere Schale. Um den vielen, mit Anwendung von Gewichtstücken verbundenen Inconvenienzen ganz zu entgehen, bediene ich mich seit einiger Zeit eines von mir als Drucksinnsmesser (Barästhesiometer) beschriebenen \*\* ) Apparates, welcher zur Messung der Empfindlichkeit für Druckunterschiede im physiologischen wie im pathologischen Zustande sehr geeignet erscheint.

Die prifemite Verrichtung besteht aus einer Spirafbeier, durch deren schwickere der sitzteren Ausgannung auf eine augenehmabte Effantationsbeplatien ein wirchte Druck ausgehölt wird, ohne dass es nöblig ist, diese Pitate von der unternachen Tastatelle zu entleren. Be ist deher Temperatur und Gonzafdeise et. der verleichenen Druckstatte ganz unverfanderlich; auch kann der Druck auf jeden Körpertelle in heibeitge Lage und in den verenfeidensten Richtungen Gebrünstu, beschied, schräg, oder von unten nach oben) ausgeüts werden, während bei Belastung mit Gewichten zur ein verfeitzele Druck bermatellen ist.

Die Spiralbeier liegt in einer neumlibernen Rüble und wird durch eine Leistungen nech Beileben bei dem Anfesten des Instrumenses mier ohr weusiger statz in zusammengebricht. Durch ein mit der Leistunge rusammenshingendes Zahrand wird einer gestellt weiter der der Spiralbeit des Spannungsrud der Feder, resp. die Stitke des auf die Tastistille geütlen Drucken angelich. Die Einstellung der Zeffenhätte ein erspiricht auf einer Wangehalt so ausgereigen, dass der Anstehlag die Seitere die jelesmulige Behetung in Grammen anzeigt, des Gebere der gegennen, dass der Darte derentig gegennant, dass der Darte, wieben die Harbastechneighatte auf die Tastistille ausähl, = 100 Gramm ist. Man sieht man zu, wie weit man die Feder derentig gegennen muss, um einem mettlichen, im erterne Falle politiken, im letteren negativen Empfehungsravachen zu erhalten. Fühlt die Verundsperson alles

<sup>\*)</sup> Diss. Kiel 1859; Zeltschr. f. rat. Med. X, p. 337.

<sup>\*\*)</sup> Ein vereinfachtes Verfahren zur Drucksinnsmessung. Berliner klinische Wochenschrift 1869 Nr. 44.

Enlenburg, Nervenkrankheiten

Die mit diesem Instrumente angestellten Versuche au Gesunden ergaben übereinstimmend, dass die Empfindlichkeit für Druckunterschiede im Gesichte am grössteu ist, uud zwar besonders an der Stirn, demnächst an den Lippen, am Zungenrücken, an Wange und Schläfe. Hier wird meist eine Druckdifferenz vou 1/20 (z. B. 300 und 310 Gramm) - oft selbst von 1/40 (z. B. 200 und 205 Gramm) uoch deutlich gefühlt. Für die oberen Extremitäten lässt sich etwa folgende Scala entwerfeu; Dorsalseite der letzteu Fingerphalanx; Dorsalseite des Vorderarms, Haudrücken und Dorsalseite der 1. und 2. Phalanx: Volarseite der Finger, Volarseite der Hand und des Vorderarms, Oberarm. Die Uuterschiede siud jedoch an alleu dieseu Stelleu nicht sehr erheblich: der uoch merkliche Empfiudungszuwachs schwankt uur zwischeu 1/20 (200 und 210) und 1/10 (200 und 220). Au den uutereu Extremitäten scheinen die vordere Seite des Unter- und Oberschenkels die feinste Empfiudlichkeit für Druckunterschiede zu besitzeu, die fast der des Vorderarms gleichkommt; dann folgen Fussrücken und Dorsalseite der Zehen; weit schwächer ist die Empfiudlichkeit an der Plautarfläche der Zeheu, an der Fusssohle und au der hinteren Seite des Ober- uud Uuterschenkels. Natürlich müssen auch hier, namentlich bei Prüfungeu an deu Extremitäteu, die zu prüfeuden Körpertheile gleichmässig fixirt sein, und auf einer festeu Uuterlage vollkommeu gestützt aufruhen, um eine störende Iuterferenz des Muskelgefühls zu vermeideu.

§ 11. In einer von der Weber 'sehen Methode ganz abweichen, geistreich ersonneuen Weise hat Goltz') den Drucksinn der Haut zu messen gesucht. Von der Thatsache ansgehend, dass wir den Puls unserer Art. radialis (und ehenao anderer Körperarterien) nicht mit der darüberliegen Haut, wohl aber beim Pulsfählen mit der angelegten Haut der Fingerspitzen empfinden, construirte er einen Apparat, au welchem sich küustlich Pulswellen von variabler Stärke hervorbrügen liessen, und bestimmte damit das Druckminimum in Gestalt der schwächsten Welle, die an der zu prifieuden Hautstelle Gestalt der schwächsten Welle, die an der zu prifieuden Hautstelle

<sup>\*)</sup> Ein neues Verfahren, die Schärfe des Drucksinns der Haut zn prüfen. Centralblatt f. d. med. Wissensch. 1868. Nr. 18.

noch chen gefühlt wurde. — Der Apparat besteht in einem prall mit Wasser gefüllten, an beiden Enden geschlossense Kantschunkschlauch. An dem einem Ende erzengt der Bechachter durch rhythmisches Aufrücken von bestimmter messharer Sätzfe. Welhen, während die Versuchsperson am anderen Ende des Schlauchs die zu prüfende Hantstelle aulegt, und die Wellen, sofern sie ihren Palis fishtlt, zu zahlen hat. Um immer dieselbe (und zwar eine möglichst kleize) Fläche des Schlauchs mit der Haut in Berührung zu brüngen, wird das eine Schlauchende in Form einer Schlänge über einem runden Kork befestigt, und die Kuppe der Schlanchschlinge zur Anlegung an die Tastflüche verwerbet.

Goltz fand, nach dieser Methode, den Drucksinn an verschiedenen Stellen sehr ungleich entwickelt, und zwar in einer ganz ähnlichen Scala wie den Raumsinn (vergl. unten): mit der einzigen Ansnahme, dass der Raumsinn an der Znngenspitze am feinsten ist, wogegen der Drucksinn an letzterem Orte schwächer ist, als an den Fingerspitzen. Es stimmen demnach diese Ergebnisse überein mit denen von Aubert und Kammler, welche ebenfalls örtliche Verschiedenheiten des Druckminimums nachwiesen. Wenn Goltz seine Resultate im Widersprach findet mit den Angaben von Weber, denen zufolge der Drucksinn überall ziemlich gleich fein ist, und die abweichenden Angaben Weber's der Mangelhaftigkeit der von Letzterem eingeschlagenen Methoden zuschreibt, so scheint mir dieses Urtheil doch nicht ganz gerechtfertigt. Ein wirklicher Widerspruch zwischen den Beobachtungen von Weber und Goltz existirt gar nicht, da, wie schon erwähnt wurde, Weber die Empfindlichkeit für Druckunterschiede, Goltz nnr das Druckminimum durch Messung bestimmte. Es ist aber sehr wohl möglich, dass zwei Hantstellen annähernd gleiche Druckunterschiede als solche empfinden, während die für beide Stellen wirksamen minimalen Druckreize weit von einander entfernt liegen. Die mit Goltz übereinstimmenden Resultate von Aubert und Kammler, die sich des Weber'schen Verfahrens bedienten, lehren am besten, dass jener scheinbare Widerspruch nicht aus der Verschiedenheit der zur Drucksinnsprüfung angewandten Methoden, sondern vielmehr aus der zu wenig gewürdigten substantiellen Verschiedenheit des Prüfungsobjectes hervorgeht.

§. 12. Bei den Messungen des Temperatursinns kann es sich nur darum handeln, die Empfindlichkeit für Temperaturunterschiede zu ermitteln, d. b. diejenige minimale Temperaturdifferenz, die an einer Hautstelle noch als solche gefühlt wird. Nach

Weber, welchem wir die ersten Untersnchungen auch auf diesem Gebiete verdanken, sind die physiologischen Differenzen des Temperatursinns an verschiedenen Hautstellen nicht sehr beträchtlich. Am empfindlichsten für Temperaturdistanzen ist die Gesichtshant (namentlich Angenlider und Backen), ferner die Zunge; der Handrücken ist empfindlicher als die Volarseite; die Medianlinie des Gesichts und Rumpfes empfindlicher als die seitlich gelegenen Partien. Die minimale Temperaturdistanz, die noch als solche empfunden wird, beträgt an den Fingerspitzen 3/5 (unter Umständen selbst 1/5-1/6) R. Die absolnte Höhe der zu vergleichenden Temperaturen ist nach Weber nicht von erheblichem Einflusse. Fechner fand dagegen, dass die Feinheit des Temperatursinns oberhalb + 20 und unterhalb + 10° R. allmälig abnimmt. Nach Nothnagel\*) beginnt die Abnahme bereits bei + 33 und 27° C., die Empfindlichkeit für Temperaturunterschiede ist also zwischen 33 und 27° C. am grössten. Innerhalb dieser Gränzen fand Nothnagel an sich selbst das noch wahrnehmbare Minimum der Temperaturdifferenz: auf der Brust 0,4°; am Rücken 0.9°: am Handrücken 0.3°: an der Hohlhand 0.4°: am Vorder- und Oberarm 0,2°; am Fussrücken 0,4°; am Unterschenkel 0.6°; am Oberschenkel 05°; an der Wange 0.4-0.2°; an der Schläfe 0.4-03°. Diese Resultate sind also auch mit den Ergebnissen Weber's im Ganzen übereinstimmend.

Was die Prüfungsmethoden betrifft, so liessen die älteren Untersacher des zu prüfenden Theil (2. ß. der Finger) schnell hinteriaander in Wasser von verschiedener Temperatur eintanchen. We ber benatzte auch mit Oed gefüllte Glasphioden, die in verschiedenem Grade erwärnt waren und auf die zu prüfende Haustelle aufgesetzt wurden, sowie Metallstähe von verschiedener Temperatur. Ich habe schon vor längerer Zeit eine Vorrichtung (Thernästensiometer) beschrieben, welche in bequemer Weise und ohne Zeitverlust die Maassbestimmung namentlich gröberer pathologischer Abweichungen des Temperatursinns an jeder Stelle der Hautberfäher gestatute. ""

An ein Stativ (als welches der horizontale Arm eines Sieveking schen Aesthesiometers dient) werden zwei Thermometer mit grossen Gefässen angeschraubt, deren möglichst breite und ebene End-

Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Temperatursinns, Archiv f. klin.
 Med. Heft 3. p. 263 – 290.
 Ein Thermästhesionseter. Berliner klinische Wochenschrift. 1866 Nr. 46.

Das Instrument dürfte (mit geringen Abänderungen) nuch zur Messung des Wärmeortsinns benutzt werden können.

flächen in variablem Abstande von einander gegen die Haut angedrickt werden können. Mas bringt beide Thermometer auf weit von einander entfernte Temperaturgrade, setzt sie auf, und beobachtet, wann die Versunchsperson aufhört, die Differenz der beiden Temperaturen, welche sich allmälig ausgleichen, noch zu empfinden. Die Grösse dieser Differenz kann man an den Thermometern ablesen, und so die Emphidlichkeit für Temperaturunterschiede an der geprüften Hautstelle bestimmen. Nothangel prüfte den Temperatursian durch Aufsetzen mit Wasser gefüllter Kupfervjlinder, welche an den Seiten mit einer schlecht leitenden Schicht umgeben waren, und durch eine Oeffung im Deckel eingeführt. Thermometer enthielten.

§. 13. Der Ort- oder Raumsinn kann, ebenso wie das cutane Gemeingefühl, durch Hautreize verschiedener Art geprüft werden, da es sich hier nicht um die Wahrnehmung bestimmter Empfindungsqualitäten, sondern um die richtige Localisirung des empfangenen Eindrucks handelt. Natürlich gewinnt die Probe an Genauigkeit, ie weniger umfangreich die vom Reize getroffene Hautstelle, je kleiner also die Zahl der gleichzeitig gereizten Nervenenden ist; daher werden am besten sehr dünne und spitze Körper (z. B. eine Nadel) zu der Untersuchung verwerthet. Der Ortsinn einer Hautstelle gilt für um so feiner, je geringer der bei der Localisation begangene Irrthum ausfällt. - Diese am Krankenbette häufig geübte Methode liefert selbstverständlich nur ungefähre Anhaltspunkte, die eines numerischen Ausdrucks und einer daranf basirten vergleichenden Controle nicht fähig sind. Zu letzterer eignet sich dagegen das von Weber für Ortsinnsprüfungen eingeführte Verfahren: Die Grössenbestimmung der sogenannten Tastkreise oder Empfindungskreise, d.h. der Minimaldistanzen, innerhalb deren zwei, gleichzeitig in variablen Abständen anf die Haut einwirkende Reize noch als räumlich gesondert aufgefasst werden. Diese Minimaldistanz wird als Durchmesser eines (fingirten) Empfindungskreises bezeichnet. Werden die beiden Erreger einander noch über diese Minimaldistanz hinaus genäbert, und liegen sie also innerhalb des Empfindungskreises selbst. so muss eine Verschmelzung der beiden Localeindrücke zu einem einzigen stattfinden. Nach Weber ist eine solche Verschmelzung dann ausgeschlossen, wenn zwischen den erregten Nervenenden eine gewisse Anzahl nicht erregter Nervenröhren mit ihren Ausbreitungen gelegen ist; die örtliche Grössenverschiedenheit der Empfindungskreise entspricht also der Summe nicht erregter Nervenröhren, welche zwischen den erregten gelegen sein müssen. Nach der von Wundt modificirten Lotze'schen Theorie der Localzeichen\*) dagegen nennen wir Empfindungskreis einen Hautbezirk, innerhalb dessen die localo Empfindungsbeschaffenheit sich so wenig verändert, dass die Eindrücke verschmelzen.

Die Messung der Empfindungskreise geschieht durch einen mit gradniere Scala versebene Tasterirkel oder ähnliche Apparate. Sehr brauchbar ist der von Mosler empfohlene Sieveking'sche Aesthesiometer, mit zwei parallelen, senkrecht stehender Zähnen, woron der eine befestigt, der undere auf einem graduirten Messingbalken verschiebbar ist"). Weber fand bekanntlich, dass die Miminaldistanzen der Doppelwahrenhung (Durchmesser der Empfindungskreise) im Normalzustande an verschiedenen Haustellen sehr beträchliche Differenzen darbieten. Die von ihm vorgeommenen Messungen ergaben bei Erwachsenen für die verschiedenen Regionen der Tastoraus folgende Scala:

| Zungenspitze                            | 1" (Par.) | 27.75 | 1,18  | Mn | 3 |
|-----------------------------------------|-----------|-------|-------|----|---|
| Volarseite der letzten Fingerphalanx .  | 1"'       | -     | 2,25  | -  |   |
| Rother Lippensaum, Volarseite der 2.    |           |       |       |    |   |
| Phalanx                                 | 2"        |       | 4,50  |    |   |
| Nasenspitze; 3. Phalanx                 | 3***      |       | 6,75  | -  |   |
| Zungenrücken, Lippen, Metacarpus polli- |           |       |       |    |   |
| eis                                     | 4"        | =     | 9,0   | -  |   |
| Plantarseite der letzten Phalanx der    |           |       |       |    |   |
| grossen Zehe, Dorsalseite der 2. Fin-   |           |       |       |    |   |
| gerphalanx, Backen, Augenlider          | 5***      | 400   | 11,25 | -  |   |
| Harter Gaumen                           | 6***      | ===   | 13,5  | -  |   |
| Hant auf dem vorderen Theile des Joch-  |           |       |       |    |   |
| beins, Plantarseite des Metatarsns      |           |       |       |    |   |
| hallucis, Dorsalseite der 1. Finger-    |           |       |       |    |   |
| phalanx                                 | 7"        | 200   | 15,75 |    |   |
| Dorsalseite der cap. oss. Metacarpi .   | 8***      | -     | 18,0  | -  |   |
| Innere Oberfläche der Lippen            | 9***      | -     | 20,25 | -  |   |
| Haut auf dem hinteren Theile des Joch-  |           |       |       |    |   |
| beins, unterer Theil der Stirn, Ferse   | 10""      | -     | 22,5  | -  |   |
| Behaarter unterer Theil des Hinter-     |           |       |       |    |   |
| hannts                                  | 12"       | -     | 27.0  |    |   |

<sup>&</sup>quot;) Lotze, Med. Psychologie; Wundt, Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, 1. Abhdig. Leipzig und Heidelberg 1862.

۵.

<sup>\*\*)</sup> British and for. med. chir. rev. 1858. — Vgl. Mosler, Archiv der Hell-kunde 1863. p. 88; Eulenburg, Berl. klin. Wochenschr. 1865. Nr. 52.

| Handrücken 14"                           | =   | 31,5  | Mm. |
|------------------------------------------|-----|-------|-----|
| Hals unter dem Kinn, Scheitel 1544       |     | 33,75 | -   |
| Kniescheibe 16 <sup>111</sup>            | =   | 36,0  | -   |
| Kreuzbein, Gesäss, Vorderarm, Unter-     |     |       |     |
| schenkel, Fussrücken 18"                 | =   | 40,5  | -   |
| Brustbein 20***                          | 200 | 45,0  | -   |
| Mittellinie des Rückens 24-30"           | -   | 44-77 | 5 - |
| Mitte des Oberarms und Oberschenkels 30" | =   | 77,5  | -   |

Bei dieser Tabelle ist zunächst im Auge zu behalten, dass die "Empfindungskreise" ihren Namen insofern mit Unrecht führen, als sie nicht wirkliche Kreise, sondern in Wahrheit mehr oder minder uuregelmässig gestaltete Hautbezirke darstellen, deren Durchmesser daher nach verschiedenen Richtungen hin öfters sehr ungleiche Grösse besitzen. Die obigen Zahlen entsprechnn nur den grössten Durchmessern dieser Bezirke. An den Extremitäten z. B., wo die Tastkreise sich einem nach der Längsrichtung der Glieder gestreckten Ellipsoid nähern, können die Angaben der Tabelle nur bei longitudinalem, nicht aber bei transversalem Aufsetzen der Cirkelspitzen eine ungefähre Geltung beanspruchen. Bei Kindern sind natürlich die Durchmesser der Tastkreiso viel kleiner, als bei Erwachsenen, wie Geltz und Czermak durch Messungen bestätigten\*). Abgesehen von den individuellen Unterschieden, die ziemlich bedeutend sind, zeigen sich überdies, wie besonders Volkmann\*\*) hervorgehoben hat. auch bei einer und derselben Versuchsperson, je nach dem Grade der Aufmerksamkeit und Uebung, sehr beträchtliche temporäre Schwankungen. Der Ortsinn einer beliebigen Hautstelle ist durch Uebung einer erheblichen Verfeinerung fähig, und zwar macht sich der Einfluss dieses Momentes verhältnissmässig sehr rasch geltend: die Minimaldistanz der Doppelwahrnehmung wächst, bei gehöriger Aufmerksumkeit, mit jeder neuen Versuchsreihe. Werden diese Uebungen nur an einer Körperhäfte ausgeführt, so wächst der Ortsinn merkwürdigerweise auch an den symmetrischen Stellen der anderen Körperhälfte! Diese und andere Verhältnisse, deren detaillirte Erörterung hier zu weit führen würde, erfordern bei pathologischen Untersuchungen die eingehendste Kenntniss und Berücksichtigung; sie beeinträchtigen übrigens den Werth der Methode an sich keines-

<sup>\*)</sup> Goltz, Diss. Königsberg 1858; Czermak, Sitzungsbericht der Wiener Academie, Band 15. und 17.

<sup>\*\*)</sup> Bericht der s

ächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig 1858. Bd. I. p. 38.

wegs, sondern können, gesehickt angewandt, die Braucbharkeit derselben sogar nech erhöben, indem z. B. nicht nur die prinafren Grässenverhältnisse der Tastkreisdnerhmesser, sondern anch die durch Lebung herbeigeführten serondkaren Modifientienen derselben werthvolle Anhaltspunkte darbieten. Ueberhaupt giebt es wohl kaum eine zweite Methode der Sensibilitätsprüfung, wobei der Erfolg so wesentlich von dem Wief der Litersachung und von der beständigen Kritik des Beolaethers abhängt. Flichtige und overlichelihe Ortsinssprüfungen, wie man sie nur zu häufig sieht, sollten lieber ganz unterbleiben, da sie nur willkürliche und gefälschte Resultate liefern könnern, und dadarch zu den grössten Verwirrungen und Sebetstäusschungen Veranlassung geben. "Il vant mienx n'observer pas dn tout, que faire de marvaisse sobservations" (Arago).

Mit Recht hat Ranber?) neuerlänge darand unfereksam gemacht, das dende die Weber'sche Cirkleufende eigendlich nur der Berührungs- oder Druckortsinn, nicht aber der Wärmeortsinn der Haut bestimmt wird, welcher dem ersteren keineswegs nothwendig proportional zu sein brauchte. Diese Lücke hat Rauber auszusföllen gesucht, indeme er für die verstedelenen Hautstellen auch die Durchesserte
der "Wärmeenpfindungskreis" in fähilcher Weise berütunte, webei sich dieselben
in Alfgemeinen mit den Durchesserte der Tatkritzeis überständunged fängel

Ein von dem Weber'schen abweichendes Verfahren der Raumsinnsprüfung ist von Fechner") vorgeschlagen, welcher es als "Methode der Aequivalente" bezeichnet. Zwei Cirkel werden auf verschiedene Hautstellen aufgesetzt; die eine Cirkelweite dien als Muster; die andere soll ihr dem Urbeile, der Schitzung nach gleichgemacht werden. So werden Aequivalente gleich gross geschitzter Distanzen für heide Hautstellen erhalten, die "extema Empfänlichkeit" derselben gemessen. Dieses Verfahren soll nach Fechner in hohem Grade genau sein.

§ 14. Die cutanen Gemeingefähle können, der Mannich-hittigkeit der unter diese Bezeichnung subsmirten Empfindungen entsprechend, nach verschiodenen Richtungen hin (für einfache Berährung, Kitzel, Schmerz u. s. w.) geprüft werden. Zur ungefähren Orientirung genügt es, den Zustand des Berührungs- umd Schmerzgefühls durch Berührung mit einem Haner oder Pinsel, durch Kitzeln, Kneipen, Stechen etz. zu untersuchen. Bei derartigen Procedunen ist jedoch von einer vergleichbaren und controlirbaren Messung nieht die Rede. Das vorzäglichste Regens für die etanen Gemeingefühle

<sup>\*)</sup> Ueher den Wärme-Ortssinn, Centralblatt 1869. Nr. 24.

<sup>\*\*)</sup> Elemente der Psychophysik, Leipzig 1860.

ist der electrische Strom, namentlich in Form intermittirender, inducirter Ströme, welche bekanntlich zuerst Duchenne zu diagnostischen Zwecken methodisch auf die Hant (wie auf andere Körpertheile) localisirt hat. Die electrischen Hantsensationen sind unzweifelhaft Gemeingefühle, da sie mit keiner Druck- oder Temperaturwahrnehmung einhergehen und nicht objectivirt, sondern als innere Zustände der Empfindungsnerven selbst aufgefasst werden; sie stellen gleichsam eine Scala der Gemeingefühle von den leichtesten, unbestimmtesten Empfindangen, Formicationen u. s. w. bis zum heftigsten Schmerz dar. Der Hauptwerth des electrischen Stromes als Reagens für die eutanen Gemeingefühle besteht darin, dass derselbe eine sehr feine Abstufung des messenden Reizes und daher eine genane, auf numerische Werthe zurückführbare Schätzung der Reactionsstärke gestattet. Man pflegt die Erregbarkeit der sensibeln Hantnerven für den electrischen (inducirten) Strom als electrocutane Sensibilität zu bezeichnen. Obwohl bereits Dnchenne und seine Nachfolger dem Verhalten der electrocntanen Sensibilität in Krankheiten grosse Aufmerksamkeit schenkten, so hat doch eigentlich erst Leyden\*) den Punkt, auf welchen es (nach Analogie mit anderen Empfindungsprüfungen anch hier wesentlich ankommt, richtig formulirt: nämlich die Bestimmung des Empfindnngsminimnms, der kleinsten, an einer Hantstelle noch wahrnehmbaren Reizgrösse. Nur so kann von einer wirklichen Messung die Rede sein, während man sich früher bei Angaben über die electrocutane Sensibilität lediglich mit vagen und willkürlichen Abschätzungen begnügte.

Zar Bestimmung des Empfadungsminimums dienen Indactionaströme eines mtt Millimeterscala versehenen, da Bois-Reymond'schen Schiltten-Magnetelectromotors; und zwar entweder Oefinungsschläge oder noch bequemer (wiewohl in den Resultaten etwas weniger constant) tealasirende Ströme der secundaren Spirale. Zur Application auf die Hant dienen stampfe, stricknade-dianne Electroden, welche in gleichbliebenden (1 Ctm.) Abstand von einander an einem Cirkel befestigt sind. — Leyden und Munck fanden bei hiren (an sich selbst vorgenommenen) Untersuchungen die Differenzen des Empfadungsminimums an verschiedenen Hantstellen relativ gering; weit geringer als die denselben Hantstellen zukommenden Differenzen des Raumsinns. Mit Ausschlass der Zunge, wo das

<sup>•\*)</sup> Untersuchungen über die Sensibilität im gesunden und kranken Zustande, Virchow's Archiv XXXI. p. 1—34.

Empfindungsminimum einem Rollenabstande von 145 rosp. 180 Mm. entsprach, schwankten die örtlichen Abweichungen an der ganzen Körperoberfläche nur zwischen 70 und 20, resp. 120 und 65 Mm. -Constant zeigte sich folgendo Scala: Zunge (Spitze, Rücken) und Lippen; Gesicht; Rumpf und obere, dann untere Extremitäten. An den Gliedmassen zeigte sich Abnahme der Empfindlichkeit von Ellbogen und Knie nach den Finger- und Zehenspitzen; an der Dorsalseite der Finger, Unterfläche und Zwischenfläche der Zehen war die Empfindlichkeit grösser. Nach Lombroso\*) (der aber nicht sowohl das Empfindungsminimum, als die electrische Schmerzempfindung überhaupt prüfte) zeigen Zahnfleisch, glans penis, Brustwarze, Zunge, Lippen und Gesicht die stärksten electrischen Schmerzempfindungen. Die Vorderseite des Rumpfes ist empfindlicher als die Hinterseite; am wenigsten empfindlich die Planta pedis. Diese regionären Unterschiede erklären sich theils aus der relativen Dicke der Epidermis, theils aus der Quantität und Qualität der Nerven. Punkte, wo Nerven oberflächlich endigen, sind am schmerzhaftesten; so namentlich die Ausbreitungen der sensibeln Fäden des Trigeminus. Frauen und intelligente Personen zeigen eine grössere Empfindlichkeit. Die individnellen Schwankungen sind überhannt bei dieser Methode ziemlich bedentend. Wahrscheinlich sind auch sie zum grossen Theile bedingt durch die verschiedene Dicke der Epidermis. Auch bei einer und derselben Versuchsperson ist nach Entfernung der Epidermis oder nach einem warmen Bade das Empfindungsminimum kleiner. - Eine Schwierigkeit in der Verwerthung dieser Methode erwächst ferner darans, dass die von verschiedenen Beobachtern angewandten Stromunellen und somit die als prüfender Reiz benutzten Electricitätsmengen sehr ungleicher Art sind. Es können daher streng genommen immer nur die Resultate desselben Beobachters bei verschiedenen Versnehspersonen (und anch diese nur approximativ), niemals äber die Resultate verschiedener Beobachter mit einander in Parallele gestellt werden.

## Tastsinnsverschärfung (Hyperpselaphesie); cutaue Hyperalgien und Paralgien.

§. 15. Eine die physiologischen Gränzen überschreitende, krankafte Verschärfung des Tastsinns, die wir als Hyperpselaphesie (von ψηλωσφών, tasten) bezeichnen können, ist zwar öfters angenommen, aber nur in den seltensten Fällen durch die objective Untersuchung erwissen worden.

Es müssen in selchem Falle die im Vorigen beschriebenen Prüfungsmethodon eine ungewöhnliche Verfeinerung der Tastfunctionen ergeben; und zwar können die Symptome einer Verfeinerung des Drucksinns, des Temperatursinns, oder des Raumsinns entsprechen.

Es kann also die Empfindlichkeit für Druckdifferenzen excessiv sein, so dass ein abnorm geringer Empfindungszuwachs (z. B. geringer als ½n) noch erkannt wird; oder es kann das oben merkbare Druckminimum stellomweise kleiner als normal sein.

Es kann ferner die Empfadlichkeit für Temperaturdifferenzen innerhalb der Zone der genanen Wahrnehmung excessiv sein, so dass Unterschiede von weniger als \(^\*\) R. noch als solche gef\(^{\text{abl}}\) thetween den. Dies wird z. B. bei Verd\(^{\text{annung}}\) der Epidermis mittelst Vesiaction beobachtet. In einzelnen F\(^{\text{all}}\) est ost er, und bei Degeration der Hinterstr\(^{\text{annung}}\) (Tabes dorsanlis) scheinen mitunter wirkliche Verfeinerungen des Temperatursinns vorzukommen. Geringe Norm\(^{\text{abl}}\) ernen dirfen \(^{\text{briggen}}\) weder bei den Temperaturnoch bei den Druckerp\(^{\text{abl}}\) dan \(^{\text{briggen}}\) weder bei den Temperaturnoch bei den Druckerp\(^{\text{abl}}\) dan \(^{\text{briggen}}\) weder bei den Temperaturnoch bei den Druckerp\(^{\text{abl}}\) das noch sehr sehwarken.

Endfich kinnen die Durchmesser der Tastkreise erheblich kleiner ausfallen, als sie im Normalrastande bei gleichaltrigen Personen und an den entsprechenden Hautstellen zu sein pflegen. Dies wird z. B. bei Blinden (Czernak) besbachtet, von denen man mit Recht zu sagen pflegt, dass sie den Mangel des Gesichtsinas durch eine vicarirende Ausbildung des Tastsinns ersetzen. Als eine wirkliche Raumsnahyperistensie ist das seltene Phānomen zu betrachten, dass bei Acsthesiometerprüfungen innerhalb gewisser Distanzen Spitzen gestüllt werden, wenn nur 2, - oder Z Spitzen, wenn nur die oder Z Spitzen, wenn nur die neue sieden wurden. Dieses Phānomen wurde bisher nur in Verbindung mit Symptomen beschatch; welche auf eine bass lei fürnerkrank ung

(Congection, Entzindung oder Tumor) hinwiesen; nach Brown-Séquard') besonders bei lleerderkrankungen in einem der Curacerebri oder einer Seitenhaltte des Pons, wofür jedoch noch keine bestätigenden Sectionsbefunde vorliegen. Die Anomalie zeigte sich in der Seltzaul der Fälle ausschlieselhei mie Geistlet, seltener auch am Habe und den Extremitäten. Bei geringen Circelabstanden fühlten die Kranken zwei Spitzen oder selbes tum eine; bei grösseren Distanzen aber deutlich 3 Spitzen. — Brown-Seqnard vermathet, dass es sich in den hierbergebürgen Fällen um eine Neublidung von Zellen in den Nervencentren handelt, und die nengebildeten Zellen mit präckstierenden Nervencheren in Verbindungt treten.

Oerfliche Hyperfisthesien der Tastaerven können durch gewisse Applicationsweisen des constanten Stroms herbeigeführt werden, wie Nadedja-Snslowa\*) gezeigt hat. Dieselbe fand an der Kathode nicht nur die Empfündlichkeit für Reizung mit einem Pinsel erhöht, sondern anch das Kältegefühl bei Berührung der Hant mittelst eines mit Eis gefüllten Reagensgläschens. Wärde der Strom in Längsrichung durch den Arm geleitet, so war anch die Möglichkeit, zwei Spitzen getrennt zu empfänden, an der Kathode erhöht. Nach derselben Autorin wird anch die Feinheit des Unterscheidungsvermögeras für distinter Tasteindrücke sehr gesteigert, wenn man die Hand in indifferente Plässigkeiten (Wasser oder Oel) von der Temperatur der Hand eintander.

Sehr interessant ist die von Alsberg\*\*\*) gefundene Thatsache, dass bei Kinstlich hervorgernfener öftlicher Annine durch Hochlegen der Extremität eine Verfeinerung des Temperatursinns um 0,1—0,3°R. eintritt, während dagegen der Raumsinn am der entsprechenden Hantstelle eine Verminderung erleidet. Alsberg glanbt die letztere durch die Anämie herbeigeführten Spannungsabnahme der Hant znschriben zu müssen.

Es geht ans diesen Versnehen herver, dass Drucksinn, Temperatursinn und Raumsinn der Hant nicht gleichzeitig und proportional verschäft? zu sein branchen; dass im Gegentheil nehen Verschäftung des einen sogar Abstumpfung des anderen vorhanden sein kann, wie die pathologische Beobachtung bei den sogenannten partiellen Empfindungslähmungen vielfach bestätigt.

<sup>\*)</sup> Arch. de phys. I. 3. p. 461, 1868.

<sup>\*\*)</sup> Henle und Pfeuffer's Zeitschr. (3) XVII. p. 155 160.

<sup>\*\*\*)</sup> Dissert. Marburg 1863.

Der Nachweis einer krankhaften Hyperästhesie im Gebiete der Tastnerven kann, wie gesagt, nur mittelst genauer objectiver Erhebungen, niemals auf Grund subjectiver Angaben der Kranken geführt werden. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird man sich im Gegentheil da, wo man nach den snbjectiven Symptomen eine pathologische Tastsinnsverschärfung erwartet (z. B. bei Hysterischen) oft bei der objectiven Untersuchung enttänscht finden. -Als ein subjectives Gefühl, welches häufig auf einer wirklichen Drucksinnshyperästhesie beruht, glaube ich die als "nervöses Herzklopfen" nnd "Gefässklopfen" bezeichnete Sensation ansprechen zu müssen. Ich erinnere hier an die bereits früher erwähnte Argumentation von Goltz, wonach die Thatsache, dass wir z. B. mit der Volarhant der Finger den Radialpuls fühlen, mit der über der Arterie verlaufenden Vorderarmhaut dagegen nicht, in einer verschiedenen physiologischen Schärfe des Drucksinns an den genannten Stellen ihren Grund hat. Wir können nun den Herzstoss, das Klopfen unserer Radialarterie. unserer Temporalis u. s. w. unter doppelten abnormen Bedingungen wahrnehmen: einmal, wenn die sensibeln Hantnerven, welche die Druckempfindung vermitteln, durch stärkeren Herzstoss, stärkere hindnrchgehende Blntwellen in den Gefässen in abnorme Erregung versetzt werden; sodann aber auch, wenn ihre Erregbarkeit pathologisch erhöht ist, so dass Reize, welche unter dem normalen Druckminimum liegen, bereits deutliche Druckempfindung hervor-Es handelt sich in den letzteren Fällen um eine Drncksinnshyperästhesie, wobei das absolnte Druckminimum verkleinert ist. Die Empfindlichkeit für Druckunterschiede kann dabei möglicherweise normal sein; die auf Prüfung der letzteren gerichteten Untersuchungsmethoden können daher negative Resultate liefern. Dass eine solche cutane Hyperästhesie in manchen Fällen von nervösem Herzoder Arterienklopfen in der That vorliegt, scheint anch aus den therapeutischen Adjuvantien (namentlich aus der günstigen Einwirkung localer sensibilitätsvermindernder Mittel, z. B. der Kälte) hervorzugehen.

Da Schmerz im Allgemeinen die heftigere Reactionsform der Gefühlsnerven überhaupt, wenn auch mit sehr erheblichen graduellen

<sup>§. 16.</sup> Weit h\u00e4nfiger sind diejenigen Formen entaner Hyper-\u00e4sthesie, wobei es sich um excessive Reactionen in der Sph\u00e4re des Gemeingef\u00fchls, um cutane Hyperalgie, handelt.

Unterschieden, darstellt, und da sich die Hyperalgien eben durch eine dem einwirkenden Reize inadäquate, excessive Reaction der Gefühlsnerven eharakterisiren: so werden sich dieselben vorzugsweise als örtlich erhöhte Schmerzempfindlichkeit, also in Form der Hyperalgesie, kundgeben.

Bei excessiver Erregbarkeit der eutanen Gefühlsnerven, welche die Grundbedingung der Hyperalgesie ist, worden zunächst Reize, die sonst nur die leichteren Reactionsformen (z. B. Gefühl von Berührung überhanpt oder Kitzel) bervorrufen, bereits merkliche, mehr oder minder intensive Schmerzempfänding veranlassen. Man kann sagen, dasalsolute Schmerzminimum sei bei diesen Zuständen kleiner als normal — wie bei Hyperpselaphesie das absolute Druckminimum oder die Tastkreisdurchnesser kleiner als normal sind.

Es werden jedoch bei Hyperalgesien nicht bloss Reize mit Schmerz beantwortet, welche sonst die leichteren Formen des entanen Gemeingefühls hervorrufen — sondern auch Reize, welche ihre Einwirkung im Normalzustande anscheinend nicht dnrch Gefühls-, sondern nur darch Tastempfhulungen im Bewusstein kundgeben.

Die Berührung der Hant mit einem Tropfen kalten Wassers z. B. erweckt unter normalen Verhältnissen dentliche Temperaturempfindung, aber keinen Schmerz; bei excessiver Erregbarkeit der cutanen Gefühlsnerven entsteht dagegen eine mehr oder minder intensive Schmerzempfindung, nehen welcher die Temperaturempfindung noch unterscheidbar einhergehen kann, oder anch hei grösserer Heftigkeit des Schmerzes für das Bewusstsein nieht selten völilg verschwindet. Leise Berührung, ja selbst schon entferntes Anblasen einer Hantstelle, welche sonst nur die leichtesten Nnancen von Druckempfindung hervorrufen, können im hyperalgetischen Zustande die heftigsten Schmerzempfindungen auslösen. Eine solehe Substitution und Vermischnng scheinbar heterogener Reactionsformen hat nur so lange etwas Ueberraschendes, als man an dem Dogma eines essentiellen Unterschiedes zwischen Tastempfindungen und eutanen Gemeingefühlen, zwischen Empfindungen und Gefühlen überhaupt festhält. Ich habe auf das Bedenkliche dieser Unterscheidung hereits oben (§. 9.) hingewiesen, und glaube hier nochmals mit einigen Worten auf eine, semiotisch zu wenig beachtete Seite dieses Thema's zurückkommen zu dürfen.

§. 17. Jede Empfindung, anch in der Sphäre der Tastempfindungen, ist, abgesehen von der sich durch Association vollziehenden Objectivirung, welche sie erst zur Tastempfindung stempelt, auch von einem subjectiven Gefühlselemente begleitet, oder vielmehr dieses Gefühl ist eben der im Nerven verlanfende Empfindungsprocess selbst. Wir empfinden niemals ohne ein Gefühl, und andererseits ist auch kein Gefühl ganz ohne eine gewisse objectivirende, sinnliche, zu Anschauung und Vorstellung tendirende Empfindung. Dies ist selbst beim heftigsten Schmerze so sehr der Fall, dass wir gerade auf Grund dessen den Schmerz als einen bohrenden, reissenden, nagenden, stechenden u. s. w. empfinden. Es ist also bei dem Schmerze auch ein bestimmter sinnlicher Empfindungsinhalt: und obwohl wir uns die Qualität desselben meist nur bildlich veranschaulichen, so benennen wir sie doch, und "leiden mit Erkenntniss". - In weit höherem Grade sehen wir das Gefühlselement, als ein allen Sinnesempfindungen beigemischtes, untrennbares, bei den Geruchs- und Geschmacksempfindungen hervortreten, die nebeu der Bestimmtheit des Empfindungsinhaltes, der specifischen Eigenthümlichkeit des Wahrgenommenen, darchgehends von Lnst- oder Unlustgefühlen begleitet sind. Eine analoge Gefühlsbeimischung wird bei den Gehörs- und Gesichtsempfindungen ebenfalls, wenn anch bei gewöhnlichen Reizen nur in geringerem Grade, beobachtet, und als Wohlklang, Missklang; mildes, grelles, wohlthuendes, bleudendes Licht u. s. w. bezeichnet.

Schmerz ist demnach nur die graduelle Steigerung des Gefühls, welches jeden Empfindungsvorgang begleitet oder welches vielmehr die Empfindung seibst ist, entkleidet von der Bestimmtheit ihres inhaltes und von den (durch Association der Empfindungen vermitteiten) Objectivationen.

In der Regel ist bei mässigen Reizen, welche auf die Tastnervenenden einwirken, das Gefühlerdennt so selvaweh, dass es uitekt als gesondert neben dem inhaltlichen Elemente der Empfindung auftaucht, sondern in demselben vollständig aufgeldt. Der Reiz ruft anseheinend um Tastempfindung bervor: in Wahrheit ist jeloch stets mit derselben ein Gefühl, wenn auch beinahe unmerklich, verbunden. Diese solche Borrhaupt uur im Bewusstsein numittelbar darstellen kann. Es ist daher auch je nach der psychischen Individualität bei verschiedenen Personen stärker oder selwächer ausgeprägt, und wir nennen mit Recht solche Personen feinfühlig, welche alle Sinneseindrücke mit diesem Ellemente des Gefühls in ninger Weise amalgamiren.

Bei Hyperalgesien sind einzelne Theile des Empfindungsapparates in Folge krankhafter Veränderungen erregbarer geworden; und alleu Simeseindrücken, welche die Nerven dieser Thelle in Erregung versetzen, ist nun dieses Element des Gefühls in statkreren Grade beigemischt, so dass zuletzt vor dem Ueberwiegen desselben alle Bestimmtheit des Empfindungsinhalts scheinbar völlig vertiligt wird. Hier ist demanch das Gegentheil dessen erreicht, was bei der abstracten Vorstellung stattfindet, wo gegenüber dem inhaltlichen Empfindungselemente das formale Gefühlselement scheinbar gänzlich versekwing.

8. 18. Die allgemeinen Bedingungen für die Entstehung cutaner Hyperalgesien fallen mit denen zusammen, welche wir (in §. 4) als massgebend für die Entstehung von Hyperästhesien überhaupt hingestellt haben Wir können demnach auch peripherische, Leitungsund centrale Hyperalgesien der Hant unterscheiden. Eine semiotische Differrenz dieser Formen muss, in analoger Weise wie bei den Anästhesien, durch das Verhalten der Reflexerregbarkeit in den hyperalgetischen Hautbezirken bedingt werden. Die Reflexerregbarkeit muss bei den (im engeren Sinne) peripherischen Hyperalgesien erhöht, bei centralen Hyperalgesien intact sein; bei Leitungs-Hyperalgesien kann sowohl Erhöhung als Integrität und sogar Verminderung der Reflexerregbarkeit bestehen, je nachdem der primäre Krankheitsheerd unterhalb oder oberhalb der Abgangsstelle der Reflexbogen, im Rückenmark oder Gehirn liegt. - Von einer detaillirten Erörterung der cutanen Hyperalgien in pathogenetischer, ätiologischer und therapeutischer Hinsicht stehen wir hier ab. da es sich nur um ein einzelnes Symptom handelt, auf welches wir bei Betrachtung der Neuralgien und anderweitiger Neurosen häufig zurückkommen müssen.

Als eine dritte, sich den cutanen Hyperfatthesien mehr anzeihende als wirklich unterordnende Gruppe von Sensibilitätsstörungen haben wir, von dem in § 3 erötertent Gesichtspunkte ausgebend, die entanen Paralgien zu betrachten, wohin einige mit besonderm Namen belegte Empfindungsanomalien (Pruritus, Formication, Ardor, Algor) gebren.

§. 19. Pruritus, Hantjucken, bezeichniet eine Empfadung, welche vorzugsweise in den Nervenenden des Papillarkörpers selbst durch Einwirkung abnormer Irritamente hervorgebracht wird. Diese Empfindung hat etwas ganz Specifisches, wodurch sie sich, dowlohl einigermassen den Empfadungen von Kitzel oder brennendem und stechendem Schmerz verwandt, doch davon unterscheidet; sie charakteriatt sich anserdem durch den unviderstehlichen Drang zum Kratzen der ergriffenen Hautstellen. Die causalen Momente für die dem Pruritus zu Grunde liegenden Irritationen der sensibeln Nervenenden sind, wie es scheint, bei einer grossen Reihe von auten und chronischen Hantaffectionen gegeben. Wir finden Hantjucken als Symptome die examptionen der exanthematischen Fieber, ferner bei den verschiedenen Formen von Ezzem, Herpes, Impetigo, Urticaria, Acne, Erthyma, Puoriasis, endlich bei manchen parasitischen Hantaffectionen (Scabies, Pediculois), Herpes tonsurans, Pityriasis), welche alle mit mehr oder minder ausgedehnter Betheiligung des Papillarkforpers einergehen. Anch das Jucken, welches die Heitung von Wunden und Geschwärflächen begleitet, füllt mit dem Auftreten der Graunlationen, d. h. mit Bildung eines neuen Paulilarkforene zusammen.

Die Empfindung des Hautjuckens kann jedoch entstehen, ohne dass Exanthene vorhanden zu sein brauchen, wiehte mit Veräuderungen im Papillarkörper einbergeben. Die Nervenenden des Papillarkörpers können auch durch anderweitige, namentlich durch gewisse, mit dem Bintstrom zugeführte chemische Reize in denselben Erregungszustund versetzt werden. Hierher gehören die Formen von Pruritus, welche bei leterus und Diabetes mellitus, ferme bei Intozicationen mit gewissen narcotischen Alcaloiden (Morphium, Aconit n. s. w.) beobachtet werden.

Eodlich gehört hierher die bald als Pruritus, bald als Pruritus, Willan b necichnet Affection, welche sich durch anfallsweise auftrotendes Jacken in mehr oder minder umfangreichen Hantbezirken charakteriairt, meh mit mutritien Veründerungen des Integements, gewöhnlich in Form papulöser Erupionen, verbunden zu sein pflegt. Die peinliche Hantempfindung, das Jucken, ist dabei das Primäre, dem in der Regel erst nach einiger Zeit örtliche mutritier Veründerungen (Röthang, Temperaturerhöhung, Knötchenbildung etc.) folgen.

Man hat sich vielfach mit der Frage beschäftigt, ob die Prurigo eine Nervenkrankheit oder eine Hautkrankheit sei: eino Frage, die wenigstens in dieser Form ebenso müssig ist, als wenn man darüber streiten wollte, ob die Pleuritis zu den Krankheiten des Respirationapparates oder des serösen Hänte geböre. Wichtiger als diese Discussion ist die Frage nach dem Ursprunge der nutritiven Störungen bei der Prurigo mit Rücksicht auf dio naheliegende Verunthung ihrer neurotiechen Entstehung, die man freilieb sehon längst in's Auge

Rulenburg, Nervenkraukheiten.

gefasst, aber in nicht ganz entsprechender Weise formulirt hat, indem man die pruriginösen Nntritionsstörungen - gleich den neuralgischen - in ein Abhängigkeitsverhältniss von der primären Schsibilitätsstörung versetzte. Es ist nicht wohl einzusehen, wie eine Empfindung, ein Jucken, eine Hyperästhesie, als solche, Nutritionsstörungen, Röthung, Exanthembildung etc. zur Folge haben könne. Diese sind vielmehr gerade so der adaquate Ausdruck der Reizung trophischer, resp. vasomotorischer Hantnerven, wie das Jneken den adäquaten Ausdruck der Reizung sensibler Hantnerven darstellt. Dieselben Reize wirken, intermittirend oder remittirend, auf die sensiheln wie auf die vasomotorisch-trophischen Nerven des Panillarkörners ein: der Reiz äussert sich im Gebiete jener durch Hautjucken, im Gehiete der letzteren durch die Nutritionsstörungen, das Exanthem welche Phänomene zusammen eben den Symptomencomplex der Prurigo ansmachen. Letztere ist also, nenrologisch betrachtet, keine rein sensible, sondern eine gemischte, sensible und trophische Neurose und zeigt auch in dieser Hinsicht wie in der Periodicität des Anftretens u. s. w. mit den Nenralgien eine nahe Verwandtschaft.

Der Pruritus kann an den verschiedensten Hautstellen vorkommen. Die häufigste und therapentisch wichtigste Form ist jedoch diejenige, welche die änseren welblichen Gentaltien befällt, und welche man als Pruritus oder Prurigo vulvae bezeichnet, die sieh übrigens häufig auch auf die Vagina und selbst auf das Collum uteri, sowie auf die Haut der Oberschenkel etc. ausdehnt.

Nächstdem pflegt Prurigo am Annas, am Scrotum, an den Brustdrüsen, an den Achselhöhlen und Fusscohlen vorzugsweise aufzutreten. Man hat danach eine Prurige analis, scrotalis, mammalis, axillaris, plantaris u. s. w. unterschieden.

Das Hautjuckén beim Pruritus kann sehr verschiedene Grade, von der leichtesten bis zur unerträgütehen Empfindung durelmachen. Die Paroxysmen kommen bald selten, bald häufig, zuweilen typisch, in der Mehrzahl der Fälle ganz uuregelmässig und in Folge unbedentender Gelegenheitsursschen. Der Pruritus vulvae befällt zaweilen nur zur Zeit der Menstruation; oder auch nur während der Gravidität, wie in einem Fälle von Masilen art. Lagefunz, von das Leiden jedesmal zu derselben Zeit, im 3. Monate der Schwangersehaft auftrat. Bei dieser besonders quälenden Form des Pruritus kommt es sehr häufig, in Folge des uugestümen Dranges zum Kratzen der juckenden Theile, zu erheblichen localen Verfünderungen: Ansehwellung, Rödtung und Oedem der Nymphen; in älteren Fällen Hypertrophie, Verfünge-

rung und andere Deformitäten derselben nebet bräumlicher Figmentirung, häufig auch mehr oder minder beträchtliche Varicositäten. Zuwellen findet sich ausgedehnte Vulvitis und Vaginätis. Alle diese secundären Complicationen steigern wiederum den Pruritus, der sich daher in diesen Fällen oft zu einem der qualvollsten und hartnäckigsten Leiden entwickelt.

Die eigentliche Ursache der Prurigo ist uns so unbekannt wie die des Handjuckens überhangt; und die Anfrahlung der zahllosen entfernteren oder occasionellen Ursachen, welche man angerufen hat, wäre eine Raumverschwedung; wir verweisen in dieser Hünstelt auf die gynäcologischen und dermatologischen Specialwerke. Die Prurigo volvas kann von vielen der früher genannten Ursachen, ferner von Oxyuren, von reizenden Severen bei Vagnial- und Uterinatarrben, Blennorrhoe, Condylomen etc. abhängen; sie findet sich ferner hänfig als Theilerscheinung von Hysterie, am hänfigsten endlich mit mannichaltigen Verlanderungen der Integumente (vom einfachen Erythem—Intertrigo — bis zum Lichen, Ezzem, Herpes, Impetigo u. s. w.) verbunden, die man aneh wohl als Resultat einer, arthritischen Dyskrasie\*, eines "Arthritismus" (Bazin, Guénean de Minssy) aufgefasst hat.

Die Therapie der Prurigo mass vorzugsweise örtlicher Matursein. Freilich hat man dies Prinrip, wie bei den Hankrankheiten überhaupt, so nach bei Prurigo, lauge verkaant und auf innere Medicamente einen weder theoretisch noch empirisch gerechteritgten Wertheiget. Das untstreitig wirksamste unter der grossen Schaar der empfohlenen inneren Mittel ist die von Romberg, Hardy und Anderen gerithmet Solntie Fowleri. Dagsgen können die anderweitig angepriesenen Dinretica, Pargantia, der Gebrauch der Mineralsäuren, des Strychnins und Phosphors (Bargess), der bitteren Pflanzensfür – namentlich der an Schwede land Jod reichen Kresse — n. s. w. wohl allenfalis die änssere Behandlung unterstützen, niemals aber derselben allein mit Erfolg substützit werden.

Die localen Heilmittel gelangen vorzugsweise in Form von Büdger und Waschungen, auch von Cataplasmen, zur Anwendung. Es ist im Allgemeinen zu besehten, dass warme oder lamwarme Büder und Waschungen bei Prurigo besser vertragen werden als kalte; die Wirkung der Kälte ist höchstens ein flichtigt und hat nach momentaner Erleichterung oft eine Zanahme des quälenden Hautjuckens zur Folge. Unter den Büdern leisten entschieden am meisten die Schwefelbäder; die schwefelhaltigen Thermalquellen (Anschen, Schinzel-h, bäder; die schwefelhaltigen Thermalquellen (Anschen, Schinzel-h St. Sauveur in den Pyrenien u. s. w.) erfreuen sich daher eines wohl gerechtfertigten Rufes. Am glänzendsten wirken die Schwefebäder bei den inveterirten, chronischen Formeu von Pruritus vulwa. — In frischeren Fällen empfehlt sich vor Allem der äussere Gebrauch des Sub limats, eutweder in Bädern (nach t. Baerensprangs) oder — wohl zweckmässiger — in Form von Waschungen, resp. Injectionen in die Vagima (nach Trousseau, Pidoux, Moysant, Guéneau de Mussy und Auderen). Man kann dahei schwache, warme oder lauwarme Sublimatlösungen, entweder in sehr verdümmtern Alrohol oder bloss in Wasser (O.). Sublimat auf 500 Wasser) benutzen.

Von viel zweifehafterem Werthe ist die Unzahl sonst empfohleren fauserlicher Proceduren, nunentitiek von narcoischen Waschnungen und Fomenten (mit Aq. laurocerasi, Inf. Bellad. oder Aconit.), Cataplassene und Salben, wie der von Michela gerühmten Chloroformablier, die Eureben von Glycerin, von Brom-, Tannin- und Höllensteinsabler, die Cauterisation mit Höllenstein, das Betupfen mit Actau hydrocyanicum (Danael), die Anwendung narkoischer Mittel zu Sitzbäderu (Hebra) oder zu Vaginal-Injectionen. Dagegen ist das von Hebra beschriebene Verfahren (Einhöllen des Kranken in wollene Decken, achtitägiges Eureiben mit grüner Seife, darauf lauwarmes Baden) in Bezug auf dauernde Heilung häufig erfolgreich. Am ann will in 3 Fällen durch wiederbolte Application von 3 – 5 Blutegela an die Vulva, nach dem Scheitera aller anderen Mittel, Heilung erzeitet haben.

§ 20. Ameisenkriechen, Formicatio, ist eine ctune Paralgie, welche nicht bloss, wie das Hautjucken, durch örtlich auf die Nervennden des Papillarkörpers einwirkende Irritamente, sondern auch durch Einwirkung abnormer Reize auf die Nervenstämme und die sensiblen Centralitheile des Nervensystems entsteht. Immer handelt es sich auch hier uur um einen leichteren Grad der Reizung, so dass nicht Schmerz, sondern eben nur jene als Kribbeln, Prickeln u. s. w. bezeichnete Empfindung hervorgebracht und nach der Peripherie der erregten Hautnervenfasern projeitrt wird.

Wir sehen daher Ameisenkriechen u. A. bei leichteren mechanischen, namentlich traumatischen Insultationen der Nervenstämme als ein raseh vorübergehendes Symptom auftreten. Allgemein bekannt ist die Sensation in den Fingerausbreilungen des N. ulunaris uach Contusionen des Ellbogens, sowie im Pusse bei längerer Compression des Ischiadicus (das sogenannte Eingeschläftssein des Finses beim Stären). Abelinde Sensationen werschläftssein des Finsess beim Stären).

den anch im Arme bei Compression des Plexus brachialis (z. B. dnrch Ueberhangen des Arms über einer Stuhllehne) und im Gesichte nach längerem Liegen auf einer Gesichtshälfte beobachtet.

Beispiele central bedingter Formicationen liefert die Tabes dorsanlis, wo uas dieses Symptom häufig begegnet, zumal in der Haut der Unterextremitäten und des Rückens, seltener in den oberen Extremitäten, zuweilen anch im Gesichte. Während hier der Sitz der Erregung meist innerhalb des Wirbelenanls liegt, ist er bei den ebenfalls häufigen Formicationen der Hysterischen und Hypechondrischen beitwiese vielleicht innerhalb der Schädleibble zu sachen. Centrelen Ursprungs sind wahrseheillich auch die Formicationen bei Pellagra und die, welche man nach Einführung gewisser toxischer Substanzen in den Organismus beobachtet. Bekanntlich ist Ameisenkriechen n. A. ein charakteristisches Symptom der Ergeitmeirkang, und hat den chronischen Vergiftungen mit Muterkorn den Namen der Kriebel-krankheit verliehen. Seltener wird Ameisenkriechen beim Gebranche intensiver Dosen von Veratrin und von Morphinn beobachtet.

 Als Ardor und Algor werden die krankhaften snbjectiven Empfindungen von Wärme und Kälte in den Hantdecken bezeichnet.

Das subjective Gefühl von Wärme und Kälte in der Hant wird bekanntlich, abgesehen von denjenigen Agentien, welche von anssen her direct Wärme zuführen oder entziehen, wesentlich darch Schwankungen im Blatgehalt der Theile veranlasst; und zwar haben vermehrte arterielle Blutzufuhr und gesteigerte Füllnng der Hauteapillaren ein erhöhtes Wärmegefühl - verminderte arterielle Blutzufuhr und capilläre Anämie ein Gefühl von örtlichem Frost oder Kälte zur Folge. Das Frost- und Hitzestadinm des Wechselfiebers, überhanpt die subjectiven Frost- und Hitzeempfindungen bei acuten Krankheiten. liefern hiervon die überzengendsten Beweise, da sie nicht durch die Temperatur des Blutes (die beim Fieberfrost ebenso hoch sein kann wie im Hitzestadium), sondern lediglich darch den wechselnden Blntgehalt der kleinsten Hantarterien und der Hantcapillaren bedingt werden. Dem krankhaften Hitze- und Frostgefühl liegt wahrscheinlich anch in den meisten Fällen, wo man dasselbe als rein "nervöses" bezeichnet, eine relativ bedentende und plötzliche Schwankung im Bintgehalt der betreffenden Hantabschnitte zu Grunde. Ich erinnere nur an die Zustände, welche man als Erythema fingax bezeichnet, wobei eine rasch kommende und wieder verschwindende Röthung, verbunden mit Hitzegefühl, bald periodisch an denselben, bald abwechselnd an verschiedenen Hantstellen auftritt; an den Ardor und

Algor bei Hysterischen, welche ebenfalls in der Regel mit plütlichen Rothwerden oder Erblassen der betreffenden Hantregionen einhergeben. Es sind demnach Ardor und Algor als entane Paralgien zu betrachten, von denen jener durch eine positive, dieser durch eine negative Schwankung im Blutgehalte der Hant hervorgebracht wird. Dies schliesst freilich die Möglichkeit nicht aus, dass gleichzoitig ein Hyperafgie vorhanden ist; d. b. dass positive oder negative Schwankungen im Blutgehalte der Hant, welche bei Gesanden gar nicht empfunden werden, uuter den obwaltenden pathologischen Bedingungen als merkbarer Reiz wirken und die subjective Hitze- oder Frestemfanfang veranlassen.

Die örtlich vermehrte oder verminderte Blutfüllung der Hant. als Ursache von Ardor und Algor, kann natürlich auf rein mechanischen, hämostatischen Bedingungen beruhen, eine Theilerscheinung allgemeiner Circulationsstörungen darstellen, wie bei manchen Herzund Lungenaffectionen und bei Chlorotischen; sie kann aber auch von functionellen Störungen im vasomotorischen Nervenapparat abhängen. Die den Ardor bewirkende Hyperämie kann durch Verminderung des arteriellen Tonus und consecutive Erschlaffung der Gefässe - die den Algor bewirkende Anämie durch einen tetanischen Zustand der kleinsten Hautarterien herbeigeführt werden. Wahrscheinlich liegen solche, örtlich begränzte, Functionsstörungen im vasomotorischen Nervenapparate den meisten Fällen von Ardor volatieus, dem Ardor und Algor der Hysterischen und anderer, als "reizbar" oder "nervös" bezoichneter Individuen zu Grunde: die Ursache des subjectiven Hitze- und Frostgofühls ist demnach in solchen Fällen eine primäre Angionenrose. Das rapide Auftreten und Verschwinden, der rasche Wechsel von Ardor und Algor, wird durch diesen Umstand erklärlich.

## Neuralgien. Allgemeine Pathologie und Therapie.

§. 22. Unter dem Gesammtnamen "Neural gien" wird eine Gruppe von Affectionen des Nervenapparates befasst, welche durch die Uebereinstimmung ihrer cardinalen Symptome eine nahe Verwandtschaft mit einander bekunden, deren substantielle anatomische Grundängen aber noch wenig erforselts ind.

Das pathognomonische Symptom der Nenralgien ist Schmerz: diesem verdanken sie auch ihren Namen, der etymologisch nicht gerade glücklich gebildet ist, da es selbstverständlich keinen andern als vom Norven, vrogov, abhängigen Schmerz gieht. Die Abgränzung des neuralgischen Schmerzes vom nicht-neuralgischen ist denn auch eine mehr willkürliche, conventionelle, Der Schmerz gilt im Allgemeinen als neuralgisch, wenn er 1) spontan ist, d. h. durch krankhafte Vorgänge innerhalb des Organismus selbst provocirt wird; wenn er 2) mit ungewöhnlicher Intensität und Extensität auftritt. sehr vehement ist und sich über eine grosse Summe sensibler Primitivröhren oder längs des Verlaufes grösserer Nervenäste verbreitet; wenn er endlich 3) nicht continuirlich und gleichmässig auftritt, sondern ein periodisches An- und Abschwellen erkennen lässt, so dass Exacerbationen (neuralgische Anfälle, Paroxysmen) mit absolut oder relativ schmerzfreien Intervallen (Intermissionen, Remissionen) abwechseln. Von diesen empirisch gegebenen Bestimmungen ist mindestens die erste keinem Bedenken unterworfen; denn wir reden nur dann von Neuralgie, wenn eine Quelle abnormer Erregung der Gefühlsnerven im Organismus vorhanden ist - nicht aber, wenn die Erregung durch aussere Insulte (z. B. durch Tetanisation eines Nervenstammes) gesetzt wird. Ein scheinbarer Widerspruch ergiebt sich aus der Aufstellung traumatischer Neuralgien; allein bei diesen haben wir nicht den unmittelbaren traumatischen Schmerz im Auge, sondern spätere Erscheinungen, welche zum Tranma nur in einem secundären Folgeverhältnisse stehen. - In der Spontaneität des neuralgischen Schmerzes, in seinem Bedingtsein durch innere organische Reize liegt anch das charakteristische Unterscheidangsmerkmal der Neuralgie und Hyperästhesie, oder genaner des nenralgischen Schmerzes vom hyperalgetischen. Die Hyperästhesie fanden wir charakterisirt durch ein Missverhältniss zwischen Reizstärke und Stärke der percipirten Empfindung zu Gunsten der letzteren - ein Znstand, welcher zwar das Vorhandensein abnormer innerer Reizonellen nicht ansschloss, dasselbe aber ebensowenig nothwendig voraussetzte. Vielmehr konnte ein entscheidendes Criterium dieser Zustände gerade nur durch die (explorative) Anwendung änsserer Reize gewonnen werden; indem bei derselben jenes latente Missverhältniss hervortrat. - Umgekehrt bei den Neuralgien: hier müssen nothwendig abnorme innere Reizquellen vorhanden sein und der Schmerz erscheint durch dieselben bedingt oder spontan", womit eben nur die Abwesenheit äusserer Erregungsursachen bezeichnet wird; jedoch ist eine gleichzeitige Incongruenz zwischen Reizstärke und Stärke der percipirten Empfindung dabei keineswegs ansgeschlossen, vielmehr kann auch eine dem Grade nach excessive Reaction auf den an sich pathologischen Reiz folgen. Hieraus geht denn hervor, dass Hyperalgien und Neuralgien sich gegenseitig nicht ansschliessen, sondern vielmehr hänfig berühren und durchkrenzen, so dass eine strenge Abgränzung ihrer Gebiete weder ausführbar, noch in practischer Beziehung opportun ist. Neuralgie und Hyperalgie fallen vielmehr in zahlreichen Fällen mit einander zusammen; und das Auftreten excessiver Reaction bei explorativer Anwendung äusserer Reize ist in neuralgischen Anfällen eine so häufige Erscheinung, dass Manche darin - wiewo'l mit Uebertreibung - sogar ein nothwendiges pathognomonisches Symptom der Neuralgien erblickt haben. Wir werden bei Erörterung der neuralgischen Druckschmerzpunkte alsbald anf diesen Umstand zurückkommen.

\$. 23. Ucher die zweite empirische Bestimmung des neuralgischen Schmerzes, welche ans seiner In- und Extensität herrührt, ist Folgendes zu bemerken: Als anatomisches Substrat der Nenralgien muss natürlich eine materielle (nicht etwa "dynamische") Veränderung, ein Reiznngsheerd innerhalb des sensibeln Nervenapparates. gegeben sein; dies ist ein Postulat, welches wir überall aufstellen müssen, wo uns überhanpt "spontane", d. h. durch innere Reizquellen hervorgerufene Schmerzempfindung begegnet. Die neuralgischen Erscheinungen, namentlich die ungewöhnliche In- und Extensität des Schmerzes und seine Ausstrahlung längs des Verlaufes grösserer Nervenäste, nöthigen uns zu der Annahme, dass der primäre Reiznngsheerd dabei nicht in den parenchymatösen Organen liegt, an welchen sich die Endigungen der Gefühlsnerven verbreiten, nicht an den peripherischen Empfindungsoberflächen, wohin der Schmerz durch einen psychischen Act projicirt wird; sondern in Organen, welche vorzngsweise oder ausschliesslich aus nervöser Masse bestehen, welche also Theile des Empfindungsapparates im engeren Sinne darstellen: in den sensibeln Nervenzweigen, Stämmen und Wurzeln, und den sensibeln Provinzen des Rückenmarks und Gehirns. Die ungewöhnliche In- und Extensität der neuralgischen Schmerzen hat nämlich ihren Grund in der bedeutenden Summe sensibler Primitivfasern. welche zu Bündeln und Stämmen vereinigt oder in sensibeln Centraltheilen zusammengelagert einer gleichzeitigen Erregung ausgesetzt werden.

Bei Krankheitsheerden in parenchymatösen Organen, wo die nicht-nervösen Gewebstheile an Masse erheblich gegen die nervösen Elemente überwiegen und der Reiz nur einzelne zerstreute, in nachgiebiges Parenchym eingebettete Primitivröhren trifft, hängt die Intensität und Ausbreitung der Schmerzen ceteris paribus rein von dem Umfange des Krankheitsheerdes ab; es bedarf eines sehr ausgedehnten Krankheitsheerdes, um durch Erregung zahlreicher, diffus gelagerter Primitivröhren eine nach In- und Extensität beträchtliche Gesammtreaction zu provociren. Ganz anders verhält es sich, wenn die centralen Ursprünge der sensibeln Nerven, die hinteren Wurzeln, oder die sensibeln Faserbündel und Stämme einer unmittelbaren Reizung unterliegen. Hier können die heftigsten Schmerzen mit ansgedehnter excentrischer Projection auftreten, auch wenn der Krankheitsheerd so klein ist, dass er am Lebenden selbst bei oberflächlicher Lage der Forschung ganz und gar entgeht, ia sogar an der Leiche für unsere bisherigen Untersuchungsmethoden kaum nachweisbar ist, oder seiner Geringfügigkeit halber bald übersehen, bald in seiner pathogenetischen Bedeutung unterschätzt wird.

Die Festhaltung dieses Umstandes erscheint um so wichtiger, als ein wesentlicher Theil der Ertzlichen Aufgabe bei Neuralgien gerade darin besteht, den Krankheitsheerd zu entdecken, von welchem der neuralgische Schmerz selbst nur ein Symptom ist. Indem wir sagen im Kranker leide an einer Neuralgie, constatiere wir damit nur, dass ein Krankheitsheerd vorhanden sein müsse, welcher für diesen oder jenen Theil der sensiblen Nervenmasse einen Reizungsheerd bildet. Diese Krankheitsheerde, ihren Sitz, ihre Natur, und die Art ihrer Eitzungsheerd und verschein werden der die Art ihrer Eitzungsheerd und wenden die Verlenausse zu bestimmen — ist bei den Neuralgien unsere diagnostische Haupstungkabe, aus welcher oft die Prognose und die Formalirung der therapeutischen Causal-Indicationen ungezwungen hervorwächst.

§ 24. Das dritte Criterium, die Periodicität, das anfallsweise Antretend ner Schmerzen, gilt warn bis zu einem gewissen Grade für alle Neuralgien, jedoch nicht für alle mit gleicher Präcisiou und Bestimmtheit. Die Anfalle können bald regelmässig in gleichen Zwischenfaumen (typisch), bald mehr oder minder at ypi sich auftreten; die Intervalle können nur Stunden, Tage, oder (wie in manchen visceralen Neuralgien) Jahre lang dauern; sie können absolnt schmerzfrei sein, oder nur relativ, wobei der Schmerz eigenflich niemals ganz erlischt, obwohl er sich noch paroxysmenweise zu erhöhete Heitigkeit steigert. Dieser mehr ematitrende als intermittende Charakter ist

namentlich sehr veralteten Neuralgieu eigenthümlich, und in solchen Fällen bestehen dann häufig auch während der Remissionen neben dem spontanen Schmerze noch anderweitige Krankheitserscheinungen (wie subeutune und eutane Hyperalgesien), die sonst nur zur Zeit der Paroxysmen vorhanden zu sein pflegen.

Worauf die Periodicität des Schmerzes bei den Neuralgien beruht, ist durchans unermittelt. Wir können nur daran erinnern, dass einerseits in einem periodischen An- und Abschwellen nberhaupt ein Grundzug jeder sowohl physiologischen als pathologischen Nerventhätigkeit zu liegen scheint, der offenbar durch die Erschöpfbarkeit des Nervensystems gegen alle stetig einwirkenden Reize bedingt ist: sei es, dass dabei zunächst die Anspruchsfähigkeit der gereizten Nervenstelle, oder die Leitungsfähigkeit der Nervenfasern, oder endlich die centrale Perceptionsfähigkeit für kürzere oder längere Zeit abgestumpft wird. - Andererseits ist bei den Neuralgien die Stetigkeit des primären Nervenreizes selbst noch in Frage; dieser könnte vielmehr auch ein discontinuirlicher, flüchtiger und sich in Intervallen reproducirender sein, oder sich wenigstens nur zeitweise und vorübergehend zu der den Anfall erzeugenden Intensität steigern. Freilich haben wir hierfür keine Beweise, sondern nur Vermuthungen, die wesentlich aus der Analogie mit anderen, flüchtig auftretenden und verschwindenden und periodisch oder typisch recurrirenden Krankheitsprocessen geschöpft sind.

 Druckschmerzpunkte, points donloureux. — Valle ix hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass bei oberflächlichen (cutanen) Neuralgien einzelne, bestimmte Körperstellen während der Anfälle eine excessive Schmerzhaftigkeit auf Druck darbieten, und dadurch ein charakteristisches Symptom dieser Nenralgien ausmachen. Die Lage dieser Stellen ist, nach Valleix, stets im Verlaufe eines Nervenstammes oder seiner Hauptäste, und zwar in der Regel da. wo grössere Nervenstämme aus der Tiefe in eine mehr oberflächliche Schicht übergehen, namentlich wo sie aus Knochencanälen, aus Lücken fibröser Fascien u. s. w. hervortauchen. Diese empfindlichen Stellen (Schmerzpunkte, points douloureux) haben meist einen sehr geringen Umfang und heben sich von ihrer Umgebung ziemlich scharf ab, so dass sie in der That oft den Namen von Schmerzpunkten (points douloureux) rechtfertigen: während sie in anderen Fällen jedoch keineswegs so umgränzt sind und weit eher die Bezeichnung einer Schmerzlinie verdienen würden. Ihre Empfindlichkeit entspricht im Allgemeinen der Intensität des spontanen Schmerzes. und kann daher während der Intervalle entweder ganz fehlen, oder auf ein relativ geringes Masss reducirt bleiben.

Die übereinstimmenden Resultate der ausgezeichnetsten Beebachter, welche der Vallei's den Leiner ühr Aufmerksamkeit zuwandten, machen es unzweifelbaft, dass keineswegs bei allem Neuralgien oberflichbicher und der Palpation zugänglicher Nevenschume Drockschuerzstellen im Verlaufe der afficirten Nervenbahnen nachweisbar sind. Das Versältniss stellt sich auch nicht eutfernt so günstig, wie Valleitzsebst angeleb, der nur in einem einzigen unter 112 Pällen vom Neuralgien diese Druckpunkte vermisste! Den Vorwurf der Ungennuigkeit, welchen Valleix den zu anderen Resultaten gelangten Bookendern macht, wird man gegen Männer, wie Schuh, Hasse, Romberg, solwerlich erheben, welche übereinstimmend das Fehlen der Druckpunkte bei Neuralgien als eine keineswegs seltene Erscheinung bekunden.

Bei dem ungewöhnlich reichhaltigen Material an Neuralgien, welches sich mir in der Greifswalder chirurgischen Klinik und Poliklinik. sowie in der hiesigen Universitäts-Poliklinik darbot, habe ich stets der Ermittelung vorhandener Druckpunkte in jedem einzelnen Falle besondere Sorgfalt gewidmet. Ich glaube kurz sagen zu können, dass Druckpunkte im Valleix'schen Sinne (schmerzhafte Punkte im Verlaufe der afficirten Neivenbahnen) bei etwas mehr als der Hälfte aller oberflächlichen Neuralgien nachweisbar sind, in den übrigen Fällen dagegen auch bei rigorösester Prüfung entschieden vermisst werden. Es gilt dies jedoch, wie ich ausdrücklich hervorhebe, nur eben für die Valleix'schen Schmerzpunkte; es können aber ausser diesen noch andere Druckschmerzstellen bei Neuralgien vorkommen. die nicht im Verlaufe der afficirten Nervenstämme liegen, die vielmehr einzelnen Stellen der Haut oder tieferer Gewebe (Muskeln, Knochen, Gelenkflächen u. s. w.) entsprechen, und deren Verhältniss zu den neuralgischen Symptomen noch wenig geklärt ist.

§. 26. Den von Valleix übersehenen Umstand, dass die Schmerzenkte h\u00e4n\u00e4nieth sowohl bei starkem als bei leichten Drucke sich sehmerzhaft erweisen, hat neuerdings Romberg\*) hervorgehoben. Er erinnert darun, dass bei Neuralgien \u00fcres schon die oberflächlichste, leichtelse Ber\u00e4hruig sowohl während der Intervalle Schmerzen erregen

<sup>\*)</sup> Zur Kritik der Valleix'schen Schmerzpunkte in Neuralgien, Archiv f
ür Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Band I. Heft 1.

kann, als anch hesonders während der Paroxysmen dieselhen steigert. In einem Falle von Schuh reichte hei Prosopalgie schon die durch Anhauchen hervorgerufene Bewegung der langen Barthaare hin. Lentin erwähnt einen Fall von Nenralgie am Ballen des rechten Fusses, wo ein Papierstreifen, der anf den mit dem Strumpf bedeckten Ballen fiel, den Schmerz auf mehrere Stunden erweckte. Dies sind jedoch offenbar Fälle, in welchen neben der Neuralgie oder als Theilerscheinung derselben noch diffuse cutane Hyperalgesien hestanden. Dagegen wird durch einen starken und anhaltenden Druck auf den afficirten Nervenstamm während des Anfalles hänfig der Schmerz connirt oder verringert: eine Erscheinung, die wenigstens bei peripherischen Neuralgien nichts Ueberraschendes hat, insofern durch eine hinreichend starke Compression die Leitung in dem afficirten Nerven zwischen Krankheitsheerd und Gehirn zeitweilig gestört oder unterhrochen werden kann. Diese Thatsache ist so evident, dass sie selbst den Laien hekannt ist, nnd Nenralgische sich häufig durch Druck auf den afficirten Nervenstamm Linderung ihrer Schmerzen verschaffen. Wahrscheinlich kommt nicht allein die Intensität, sondern auch die Daner des Druckes wesentlich in Betracht. Hierfür sprechen u. A. die interessanten Versuche von Bastien und Vulpian, wonach Einwirknng des Fingerdrucks auf einen gesunden Nervenstamm zuerst Schmerz und paralgische Erscheinungen, alsdann verminderte Empfindnng im Bezirke des Nerven hervorruft. Valleix selbst macht auf eine Beohachtung von Basserean bei Intercostal-Neuralgie aufmerksam: dass, nachdem man an einem beschränkten Pankte einen sehr heftigen Druckschmerz hervorgerufen hat, kurze Zeit darauf die Compression dieser Stelle nicht mehr dasselbe Resultat liefert, allein nach einiger Ruhe wieder Schmerz wie znvor dadurch producirt wird.

Nicht immer sind die Valleix'schen points douloureux anch oer Sitz spontanen Schmerzen im Anfall; vielmehr sind sie häufig von spontanen Schmerzen absolut frei. Dieser scheinbare Widerspruch erklärt sich einfach daudreh, dass die Haut, welche den afficirten Nerreustamm bedeckt, ihre Sensibilität häufig von anderen, bei der Neuralige unbetheiligten Nervenisten bezieht. So wird z. B. die Haut über dem Condylisa internas humeri nicht vom Ulnaris, sondern vom Nervus cutaneus internas minor; die Haut über der Austritzstelle des Ischnideus nicht von Letzteren selbst, sondern von den bibber abgehenden Nervus entaneus femoris posterior versorgt. Es bandelt sich bei den Valleix'sehen Drackschmerzunukten stets um circumscripte subcutane Hyperalgesien gegenüber den früher besprochenen entanen: man muss den Druck auf die unter der Haut liegenden Gewebe dirigiren, um sie zu entdecken; die darüber liegende, in eine Falte erhobene Hant ist für sich allein in keiner Weise empfindlich. Das Pathologische dieser Druckschmerzstellen geht aus einem Vergleiche mit symmetrischen Stellen der anderen Körperhälfte oder gesunder Individuen hervor, wo bei gleichem Druck dieselben Stellen nicht schmerzen. Die Empfindlichkeit auf Palpation oder Druck bildet für diese Stellen in der Regel das einzige krankhafte Symptom; namentlich findet man fast niemals dort irgend welche deutlich ansgesprochenen Entzündungssymptome (Anschwellung, Röthe, oder Temperaturerhölung), sei es, dass diese Symptome überhaupt nicht vorhanden oder dass sie, wie man wohl angenommen hat, zu geringfügig sind, nm sich durch die bedeckende Hant hindurch zu markiren. Da anch spontane Schmerzen an den Drnckpunkten oft fehlen oder wenigstens in keiner Weise das Mass der in der Umgebung empfundenen übersteigen, so erklärt es sich leicht, dass die Kranken von der Existenz jener Druckpunkte keine subjective Vorstellung haben, und ihr Vorhandensein immer erst durch eine genaue ärztliche Exploration sichergestellt wird.

\$, 27. Wir haben uns nun mit der Pathogenese dieser Druckpunkte zu beschäftigen, womit zugleich die Frage nach ihrer semiotischen und nosologischen Bedeutung innig zusammenhängt. Man hat sich vielfach mit der Erklärung begnügt, dass die Druckschmerzpunkte bei Neuralgien durch eine Art von Irradiation oder excentrischer Empfindung zn Stande kamen - eine ebenso unklare, als physiologisch nnberechtigte Vorstellung. Wir können uns allerdings denken, dass beim Vorhandensein von Reizungsheerden an einzelnen Nervenbahnen auch die unterhalb des Reizungsheerdes (peripherisch) gelegenen Bahnstrecken auf Druck schmerzen. Diese Möglichkeit ist aber nicht erklärbar durch eine Irradiation oder excentrische Projection der Empfindungen, sondern nur durch die Annahme von Leitnigshyperästhesien (vgl. §. 4). Mag man jedoch die Druckschmerzpunkte auf Irradiation und excentrische Empfindung, oder, wie es meiner Ansicht nach zutreffender ist, auf Leitungshyperästhesien zurückführen - immer werden dieselben hier als Symptome anfgefasst, welche nicht localen (am Orte der Druckstelle belegenen), sondern entfernten Reizungsheerden ihren Ursprung verdanken. Dieser Auffassung steht demgemäss diejenige entgegen, welche in den Druckpunkten überall oder mit wenigen Ausnahmen örtliche Reiznngsheerde resp. Entzündungsheerde erhlickt, die in den auf Druck empfiddlichen Stellen des subcutanen Gewebes — sei es im Nerven selbst oder in Nachbarthellen desselben — litren Ausgangspunkt haben. Lettere Aufassung, der schon frühere Autoren eine beschränkte Gültigkeiteinräumten, hat neuerdings Lender?) mit so weitgehenden Folgengen verfochten, dass die ganze Lehre von den Neuralgien dadurch in der empfiddlichsten Weise betroffen wird.

Nach Lender kann und muss aus dem Vorhandensein von Druckschmerz überall geschlossen werden, dass ein Reizungsheerd in der Richtung des Druckes liege, durch welchen er entdeckt worden ist. Umgekehrt können nur diejenigen entzündeten Körpertheile Druckschmerz zeigen, welche innerhalh ihres Bereiches oder in ihrer Nachharschaft sensible Nerven beherbergen. Der weiteren Argumentation Lender's liegt die Voraussetzung zu Grunde, dass ein Krankheitsheerd, welcher durch seine sensiheln Nerven spontane Schmerzen (sei es örtliche, oder irradürte und excentrische) hervorruft, auch auf Druck schmerzen müsse, wenn er der Palpation zugänglich ist. Hierans wird gefolgert, dass, wenn irgend ein Körpertheil, z. B. der Arm, von einer Krankheitsursache direct getroffen wird, so dass spontane Schmerzen darin auftreten, anch nothwendig Stellen innerhalh desselben vorhanden sein müssen, welche auf Druck schmerzen. Oh dieselben in jedem einzelnen Falle nachgewiesen werden können, richtet sich lediglich darnach, oh der Fingerdruck his zu allen Theilen des spontan schmerzenden Gliedes sich fortzupflanzen im Stande ist. Ebenso verschwindet nach L. der spontane Schmerz mit Sicherheit nur dann, wenn diese auf Druck schmerzhaften Stellen sich verlieren, oder darch Kunsthülfe heseitigt werden. Es ergiebt sich demnach, dass diese Druckschmerzstellen das Dauernde und Wesentliche sind, von welchem die flüchtigen neuralgischen Erscheinungen ansgehen; dass sie nicht bloss begleitende, complicirende Phanomene, sondern das zeitliche und causale Prius derselben darstellen. Die points douloureux sind nicht Symptome der Neuralgie, sondern die Neuralgie ist vielmehr ein Symptom der vorhandenen points donloureux. Dies gilt wahrscheinlich für alle, sowohl oberflächlichen als tieferen Neuralgien - nur dass für die letzteren auf den Nachwois der points doulourenx verzichtet werden muss.

Es ist nur eine striete Consequent dieser Anachavung, wan nach Londer in denjenigen Zillan, vo polnts doulourent zu abewähne zind (die Neuraligie nicht mehr das Recht last, dem gesammten Krankheitzustands den Names zu geben — sendern dess Berechtigung und den Krankheitzustands den Names zu geben — sendern den Geschliche und der Schaffen der

<sup>&</sup>quot;) Die points doulonreux Valleix's und ihre Ursachen, Berlin 1869.

Eduziondungen in den verschiedensten Organen des Körpers hieweits. Relatir am hänfigsten kommen derastige Zustände an den Muskeln, Geleakkapsteln, dem Periots und den Nerrenstämmen selbt vor: eine Ägitig, Arthritis, Neuritis fagex, die zur Eduziehung subentanter Druckschmerspunkte Vernalassung gelven. Einen Haupstandie an der Genetes sollere, intervallanveiser ereurirrender Estationappen glaubt Lender theils tenunstiechen, theils septischen (namentlich atmosphärischen) Einflüssen vindicten zu missen.

§. 27. Obwohl die hier angedenteteten Ansführungen Lender's manches Bestechende haben und im Einzelnen vielleicht eine fruchtbare Umgestaltung und Entwickelnng der Valleix'schen Lehre von den Schmerzpunkten enthalten, so ruhen ihre scharf zugespitzten Consequenzen doch nnverkeunbar auf schwachen hypothetischen Grundlagen. Dass überall, wo bei Neuralgien ein point doulonrenx unter der Hant gefunden wird, ihm ein örtlicher Entzündungsheerd am Nerveu oder in dessen Umgebung entspreche, ist an sich schon eine gewagte, weder durch die Beobachtung am Lebendeu noch durch Antopsien ansreichend gerechtfertigte Behanptung. Indessen spricht immerhin Einzelnes indirect zu Gunsten dieser Auffassung. Allein Lender geht entschieden viel zn weit, wenn er bei allen Neuralgien (sowohl oberflächlichen als tiefen) das Vorhandensein von Schmerzpunkten - obwohl oft dem Nachweise dnrch Palpatiou entzogenen - annimmt: wenn er ferner diese Schmerznunkte, resp. die ihnen entsprechenden localen subcutanen Krankheitsheerde überall als das Wesentliche und Primitive, die nenralgischen Erscheinungen nur als accidentelle Symptome derselben betrachtet.

Es ist kaum zweifelhaft, dass jedenfalls bei Weitem nicht alle Schmerzpunkte, selbst bei oberflächlichen Neuralgien, eine solche Auffassung zulassen, wie denn die Schmerzpunkte überhaupt bei verschiedenen Neuralgien zum Theil ganz verschiedene Bedentung haben. uud weder in pathogenetischer noch in semiotischer Hinsicht schlechterdings untereinander gleichgestellt werden dürfen. Während z. B. viele Schmerzpunkte bei Ischias und bei Neuralgia brachialis in der That örtlichen Reizungsheerden ihren Ursprung verdanken mögen, ist dies bei anderen Neuralgieu keineswegs in demselben Masse der Fall; bei Weitem die meisten Schmerzpunkte bei Prosopalgieu, Occipital-Neuralgien etc. beruhen vielmehr wahrscheinlich auf Leitungs-Hyperästhesien - eine Möglichkeit, welche von Lender und andereu Autoren gar nicht einmal in's Auge gefasst wird. Die points douloureux setzen demnach nicht uothwendig einen an der Druckstelle selbst vorhandenen Reizungs- oder Entzündungsheerd vorans, sondern nur, dass ein solcher entweder au der Druckstelle

oder centralwärts von derselben im Verlaufe des afficirten Nerven vorhanden sein mnss. Letzteres Verhalten ist namentlich viel wahrscheinlicher in der grossen Mehrzahl der Fälle, wo sich multiple Druckspunkte finden und wo mit den subeutanen anch entane Hyperalgesien in grösserer oder geringerer Ansichnung einbergeben.

\$. 28. Die nenralgischen Anfälle werden häufig durch Sensationen eingeleitet, die sich als Producte einer leichteren Erregung sensibler Nerven, als nnr graduell von dem Schmerz verschiedene Reactionsformen kundgeben; Sensationen, welche die Kranken als Ziehen und Spannen, als Druek, Kribbeln, Laufen in den hernach schmerzenden Theilen bezeichnen. Man kann diese Prodromalempfindungen auf ein allmäliges, stufenweises Anschwellen der Erregung, von dem ursprünglichen interparoxysmellen Nivean (das aber auch schon bedeutend über dem Indifferenzpunkte der Empfindung liegen kann) bis zur Acme des neuralgischen Insultes, beziehen. In anderen Fällen fehlen diese Vorboten; aber anch wo sie vorhanden sind, werden die höheren Stufen der Empfindungsscale mit unvermittelter Rapidität gleichsam überflogen. Die Empfindungsenrve steigt nicht allmälig zn ihrem Maximum an, sondern erreicht dasselbe mittelst einer plötzlichen und steilen Erhebung, um dann längere Zeit mit geringen Schwankungen darauf zu verweilen. Mit einem Male ist der Sehmerz da und durchschiesst radienförmig, von einem oder mehreren Centren ausgehend, die befallenen Theile nach verschiedenen Richtungen hin, ebenso plötzlich an diesem oder ienem entfernteren Punkte auftauchend und in den scheinbar dnrchlaufenen Bahnen wieder zu seinen Ausgangspunkten zurückkehrend. Dieses plötzliche unregelmässige, der ziekzackförmigen Bahn des Blitzes vergliehene Hin- und Herfahren des Schmerzes ist so charakteristisch, dass es selbst von minder intelligenten Kranken oft richtig aufgefasst und in ihren Schilderungen ansdrücklich betont wird. Anf die sonstigen, sehr mannigfaltigen Ansmalungen des Schmerzes, auf die ihm gegebenen Prädicate des Stechens, Reissens, Durchbohrens n. s. w. ist dagegen wenig Gewicht zu legen, da diese Ansdrücke nnr etwas seinem Wesen nach Unbeschreibliches mittelst willkürlicher, dem individnellen Bildnigszustande des Kranken entsprechender Vergleiche zu veranschaulichen snchen. Hat der Sehmerz einige Minnten oder länger in gleicher Heftigkeit getobt, so treten oft Remissionen, seltener vollständige Intermissionen ein, die nnr eine Unterbrechung, nicht das Ende des Anfalls bedenten. Nach knrzer, oft nur seenndenlanger Daner dieser Pansen explodirt der Schmerz von Neuem, und man kann sich häufig überzeugen, dase das Gesamutbild eines neuralgischen Anfalls aus einer Reibe von Theilanfällen — wie eine Bergkette ans einer Reibe anfeinander folgender Gipfel und Einschnitte — zusammengesetzt ist. So ersecheint nicht bloes im Gesammtverhaufe der Neuralgiens sondern anch im Bilde des einzelnen Anfalls jenes wellenförmige ben und Fluthen der Erregung, jene Periodicität, die wir ale charkeiteische für so viele pathologischen Reizustande (um die hinder für eo viele physiologischen Reizustande (um die hinder für en vielen physiologischen Tätätigkeitäsinserungen des Nervensystems) ansprechen müssen. Bei manchen, namentlich den visceralen Neuralgien erscheint oft eine Reihe von Anfallen, durch relativ kurze latermissionen oder Remissionen wiederum zu einer Gruppe, einem Cycline vereinigt, und es setzt eich das Gesammbild der Krankheit aus sochen Gyclen zensingt, und es setzt eich das Gesammbild der Krankheit aus sochen Gyclen zensammen, wovon die einzelnen zuweilen durch lausfährige Zwischenfume von einander getrenut sind.

§, 29. Sehr bemerkenewerth sind gewisse, allerdings seltenere Erscheinungen, die eich auf die Verbreitung der Schmerzen im neuralgischen Anfalle beziehen: namentlich das Ansstrahlen der Schmerzen über die ursprünglich ergriffenen Nervenbahnen hinaus auf andere benachbarte oder zum Theil selbet entlegene Nervengebiete. Es kommt vor, dass ein anfangs auf einzelne Trigeminnsäste beschränkter Schmerz allmälig auf andere Aeste des Quintus. auf das Gebiet der Cervicalnerven, der Occipitalnerven, des Plexus brachialis übergreift, oder dase eine preprünglich einseitige Trigeminns-Neuralgie sich anch auf eymmetrische oder uneymmetrische Stellen der anderen Gesichtshälfte verbreitet. In ähnlicher Weiee können Nenralgien der Intercostalnerven secundär auf das Gebiet des Armplexus übergreifen und umgekehrt; es können Abdominal-Nenralgien eich mit Schmerzen im Oberschenkel, Ischias mit Schmerz im Gebiete anderer Hantnerven der unteren Extremitäten verbinden. Endlich können anch Nenralgien innerer Theile (viscerale Nenralgien) sich vielfach mit Schmerz in den äusseren Hantdecken, sei es in benachbarten oder eelbst in entfernteren Körperregionen, aseociiren. Allee dies eind Erscheinungen, die auf einer Irradiation der nrsprünglichen Empfindung beruhen: Vorgänge, die bei dem ieolirten Leitungsvermögen der peripherischen Bahnen nnr in Centraltheilen stattfinden können, wo die Fortsätze sensibler Fasern, die weit ausgebreitete oder getreunte Zonen der peripherischen Empfindungsoberfläche repräsentiren, in nächeter Nähe beisammenliegen, und durch Anastomoeen ihrer Insertionezellen unmittelbar mit einander verknüpft eind. Die hinteren Wurzelfaeern endigen bekanntlich grossen-

Rulenburg, Nervenkrankheiten.

theils in den Hinterhörnern der grauen Substanz in den kleinen, körnerartigen Ganglienzellen, die durch Ansläufer sowohl mit den Nervenkörpern der Vorderhörner (zum Zwecke reflectorischer Verbindungen) wie auch unter einander mit Zellen derselben und der gegenüberliegenden Rückenmarkshälfte anastomosiren. Dasselbe gilt auch für die Zellen, welche den sensibeln Trigeminuskernen in der substantia gelatinosa des verlängerten Marks angehören. Diese Anastomosen machen es erklärlich, dass intensive Erregungen, wie sie während der neuralgischen Anfälle stattfinden, nicht auf die ursprünglich getroffenen Fasern beschränkt bleiben, sondern innerhalb der Cerebrospinalaxe zu Miterregungen anderer sensibler Fasern Veranlassung geben. Die Irradiation geschieht hierbei häufig in Zonen, welche dem peripherischen Verbreitungsbezirke grösserer Nervenäste und Stämme entsprechen: wahrscheinlich weil die Auordnung der peripherischen Empfindangsoberflächen durch eine analoge, nur compendiösere Anordnung innerhalb der granen Substanz repräsentirt wird, wofür auch das Fortkriechen der spinalen Anästhesien auffäilige Beispiele darbietet. - Wie die Irradiation, so sind anch das gleich zeitige Auftreten multipler Nenralgien, das Alterniren und Wandern derselben, aus diesen centralen Anordnungen und Verknüpfungen der Gefühlsnerven erklärlich. Es kommt vor, dass eine Trigeminus-Neuralgie, welche lange Zeit in der einen Gesichtshälfte geherrscht hat, plötzlich vorübergehend oder danernd in der gegenüberliegenden Seite auftritt; oder dass eine Ischias verschwindet und durch eine Neuralgia brachialis gleichsam abgelöst wird. Ein derartiges Alterniren und Wandern der Neuralgien, oder ein gleichzeitiges multiples Auftreten derselben in weit anseinandergelegenen Nervenbahnen wird namentlich bei begünstigenden constitutionellen Einflüssen, bei congenitaler, oft hereditärer Prädisposition von Seiten der centralen Nervenapparate und bei toxischen Einflüssen beobachtet.

Ein interessontes Belipiel maltigher und ungleich alternierden Neuraligien literunei von Se beitze "7", milgestelles Filler von chreuischer Nicoliuvegiftung. Es bestanden (neben anderweiligen Innervationsstirungen, notorierder Selvation, Hypertainbeis des Oliteratives und Avustien u. s. v. 3 Neuraligien im Gelstien des N. pudendas esternaus, der linkasstirigen latercontainerven, des reciten Fistus brachlaites auch der Fireux confident. Am Jedem Mergen gegew. 4 in Lunde der Vermitzung gesellte sich dazu regelmässig dies von den dert anderen Neuraligen, niemals betre verme alle Neuraligen gelichzeitig vontanden. Am Neuralistige warze die Kranken

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv XLIV. H. 2. und 3. 1868. p. 172.

Neuralgien. 51

schmerzfrei. Beim Aussetzen des Rauchens cessirten die Schmerzanfälle, und kehrten wieder, sobald die Patienten von Neuem zu rauchen begannen.

§ 30. Allgemeine Pathogenese nnd Aetiologie der Neurlagien. Bei dem bereinstimmenden Verhalten der Neurlagien in ihren cardinalen Symptomen, welches ihre Anfstellung als eine besondere Krankheitsgruppe überhaupt nur ernöglicht, liegt die Vernuthung nahe, dass wesentlich identische, nur nach Sitz, Intensität und Extensität differirende Veränderungen im Molecular-Mechanismus der sensibeln Nertenmasse den entraligischen Schmerz unmittelbar bedingen, nach dass alle entfernteren Ursachen und Veranlassungen in letzter Instanz zuf diesen, für alle Neurlagien gemeinsamen Factor hinanslaufen. Werin diese Veränderung im Molecular-Mechanismus der seusibeln Nevenmasse besteht, ist uns freilich noch vollständig dunkel, und alles darüber Geäusserte gehört lediglich in's Bereich willkürlicher Vermuthungen und Speculationen.

Immer entschiedener und berechtigter tritt dagogen in neuerer Zeit die Anschauung hervor, dass einer grossen Anzahl von Neuralgien ein mittelheres, präd isponire ad es Moment zu Grunde liegt: eine Constitutionsanomalie, die in einer ungewöhnlichen abnormen Functionirung des Nervensystems überhaupt, oder speciell einzelner Flaeit des sensiblen Nervensnoparates zum Ausdruck gebracht wird.

Man kann demnach viele Nenralgien der von Griesinger aufgestellten Klasse der constitutionellen Neuropathien zurechnen, wohin auch die epileptischen Zustände, Hysterie, zahlreiche Krampfund Lähmungsformen, Geisteskrankheiten u. s. w. gehören.

Eine wesentliche Stittze findet diese Anschaumg in dem unverkennbar bedeunehen Einfluss der Hereditätt in dem hänfigen Vorkommen von Neuralgien bei bestimmten Familien, sowohl in aufeinaderfolgenden Generationen wie bei verschiedenen gleichzeitig bebanden Mitgliedern; und zwar, was noch wichtiger ist, bei Familien, die oft gleichzeitig zu anderen constitutionellen Neurosen — zu Epilepsle, Lühnmungen, Hjysterie, Geistestörungen u. s. w. — praedisponirt sind. Olt lässt sich constatiren, dass einzelne Mitglieder socher Familien an Neuralgien leiden, während Andere an schweren motorsiene und psychischen Neuropathien oder an Nenrosen aus verschiedenen Nervagebieten gleichzeitigt erkranken. — Diesse hereditäre Vorkommen, diese Coincidenz und Alternation mit anderweitigen constitutionellen Reuropathien mass wahrschelinch auf congeniate, in der primären Anlage des centralen Nervenapparates begründete Anomalien zurückseführt werden.

Die Definitionen jedoch, durch welche man die Natar dieser congenitalen Anomalien überhangt, und speciell in Rücksicht auf die Genese der Neuralgien auszudrücken gesucht hat, entbehren für jetzt noch beinalte jedes factischenAnhalts. Dies gilt u. A. auch für die neuerdings von Anstiet') verfochtener Theorie, welche das Wesen aller Neuralgien in einer Atrophie oder einem zu Atrophie öfhrenden Processe der hinteren (resp. sensiblen) Wurzeln oder der mit ihnen innigst zusammenhängenden granen Gentralsnbatanz findet.

Anstie stellt sich vor, dass bei der ursprünglichen Anlage des nervösen Centralapparates einzelne Zellen und Faserabschnitte so angelegt sind, dass sie nur relativ kurze Zeit hindnrch eine vollkommene Existenz führen können. Alle im Laufe der Zeit einwirkenden schädlichen Einflüsse werden auf diesen congenitalen Locus minoris resistentiae schwerer als auf den Rest des Organs drücken; so z. B. peripherische Erkältungen, Nervenverletzungen, psychische Erschütterungen und fortgesetzte alcoholische Excesse, welche zu den häufigsten unmittelbaren Veranlassungen von Nenralgien gehöreu; ferner die grossen critischen Vorgänge der Pubertät, der Gravidität und der Involntion, und die senilen Ernährungsstörungen, namentlich atheromatöse Degeneration der Gefässe. Der Einfinss aller dieser Momente auf das Zustandekommen von Neuralgie besteht nach Anstie darin, dass die urspünglich nur unvollkommen angelegten Zellen und Fasern in einen Zustand positiven Krankseins übergeführt werden. der mit ausgesprochener Atrophie endigt. - Anstie bleibt jedoch die Beweise für letztere Behauptung ganz und gar schuldig, da die von ihm angeführten Thatsachen nur die Wahrscheinlichkeit einer congenitalen Prädispositon überhaupt, nicht aber eines zur Atrophie führenden Processes in den sensibeln Wurzeln und ihren centralen Endstätten bei den Neuralgien bekunden.

Nachst der Heredität spielen die Einflüsse von Lebensalter und Geschlecht unter den prädisponirenden Momesten eine hervorragende Rolle. Inwießern sich diese Einflüsse statistisch in der relativen Frequenz der Neuralgien bei verschiedenen Altersstnfen und Geschlechten bemerkhar machen, verg. § 32. Hier sei nur Folgendes bemerkt: Das kindliche Alter hat so gut wie keine Prädisposition zu Neuralgien. Mit dem Eintritte der Pubertüt dagegen andert sich die Sache, und die Prädispoint zu Neuralgien ist

<sup>\*)</sup> Reynolds, System of medicine, Vol. II. (London 1868.) pag. 743.

Anāmie and ein im Allgemeinen mangelhafter Erahrungszuatand, oder hibere Grade von Kachexie Konnen in jedem Alter als prädisponirende Momente für das Entstehen von Neuralgien betrachtet werden. Ihr Einfäuss ist mehr ein indirecter, d. h. dieselben einwirkenden Schädlichkeiten führen bei anämischen und kachectischen Individuen leichter Neuralgien berbei, als bei Personen von normaler Erahrung. In demselben Verbältnisse sehen die anämischen und kachektischen Zustände auch zur Pathogenese motorischer Reizerscheinungen (Spasmen und Coavulsionen). Wir sprechen ihre von Anämio natürlich nur als von einer allgemeinen, so zu sagen dyskrasischen. Oertliche circumscripte Anämien gebören auch zu den unmittelbaren Veranlassungen von Neuralgien, und haben als solche bei einzelnen Neuralgien (z. B. Hemikranie) evidente Bedentunge.

§ 31. Unter den directen Veranlassungen von Neuralgien sind zunächst traumatische Verletzungen der Nervenstämme hervorzuheben. Man hat Neuralgien hänfig nach vollständigen und unvollständigen Continuitästrennungen der Nervenstämme, nach Unterbindungen derselben, nach Stichwunden, Schuswerletzungen, eingedrungenen fremden Körpern u. s. w. beobachtet. Diese Neuralgien werden durch die nachgewiesenen anatomischen Verinderungen, welche consecutiv an traumatisch verletzten Nerven auftreten, einigermassen erkläritch. Wir können hier eine doppelte Reihe von Veränderungen puterercheiden. Die einen bestehen in einer interstitiellen Neuritis, wobei die Nervenfasern gar nicht oder nur indirett (durch Compression von Seiten des hyperplastischen Bindegewebes) afficirt werden; die anderen dagegen in hyperplastischen Vermehren und werderungen an den Nervenfasern selbet, in der Bildung wahrer

tranmatischer Nenrome. Letztere müssen unzweifelhaft als die Hauptursache der ebenso häufigen als schweren und hartnäckigen Neuralgien aufgefasst werden, welche man nach Continuitätstrennungen grösserer Nervenstämme (namentlich in Amputationsstümpfen), nach Unterbindung von Nervenstämmen, Eindringen fremder Körper u. s. w. beobachtet. Am hänfigsten und entwickeltsten hat man diese traumatischen Neurome nach vollständiger Continuitätstrennung grösserer Nervenstämme, besonders bei Amputationen, angetroffen, und daher anch als cicatricielle oder Amputationsneurome beschrieben. Es handelt sich hier, nach der Darstellung von Virchow\*), um knotige Anschwellungen der durchschnittenen Nerven, welche mit der allgemeinen Narbe der Weichtheile verwachsen sind und zuweilen (sofern es sich um benachbarte Stämme handelt) untereinander zu einem Knoten verschmelzen. Diese Knoten sitzen meist unmittelbar am Ende des durchschnittenen Nerven, zuweilen iedoch auch etwas darüber, in der Continuität, auf. Sie köunen eine sehr verschiedene Grösse erreichen, zum Theil entsprechend der Grösse des Nerven, an welchem sie sich entwickeln, so dass man die grössten am Stamme des Ischiadicus und der grösseren Armnerven findet. Oft sind sie in hohem Grade empfindlich, oft dagegen indolent: eine Differenz, welche durch die Beschaffenheit der Geschwulst selbst (namentlich durch ihren grösseren oder geringeren Gefässreichthum) bedingt zu sein scheint. Immer jedoch besteht ihre Hauptmasse nicht, wie man früher fälschlich annahm, aus fibrösem Gewebe, sondern aus einem dichten Geflecht markhaltiger oder zum Theil anch blasser, markloser Nervenfasern, mit verhältnissmässig wenig Bindegewebe, wobei die Faserzüge des Nervenstammes sich unmittelbar in den Nervenknoten hinein deutlich verfolgen lassen.

Obwohl diese wahren Neurome vorzugsweise au Amputationsstumpfen gefunden worden sind, so existiren doch in der Literatur Beispiele geung, in welchen dieselben nach anderweitigen Verletzungen der Nerrenstämme, zum Theil unter heitigen neuralgischen Erscheinungen, angetroffen wurden. Port al und Béclard haben solche Fälle berichtet, in denen der Ischindicus oder ein Ast desselben nach Oberschenkelampattationen in die Ligatur gefasst wurden (vergl. Ischias). Molinelli hat nach Ligatur der Brachialis kngelige Anschweilungen der Nerven an der Ligaturzelbe beobachtet. Auch

<sup>\*)</sup> Die krankhaften Geschwülste, Dritter Band, erste Hälfte (Berlin 1867) pag. 249 ff.

in einem Falle, wo der Rückenzweig des Radialis verletzt war, wurde von Béclard eine olivengrosse-Anschwellung am eentralen Ende des Nerven in der Narbe gefunden. Weismann beobachtet an sich selbst mach einer Glasverletzung nahe an der Volarseit des Danmens, wobei ein Ast des Mediannus getroffen wurde, in der sehmerzhaften Narbe die Bildung einer kleinen Geschwulst, die sehr empfandlich war und endlich esstriprit wurde. Sie bestand wesentlich aus markhaltigen Primitivröhren. Sehr interessant ist ein von Dehler beschriebener Fall; in welchem sich and traumatischen Aulass am Halse eine Geschwalst entwickelte, die, wie die post mortem vorgenommene Cresachung ergab, am zweiten Cervicalnerven ass und zwischen atlaund epistropheus in den Wirbeleanal eindrang. Sie stellte, nach der meroscopischen Untersenbung von Førster, ein wahres Neurom dar.

Solche Erfahrungen berechtigen nus hinlänglich, die Ursache von Nenralgien nach traumatischen Nervenverletzungen häufig in der Bildung von Neuromen zu snchen, auch da, wo zwar eine Geschwulst am Nerven vorhanden, der directe Beweis für die neuromatöse Natur derselben icdoch nicht geführt ist. Namentlich gehören dahin die Fälle, wo sich langsam nach Nervenverletzungen eine schmerzhafte Geschwulst an der Verletzungsstelle entwickelte und oft jahrelang neuralgische Schmerzen hervorrief, die nach Exstirpation der Geschwulst vorübergehend oder danernd aufhörten. Solche Fälle sind von Dupuytren, Grainger, Adams, Denmark, Reich, Wntzer und Anderen berichtet. In einzelnen Fällen haben nachweishare Verwundungen von Nervenästen, eingedrungene fremde Körper (z. B. eine im Nerven stecken gebliebene Kugel), in anderen Stichverletzungen, ein Fall auf einen spitzen Körper, selbst ein heftiger Griff an den Arm die Neurombildung veranlasst (vergl. Neuralgia brachialis). - Die interstitielle Neuritis kann ebenfalls Geschwülste am Nerven hervorrufen, die sich ganz ähnlich wie Neurome verhalten, jedoch häufig in Zertheilung übergehen, wenn der primäre Reiz (z. B. ein eingedrungener fremder Körper) beseitigt ist. Hierher dürften wahrscheinlich Fälle zu rechnen sein, wie die von Jeffreys, Dieffenbach und Anderen beobachteten, wo eine seit Jahren bestehende Neuralgie nach Extraction oder spontaner Ausstossung eines unter der Hant sitzenden fremden Körpers vollständig cessirte. In dem Jeffrevs'schen Falle handelte es sich um ein Stück abgebrochenes Porcellan, welches 14 Jahre lang in der rechten Backe eines Mädchens sass und täglich die heftigsten Anfälle von Trigeminus - Neuralgie hervorrief. Dieffenbach sah eine äusserst intensive, mit hochgradigen örtlichen Ernährungsstörungen verhandene Armoueralgie nach lacision einer Narbe in der Vols manns und Elimination eines kleinen Glasspiltters vollständig heilen. Smith sah-eine Geschwulst des Ulnaris, die sich ganz wie ein Neurom verhielt, schwinden, nachdem etwa 3 Monate nach dem ersten Auftreten der Symptome eine verrostete Stecknadel in der Nähe der Geschwulst eilminirt war.

Diesen offenbar localen Entstehungen von Neuralgien durch tranmatische Neurome und interstitielle Neuritis gegenüber ist andererseits die Thatsache beachtenswerth, dass zuweilen nach Nervenverletzungen Neuralgien nicht im Gebiete des verletzten. sondern eines andern, nnverletzt gebliebenen Nervenstammes auftreten Anstie erwähnt zwei Fälle, in welchen durch ein Trauma der N. nlnaris, und einen dritten, in welchem der N. occipitalis vollständig durchtrennt war; in allen dreien wurde eine consecutive Nenralgie im Gebiete des Trigeminns beobachtet. Der Zusammenhang kann hier offenbar nur durch die Centra vermittelt werden, indem die an der Verletzungsstelle erzeugte Erregung centrifugal fortgeleitet und in der Medulla oblongata auf die sensibeln Trigeminus-Ursprünge übertragen wird. Der viel gemissbrauchte Name "Reflexnenralgien" würde einigermaassen hierher passen, insofern die Neuralgie, analog dem Reflexvorgange, central entsteht, auf Grund einer zum Entstehungsorte fortgepflanzten peripherischen Erregung. Solche Fälle begünstigen in hohem Grade die Annahme prädisponirender Momente, die in der ursprünglich schwächeren Organisation einzelner Abschnitte des centralen Nervenapparates beruhen.

Den traumatischen Neuralgien reihen sich zunächst diejenigen an, welche durch anderweitig em echan is che insultationen der Nervenstämme, ans organischer Veranlassung, bedingt werden. Zweierlich häufig Knochen lei den die Ursache von Neuralgien, in Folge der Compression oder seeundieren Erkrankung, welcher die in Knochenaulien, durch Lobert, Incistrum, oder über Knochenvorsprünge verlaufenden Nervenäste bei Localaffectionen dieser Theile ausgesetzt werden. Die Befunde, welche bei Gelegenheit von Trigeminus-Resectionen (wegen Prosopalgie) gemacht wurden, haben nach dieser Richtung hin werthvolle Ergebnisse geliefert. Häufig hat man Abplattung und Atrophie der Nerven in den durch Periostifis oder concentrische Hypertrombie verenaten Gesichtscanallen

gefunden. Oft erschien an den verengten Stellen das Nenrilem geröthet, ecchymosirt, serös infiltrirt, oder von fibrinösem Exsudat umgeben; zuweilen bestanden anch in Folge abgelaufener Entzündungen partielle Verdicknagen des Neurilems (fibröse Knoten), und Trübungen des Nervenmarks an den entsprechenden Stellen. Achnliches ist anch hei anderen Nenralgien beohachtet (Nenralgia brachialis, Ischias). - Ein zweites heachtenswerthes Moment ist der Umstand, dass Neuralgien auffallend häufig durch Geschwülste veranlasst werden, welche nicht einen permanenten, gleichmässigen, sondern einen discontinuirlichen, ungleichmässigen oder intermittirenden Druck anf den darunterliegenden Nervenstamm ausüben. So scheinen z. B. die Pulsationen von erweiterten Arterien und Anenrysmen vermöge der periodisch erfolgenden, stossweisen Erschütterung ganz hesonders heftige, neuralgische Erregungen benachbarter Nerven bervorzurufen. Wir seben Neuralgien des Trigeminus als Symptom von Aneurysmen der basalen Hirnartericn, namentlich der Carotis interna, - Ischias als Symptom von Aneurysma popliteum auftreten. Ehenso wirken Erweiterungen der Vcnen, Varicen und cavernöse Geschwülste, namentlich in solchen Theilen, wo besondere locale Momente, Klappenlosigkeit der Venen u. dgl. den häufigen Eintritt venöser Stanungen und damit verhundener intercurrenter Steigerungen des auf den Nerven geübten Druckes hegünstigen. Erweiterungen und Varicositäten des den Ischadicus nmspinnenden Venenplexus - der klappenlosen Wnrzelvenen der Hypogastrica - sind wahrscheinlich eine häufige Ursache von Ischias Anch Hernien gehören hierher, insofern dieselhen Stücke des Darmrohrs enthalten, deren Füllung und Ausdehnung durch feste, flüssige, gasformige Contenta in hohem Grade variirt. So kann Hernia obturatoria Neuralgien des gleichnamigen Nerven, - Hernia ischiadica Ischias hervorrufen. Endlich sind es überhanpt vorzugsweise mit Flüssigkeiten gefüllte oder aus weicher, saftreicher Masse hestehende Geschwülste - weit häufiger als Tumoren von gleichmässig fester, derher Consistenz -, welche Neuralgien bewirken: Cysten oder cystische Geschwülste, medulläre Carcinome, Myxome. Sehr auffallend scheint mir in dieser Beziehung, dass unter den vom Neurilem ansgehenden Geschwülsten (Psendonenromen), welche als Ursaehe von Nenralgien eine operative Entfernung erheischten, sich offenbar häufiger Myxome und Cystomyxome erwähnt finden, als Fibrome und Gliome, obwohl doch die letzteren Geschwulstformen der Frequenz nach an den Nervenstämmen weitans überwiegen.

Gleich den Gliomen und Fibromen der Nervenstämme scheinen anch die spontanen (d. h. nicht traumatischen) wahren Neurome relativ seltener zu Nenralgien Veranlassung zu geben. Exacte Beobachtungen liegen allerdings nicht in grosser Zahl vor, da man früher vielfach Psendoneurome (namentlich Fibrome und Gliome) mit wahren Neuromen identificirte, oder auch umgekehrt harte Neurome für heterologe Neubildungen (Skirrhen, Steatome n. s. w.) erklärte. Namentlich wurden die amvelinischen Neurome meist zu den sogegenannten fibrösen oder auch fibronneleären Geschwülsten gerechnet. Bei den meisten in der Literatur enthaltenen Fällen sogenannter multipler Neurome ist es nicht zu entscheiden, ob es sich dabei um wahre Neurome oder um anderweitige, besonders fibromatose Neubildungen handelte. In einem Theile dieser Fälle werden heftige, spontage, namentlich bei Witterungswechsel gesteigerte Schmerzanfälle ausdrücklich beschrieben (so z. B. in einem Falle von Nélaton). Wahrscheinlich ist es dabei von Bedeutung, ob das Neurom an einem Nerven total oder partiell ist, d. h. ob der Nerv mit sämmtlichen oder nur mit einem Theile seiner Fasern in die Neurombildung eintritt. Im letzteren Falle (wobei das Neurom central, peripherisch oder lateral gelegen sein kann) geht ein Theil der Fasern neben dem Neurom vorüber, und wird durch dasselbe gedrückt und gespannt, wodurch bald neuralgische Schmerzen, bald (bei stärkerem Drucke) Anästhesien und Lähmungen bedingt werden köunen. - Die Grösse des Neuroms kommt an sich weniger in Betracht; sehr grosse Neurome (wie sie z. B. Dubois, Stromeyer, Smith und Andere exstirnirten) können relativ schmerzlos verlaufen, während viel kleinere Geschwülste derselben Art oft die heftigsten neuralgischen Erscheinungen hervorrufen.\*)

Schr dankler Natur ist die Beziebung, in welcher Neuralgien zu den sogenannten Inberculosa dolorosa (painful tubereles, nach William Wood, 1812) stehen. Es sind dies bekanntlich subertane, bewegliche Geschwülste von meist unneträchtlicher Grösse, die auf Druck in der Regel ungemein empfudlich sind and häufig den Ansangspunkt neuralgischer, zuweilen auch epileptiformer Symptom arstellen. Diese kleinen Knoten treten meist vereinzelt, nur ausnahmsweise in multipler Form auf; sie sind zuweilen anfangs schmerzlot und werden erst im weiteren Verfaufe spontan und auf Druck schmerzhaft oder bleiben sogar öfters gunz unempfudlich. In anderen

<sup>\*)</sup> Vgl. Virchow. l. c. pag. 280-305.

Fällen erzeugen sie äusserst heftige Schmerzparoxysmen von verschiedener Dauer, die sich über die Nachbartheile in grösserer oder geringerer Ausdehuung verbreiten. Zuweilen ist während des Paroxysmus eine Anschwellung des Knotens mit Röthung und teigiger Beschaffenheit der bedeckenden Haut nachweisbar. Die Schmerzanfälle scheinen besonders durch Witterungswechsel provocirt zu werden: häufig fallen sie auch bei Frauen mit der Menstruation zusammen; in einem Falle (von Bisset) traten sie jedesmal in der Gravidität besonders verstärkt auf. Nach Exstirpation der Knoten sah man die Erscheinungen häufig verschwinden, so dass ein ätiologischer Connex unzweifelhaft vorliegt, - Was unn die Natur dieser Tubercula und speciell ihren Zusammenhang mit dem Nervensystem betrifft, so bestehen nach dieser Richtung hin noch zahlreiche Probleme. Einzelne (Meckel, Dupuvtren) haben sie zu den fibrösen Geschwülsten - Andere schlechtweg zu den Neuromen gerechnet: Craigie bezeichnet sie als kleines Neurom (Neuromation). Schuh und v. Baerensprung haben auf den Reichthum an Gefässschlingen aufmerksam gemacht: Ersterer erklärt die meisten als Tuberenlosa dolorosa bezeichneten Geschwülste für Blutschwämme. In einzelnen Fällen zeigte sich die Geschwulst weseutlich aus Muskelzellen (Billroth), in auderen uur aus dichterem oder weicherem Bindegewebe oder faserkuorpligem Gewebe bestehend. Auch das Verhältniss zu den Nerven scheint ein sehr inconstantes zu sein. Virchow sah in solche schmerzhaften subcutanen und entanen Geschwülste Nerven unzweifelhaft eintreten, ohne jedoch an der Zusammensetzung der Geschwulst einen prävalirenden Antheil zu nehmen. Dagegen konnte er einmal, bei einem Inberculum dolorosum am Knöchel, sich überzeugen, dass nicht nur ein Nerv ein- und austrat, sondern dass anch der etwa bohnengrosse Knoten fast ganz aus marklosen Nervenfasern bestand. Andere sorgfältige Untersuchungen konnteu weder einen Zusammenhang mit Nerven, noch ein Vorkommen von Nerven im Innern der Geschwulst nachweisen. Dieser negative Befund ist jedoch, uach Virchow, nicht entscheidend, da es sich in Bezug anf die Verbindung mit Nerven um äusserst feine Fädchen handelt, und die Nerven im Innern von bindegewebigen Theilen schwer unterscheidbar sind. Indessen werden doch auch da, wo die Nerven dentlich sind, zuweilen nur sehr wenige gefunden (wie in einem Falle von Valleuder), so dass die Geschwulst jedenfalls nicht wesentlich nervöser Art ist. - Axmann hat auf Grund der zuweilen beobachteten concentrischen Schichtung die Geschwulst für ein krankhaft vergrössertes Pacinisches Körperchen erklärt: eine Hypothese, die bis jetzt noch einer anderweitigen Bestätigung ermangelt. Wahrscheinlich sind wenigstens viele (wenn anch nicht alle) Tubercula bedingt durch Pseudoneurome, in einzelnen Fällen auch darch wahre Neurome, welche an kleinen, vorzugsweise sensibeln Nervenästchen der Haut aufsitzen.

Nächst den traumatischen und mechanischen Momenten spielen als Gelegenheitsursachen von Neuralgien diejenigen Einflüsse, welche wir im Allgemeinen unter der Bezeichnung der rheumatischen zusammenfassen, eine unlängbare Rolle. Es handelt sich hier vorzugsweise um atmosphärische Schädlichkeiten, mögen dieselben in rein physikalischen, von aussen her auf den Organismus einwirkenden Vorgängen bestehen, wie die eigentlichen Erkältungsanlässe (niedere Temperatur, Wind, Zugluft) - oder in wesentlich chemischen Processen, in Ent- und Beimischungen, die von innen her in Form der Infection auf den Organismus einwirken. Die specielle Natur der Veränderungen, welche dnrch die rheumatischen Noxen im Nerven eingeleitet werden, ist uns in beiden Fällen noch vollständig dunkel. Es lässt sich nicht in Abrede stellen. dass manche Neuralgien, welche in Folge von Erkältungsanlässen entstehen, anf einer Neuritis oder Perineuritis zu beruhen scheinen; dies gilt aber keineswegs für alle oder auch nur für die meisten derartigen Fälle, und es liegt somit kein Grund vor, um alle rheumatischen Neuralgien auf eine Neuritis zurückzuführen, wie es von verschiedenen Seiten geschehen ist. - Der Einfluss der eigentlichen Erkältungsanlässe macht sich an einzelnen Nervenstämmen (z. B. am lschiadicns) in viel höherem Grade bemerkbar, als in andern Nerven-Ehenso verhält es sich auch mit den Schädlichkeiten. welche durch Infection wirken. Das evidenteste Beispiel davon liefert die Malaria, welche sehr zahlreiche, aber fast ansschliesslich auf einzelne Nervenäste (namentlich den Frontalis) localisirte Neuralgien veranlasst.

Von den eigentlichen Dyskrasien kann Syphilis zur directen Ursache von Neuralgien werden: thelis durch Entwickelung specifischer Geschwälste (syphilitischer Gummata) in den Nervenstämmen und Centren; thelis durch Hervorrufung chronischer irritativer Processe, sei es an den Nervenscheiden, den häntigen Umhillungen des Gehirns und Rückenmarks, oder vor Allem an dem Knochen und Knochenhäuten (syphilitische Osteitis und Periostitis). Weit zweifelhafter ist der Einfinss der Gicht, welche in seltenen Fällen vielleicht durch Neuritis oder Ablagerung tophassischer, kalkartiger Massen in den Nervenstämmen auf directem Wege Neuralgien hervorruft. Man hat der Gieht sowohl auf das Zustandekommen oberflächlicher Neuralgien (Ischias) wie auch visceruler Neuralgien (Angina pectorisn. s. w.) einen sehr grossen Einduss grugeschrieben; wahrscheinlich ist dieser Einfussichen haber in indirecter und beruht hanptsächlich auf den Circulationsstörungen, welche in manchen Fällen durch chronische Leberleiden, in anderen durch Erkrankungen des Herzens und der Blutgefässe (z. B. Klappenleiden und Verengerungen der Kranzarterien bei Augina pectoris) herbeigeführt werden.

Unter den toxischen Ursachen ist besonders die Bleivergiftung hervorzuheben, welche die eigenthümlichen, unter dem Namen der Bleikolik (Colica saturnina) bekannten visceralen Neuralgien veranlasst. Der Sitz und die pathologische Anatomie der letzteren ist noch ziemlich dunkel; es steht dahin, ob sie, wie einzelne ältere Beobachter annehmen, spinalen Ursprungs sind, oder peripherischen Veränderungen im Darmrohr selbst, in den sympathischen Nervenstämmen, Plexus und Ganglien ihren Ursprung verdanken. Für eine Betheiligung des Sympathicus scheinen einzelne Obductionsbefunde, sowie vorwaltend clinische Gründe zu sprechen (vgl. Neuralgia mesenterica). -- Auch cutane Neuralgien können unter dem a potiori gewählten Ausdruck der Arthralgia saturnina bei chronischer Bleiintoxication vorkommen. Seltener werden durch andere Metallvergiftungen (mit Quecksilber, Kupfer u. s. w.) den saturninen sehr ähnliche Neuralgien veranlasst. - Auch verschiedene nicht-metallische Gifte können Neuralgien zur Folge haben; so z. B. Alcohol, Nicotin. - Das Weitere vgl. bei den einzelnen Neuralgien.

§ 32. Für die Häufig wie Neuralgien und ihre Vertheilung nach Altersstufen und Geschlecht mögen die folgenden Ziffern einen Anhaltspunkt geben. Dieselben sind ansschlieslich dem Krankenstande der medizinischen Universitäts-Policilinik in den letzten 15 Monaten entanomen. Alle zweichlankte Fälle wie auch sämmtliche viscerale Neuralgien sind dabei weggelassen, und nur die oberfächlichen (eutanen) Neuralgien — mit Einschluss der Hemikranie — berücksichtigt.

Während des obigen Zeitraums wurden im Ganzen 6844 Fälle policinisch behandelt, unter denen sich 166 (oberfäschliche) Neuralgien befanden — ea.  $N_{\rm cl}$  aller vorgekommenen Erkrankungen überhaupt. Unter diesen 106 Fällen gebörten 30 dem männlichen und 76 dem weiblichen Geschlechte an: also ein Verhältiss von ca.

1: 2,6. Dieses Verhältniss gilt jedoch nur für die Frequenz der Neuralgeien im Algemeinen; ageçen nicht im Geringsten für die Frequenz der einzelnen Neuralgien. Es giebt Neuralgien, welche bei Frauen unerdlich viel h\u00e4niger sind, als bei Mannern (a. B. Neuralgien ittigenini), Hemikranie, Intercostal - Neuralgie) — w\u00e4hrend andere (Brachial-Neuralgie, Ischias) umgekehrt bei M\u00e4nnern betr\u00e4th\u00e4h\u00e4hen h\u00e4nnern betr\u00e4th\u00e4hen h\u00e4nnern betr\u00e4hen h\u00e4nnern betr\u00e4hen h\u00e4nnern betr\u00e4hen h\u00e4nnern betr\u00e4hen h\u00e4nnern so z. B. bez\u00e4gilch der Ischiah in der st\u00e4rkeren Exposition der M\u00e4nner gegen k\u00f6rperliche Anstreagungen und seh\u00e4dliche atmosph\u00e4rische Einflüsse. Die folgenden Tabellen m\u00f6gen die Frequenz der einzelnen Neuralgien und die ungleiche Betheiligung beider Geschlechter an denselben er\u00e4hutern. Es befanden sich unter jenen 106 Neuralgien F\u00e4lle von

\u00e4nnern \u00e4nn

| Neuralgia N. trigemini  | 29  |
|-------------------------|-----|
| Hemikranie              | 15  |
| Neuralgia occipitalis   | 12  |
| Neuralgia brachialis    | 6   |
| Nenralgia intercostalis | 27  |
| Neuralgia lumbalis      | 3   |
| Isehias                 | 14  |
|                         | 106 |

Diese vertheilen sich nach dem Geschlecht folgendermaassen; Männer Weiher.

| Neuralgia N. trigemini  | ō  | 24 |
|-------------------------|----|----|
| Hemikranie              | 2  | 13 |
| Neuralgia occipitalis   | 2  | 10 |
| Nenralgia brachialis    | 4  | 2  |
| Neuralgia intercostalis | 5  | 22 |
| Nenralgia lumbalis      | 3  | _  |
| Ischias                 | 11 | 3  |
|                         | 30 | 76 |

Was die Vertheilung auf die verschiedenen Lebeusalter betrifft, so fielen unter 101 Fällen, bei denen die Altersangaben vorliegen, in die Zeit von 7-19 Jahren 6

| 20 - 29 |   | 19  |
|---------|---|-----|
| 30-39   | , | 33  |
| 40 - 49 |   | 23  |
| 50-59   | , | 14  |
| 60 - 69 | , | 6   |
|         |   | 101 |

Das Maximum fallt demnach sehr entschieden in die Jahre von 30—38, also in das mittlere, völlig entrickelte, männliche und weibliche Lebensalter. Dieses Ergebniss stimmt mit dem, was oben über die Prädisposition der verschiedenen Lebensalter zu Neuralgien bemerkt wurde, überein. Vor und nach dem Vierten Lebens-decennium fällt die Carve der Frequenr nach beiden Seiten allmalig, und ziemlich gleichmässig, ab. Utaret dem 7. und nach dem 10. Lebensjahre wurden keine genninen Neuralgien boobachtet. — Wie sich übrigens das Altersverhältniss bei den einzelnen Neuralgien modifiert, werde ich später erschähnen; hier sei nur noch hemerkt, dass die wenigen (2) unter dem 10. Lebensjahre notirten Fälle Hemikranien — und zwar auf entschieden hereditärer Basis — beträch

§. 33. Diagnose. — Wie am Eingange dieses Capitels erortert wurde, ist die Neuralgie nur als ein Symptom oder als ein Symptomenomplex zu betrachten, bedingt durch einen innerhalb des Nervenapparates befindlichen Krankheitsheerd, über dessen Natur aus der Existenz der Neuralgie allein noch nichts präjndlicht wird.

Da somit der Begriff der Neuralgie nur ein symptomatischer ist nud da ihre cardinalen Symptome chenso einfacher als charakteristischer Natur sind, so scheint es kaum möglich, im gegebenen Falle über das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Neuralgie Zweifel zu hegen, oder bei Diagnose der letzteren in Irrtham zu verfallen. Dennoch lehrt die tägliche Erfahrung das Gegentheit, and namentlich werden eine grosse Anzahl schurerzhafter Krankheitszustände für Neuralgien erklärt, welche anch nicht den entferntesten Anspruch auf diesen Titel besitzen. Wendete man die in der Einleitung besprochenen Oriterien auf alle angebiehen Neuralgien an, somösste man unzählige derselben ihres angemaassten Namens und Ranges verlustig erklären.

Das Punctum saliens für die Entscheidung der Frage: ob Neuralgie oder nicht? — ist für die clinische Betrachtung nicht, wie Viele irrthümlich meinen, in dem Vorhandensein oder Mangel palpabler Läsionen zu suchen, sondern einzig und allein in den Symptomen. Dieselbe Läsion kann bald Neuralgien, bald schmerzhafte Affectionen nichtnenutgischer Art hervorrufen. Die traumatische Verletzung eines sensibeln Nevren z. B. kann Neuralgien des verletzten — und sogar, wie wir sahen, eines nicht verletzten — Nerven veranlassen; sie kann aber auch bloss excentrische Schmerzen herbeiführen, welche weder die Intensität, noch die Anstrahungsweise, noch die Perdodicität

der nearalgischen darbieten; welche mit einem Worte in Nichts an den pathognomonischen Habitus der Neuralgien erinnern. Er würde eine heillose Verwirrung in die Nervenpathologie und in die Therapie bringen, wollte man auch Fälle dieser Art unterschiedslos als Nenralgien bezeichnen.

Eine nicht traumatische Neuritis kann (wiewohl selten) unter neuralgischen Erscheimungen verlaufen; sie kann aber anch ein gaar abweichendes Krankheitshild darbieten, und es ist daher unmöglich, wie Manche gewollt haben. Neurslegte und Neuritis kurzweg zu identifieiren, oder wenigstens die idiopathischen Neuritiden als eine bestimmte Gruppe von Neuralgien zu charakteristen. Neuralgie und Neuritis sind Begriffe, welche sich nur teillweise decken, theilweise aber ihr für sich bestehendes Terrain beanspruchen. Das Gleiche gilt für die wahren und fahsehen Neurome, die Tubercula dooross und überhapfür für alle anatomisch charakterisirten Affectionen, welche mehr oder minder häufig unter neuralgischen Symptomen einbergeben.

Nnr allzuleicht werden ferner die verschiedensten schmerzhaften Affectionen der Hant, der Muskeln, der Knochen und Gelenke als \_neuralgische " bezeichnet, obwohl auch hier mehr oder weniger alle Criterien fehlen, welche den symptomatischen Begriff der Neuralgie ausmachen. Es gehören hierher zahllose Fälle, welche man sonst wohl anch mit dem hergebrachten Ansdrucke Rheumatismen, Muskelund Gelenkrheumatismen u. s. w., abfertigt. Ganz nach Willkür werden z. B. viele schmerzhafte Affectionen in der Schultergegend bald unter die Rnbrik der Schultergelenkrheumatismen, bald der Neuralgia cervicobrachialis subsumirt, und letztere recrutirt sich - wie die Nenralgia brachialis überhaupt - vorzugsweise aus schmerzhaften Affectionen, die genau genommen nichts weniger als neuralgischer Art sind. So wenig es zu billigen ist, dass man sich in vielen Fällen. die eine exactere Diagnose ermöglichen, mit dem vagen und nichtssagenden Ansdrucke "Rheumatismns" begnügt, so wenig wird diesem Uebelstande doch abgeholfen, indem man den Fall unter eine Categorie versctzt, in welche er seinem clinischen Bilde und Verlaufe nach gar nicht hineinpasst. Die Licenz im Gebrauche des Ansdrucks Neuralgie" für schmerzhafte Affectionen, bei welchen die Ursache des Schmerzes entweder gar nicht oder nur mangelhaft bekannt ist, scheint dem, mehr auf ein Nomen morbi als auf eine wirkliche Diagnose gerichteten Streben mancher Aerzte eine gewisse Beruhigung zn gewähren. Man könnte gegen solche Schwächen toleranter sein, würde nicht die

Neuralgien.

65

Therapie noch so wesentlich und beinahe nuwillkürlich durch den Krankheitsnamen mit bestimmt und beeinflusst.

§. 34. Müssen wir einen Krankheitsfall vom symptomatischen Studien als Neuralgie bezeichnen, so ist die Diagnose damit nicht abgeschlossen, sondern hat nunnehr eigentlich erst zu beginnen. Denn die wahre Diagnose ist die des Krankheitsheerdes, welcher der Neuralgie zu Grunde liegt, von welchem diese selbst eben nur das Symptom ist.

Wir haben demnach bei jeder Nenralgie znnächst zu entscheiden, ob die Affection — nach der gewöhnlichen Eintheilung — eine periphere oder eine centrale? und ferner in welcher Höhe der peripheren oder centralen Faserung der eigentliche Krankheitsheerd, das anatomische Substrat der Nenralgie sich befindet;

Diese Fragen sind in vielen Fällen, z. B. wo es sich um Tranen, am comprimirende Geschwülste, Knochenleiden, um Neurome, Tabercula dolorosa n. s. v. handelt, leicht und mit Sicherheit — in anderen dagegen nur unvollkommen oder gar gar nicht zu beantworten. — In den zweifelhaften Fällen, wo bestimmt localisite periphere oder centrale Läsionen nicht nachweisbar sind, mass man den Sitz des Krankheitsberdes weseufflich ans der externrischen Verbreitung und Ausstrahlung des Schmerzes und aus den concomitirenden, namentlich motorischen und vasomoforisch-trophischen Furutionsstörungen erschliessen. Einer exacten Differentialdiagnostik stellen sich jedoch hier oft grosse Schwierigkeiten entzegeen.

Man hat auch aus der Qualität des Schmerzes einen diagnostischen Anhaltspunkt zu gewinnen gehofft, und es ist dies neuerdings von Benedikt mit gewohntem Geist and Scharfsian motivirt worden. Benedikt hebt hervor, dass die Höhe der Faserung in welcher der Reiz angreift, auf die Intensitätscurve des Schmerzes einen Einfluss ausübe, so dass dieselbe bei gleichartigem Reize verschieden ausfalle. Er sucht wahrscheinlich zu machen, dass z. B. ein entzündlicher Reiz, wenn er die Endigungen sensibler Nerven bei einer Gelenkentzündung angreift, einen perpetuirlichen Schmerz hervorbringe - wenu er einen Nervenstamm angreift (wie bei Periostitis in den Canälen der Gesichtsknochen) einen paroxysmenweisen - wenn er die Wnrzeln angreift (wie bei Spondylitis) oder auf die Faserung innerhalb des Centralnervensystems einwirkt, einen lancinirenden, momentanen. Man könnte demnach den mehr paroxysmenweisen Schmerz als charakteristisch für die peripheren, den lancinirenden für die centralen Neuralgien betrachten.

gesehen von einzelnen Ausnahmen, die Benedikt selbst znlässt (so z. B. kann bei peripheren, durch Pulsationen eines Aneurysma's bedingten Neuralgien der Schmerz einen momentanen, lancinirenden Charakter haben), möchte ich principiell folgendes einwenden: Der von Benedikt statuirte Unterschied würde nur dann für die Localisation der Nenralgien ein diagnostisches Criterium begründen, wenn: a) Reizbarkeit und Erschöpfbarkeit der Nerven sich bei der Nenralgie normal, nicht aber in abnormer Weise verhielten; b) der Roiz, welcher einen nenralgischen Aufall hervorruft, mit dem primären Krankheitsreize identisch wäre oder wenigstens immer am Sitze des letzteren selbst angriffe. Beide Bedingungen treffen jedoch nicht zu. Die Reizbarkeit und Erschöpfbarkeit können bei Neuralgien bald excessiv. bald normal und vielleicht in einzelnen Fällen selbst unter der Norm sein: wodurch die Gestalt der Intensitätsenrye des Schmerzes wesentlich modificirt werden muss. Ferner kann der den einzelnen Schmerzanfall auslösende Reiz peripherisch von dem eigentlichen Krankheitsheerde angreifen, wie dies namentlich bei centralen Neuralgien wohl sehr häufig der Fall ist, wenn dieselben mit Leitungshyperalgien complicirt sind. Uebrigens scheint mir der Unterschied zwischen paroxysmenweisen und lancinirenden Schmerzen überhaupt nicht so durchgreifend, um einen diagnostischen Schluss darauf zu begründen, namentlich wenn man die sehr zahlreichen graduellen Uebergänge zwischen beiden Erscheinungsformen des Schmerzes mit in Betracht zieht.

\$, 35. Die excentrische Verbreitung des Schmerzes ist zwar ein wertbvolles diagnostisches Criterinm für die Localisirung der Krankheitsursache; jedoch gestattet sie eigentlich immer nur negative, niemals positive Schlüsse zn ziehen. Wenn z. B. der Schmerz das Gebiet des Ramus mentalis, nicht aber das des anricolo-temporalis umfasst, so ist es sehr unwabrscheinlich, dass der Krankheitsheerd dem gemeinschaftlichen Stamme des Ramus tertius N. trigemini angehört. dagegen kann eine solche Isolirung auf das Gebiet einzelner Faserbündel sowohl bei einem oberhalb als unterbalb des gemeinschaftlichen Stammes befindlichen Krankbeitsheerde vorkommen. Wenn der Schmerz ausschliesslich das Gebiet des N. peronaeus afficirt, während der Tibialis verschont bleibt, so liegt die Ursache wahrschoinlich nicht in dem gemeinschaftlichen Stamme des Ichiadicus; ob aber unterhalb der Abgangsstelle des N. peronaens vom Letzteren, oder in den Wurzeln, oder gar im Rückenmark, bleibt unentschieden. Ja. der Sitz könnte trotzdem im Stamme des Ischindicus sein, wenn

es sich z. B. um eine partielle, interstitielle Nearitis, oder um ein Nearom handelt, welches die dem Peromenes angehörigen Bündel verdrängt und zerrt, die übrigen dagegen intact lässt! — Wenn mehrere zu einem Plexus gehörige Stämme (z. B. Uharis und Raddinis) gleichzeitig hellen werden, so sit — falls man nicht Ursache hat, maltiple Heerde anzunehmen — bierdrucht der Sitz der Krankheitsrasache unterhalb des Plexus mit grosser Wahrscheinlichkeit ansgesehlossen; ob der Krankheitsheerd aber den Plexus, die Warzeln oder die Fortsetzungen derselben in der Faserung des Rückenmarks angreit, bleibt auch hier zumächst fraglich.

Dio Ausstrahlung des Schmerzes längs dem Verhaufe einzelnen Fervenstämme gewährt, selbst in den Fällen, wo dieses Phänenden dentlich entwickelt ist, für die Localisation des Leidens keinen genaneren dingnostischen Anbalt. Bei einer Neuralgia radialis kann der Schmerz im ganzen Verlaufe des Badialisstammes, von der Schulter bis zum Händgelenk, eentripetal oder centrifugal ausstrahlen, mag der Ausgangspunkt in den Radialiswurzeln oder im Stamme oder selbst in einem der peripherischen Endzweige dieses Nervenstammes, in einem kleinen Tübereulum dolorsomu der Hand liegen.

Zu den diagnostisch wichtigen Complicationen gehören vor Allem die motorischen und die vasomotorisch-trophischen Symptome.

Haben wir z. B. eine sonst nncomplicirte Ischias, bei welcher zugleich motorische und vasomotorische Störungen im Gebiete des N. ischiadiens während des Anfalls oder sogar in den Intervallen auftreten, so gewinnt die Aunahme, dass der Kraukheitsbeerd auf den Stamm des N. ischiadiens einwirke, bedentend an Wahrscheinlichkeit; umgekehrt nimmt diese Wahrscheinlichkeit ab. wenn motorische und vasomotorische Störungen vollständig fehlen. Eine absolnte Gewissheit wird übrigens weder im einen noch im anderen Falle erreicht, ganz abgesehen davon, dass leichtere motorische und vasomotorische Störungen über der fulminanten Erscheinung des Schmerzes oft übersehen oder nach unklaren Theorien als Folgezustände der Sensibilitätsstörung aufgefasst werden. Im einzelnen Falle kann überdies die Deutung der vorhandenen motorischen und namentlich der vasomotorisch-trophischen Störungen recht beträchtliche Schwierigkeiten darbieten, welche wesentlich aus der Unsicherheit und Lückenhaftigkeit der physiologischen Unterlagen entspringen, auf welche einzngehen jedoch hier noch nicht der Ort ist (vgl. besonders Neuralgia trigemini, Hemikranie, and die visceralen Nenralgien).

Bei Nenralgien mit centralem Sitze, innerhalb des Rückenmarks

und Gebirns, können natürlich die complicirenden Symptome sehr zahlreich und mannichfaltig sein; wir mässten die ganze Semiotik der Gebirn- und Rückenmarkskrankbeiten durchgeden, um alle hier vorliegenden Möglichkeiten zur Syrache zu bringen. Berdeksichtigner erheischt u. A. das Verhalten der Reflexergebarkeit, die jedoch un dann krankbaft verändert zu sein brancht, wenn neben den neuralgischen Erscheinungen auch Hyperalgien bestehen. Alsdann finden natürlich die früheren Bemerkungen über das Verhalten der Reflexerregbarkeit bei peripherischen, centralen und Leitungshyperästhesien auch hier Amwendung.

Mit welchen Vorbehalten die vorhandenen points douloureux diagnostisch zur Localisation des Leidens benutzt werden können, ist ans der obigen ausführlichen Darstellung dieses Gegenstandes ersichtlich. Ich wiederhole nur, dass subentane Schmerzpunkte im peripherischen Verlaufe eines Nervenstammes, an oberflächlichen, der Palpation zugänglichen Stellen, auch bei entschieden centralem Kankheitssitze vorkommen können, und sich wahrscheinlich auf Leitnugshyperästhesien zurückführen lassen. - Inwieweit das Verhalten eines nenralgisch afficirten Nerven gegen den electrischen (namentlich constanten) Strom als diagnostisches Reagens für die Localisation des Krankheitsheerdes verwerthet werden kann, ist noch nicht vollständig ermittelt. Ich habe u. A. auffallende Anomalien des electrischen Verhaltens bei peripherischer Ischias beobachtet (vgl. diese). Centrale Neuralgien, namentlich am Kopfe, können znweilen die Erscheinungen excessiver Empfindlichkeit für den galvanischen Strom darbieten. Benedikt\*) giebt an: bei peripheren idiopathischen Neuralgien

seien die Nerva gegen Electricitä nicht empfänglich; bei den Neuralgien, welche auf Neuritis oder Hyperämie der Nervaenlagien, welche auf Neuritis oder Hyperämie der Nervenschied berühen, seien sie gegen Electricität empfänlich; bei den Gruppe peripherer Neuralgien, welche durch einen krankhaften Process in der Ungebung des Nerven bedingt werden, sei gewähnlich Empfänlichkeit gegen Electricität bloss in der Ungebung des krankhaften Heredes vorhanden. Diese Angaben sind unzweifelhaft höchst beachtenswerth, seiehem mir aber noch einer unfassenderen bestätigung zu bedüffen.

— Eine vierte Gruppe von Neuralgien soll sich im Uchrigen den peripheren ganz ähnlich verhalten, aber durch gleichzeitige Localisation des Schmerzes in den Knochen davon unterscheiden; und es sollen diese Neuralgien stets excentrisch, d. h. durch Krankheits-

<sup>\*)</sup> Electrotherapie, p. 92 ff.

processe innerhalb des Schädels oder der Wirbelsänle bedingt sein. Anch über den Werth dieses — nicht immer leicht zu constatirenden — Unterscheidungsmerkmals müssen noch weiter Beobachtungen Aufschluss ertheilen.

§. 36. Die Prognose der Neuralgien variirt in hohem Grade nach den neuralgisch ergriffenen Nervengebieten: ein Unterschied, der wesentlich durch die Differenz der vorzugsweise wirksamen ätiologischen Momente bedingt wird. So ist z. B. die Prognose der Ischias im Allgemeinen besser als die der Prosopalgie, weil Ischias bei Weitem seltener durch centrale und constitutionelle Anomalien, weit häusier dagegen durch periphere, mechanische oder rheumatische Insulte u. s. w. bedingt wird. Ferner haben nicht alle Nerven für den Gesammtorganismus so zu sagen dieselbe physiologische und pathologische Dignität; eine Nenralgie des Trigeminus kann z. B. ganz andere physische und psychische Reactionen hervorrufen, wie eine Intercostalnenralgie oder Ischias. Endlich sind anch nicht alle Neuralgien einer localen Behandlung in gleicher Weise zugänglich. Dies bedingt namentlich für die chirurgische, operative Therapie einen durchgreifenden Unterschied. Die Neuralgien oberflächticher und rein sensibler Nerven (wie der sensibeln Trigeminnsäste) gestatten chirurgische Encheiresen, welche an den visceralen Gefühlsnerven niemals, an den gemischten Stämmen des Rumpfes und der Extremitäten nur in den seltensten Ansnahmefällen gewagt werden dürfen.

Im Allgemeinen sind natürlich Sitz und Natur der Krankheitsnrsache von dominirendem Eiufinsse; doch nur unter Berücksichtigung aller individuellen Verhältnisse, wie sie gerade der concrete Fall darbietet: prädisponirende Momente, Ernährungszustand, Daner der Affection n. s. w. - Ans allen diesen einzelnen Factoren muss sich das prognostische Gesammtergebniss zusammensetzen. das demnach bei derselben Nenralgie und sogar bei gleichem Sitze und gleicher Natur der Krankheitsursache sehr verschieden ausfallen kann. - Die peripheren Neuralgien geben in der Majorität eine bessere Prognose als die centralen. Dies ist wesentlich darauf zn beziehen, dass die peripheren Neuralgien grösstentheils dnrch mehr accidentelle (traumatische, mechanische, rheumatische) Schädlichkeiten - die centralen dagegen sehr häufig durch congenitale und hereditäre Momente, allgemeine Ernährungsstörungen n. s. w. bedingt werden. Man kann also den obigen Satz anch so hinstellen: dass die mehr accidentellen Neuralgien ceteris paribns eine günstigere Prognose gestatten, als diejenigen, welche auf einer congenitalen oder constitutionellen Grundlage berahen. Die Prognose ist aber bei deu peripherischen Neuralgien unzweifelhaft auch deswegen besser, weil dieselben einer directen örtlichen Behandlung zugänglicher sind, als die centralen.

Ferner ist zu bemerken, dess die typischen, in regedmässigen Intervallen wiederkehrenden, meist unter Malaria Einfünss entstandenen Neuralgien die beste Prognose gewähren, indem sie unter geeigneter Behandlung fast ronstant hellen. Bie den atypischen, unregelmässigen Neuralgien ist dangegen die Prognose von vornherein relativ weniger ginstig; es gift dies sowohl von den accidentellen, als von den constitutionellen Neuralgien mit attypischem Verlaufe.

Das Ungünstige der Prognose bezieht sieh nur anf die definitive Heilung der Neuralgien, uieht auf die palliative Linderung ührer quälendsten Symptome, welche mit den jetzen Kunstmitteln fast immer gewährleistet werdeu kann; unch weniger quoad vitam. Das Leben wird darch die Neuralgie direct kaum jemals geführdet. Dagegen ist nicht zu verkennen, dass iudirect durch sehwere und hartukekige Neuralgien, auch ohne weitere Complicationen, die Lebensdauer verkürst werden kann, in Folge der Schiaftosigkeit, der psychischen Erseböpfung, der oft unzweckmissigen Behaudmus.

§. 37. Die Therapie der Neuralgien kann in mancher Beichung auf ihre Leistungen stotze sein; andererseits ist jedech nicht zu verkennen, dass auch sie mit denselhen Schwierigkeiteu zu k\u00e4nnen hat, wie die Diagnose und Prognose. Wir haben einen Symptomen-complex vor uns, kennen aber in vielen F\u00e4llen die Natur und den Stiz der eigentlichen (anatomischen) Ursache eutweder gar nicht oder urt unsicher; Fener k\u00fcmen unv die Ursache abselb in F\u00e4llen, wo sie uns genauer bekannt ist, oft nicht beseitigen; endlich kann das Leideu selbst unden Beseitigung der prim\u00e4ren Ursache als selbst-st\u00e4ndiger Process fordauern, und wir sind somit auf eine rein symptomatische Behandlung angewiesen, welche in den meisten F\u00e4len und verweiten den den g\u00fcnstellen zwar einen g\u00fcnstigen palliativen Erfolg hat, aber relativ selten eine dauerneld elleitung berbef\u00e4lichtig.

Am siehersten ist die Behandlung der typ is ehen, durch Malari oder anderweitige atmosphärische Eintlüsse bedingten Neurulgieu; die sogenanten Antitypien (Chinin, Arsenik) heilen diese Neurulgien meist allein, und andere Mittel sind dabei in der Regel vollständig eutbehrlich. Wir werden daram ausführlicher bei Besprechung der typischen Neurulgia supra-orbitalis zurückkommen. Unter denjenigen Nenrulgien, welche eine ausgfebigere Berücksichtigung der ütiologischen Verhältnisse gestatten, stehen die tranmatischen oberam, wobei die Behandlung den Indicationen des einzelnen Ealles gemäss einzuleiten ist. In der Regel handelt es sich dabei um chrungische Encheiresen: Entfernung fernder Körper, Spaltung oder Excision von Narben, Exstripation cicatricieller Neurome, In welcher Weise derartige Eingriffe selbst bei langjährigen Neuralgien nutzbrüngend wirken können, lehren z. B. die früher eitlirten Fälle von Jeffreys und Dieffenbach, denen sich analoge von Duputyten, Adams n. s. w. anschliessen.

Eine ebenfalls wesentlich chirurgische Caussibehandlung vermag, anch auderweitige mechan ische Ursuehen von Nearnlegien oft hinwegzuräumen: so vor Allem bei Neuralgien dnrch Knochenleiden (Periostitis, Exostosen, Caries), durch Drack von Geschwälten, durch bereitigheitigen verumen, Peradoneurone und Theretuß dolross. Bei Besprechung der einzelnen Neuralgien werden sich hierfür schlagende Beispiele findet.

In viel geringerem Grade sind diejenigen Neuralgien, welche auf dyskrasischem Boden wurzeln, einer canselan Behandlung zugänglich; diese führt, wenn überhaupt, selten vollständig zum Ziele, und muss in der Regel durch eine örtliche, symptomatische Behandlung unterstützt werden.

Die arthritischen und saturninen Neuralgien gehören hierher. In Betreff der ersteren hahen wur bereits friber unsere Belenken angesprochen: weit seltener, als manche Autoren annehmen, kommt es auf Grund von Arthritis zu Neuralgien, welche dann allerdings eine gegen das Grundleiden gerichtete, namentlich dikteitsche Behandlung erfordern. Dies ist anch bei den saturninen Neuralgien der Fall, doch richtet die Causaltherapie dererslehen im Ganzen nur wenig aus, zumal da eine vollständige und danernde Entfernung der Intoxications-nraschen oft nicht durchführber ist. Glücklicherweise ist die palliative Behandlung der Bleineuralgien desto erfolgreicher.

Bei den Neuralgien anämischer und chlorotischer Individuen (wie sie nund nach der Pubertlätzeit besonders häufig vorkommen) nützen ausser einer tonisirenden Diitt auch die Eisenpräparate, und rechtfertigen dadurch den Ruf, welchen sie — ganz mit Unrecht — auch gegen andere Neuralgien besitzen. Hier können anch die eisenhaltigen Quellen von Pyrmont, Driburg, Cndowa, Franzensbad n. s. w. zur Heilung beitragen.

Die Neuralgien, welche auf syphilitischer Basis beruhen und

durch specifische, gummöse Neubildungen in den Nervenstämmen und Centren oder durch chronische irritative Vorgänge, durch syphilitische Osteitis und Perjostitis bedingt sind, weichen häufig einer rein causalen Behandlung. Hier gebührt den Mercurialien nnd dem Jodkalium ihre Stelle, welche man ihnen unverdienterweise als Specificis gegen Neuralgien überhaupt anzuweisen gesucht hat. Anch bei manchen rheumatischen Neuralgien erweisen diese Mittel, zumal das Jodkalium, sich nützlich: vielleicht in solchen Fällen, wo die Nenralgie durch eine frischere rheumatische Osteitis und Periostitis. durch Exsudationen und Transsudationen im Nenrilem n. s. w. hedingt ist. Aehnlichen Ursprungs scheinen vorzugsweise auch diejenigen Neuralgien zusein, bei denen die Kaltwasserknren, die See- und Soolbäder, die Dampfbäder, die Thermalquellen von Wiesbaden, Aachen, Teplitz, Gastein n. s. w. Nutzen gewähren. Noch wirksamer ist in solchen Fällen häufig der längere Anfenthalt in einem südlichen Clima, wie die vorzüglichen Erfolge gut gelegener klimatischer Cnrorte (z. B. Nizza) beweisen.

Bei Neuralgien, welche mit allgemeinen oder örtlichen Circulainsonstörungen in einem (nachgewiesenen oder vermatheten) Zusammenhange stehen, wird die Therapie eine Normalistrung der örtlichen oder allgemeinen Circulation annaterbehn heben. Dies kann auf sehr verschiedene Weise geschehen; in einem Falle können örtliche Blatentziehungen, Purganzen u. dergl.;— in einem anderen Arregung der Herzaction oder reflectorische Euswirkung auf die Blutgefüsse durch Excitautien, Hantreize n. s. w. erforderlich werden. Das Nährer hierüber kann erst bei den einzelnen Neuralgien Berücksichtigung finden, wie überhanpt alle durch die specielle Oertlichkeit des Leidens gebotenen Modificationen.

§. 38. In zahlreichen Fällen sind wir wegen Unbekanntheit der ätiologischen Momente, oder wegen Insufficienz der cansalen Therapie auf eine mehr symptomatische Behandlung angewiesen, mag dieselbe durch allerhand i nerlich und änsserlich angewandte "Specifica", oder, wie es in neuere Zet möglich geworden, durch eine methodisch geregelte Localbehandlung angestrebt werden.

Die mehr glandens- als wissensstarke Epoche, welche nur wenige December in der uns liegt, hatte, wie gegen andere Kraukleiten, so anech gegen Nerndigien einen fast unerschöpflichen Vorrath — ich will nicht sagen von Heilmitteln, aber von Receptformeln in petto. Jeder Azzt, der mit irgend einem Remedium in irgende einem Falle reussirt hatte, hielt sich — wie es freilich anch noch heutzutage passirt - zur Empfehlung der neuentdeckten, vermeintlichen Panacee nicht bloss berechtigt, sondern wo möglich verpflichtet, der gesammten Therapie, fehlte es anch hier allem Nenen nicht an Credit und Nachahmern. Wer je versucht hat, sich mit der Therapie der Neuralgien historisch zu beschäftigen, der verziehtet gewiss anf ein vollständiges Inventar der vorgeschlagenen Medicationen und auf die Sortirung derselben nach irgend einem in der Materia medica gebränchlichen Schema. Als Beispiele uncritischer und meist antiquirter Empfehlungen mögen die der Zinkpräparate, des Calomel, des Sublimat, des Argentum nitricum, des Auro-Natrium chloratum. der Barvta muriatica, des Ol. Terebinthinae, des Ol. Dippelii, des Creosot, der drastischen Purganzen, und der sogenaunten Nervina (Valeriana, Castoreum, Asa foetida n. s. w.) in Erinnerung gebracht werden. An empirischer Wirksamkeit werden alle diese und noch viele andere "Specifica" unstreitig durch den Arsenik weit überflügelt, dessen Leistungen freilich, wie schon erwähnt, bei den typisch verlaufenden Nenralgien am unzweidentigsten hervortreten. Nenerdings hat man die günstigen antineuralgischen Wirkungen des Arsenik. wie anch verschiedener anderer Substanzen (Chinin, Ergotin, Coffein, Belladonna u. s. w.), hauptsächlich durch ihren erregenden Einfluss anf die Gefässnerven und die Steigerung des arteriellen Tonus zu erklären gesucht, welche Wirkungsweise jedoch keineswegs durch befriedigende Versnche sicher gestellt ist.

Eine besonders ausgedehnte Verwendung fanden diejenigen Mittel. welche man der Gruppe der Narcotica zuzurechnen pflegt: nicht bloss innerlich (die verschiedensten Opiumpraparate, Belladonna, Stramonium, Lobelia, Colchicum, Aconit, Conium, Nux vomica, Coffein, Secale cornntnm u. s. w.), sondern fast in demselben Maasse anch änsserlich in den so nutzlosen, fast spielerischen Formen epidermatischer Applicationen: Einreibungen von Belladouna-, Aconit- und Veratrinsalbe, von Nicotianin, Ol. Hyoscyami coctum, Chloroform, Elaylchlorür, Fomente mit Aq. laurocerasi u. dgl. - Einzelnes davon ist längst vergessen. Anderes, aber nicht Besseres, geblieben oder an die Stelle getreten, und zum Theil noch jetzt in allgemeinem Gebranche, wie z. B. die Veratrinsalbe, die das gespendete Vertrauen anch nicht im Geringsten rechtfertigt. - Unter den anderweitigen äusseren Proceduren spielen seit langer Zeit die sogenannten Hautreize eine hervorragende Rolle; vor Allem die Blasenpflaster. theils in Form langdanernder Vesicatore, theils in der beliebteren Form der Vesicantia volantia. Die früher ganz unverständlichen Wirkungen

dieser Mittel sind seit dem Nachweise des reflectorischen Einfinsses von Hautreizen auf die Herzaction und den Gefässtonus (vgl. §. 41.) unserem Verständnisse wenigstens beträchtlich näher gerückt, wenn auch im speciellen Falle häufig noch durchaus unklar. Uebrigens unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass auch die antineuralgische Wirkung der Vesicantien zeitweise stark überschätzt worden ist, und von vielen Seiten noch überschätzt wird. Allgemeines lässt sich darüber freilich kaum sagen, weil die einzelnen Neuralgien sich in dieser Hinsicht sehr verschieden verhalten: so z B leisten die Vesicantien bei Intercostal-Neuralgie oder Ischias unstreitig mehr, als bei Prosopalgie oder Hemikranie; aber selbst bei den Neuralgien der Extremitäten und des Rumpfes besteht der empirische Nutzen der Vesicantien doch vorzugsweise in einer palliativen Linderung der Schmerzen, welche durch andere Verfahren sowohl rationeller, als anch sicherer und ansgicbiger herbeigeführt wird. - Ausser den Vesicantien hahen auch andere Epispastica (z. B. Tinct. bacc. Mezerei), die ehemischen Caustica, Moxen, und das Glüheisen - besonders in Form der Cantérisation transcurrente - Empfehlung gefunden. Es ist nicht zu läugnen, dass namentlich das Ferrum candens in einzelnen schweren Fällen vorübergehende oder danernde Erfolge aufzuweisen hat (vgl. Ischias); diese Erfolge sind freilich für uns um nichts klarer, als die der Hantreize überhaupt, so dass von einer Fixirung der speciellen Indicationen dieses wichtigen Mittels nicht die Rede sein kann. - Allgemeine Blutentziehungen, früher bei den meisten Neuralgien unentbehrlich, sind jetzt fast ganz ausgesehlossen, und selbst locale Blutentziehungen dnrch Schröpfköpfe oder Blutegel nur noch in viel bescheidenerem Maasse in Anwendung. Noch so manches Andere, wie Acupunctur, Electropunctur, Magnetismus, Douchen, Aether-Irrigationen - abgesehen von dem Vielen, welches nicht dem Kreise der officiellen Medicin angehört! - gelangte in der Therapie der Neuralgien sporadisch zur Geltung.

§. 30. Die neneste Zeit, mehr und mehr einer nicht skeptischen, aber rationell critischen Auffassung in therapeutischen Dingen zuneigend, hat diesen gewaltigen Apparat pharmacentischer und dynamischer Mittel grossentheits über Bord geworfen, und beschrächt sich unf wenige, aber in eminenter Weise bewährte, locale Methoden. Dieser glückliche Umschwung knüpft sich zum Theil an die Einführung der hyp oder mat ischen Injectionen, welche die symptomatische Behandlung der Neuralgien ausserordentlich vereinfacht und

vervollkommnet, die meisten älteren Verfahren ersetzt und überflüssig gemacht haben.

Die Anwendung der hypodernatischen Injectionen bei Neunlgien datirt seit 1855, in welchem Jahre Alex ander Wood in Edinburg seine erste Mitheitung über diese Methode veröffentlichte. Zwar
hatte man, abgesehen von den epidermatischen Verfahren, vorher
sehon Narcotien endermatisich (nach der Methode von Lembert
und Lesieur, 1823), oder mittelst der Inoculation (nach Lafargue, 1836) sabeutan applicirt; doch können diese Verfahren nur
als sehr unvollkommene Vorfäufer der hypodermatischen Methode betrachtet werden und sind mit Recht seit Einführung der letzteren fast
gänzlich verlessen.")

Die hypodermatische Injection besteht bekanutlich darin, dass gelöste Arzusichfe mittelst einer kleinen Spritze und Stileteanfle in die Räume des snbeutanen Gewebes eingeführt werden. Die Mittel, welche bei Neuralgien in dieser Form zur Anwendung kommen, sind vorzugsweise narreotische Akaloide, vor Allem das Morphinm. Am empfehlenswerthestesten ist eine Lösung von Morphium aceitum oder hydrochloratum in Glyeerin und Wasser, unch folgender Formel:

> Morphii hydrochlorati 0,4 calefiat cum Glycerini puri 4,0 Sol. perfectae adde Aq. dest. 4,0 D. S.

Von der so bereiteten Lösung (1: 20) werden, abgesehen von undividuellen Ausnahmen, durch schnittlich 10 − 15 Theilstrich einer bis zu 50 graduirten Luer'schen Spritze pro dosi injeirt: was nach genanen Bestimmungen des Oubikinhalts dieser Spritzen einer Quantittit von 0,01−0,016 − ½−1 € ran) Morphium enispentiel. Bei sehr empfindlichen Personen, Franen, Kindern u. s. w., muss man mit einer noch kleineren Dosis beginnen. Andererseits kann und muss man ort allmälig bis zu viel grösseren Dosen (0,03 Morphium und mehr) fortschreiten, wenn die Wirkung jeder Einzelnjection sich nach und nach absehwächt.

<sup>\*)</sup> Vgl. mein Buch: "Die hypodermatische Injection der Arzneimittel" (2. Auflage, Berlin 1867), woselbst auch die ganze Literatur bis 1867 vollständig verzeichnet ist.

Die Glycerinlösung gewährt beim Morphium vor der rein wisserigen oder mit Sänezenstz constitutien Lusung dem Vortheil einer grösseren Beständigkeit, falls sie genan nach obiger Vorschrift ausgeführt und das dazu benutzte Glycerin chemisch rein ist. — Andere Opiumpräparate (Tinet. Opi simple, Ext. Opij, Nareein u. s. w.) können dem Morphium in hypodermatischer Form substituit werden, hei jedech Vortheile darzubieten. Tindt. Opij simplex kann rein angewandt werden; Extr. Opij, mit Aq. dest. ana, zu 0,66—0,12 pro dosi; Nareein in wässeriger, Lösung — Narreein muriat. Opi; Ardi muriat. q. s.; Aq. dest. 50,0 — in mindestens doppelter Quantität wie das Morphium. Andere Opiumalcaloide (Thebain, Narceilin) hale ich hei Neuralgien gänzlich unwirksam gefunden, während über das von mir nicht geprüfte Codein erst wenige zweifelhafte Beobachtungen vorließen.

Grosses Gewicht ist natürlich anf die sorgfältige Ausführung der Injectionen zu legen, worin von den Aerzten im Allgemeinen noch sehr viele Fehler begangen werden; doch kann ich mich hier auf die Details der Technik nicht weiter einlassen, sondern mnss in dieser Beziehung auf meine Monographie\*) verweisen. Nur eins will ich hervorheben: dass sowohl wegen der directen örtlichen Wirkung, als wegen der localen Verschiedenheiten des Resorptionsvorganges die Wahl der Stichstelle von grossem Einflusse ist. Die Injectionen sind daher bei Neuralgien möglichst auf den afficirten Nervenstamm selbst zn dirigiren, und zwar an Stellen, wo derselbe am oberflächlichsten und einer localen Einwirkung überhanpt am zugänglichsten liegt, und in grösster Nähe des ursprünglichen Krankheitsheerdes. Ist dies nicht ausführbar, so sind die Injectionen an Stellen vorzunehmen, welcho für eine prompte Resorption and Allgemeinwirkung die relativ günstigsten Chancen darbieten, wohin z. B. die Schläfengegend, die Regio epigastrica, die innere Seite des Oberarms und Oherschenkels n. s. w. gehören,

§. 40. Ueber die Wirkungsweise der Morphium-Injectionen (wie der nareotischen Injectionen filterhaupt) bei Nenralgien habe ich mich in der citirten Monographie weitlaufig ausgesprochen, und kann hier nur die wesentlichsten Punkte kurz recapituliren.

Die Morphium-Injectionen wirken als das sicherste, fast nie versagende Palliativmittel, Unsere Aufgabe bei Nenralgien mnss, bei

<sup>\*)</sup> L. c. pag. 27-48.

der so häufigen Ohnmacht den causalen Momenten gegenüber, vor Allem darin bestehen, die Indicatio symptomatica zu erfüllen, d. h. die qualende Schmerzempfindung zu mildern und zu beseitigen. In dieser Beziehung leisten die narcotischen Injectionen nicht bloss mehr als sämmtliche sonstigen Palliativmittel, sondern auch namentlich viel mehr als der innere Gebrauch der Narcotica, da die Allgemeinwirkung auf das Nervensystem und die davon abhängige Schmerzlinderung durch sie viel rascher, zuverlässiger und vollkommener erreicht wird; bei Neuralgien mit peripherischer Basis verringern sie überdies die zum Gehirn hingelangende Erregung, indem sie durch ihre locale Wirkung die Erregbarkeit der peripherischen Nerven direct herabsetzen. — Abgesehen von dieser fast unfehlbaren Palliativwirkung. können die hypodermatischen Injectionen auch erfahrungsgemäss in manchen Fällen, namentlich bei frisch entstandenen Neuralgien peripherischen Ursprungs, eine dauernde Heilung herbeiführen. Zum Verständniss dieser Wirkung liefert uns der örtliche Einfluss der Narcotica auf sensible Nerven den Schlüssel, indem darch jede auf einen sensibeln oder gemischten Nervenstamm gerichtete Einspritzung eine Abnahme der Empfindung in dem ganzen zugehörigen Hautbezirke, somit eine Herabsetzung der Erregbarkeit aller sensibeln Fasern des betreffenden Nerven erzielt wird. Die Injectionen erfüllen daher, ausser der Indicatio symptomatica, auch die Indicatio morbi, indem sie, in entsprechenden Intervallen wiederholt, die Erregbarkeit in den sensibeln Fasern auf die Dauer so weit herabsetzen, dass auch bei fortwirkender peripherischer Ursache der zum Schmerzparoxysmus nöthige Erregungsgrad nicht mehr zu den Nervencentren fortgepflanzt wird. Hieraus ergiebt sich die Möglichkeit einer Heilung bei peripherischen Neuralgien selbst ohne Berücksichtigung der Indicatio causalis; doch ist eine solche curative Wirkung der Injectionen immerhin weit ungewisser und seltener als die palliative. Bei Neuralgien mit centraler Grundlage kann überdies selbstverständlich nur die Allgemeinwirkung der Narcotica, ihre calmirende Wirkung auf das Centralorgan, in Betracht kommen. Freilich ist auch hier eine Heilung nicht undenkbar, indem bei dauernd herabgesetzter Erregbarkeit der sensibeln Centren ein ursprünglich schmerzerregender Reiz nicht mehr in derselben Stärke percipirt und als Schmerz empfunden zu werden braucht: erfahrungsgemäss kommt jedoch meist nur eine längere oder kürzere Pause des Schmerzes durch die Morphium-Injectionen zu Stande. Meiner Erfahrung nach dürften unter

je 100 Nenralgien durchschnittlich etwa 25 durch entsprechend langen Fortgebranch der Injectionen danernd geheilt werden.

Man hat gegen die protrahirte Anwendung der Morphinm-Injectionen, wie der Narcucias Berhampt, verschiedene Einwände erboben: es sollte der Kräftecensum dadurch begünstigt, die Gehirnthätigkeit alterirt werden n. dgl. — Ieh stehe nicht an, diese von Laien nur allzu begierig aufgegriffenen Einwände für ganz hinfallig nnd die systematische Anwendung der Narcoties für eine Wohlthat gegen die Kranken, für ein durch die Hamanität dringend gebotenen Postulat zu erklären. Die hypodermatische Form der Application hat übrigens anch den Vorzug, dass dabei eine raschere Elimination der Mittel stattfindet und das Eintreten eumulativer Wirkungen daher weniger zu besorgen ist als bei inneren Gebranche.

Nächst den Opiumpräparaten ist am hänfigsten das Atropin gegen Neuralgien hypodermatisch applicirt worden, namentlich von französischen Autoren mit einer gewissen Vorliebe, indem man diesem Alcaloid eine stärkere örtliche Wirkung bei schmerzhaften Affectionen zusehrieb als dem Morphium. Ich habe dasselbe, wiewohl in seltenen Fällen, bei Neuralgien mit ziemlich ähnlichem palliativem Erfolge injicirt wie die Opiumpräparate. Im Allgemeinen scheint mir die Anwendung dieses nicht unbedenklichen (schon bei minimalen Dosen öfters von fulminanten Vergiftungserscheinungen begleiteten) Mittels nur in den seltenen Ausnahmefällen gerechtfertigt, wo die Morphium-Injectionen entweder einer besonderen Idiosynkrasie wegen nicht vertragen werden, oder bei eingetretener Gewöhnung auf die Dauer im Stich lassen. Die Dosis beträgt vom Atrop, sulf. 0,001-0,003 (- 1/co - 1/co Gran) in einzelnen Fällen bei vorsichtiger Steigerung auch bis zu 0,005 (Atrop. sulf. 0,01 in Aq. dest. 10,0; 5-15-25 Theilstriche). - Das von Einzelnen substituirte Atrop, valerianicum ist in derselben Dosis anwendbar, gewährt jedoch keine Vorzüge.

§. 41. Nächst den hypodermatischen Injectionen hat in neuerer Zeit die Electricität, und zwar sowohl in Form des in ducirten, wie des constanten Stromes bei der loealen Behandlung der Neuralgien eine hervorragende Bedeutung erlangt.

Die Inductions-Electricität fand seit der Ausbildung librer localen Methodik durch Duchenn e anch Eingang in die Behandlung der Neuralgien, und zwar vorzugsweise als cutane Faradisation (in Form der faradischen Pinselung), viel weniger in Form directer Faradisation der ergriffenen Stämme. Die entane Faradisation welche ebenfalls Duchenne ihre methodische Ansbildung verdankt\*), besteht theils im Schlagen der Hant mit dem metallischen Pinsel (electrische Geisselung, "fustigation électrique" nach Dnchenne), theils in langerer, continuirlicher Application des Pinsels auf eine und diesclbe Hantstelle ("moxa électrique"). Auch kann man mit dem Pinsel über die Hautoberfläche hinstreichen, oder das als "electrische Hand" bezeichnete Verfahren in Anwendung bringen (vgl. Hemicranie). -Die verschiedenen Methoden der cutanen Faradisation bedingen eine mehr oder minder intensive Hautreizung, welche sich darch Schmerz, Röthung, Contraction der glatten Muskelfasern der Haarhälge und Drüsenmündungen n. s. w. bekundet. Ausser diesen örtlichen kommt aber die allgemeine Wirkung der Faradisation, wie der Hautreize überhaupt, wesentlich in Betracht. Die faradische Pinselung übt nach den an Fröschen angestellten Versuchen von O. Naumann \*\*) einen reflectorischen Einfluss anf die Herznerven und das vasomotorische Nervensystem, dergestalt, dass schwache Pinselung eine Beschleunigung des Blatlaufs mit Verengerung der Gefässe und verstärkter Herzaction - starke Pinselung den entgegengesetzten Effect, Verlangsamnng des Blutlaufs mit Erweiterung der Gefässe und verminderter Herzaction, hervorbringt. Dieser reflectorische Einfluss auf Herz und Gefässsystem ist, wie ich mich durch sphygmographische Beobachtungen überzengt habe, auch am Menschen in gewissem Grade nachweisbar; es lässt sich nämlich zeigen, dass bei faradischer Pinselung anfangs ein Stadium entsteht, welches der schwachen Hantreizung entspricht, indem an der Radialenrve die Erscheinungen von vermehrter Pulsfregnenz und verstärktem Tonns auftreten, welche aber bald von den entgegengesetzten Erscheinungen abgelöst werden. Dass diese Reflexwirkungen bei den antinenralgischen Leistungen der entanen Faradisation nicht unwesentlich sind, folgt ans einer schon von Duchenne gemachten, aber missverstandenen Beobachtung. Die Faradisation hat auch dann Erfolg, wenn sie nicht in loco dolenti, sondern in geringerem oder grösserem Abstande davon ausgeführt wird. Duchenne, welcher diesen Erfolg dem durch die Faradisation hervorgerufenen plötzlichen Schmerz zuschreibt, stellt daher sogar den Satz an die Spitze, dass ein künstlich an irgend einer beliebigen Hautstelle etablirter, lebhafter und angenblicklicher Schmerz Neuralgien in eingreifender Weise zu modi-

<sup>&</sup>quot;) Electrisation localisée, (2. Aufl., Paris 1861) p. 82 ff.

<sup>\*\*)</sup> Untersuchungen über die physiologischen Wirkungen der Hautreizmittel, Prager Vierteljahrsschrift 1863 pag. 1—16.

feiren und zu beiten vermöge"). Allerdings ist in den meisten Eulte die Behandlung in lovo dolenti von eelatautere Wirkung. Dieses Factum ist jedoch leicht ans den intimeren reflectorischen Beziehungen zwischen sensibeln und vasomotrischen Nerven einer und dernelhen Hantregion zu erklären, die ja auch in den die Neuralgien begleitsuden Ortlichen Cirkulationsstörungen veilände hervortreten. Ob übrigens der aufmeunzlischen Effect der eutanen Faradisation (wie der Hantreize fiberhanpt) bei Neuralgien wesenlich auf diese reflectorische Action zurückzuführen ist, oder ob noch andere, nubekannte Fardoren dabei oneurriren, mass einstweilen dahingestellt bleiben. Jedenfalls verdient die Aradische Pinselung vor allen anderen Hantreizen bei Weitem den Vorzug, weil sie den intendirten Effect in promptester Weise, beinabe momentan, und ohne Verletzung der Gewebe, ohne nachdunernde Belästigung, überdies in jeder beliebigen Intensitätsabstufune Feverorie

Was die Wahl zwischen den beiden Methoden der elektrischen Geissel und der elektrischen Moxe betrifft, so verdient im Allgemeinen letztere bei Neuralgien den Vorzag, und zwar ist dabei der Pinsel auf solche Stellen zu appliciren, die entweder dem Nerven bei seinem Austritt aus dem Centralorgan möglichst nahe liegen, oder in denen der Nerv oberflächlich unter der Hant verläuft, namentlich auf etwa vorhandene points douloureux. Nach zahlreichen Beobachtungen ist die Wirkung der Moxe am kräftigsten, wenn man den Pinsel in kleinem Abstande (etwa 1/4 Ctm.) von der Hant hält, so dass bei hinreichend starkem Strome Spannungsfunken von den Metallfäden des Pinsels auf die Hant überspringen. Am sichersten ist die antineuralgische Wirkung der Moxe bei vieleu peripherischen Neuralgien, die nicht durch mechanische Ursachen (comprimirende Geschwulst, Knochenleiden n. s. w.) oder durch Nenritis bedingt sind. Der Schmerz soll sich in einzelnen Fällen schon nach einmaliger Application danernd verloren haben; wobei aber gewiss oft schmerzhafte Affectionen pseudoneuralgischer Natur mit Neuralgien verwechselt worden sind. Gewöhnlich bedarf es jedenfalls einer grösseren Anzahl von Sitzungen: häufig genng lässt aber die cutane Faradisation vollständig im Stich oder erzielt nur eine äusserst flüchtige, palliative Wirkung. Schon Duchenne hebt diese grosse Unsicherheit und Verschiedenheit der Wirkung ansdrücklich hervor und bemerkt mit Recht, dass diejenigen Fälle, in welchen die cutane Fara-

<sup>\*)</sup> L. c. pag. 952.

disation einen unmittelbar günstigen Erfolg nicht hat, auch fast niemals durch diese Behandlnngsweise geheilt werden, und in der Regel von schwereren organischen Veränderungen herrühren\*).

Noch unsicherer ist im Allgemeinen das zweite, besoaders von Becquarerle umpfohlene Verfahren, welches darin besekti, den Inductionsstrom mittelst angedeuchteter Rbeophoren durch den affeirten Nerven selbst hindurchzuleiten (und zwar, nach Becquarerl, in centripetaler Richtung; eine ebenso irrationelle, als chimdrische Angabe, da es sich bei den von Becquarerla angewandten Apparateu um alternierend gerichtete Inductionsströme handell). Bei einzelnen meist peripherischen, rheumatischen oder traumatischen Neuralgien soll dieses Verfahren Besserung und sogar Heilung hervorgebracht haben. Man hat diese Erfolge auf die erregbarkeitsverminderade Wirkung starker Inductionsströme (in Fedge der Ueberreiung und Ermüdung) bezogen; es ist jedoch möglich, dass es sich theils anch um Rekewirkung durch Erregung essubler Stammfäsern, theils (wie beim constanten Strome) um trophische — katalytische — Einwirkungen handelt.

8, 42. Der constante Strom hat, abgesehen von einigen obsoleten und unpractischen älteren Applicationsweisen - Elektropunktur, Anlegung einer Pulvermacher'schen Kette u. dgl. - erst durch Remak\*\*) das Bürgerrecht in der Behandlung der Neuralgien erworben. Remak ging bei Anwendung des constanten Stroms gegen Neuralgien von dem doppelten Gesichtspunkte aus, dass der constante Strom einmal vermöge seiner katalytischen Wirkungen manche die Nefven belastenden Reize zn entfernen, andererseits die Erregbarkeit der Nervenfaser herabznsetzen vermöge. Er empfahl daher den constanten Strom zunächst vorzugsweise bei rheumatischen Neuralgien, als deren Ursache er entzündliche exsudative Veränderungen im Nenrilem vermnthete, und zwar in Form stabiler, absteigend gerichteter Ströme. Später glaubte Remak, bei den Neuralgien des Kopfes vorzugsweise den Halssympathicus, bei den am Halse und Rumpfe vorkommenden Nenralgien die Spinal- und Sympathicus-Ganglien in den meisten Fällen als Ausgangspunkt betrachten zu müssen, und suchte daher den constanten Strom auf diese, seiner Meinung nach aetiologisch betheiligten Gebilde zu localisiren (vgl. Prosopalgie, Neuralgia intercostalis u. s. w.). So viel Irriges und Uebereiltes

<sup>\*)</sup> L. c pag. 958.

<sup>\*\*)</sup> Galvanotherapie, Berlin 1858, pag. 420 - 440.

Eulenburg, Nerrenkrankbriten.

auch die damaligen Angaben Remak's zu Tage gefördert haben, so war sein Streben nach einer galvanischen Localbehandlung, d. h. einer Galvanisation nicht in loco dolenti, sondern in loco morbi, am Sitze des eigentlichen Krankheitsheerdes, doch entschieden verdienstvoll, und darf als Richtschnnr den jetzigen und zukünftigen Leistungen der Galvanotherapie auf diesem Geblete vorangestellt werden. Dieses Princip der galvanischen Localbehandlung setzt freilich als nothwendiges Postulat eine exacte Localdiagnostik des primären Krankheitsheerdes voraus, über deren Schwierigkeiten wir uns früher geäussert haben. Auf Grund der im einzelnen Falle mit mehr oder weniger Bestimmtheit gestellten Localdiagnose wird man bald eine peripherische, bald eine centrale Galvanisation einzuleiten haben, und im ersteren Falle den Strom auf die Nervenstämme, Plexus, Wurzeln, in letzteren anf Rückenmark, Sympathicus-Ganglien und Gehirn localisiren. Die positive Electrode ist dabei im Allgemeinen an der differenten Stelle (am Sitze des Krankeitsheerdes, auf dem Nerven oder im mehr centralen Abschnitte desselben) - die negative an einer indiffenenten Stelle oder in der peripherischen Nervenausbreitung zu appliciren.

Ueber Intensität des Stromes, Daner und Zahl der Sitzungen u. s. w. lassen sich allgemeine Vorschriften kaum ertheilen, indem hier die Verschiedenheit der einzelnen Nervengebiete oder des Applitioasorgans, und endlich die individuelle Empfandlichkeit zahlreiche Unterschiede bediegen. Im Allgemeinen dürfen die Sitzungen nicht zu kurz sein (5 — 10 Minuten) und müssen täglich — selten in grösseren Pausen — siederholt werden. Die speciellen Modalitäten des Verfahrense werden wir bei den einzelnen Neunzigien erörteten.

Die Wirkung des constanten Stromes ist in palliativer Hinsicht on eine ausserst glünzende und wird in dieser Hinsicht nur durch die Erfolge der subeutlanen Morphium-lujectionen übertröffen. Weit werdellufter steht es jedoch auch hier mit der crustiven Wirkung, wie ich, wohl auf eine hinreichend grosse Anzahl von Erfahrungen gestützt, den allzu sausguinischen Angaben ernzejitrer Gabrauoftherspetten gegender behaupten darf. Am ginnsigsten gegen die galvanische Behandlung verhalten sich die peripherischen, durch leichner ter traumatische und rheumatische Momente veraulassten Neuralgien, sowie auch diejenigen, welche von einer idiopathischen Neuritsh herrthien. Die Neuralgien, welche durch pathologische Processes in der Umgebung des Nerven, ammentlich durch Knochenleden, Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die galleiden, Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die galleiden, Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die galleiden, Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die galleiden, Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die galleiden, Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die galleiten Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen durch die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen, Konen der die gallein Neurikungen n. s. w. entstehen Neurikung

vanische Behandlung allein entweder gar nicht, oder nur in den seltensten Fällen gehoben werden. Die meisten "Heilungen" werden jedenfalls bei Neuralgieu errungen, welche gar keine sind, sondern weit richtiger als Myalgien, Arthralgien etc. aus rheumatischer oder traumatischer Veranlassung registrirt werden sollten. - Auch bei central bedingten Neuralgien sind wirkliche Heilungen zweifelhaft, jedeufalls selten; palliative Erfolge dagegen ebenso glänzend als zahlreich. Die antineuralgischen Leistungen des constanten Stroms - sowohl die palliativen als die curativen - beruhen wohl uur zum geringsten Theile auf den durch den Strom herbeigeführten Veränderungen der Erregbarkeit; wenigstens ist das physiologische Verständniss einer solchen Wirkung bei u\u00e4herer Betrachtung keineswegs so einfach und einlenchtend, wie es vielleicht auf deu ersten Anblick erscheint. Es liegt nahe, an den im Momente der Stromschliessung entstehenden, mit der Stromstärke und Stromdaner wachsenden, Anelectrotonus zn deuken, und die am ansgeschnittenen Froschnerven eintretenden Wirkungen auf die Galvanisation beim Menschen zu übertragen. Dass in der That auch bei perentaner Galvanisation am Menschen der Anelectrotonus in einem Theile des polarisirten Nerven entsteht und dnrch Messungeu sichtbar gemacht werden kann, ist nach Versnehen, welche an Bewegungsnerven von mir und von Erb angestellt wurden, allerdings nicht zu bezweifeln, Indessen abgesehen davon, dass der negative anelectrotonische Erregbarkeitszuwachs beim Menschen nur an einzelnen oberflächlich gelegenen Nervenstämmen (Accessorins, Ulnaris etc.) überhaupt nachweisbar ist, kann die anelectrotonische Phase verminderter Erregbarkeit doch auch uur für die Zeit der Stromdauer Gültigkeit haben. Nach physiologischen Analogien, wie nach den direct am Menschen gewonnenen Versuchsergebnissen, schlägt dieselbe sogar im Momente der Stromöffnung in die entgegengesetzte Phase um, d. h. die Erregbarkeit erfährt einen mehr oder minderbedentenden positiveu Znwachs, um alsdann allmälig in den nrsprünglichen Zustand zurückzukehren. Es werden also die nach der Oeffnung fortdauerndeu beruhigeuden Wirkungen des Stromes darch den Anelectrotouus allein keineswegs erklärt. Sehr wahrscheinlich beruht der antineuralgische Werth des constanten Stromes zum integrirenden Theile auf den sehon von Remak urgirten, in ihreu Details aber erst wenig erforschten katalytischen Wirkungen, welche bei örtlicher Anweudung die Beseitigung vorhaudener Krankheitsreize (materieller

Veränderungen am Nerven, in der Umgebung desselben, oder in den Centralorganen) befördern. Die antinenralgische Wirkung des constanten Stromes beruht also in letzter Instanz auf Erfüllung einer Indicatio causalis: und je mehr wir dies erkennen und zugleich in der localen Diagnostik der Neuralgien fortschreiten, desto grössere und danerndere Erfolge werden wir auch von der localen Galvanisation auf diesem Gebiete noch unzweifelhaft erndten. Zum Verständniss dieser katalytischen Wirkungen können wir einstweilen nur sagen, dass dieselben wahrscheinlich zum Theil in chemischen Einflüssen auf die Gewebe beruhen - zum Theil aber auch, nach Analogie der Hautreize, in reflectorischen Einwirkungen auf die Bluteirculation (Herzaction und Gefässtonus). Letztere Einwirkungen können bald mehr örtlicher, provincieller Natur sein (reflectorische Verengerung oder Erschlaffung in einem circnmscripten Gefässgebiete) - bald diffus, von reflectorisch veränderten Thätigkeiten der regulatorischen Herznerven und des vasomotorischen Nervencentrums abhängig. Die Existenz solcher Reflexwirkungen und ihre Modificationen nach Applicationsort, Daner, Stromintensität n. s. w. sind durch die von mir und Schmidt am Menschen angestellten sphygmographischen Untersuchungen in einigen Hanptzügen dargelegt worden\*).

§ 43. Als nicht unwichtige Palliativmittel bei Behandlung der Neuralgien sind die Anwendung der Kälte (d. h. der örtlichen Wärmeentziehung) nnd der Compression zu erwähnen.

Was die Kälte betrifft, so werden wir auf die sensibilitätsverminderade, anksthesierende Witxung derselben bei der Pathogenese der cutanen Anästhesien ausführlich zurückkommen. Der therapeutische Effect der Kälte ist bei den eigentlichen Neuralgien begreiflicherweise geringer, als bei sehmerzhaften Affevinnen nicht-neuralgischer Natur, welche in der Hant oder in oberflächlich gelegenen Parenchymen ihren Sitz haben. Doch kann die Anwendung der Kälte (in Form von Eis oder künstlichen Kältenischungen) anch die Erregbarkeit in den unter der Hant gelegenen Nervenstämmen beträchtlich verringern, wie Versuche von Weber, M. Rosenthal und mir am N. ulnaris beweisen. Die günstige pallative Wirkung der Kälte nicht nur bei peripherischen Hyperaligien, sondern anch bei Nerarligien peripherischen Ursprungs wird durch diesen Um-

<sup>&</sup>quot;) Eulenburg und Schmidt, Untersuchungen über den Einfluss bestimmter Galvanisationsweisen auf die Pupille, die Herzaction und den Gefässtonns beim Menschen, Centralblatt f. d. med. Wissensch. 1868, 21. u. 22.

stand hinreichend begründet. Natürlich ist anch hier die locale Application, in möglichster Nähe des Krankheitssitzes, von grosser Bedentung. Auch bei centralen Neuralgien ist die energische Anwendung von Eis auf den Kopf und auf die Wirbelsäule (an letzterer mit Hilfe der Chapman'schen iee-hags) nicht selten von Natzen.

Von dem calmirenden Einflusse der örtlichen Compression bei Neuralgien oberflächlicher Nervenstämme ist schon früher bei Bespreching der Druckpunkte die Rede gewesen. Die Compression muss methodisch auf den betroffenen Nervenstamm, möglichst central. anhaltend und his zur Unterbrechung der Leitung ausgeübt werden. In dieser Art angewandt, ist sie ein sehr schäzhares, in einzelnen Fällen vortreffliches Palliativmittel. Leider stehen ihrer allgemeinen Verwerthung die Schranken entgegen, dass 1) viele von Neuralgien befallene Nerven einer genügenden Compression überhanpt nicht zugänglich sind; 2) die Neuralgie bäufig oherhalb der comprimirharen Nervenstrecke ihren Sitz hat, die Unterbrechung der Leitung also keinen Einfluss auf den excentrisch empfundenen Schmerz ansüht; 3) die Compression nnr selten von den Kranken selhst mit der erforderlichen Genauigkeit geübt wird. Dass Letzteres freilich nicht ausser der Möglichkeit liegt, heweist schon die von Bell erzählte Geschichte eines Prosopalgischen, der heim Eintritt des Schmerzes die Finger fest auf das Foramen infraorbitale, auf den inneren Angenwinkel, auf die Stirunerven, anf den Temporalis vor dem Ohro u. s. w. drückte, und durch diese Versuche fast eine anatomische Uebersicht vom Verlanfe des Quintus erlangte! - Unter Umständen erweist sich ührigens anch schon eine diffnse, nicht auf den leidenden Nervenstamm localisirte Compression wirksam, falls sie nnr ebenfalls kräftig und anhaltend genng bis zur Unterbrechung der Leitung in den comprimirten Nervenröhren geübt wird. Kranke, die an Trigeminns-Nenralgien leiden, pressen zuweilen den Kiefer zwischen heiden Händen zusammen, drücken das Gesicht fest gegen ein hartes Kissen oder gegen die Bettwand, um sich Linderung zn verschaffen, und Kranke mit visceralen Neuralgien (Cardialgien, Coliken) stemmen die Hand, die Faust, oder irgend einen schweren Körper znr Ansübung einer kräftigen Compression gegen den schmerzhaften Theil an. - Oefters finden sich auch hei oherflächlichen Nonralgien Punkte, die nicht im Verlaufe grösserer Norvenäste liegen, von denen aus der Schmerz durch Druck conpirt, oder wenigstens gemildert werden kann. Man kann diese Pankte, anf welche

namentlich Re ma k aufmerksam gemacht hat, als sehmerzhemmende Druckpunkte bezeichnen. Sie unterscheiden sich, abgesehen von ihrer Lage, von den points douloureux anch dadurch, dass bei letzteren ein leichter und kurzer Druck den Schmerz steigert oder hervoruft, und nur ein starker anhaltender Druck häufig, Linderung bewirkt, während eine Provocation des Schmerzes von den hemmenden Drucknonkten aus nicht staftfindet.

8.44. Wir haben endlich die chirnrgische, operative Behandlung der Neuralgien zu besprechen. Abgesehen von denienigen chirurgischen Encheiresen, welche zur Erfüllung der Indicatio causalis vorgenommen werden (Extraction von fremden Körpern, Beseitigung comprimirender Geschwülste am oder in der Umgebung des Nerven etc.) hat man durch eine Reihe operativer Eingriffe der Indicatio morbi selbst zu entsprechen gesucht. Es gehören dahin vorzugsweise die Durchschneidung des schmerzenden Nerven (Neurotomie) und die Excision eines Stückes aus der Continuität desselben (Nervenresection, Neurectomie); ferner als seltener geübte Encheiresen die Abschneidung der arteriellen Blutzufuhr zu den neuralgisch afficirten Theilen durch Compression oder Ligatur des Hauptarterienstammes; und endlich die noch seltener in Betracht kommende, operative Beseitigung des schmerzenden Theiles selbst bei Neuralgien der Extremitäten, durch Amputationen oder Exarticulationen. Wir müssen die Details über diese Verfahren auf die Besprechung der einzelnen Neuralgien versparen, und uns hier auf die allgemeinen leitenden Principien bei Anwendung derselben besehränken

Die Nearotomie and Neurectomie dürfen ratioaeller Weise nur an rein sensibeln oder (richtiger gesagt) nicht mit der Innervation willkfriicher Muskein beanftragten Nerven ausgeführt werden, da sonst eine meist andanernde und mit schweren Functionsstorungen verbundene Lähnung die Folge der Operation ist. Die genannten Eingriffe beschräuken sich daher auch vorzugsweis anf das Gebiet der sensiben Trigeminnsäste, Gar nicht verweidhar sind sie bei visceralen Neuralgien; relativ selten angewandt bei Neuralgien des Halses, Rumpfes und der Extremitäten. An letzteren ist natürlich, da die grösseren Nervenstämme sämmtlich gemischter Natur sind, eine consecutive Lähmung, welche die Functionen der Glieder im böchsten Grade beeinstchiktig, zuzu zunasbleiblich.

Was den Erfolg dieser Operationen betrifft, so ist dabei im Allgemeinen der Sitz und die Natur des primären Krankheitsheerdes

maassgebend. Die günstigsten Chancen bieten natürlich peripherische, dnrch Knochenleiden, Neuritis etc. bedingte Neuralgien, wenn es möglich ist, den Nerv central vom Sitze des Leidens zu durchschneiden oder zn reseciren. Anch in solchen Fällen ist jedoch die Wirkung sehr häufig keine danernde, weil durch Regeneration des getreunten Nerven die sensible Leitung und damit auch meistdie Neuralgie wiederhergestellt wird. Die Restitutio in integrum der sensibeln Leitung scheint bei der einfachen Durchschneidung im Allgemeinen weit rascher als bei der Excision eines Nervenstücks zu erfolgen. Nach ersterer sight man daher den Schmerz oft schon in 3-4 Monaten, nach letzterer selten vor 6-8 Monaten, häufig sogar erst nach Jahresfrist und später recidiviren. Die Mehrzahl der Chirurgen spricht sich daher entschieden zu Gunsten der Neurectomie aus, wobei übrigens auch die Länge des resecirten Nervenstücks wesentlich in Betracht kommt; wenn v. Brans mit Recht als Minimum dafür 1 Ctm. aufstellt, so ist man über dieses Maass weit hinausgegangen und hat in einzelnen Fällen sogar 3 Zoll lange Stücke aus dem Nerven exstirpirt (z. B. Gross\*) aus dem N. inframaxillaris). - Der grösseren Sicherheit der Nenrectomien gegenüber ist freilich nicht zu vergessen. dass dieselben einen meist schwierigeren und gefahrvolleren Eingriff darstellen, als die einfache Neurotomie; letztere kann in manchen Fällen fast unblutig, subentan ausgeführt und nöthigenfalls bei Rückkehr des Schmerzes ebenso leicht wiederholt werden. Diese Gründe haben einzelne Chirurgen (z. B. C. O. Weber\*\*) veranlasst, der Neurotomie den Vorzng zu geben. Wenn jedoch Weber zugleich behanptet, dass nach der einfachen Neurotomie die Leitung fast gleich lange unterbrochen bleibe wie nach der Nenrectomie, so stehen dieser Behauptung zu zahlreiche Thatsachen und Erfahrungen gegenüber, um derselben eine allgemeine Berechtigung zu vindiciren. Kehrt nach Resectionen der Schmerz wieder, so kann man auch, wie nach Neurotomien, die Operation an derselben Stelle wiederholen, d. h. die inzwischen entstandene Narbe excidiren; wenn dies erfolglos bleibt. hat man häufig den Nerven an einer höheren Stelle zu erreichen gesucht und ist dabei zn sehr schwierigen und gewagten Eingriffen (Resection des N. snpra-maxillaris am For. rotundum, des inframaxillaris am For. ovale) fortgeschritten. Die Technik dieser Operationen hat durch die vereinten Bemühungen französischer, englischer,

Amer. journ. N. S. CIX. 18-8.

<sup>&</sup>quot;) Pitha und Billroth's Chirurgie, H. Band, 2. Abth. p. 224.

amerikanischer, vor Allem aber dentscher Chirurgen in neuester Zeit eine ansserordentliche Vervollkommnung erhalten (vgl. Prosopalgie).

Bei centralem Sitze der Neuralgien haben manche Autoren den Neurotomien und Neurectomien nicht nur jeden Effect abgesprochen, sondern dieselben sogar für ganz irrationelle und und unberechtigte Eingriffe erklärt, und als solche verurtheilt. Dieses Urtheil ist im höchsten Grade einseitig und übertrieben. Die Erfolge der Operationen auch bei entschieden centralen Neuralgien sind nicht nur durch zahlreiche Erfahrungen ausgezeichneter Chirurgen bestätigt, sondern anch theoretisch sehr wohl zu begründen. Die Autoren, welche mit ienen nahe liegenden Vorwürfen so leicht bei der Hand sind, übersehen vollständig, dass Einwirkungen, welche an der Peripherie eines Nerven geübt werden, über die unmittelbaren Angriffsstellen hinans einen sehr beträchtlichen eentripetalen Effect, bis anf die Centralstellen des betroffenen und sogar auf die Centralstellen anderer benachharter und entfernter Nerven ansüben können. Gerade die Neuralgien liefern dazu die treffendsten Illustrationen. Wir haben gesehen, dass anf eine peripherische Nervenverletzung Nenralgien folgen können, welche dennoch als wesentlich centrale aufgefasst werden müssen; dass sogar einr peripherische Nervenverletzung Nenralgien im Gehiete eines nicht verletzten Nerven herheiführen kann! So ent wie ein peripherischer Reiz eentrale Neuralgien hervorruft, lässt sieh anch denken, dass centrale Neuralgien durch einen peripherisehen Eingriff (wie die Continnitätstrennung oder Resection eines Nervenstammes) conpirt werden. Manche Operateure haben sich geradezn, und gewiss mit Recht, dahin ausgesprochen, dass die Nenrectomie in vielen Fällen vorzugsweise oder ausschliesslich als ein kräftiges Alterans auf das Nervensystem wirke. Die Erfahrung lehrt, dass öfters Neuralgien eines bestimmten Nervengebietes darch Neurectomie eines anderen, anscheinend ganz unbetheiligten Nerven zeitweise oder dauernd geheilt werden! So sah Bardeleben\*) Nenralgien der Nn. dentales posteriores und des subcutaneus malae nach Durchschneidung des Frontalis auf längere Zeit versehwinden. Aehnliche Beobachtungen sind von Nnssbaum\*\*) gemacht worden. Er heht ausdrücklich hervor, dass oftmals das Leiden nnr von einem Aste oder zweien auszugehen schien, durch Resection derselben aber nicht gehoben,

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der Chirurgie, 4. Aufl. (1863) Bd. 11. pag. 306.

<sup>60)</sup> Bair. arzti. Intelligenzblatt 1863 Nr. 33.

sondern manchmal sogar verschlimmert wurde, und erst gehelt werden konnte, nachdem anch der drifte, scheinbar nicht betheiligte und vom Kranken nicht angeklagte Ast ebenfulls resecirt worden war. Nassbann sah in aller Fällen einen weigstess pallaitene Erfolg, d. h. das Uebel war erträglicher nach als vor der Operation, selbst wo der Sitz des Leidens ein ceutraler, dem Messer namgänglicher war. Die Beobachtungen anderer Chirurgen (Schnh, Podratzki, Wagner n. s. w.) sind hiermit im Ganzen übereinstimmend. Nach Nassbaum ist osgar die Heilung bei Weiten häufiger als blosse Besserung. — Dagegen ist übrigens nicht zu vergessen, dass in einzelnen Fällen der Tod auf diese Nervenoperationen — anch auf Resection einzelner Trigeminnsäste (Nussbanm, Podratzki) — gefolgt ist.

Obwohl daher die Nearotomien und Neureetomien da, wo sie bierhampt statthaft: sind (d. h. in rein sensibeln Nerven) als das sieherste nad bedentendste Mittel, namentlich verniteten Neuralgien gegenüber, betrachtet werden müssen, so dürften doch die ausgezeichneten pallistren und zum Theil auch ernstiren Leistungen erfüher genaanten Verfahren das Feld der operativen Behandlung in immer ausgedehnterer Weise beschränken. Hervorzuheben ist namentlich, dass in den Fällen, wo die Injectionen nad andere Palliativmittel nicht den gewänschten Effect haben, auch die operative Behandlung hänfig ohme Erfotje bleibt.

Die Compression und Ligatur des zuführenden Arterienstammes sind bisher nur bei Neuralgien am Kopfe, namentlich bei Presopalgien, versucht worden. Die Compression kann natärlich nur eine temporare Hälfe gewähren, wie wir sie durch andere Mittel sicherer und ansgiebiger beranstellen in Stande sind; die Ligatur sebeint dagegen anch radicale Heilung bewirken zu können, doch wird man sich zu einem so bedenklichen Eingriff selbstverständlich nur in besonders sehweren und hartnäckigen Fällen entschliessen.

Die verstümmeluden Operation an den Extremitisten, die Ampataionen und Exarticulationen sind in der Therupie der Neualgien nur als barbarische Anachronismen zu registriren. Mit Bedanern erblickt man frellich unter denen, welche derartige Operationen vollfährten, die Namen einst gefeierter und selbst noch einzeher zeitgenössissieher Chirurgen. Es bedarf keiner Worte, dass weder bei peripherischen, noch bei ceutrelen Neuralgien die Ampatation und Exarticulation der Glieder im besten Falle etwas Anderes zu elsten im Stand eis, als die büsses Durchschneidung oder Resection

der Nerwestämme in gleicher Höhe ebenfalls leistet. In der Regel bliene diese verstümmelnden Operationen auch ganz erfolglos; jedenfalls
ist die Chance eines günstigen Erfolges und die Dauer desselben nie
nit einiger Sicherbeit vorber zu bestimmen. Democh haben einzelne
Chirurgen nicht angestanden, den thörielten Bitten der Patienten
nenkerbend, Operationen von höchster Lebensgefahr, wie die Exarticulation im Schultergelenk und selbst im Hüftgelenk, zu vollziehen
– nicht einum gewart durch die Erfolglosigkeit voraufgegangener
Nervendurchschneidungen oder tieferer Amputationen. Es ist dies
ein unerfrenliches Blatt in der therapeatischen Mitarbeiterschaft der
Chirurgie, das sie freilich durch die meisterhaft Ausbildung erspriessificherer Operationen — der Nenrotomien und Neureetomien —
vergessen gemaneth hat.

## Oberflächliche (cutane) Neuralgien.

## Nenralgia N. trigemini.

§. 45. Diese auch als Prosopalgie, Tie doulourent, als Fotherpill'seher (eiseinbasehmer zezeichneten Kennzigien charakterisren sich dadurch, dass der anfallsweise empfundene Schmerz in der Richtung der Verzweigungen des N. trigeminus ausstrahlt oder nach den peripherisehen Verbreitungsgebieten dieses Hirnnerven projierit wird.

In der Regel ist nicht die ganze Faserung eines Trigeminus an den Schmerzanfällen betheilt. Es sich hier zährleiche Varietäten zu naterscheiden. Der Schmerz kann auf das Gebiet eines einzigen Trigeminussates, ja selbst einzelner secundärer Zweige, beschränkt belieben. Es entstehen hieraus die verschiedenne Formen, welche man (nach den Namen der afficirten Zweige) als Neuralgia frontalis supernorbitalis, infarrobitalis (jungalis, jufnamalilaris, mentalis us. sw. bezeichnet. In anderen Fällen werden zwei oder alle drei Aeste des Trigeminus gleichzeitig affieirt, doch auch dann bieben in der Regel einzelne Faserbündel in auffälliger Weise verschont, andere werden mit fast ebenso auffällender Vorliebe und Regelmässigkeit ergriffen. Die am hänfigsten betheiligter Bezern des Trigeminus sind diejenigen, welche sich in der Supraorbital- und Stürngegend, Schliffe, Nase, Infraorbital- und Stürngegend, Schliffe, Nase,

gegend, Wangenschleimhaut und Zahndeisch verbreiten. Seltener sehnerzen die Ohrzweige des Trigeninns, welche die Muschel und den änssern Gehörgang versorgen; ebenso selten die zur Durn mater und zu den Schädelknochen tretenden Zweige. Besonders anffällig sid die oft zu beobachtende Immunität der Zungenzweige, die auch bei diffusen Neuralgien des dritten Astes oder des ganzen Trigeminus in der Regel verschost bleiben.

Selten werden beide Trigemini gleichzeitig befallen; ebenso selten ist das Ueberspringen des Schmerzes von einer Seite anf die andere im Anfalle selbst, was man nicht damit verwechseln darf, dass im Gesammtverlaufe des Leidens zuweilen successiv oder alternirend erst der eine, dann der andere Trigeminns neuraligisch affeitr wird.

Sehr häufig werden mit dem Trigemänus zugleich andere Nervenbahnen affeitri, den geschieft dies sellener schon in den ersten Anfüllen, als im Verlauf nud nach längerem Bestehen des Leidens. Besonders "irradiirt" der Schmerz auf das Gebiet der Cervicalnerven, namentlich der Occipitales, des Anricanirs magnus (desselben oder beider Seiten) — zuweilen selbst auf das Gebiet eines oder beider Piexus brachiales. Seltener finden Alternationen mit Neuralgien anderer Nervenbalen statt, wobei die Prosopalgie gleichsam als Thellerscheinung einer Neuralgia migrans oder erraties auftritt.

§. 46. Motorische nnd vasomotorisch-trophische Störungen compliciren den prosopalgischen Anfall oft in mannichfaltiger Weise.

Zawellen treten schon vor dem Beginn des eigenflichen Schmerzparoxysmus, gleichzeitig mit den enseinsteln fallsalymptomen, leichte
Zuckungen einzelner Gesichtsmusckeln auf. Hänfiger und mit grössere
tlatensität erfolgen Zackungen der minsiehen Muckeln während des
Anfalls, der somit eine Vermischung des Bildes von Tie doudoureux
und Tie coavulsif darstellt. Die Maskeln der afficirten Gesichtsbalfte
sind zuwellen in einer zitternden, wogenden Bewegung, die öfters,
namentlich bei gesteigertem Schmerz, von einzelnen staftveren Vibrationen unterbrochen wird. Seiten sind diese Erscheinungen auch auf
die nicht schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener auch auf
die nicht schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener auch auf
dien zicht schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener auch auf
dien zicht schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener auch auf
dien zicht schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener nach auf
dien zicht schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener nach auf
dien zicht schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener nach auch
dien zuch schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener nach auch
dien zuch schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener nach auch
dien zuch schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener nach auch
dien zuch schmerzende Gesichtsbalfte verbreitet; noch seitener nach es
gegenten zu der der der der
den zu der der der der
den zu der der der der der
den zu der der der
den zu den zu der
den zu den zu der
den zu den zu der
d

aus hervorgebracht werden. Bei den eireumseripten Neuralgiekleinerer Trigenimussweige kann der Refetz auch auf einzelne Muskeln beschränkt bleiben, deren motorische Fäden mit den neuralgisch affeitrten sensibeln Fasern in näheren reflectorischem Connex stehen. Hierher gehört z. B. der Blepharespassuus, der'so häufig Neuralgien des 1. Trigeminussetse begleitet (durch Reflex von den Orbiealaristen des Faralis) und die in anderen Fällen constatiufen Erscheinungen der Plosis, des Strabismus internus, und der Myosis (durch Reflex von den entsprechenden Zweigen des Oculomotorius)

Selbstverständlich können auch bei Trigeminus-Neuralgien Motitiätsstörungen vorkommen, die nicht reflectorischer Natur sind: namentlich Reizerscheinungen oder Lähmungen in den Kammuskeln, welche durch directe Betheiligung der motorischen Portion des Trigeminus, besonders bei interaniellen Anlässen, entstehen.

Unter den im Anfalle vorkommenden vasomotorisch-trophisschen Störungen sind die einfachsten und gewöhnlichsten folgende: 1) Stärkeres Pulsiren der oberflächlichen Gesichtsarterien (maxillaris externa, temporalis); 2) stärkere Anschwellung der oberflächlichen Gesichtsvenen und der Schleimhautvenen (z. B. an der Conjunctiva); 3) danklere, diffuse Röthung der befallenen Gesichtsseite, mit turgesserreiten und Temperaturerhöhung; 4) vermehrte Thränenserertion, vermehrte Absonderung der Nasen- und Mundschleimhaut auf der Seite des Anfalls: zuweilen auch umgekehrt Unterdrückung dieser Seeretionen.

Weit seltener und zum Thoil nur ausnahmsweise werden in Verbindung mit Trigeminus-Neuralgien sehwerer Angio- und Trophonenrosen im Gesiehte beobachtet. Dahin geboren u. A. die Erscheinungen der sogunanten Ophtalmin enuroparalytie die weit händiger bei Ansächseisen des Trigeminus, zuweilen jedoch anch ei Prosopalgien unttreten. Schom Charles Bell beschreibt ausführlich einen Fall von Prosopalgie, in welchem anfangs Conjanctivitis, dann Ulerention der Cornea, Perforation derselben und Ausstrütt der Angeulfüssigkeiten mit Verlust des Schwermögens erfolgten. Ich beobachtete eine sehr exquisite Ophtalmin neuroparalytica u. A. bei einer traumatisch, nach Schädelverletzung entstandenen Neuralgie des 1. Trigegminus-Astes, welche mit einer rompleten Anästhesie im Gebiete des Suprarorbitalis dersebben (rechten) Seite verbunden war. Die Neuralgie bestand also in diesem Falle neben einer Leitungsauterberochung, und die begleitende Ophtalmis war offenbar bedingt

darch Mitverletzung des von Meissuer nachgewieseneu medialen Faserbindels, welches die trophischen Nervenröhren des Bulbus enthält, und sich unterhalh des Ganglion Gasseri an den ersten Ast des Trigeninus anlegt?.

Auf das Verhältniss einer nahe verwandten Affection, der Ophtalmia intermitteus, zur Neuralgie werde ich bei Besprechung des Verlaufes der typischen Neuralgia supraorbitalis zurückkommen. Dort wird anch der Iritis und des Hypopyon intermittens erwähnt werden. Austie hat neuerdings die Behanptung aufgestellt, dass alle oder die meisten Fälle von sog, rheumatischer Iritis eigentlich als "nenralgische Iritis" d. h. als Folge einer Trigeminns-Affection aufgefasst werden müssten; er stützt diese Behauptung jedoch nnr darauf, dass die Personen, bei welchen diese (mit intermittirenden oder remittirenden Schmerzen einhergehende) Iritis vorkommt, in der Regel nicht zu rhenmatischen Erkrankungen, wohl aber häufig zu Nenralgien prädisponirt seien, und dass die Iritis anter Chiningebranch meistens verschwinde. -- Znweilen kommt Glaucoma simplex in Verbindung mit Trigeminus-Neuralgie vor. Nach Wegener\*\*) handelt es sich dabei um eine reflectorische Einwirkung des Trigemiuus auf die im Sympathicus verlanfenden Gefässuerven; die reflectorische Reizung der letzteren vermittelt nach ihm die beim Glaucom stattfindende Steigerung des intraocnlären Druckes. Neuere Versuche von Hippel and Granhageu \*\*\*) machen es jedoch wahrscheinlich, dass der Sympathicus bei Entstehung des Glaucoms unbetheiligt und der Einfluss des Trigeminus ein directer ist; bei Reizung der Medulla oblongata in der Gegend des Trigeminusursprungs erfolgt nämlich ein anhaltendes, schr beträchtliches Steigen des intraocniaren Bintdrucks -- ein Effect, der nicht auf Reizung des vasomotorischen Nervenceutrums beruhen kann, da Erregung des letztereu Contraction der Gefässe und somit Sinken des Druckes hervorrufen müsste

Zn deu selteneren Nutritionsetörungeu gehört bei Gesichtsneuralgieu auch das gleichzeitige Auftrede von Exanthemen im Bezirke der schmerzeuden Nerven, Besonders erwähnenswerth ist die Verbindung von Neuralgie mit Zoster faciei, die am häufigsten im Gebiete des 1. Trigeminasselse vokomnt (Zoster frontalis siophtalmicus), und zwar, wie die Neuralgie selbet, vorzugens

<sup>\*)</sup> Henle und Pfeufer's Zeitschrift (3) XXIX. p. 96.

<sup>\*\*)</sup> Archiv für Ophtalmologie XII, Abth. 2 p. 1-22.
\*\*) Archiv f. Ophtalm. XIV. 3, p. 219.

im Bereiche des Ramns supraorbitalis, während der Snpratrochlearis, Lacrymalis und Nasociliaris in der Regel verschont bleiben. Oedematose Schwellung des Gesichts, Injection der Conjunctiva, Hornhautgeschwüre, Iritis, Pupillenverengerung (Gerhardt)\*) oder anch Papillenerweiterung und Ptosis (Hutchinson) \*\*) Strabismus internus, Diplopie, Atrophia nervi optici (Bowman) \*\*\* ) wurden in einzelnen Fällen mit dieser Zosterform gemeinschaftlich beobachtet. In zwei Fällen von Bowman musste wegen der Schmerzen die Neurotomie des Supraorbitalis und Snpratrochlearis ansgeführt werden. Hntchinson sah stets partielle, längere Zeit andauernde Hautanästhesie, eventnell anch Anästhesie der Cornea zurückbleiben. Alle diese Erscheinungen, namentlich die Beschränkung auf einzelne kleine Bezirke des Ophtalmicus, weisen darauf hin, dass der Sitz des Leidens hier in den peripherischen Gesichtsverzweigungen angenommen werden mnss, wobei die sensibeln und die vasomotorisch-trophischen Nervenröhren derselben einer gleichzeitigen Irritation unterliegen. Sehr häufig kann aber anch Zoster ophtalmicus und überhannt Zoster facialis ohne iede Spur neuralgischer Erscheinungen einhergehen. Schon v. Baerensprung+) hat derartige Fälle angeführt, und ihre Erklärung ist, wie ich an anderem Orte gezeigt habe++), einfach darin zu suchen, dass die beim Zoster befallenen Nervenröhren nur streckenweise mit den sensibeln vereint, streckenweise gesondert verlaufen, und daher bald isolirt, bald mit ienen gemeinschaftlich eine Störung erfahren.

Wie Zoster kann auch Erysipelas in Verbindung mit Gesichtseurdige und genau auf die sehnerzende Hanstellen beschräckt vorkommen. Anstie, der mehrere selcher Fälle beokachtete, helt hervor, dass bei Personen, welche an Gesichtsenarligie leiden, eine grosse Neigung zu erysipelatösen Entzindungen in den neuralgisch affeirten Theilen bestehe. Dies ist unzwedfelhaft richtig und gitt nicht bloss für Gesichtsenarligien, sondern für die verschiedensten Neuralgien überhanpt. Man könnte sich vorstellen, dass, da nach Sa muel's Versuchen bei Nerven-Durchschneidungen die Disposition

Neuropathologische Notizen, Jenaische Zeitschrift I. p 199-201.
 A clinical report of herpes zoster frontalis s, ophtalmicus, London ophtal-

mic hospital reports vol. 5. part. 3, 1866

\*\*\*) Cases of zoster or unilateral confluent herpes of the ophtalmic region, ibid.

<sup>1867</sup> vol. VI. part. 1.

Beiträge zur Kenntniss des Zoster, 3. Folge, Charité-Annalen Band XI.
 Ueher cutane Angioneurosen, Berliner clinische Wochenschrift 1867.

für Henzundungen im Gebiete des dnrchschuittenen Nerven erheblich sinkt, nmgekehrt die Neigung zn localen Entzündungen bei abnormen Reizzuständen der Nerven eutsprechend erhöht wird.

Störungen des Haarwachsthums, auch Entfarbung, (Ergranen oder Weisswerden) der Haare sind in einzelnen Fällen von Neuralgia supraoraitalis beobachtet worden. Selten sind umfangreiche Trophoeenrosen, Atrophien oder Hypertrophien einer ganzen Gestichtshälfte oder eines grossen Theils desselben, mit Trigeminns-Neuralgien verbunden.

Wir dürfen nach dem heutigen Standpunkte gerade auf dem Gebiete des Trigeminus trophische und vasomotorische Störungen nicht mehr unbedingt identificiren. Die Experimente über die Inncryation der grossen Speicheldrüsen (z. B. von Wittich \*\*) an der Parotis) haben es unzweifelhaft gemacht, dass denselben Nervenfasern zukommen, welche noch in anderer Weise als durch Regulirung der Blntzufuhr anf den Eruährungs- und Seeretionsvorgang in den Drüsen einwirken; und es liegt sehr nahe, den von Pflüger\*\*\*) nachgewiesenen directen Uebergang von Nerven in die Secretionszellen der Speicheldrüsen (Parotis und Submaxillaris) in diesem Sinne zu denten. Anch einzelne der Ophtalmia neuroparalytica angehörige Phänomene, wie die Ernährungsstörungen der Hornhant, erseheinen in eine ganz andere Belenehtung gerückt, seitdem Lipman+) eine directe Endigung der Nerven in den Nucleolis der Hornhautkörperchen und der hinteren Epithelzellen der Cornea nachgewiesen hat. Dass es sieh hier um Nerven handelt, welche eine von den bisher angenommenen wesentlich abweichende Function, und zwar einen directen Einfluss auf die Ernährungsvorgänge der Zellen, ausüben, ist kaum zu bezweifeln.

Unter den im engeren Sinne vasomotorischen Phänomeen sind, wie oben erwähnt wurde, das stärkere Pulsireu der Arterien, die vermehrte Füllung der Arterien und Venen, die Bötlung, Temperaturerhöhung und Vermehrung der Secretionen in der befallenen Gesichtshälfte besonders hervortretend. Die örtliehen Hyperämien können so beträchtlich sein, dass Blatungen aus der Nasen- und Mundsehleimhaut

y Vgl. Romberg, klinische Wahrnehmungen und Beobachtungen, p 84 bis 93; Eulenburg und Landois, die vasomotorischen Neurosen, p. 30-36.
") Virchow's Archiv 1866 Bd. 37 p. 23.

<sup>\*\*\*)</sup> Centralblatt f. d. med. Wiss. 1865 p. 897; 1836 p. 145, 299. — Archiv f. microscop. Anat. V. p. 193-198.

<sup>†)</sup> Ueber die Endigung der Nerven im eigentlichen Gewebe und im hinteren Epithel der Hernhaut des Frosches, Virchow's Archiv 48 (1869).

dadnrch erfolgen. In einem von mir beobachteten Falle von Neuralgia rami III, bei einer schon beiahrten und übrigens ziemlich anämischen Kranken, wurde der Anfall fast jedesmal durch eine starke Anschwellung und Blutung des Zahnfleisches eröffnet. Diese Erscheinungen örtlicher Hyperämie können, sofern sie neurotischen Ursprungs sind, nur anf einer passiven Erweiterung der Blutgefässe, auf einer verminderten tonischen Innervation derselben beruhen. Der Gefässnery dieser Theile ist der Trigeminus; es befinden sich also die vasomotorischen Nervenröhren, welche in den Bahnen der einzelnen Trigeminusäste verlanfen, während der neuralgischen Paroxysmen in einem paretischen oder paralytischen Zustande. Diese Thatsache hat anf den ersten Blick etwas Frappirendes; das Gegentheil, eine Steigerung des normalen Tonus, scheint mit dem Vorhandensein der sensibeln Reizsymptome besser im Einklange. Die Physiologie hat jedoch darch eine Reihe der schlagendsten Experimente bewiesen, dass starke Erregungen sensibler Nerven eine Lähmnng vasomotorischer Nerven auf reflectorischem Wege herbeiführen können. Ich erinnere nnr an den Goltz'schen Klopfversuch mit consecutiver paralytischer Dilatation der Unterleibsgefässe, und an die bekannten Versnehe von Loven. Es handelt sich anch beim prosopalgischen Anfall wahrscheinlich um eine durch Reizung sensibler Nerven bedingte Reflexlähmung der Blutgefässe. Möglich dass derselben ein kurzes, oft übersehenes Stadium der Reizung unmittelbar voranfgeht.

Complicirteren Ursprungs 'sind die gesteigerte Thränensecretion, die vermehrte Absonderung der Nasal- und Mundschleimhäute, welche den neuralgischen Anfall so hänfig begleiten.

Die gesteigerte Thränensecretion auf der Seite des Analls beruht bald auf einer directen, hald auf einer reflectorischen Erregung der secretorischen Nerven der Thränendrüse, welche, wie Herzenstein") neuerdings gezeigt hat, im Lacrymalis und zum Theil auch im Sabentanens malae verlaufen (çvl. §. 48.). Elektrische Reizung dieser Nerven bewirkt Secretionsvermehrung auf der gereizten Seite; dasseble Resultat kann jedoch auch auf reflectorischem Wege durch Reizung anderer Zweige des Ramns I. und II. (Frontalis, infraorbitalis n. s. w. herbeigeführt werden. Vermehrte Thränensecretion kann daher bei allen Neuralgien dieser Asets beobachtet werden.

Die vermehrte (wässerige, schleimige, znweilen anch blutige) Secretion der Nasenschleimhant kann auf einer Reizung der vom

<sup>\*)</sup> Beitrage zur Physiologie und Pathologie der Thranenorgane, Berlin 1868,

Ganglion sphenopalatinum entspringenden Zweige beruhen, da, nach Vulpian's Versuchen, elektrische Reizung dieses Ganglion vermehrte Serum-Ausscheidung in der correspondirenden Nasenhöhle hervorruft\*).

Zur Erklärung der vermehrten Speichelabsonderung müssen wir auf die zum Theil vom Trigeminus stammenden Secretionsnerven der Glandula submaxillaris und sublingualis recurriren. Die Submaxillaris erhält vom N. lingualis einen Ast (Bernard's \_Ramus tympanicolingualis"), der jedoch wesentlich aus Facialisfasern besteht, welche in der Bahn der Chorda dem Lingualis zugeführt werden. Nach den im Wesentlichen übereinstimmenden Experimenten von Ludwig und Rahn \*\*), Bernard \*\*\*), Hildebrand +) Bidder ++) u. s. w. steht es fest, dass Reizung dieses Astes (oder der Chorda direct) die Quantität des aus der Drüse abfliessenden Blutes und die Secretion der Drüse vermehrt, den Blutdruck in der letzteren steigert; das Venenblut wird zugleich mehr hellroth gefärbt, das Secret der Drüse (wie zuerst Eckhard gezeigt hat) dünner und wässeriger. Der Einfluss des R. tympanico-lingualis besteht demnach in einer Erweiterung der Drüsengefässe, der Arterien sowohl als der Venen; dieser Einfluss ist aber nach Bernard+++) kein directer, activer, sondern beruht auf einer Abschwächung oder Aufhebung des vom Sympathicus ansgehenden Einflusses, der eine gesteigerte Contraction der Drüsengefässe herbeiführt; der R. tympanico-lingualis ist also ein Hemmungsnerv der Drüsengefässe. Besonders wichtig für die uns beschäftigende Frage ist der Umstand, dass die vermehrte Submaxillaris-Secretion auch reflectorisch vom Trigeminus (von den peripherischen Lingualis-Enden aus) hervorgerufen werden kann; das reflexvermittelnde Centrum ist, nach Bernard\*+), das Ganglion submaxillare. Dieser reflectorische Einfluss des Ganglion submaxillare wird freilich nicht allgemein anerkannt, sondern von anderen Autoren (z. B. Eckhard \*\* † ) bestritten. Einer älteren Angabe Bernard's zufolge soll auch bei Ausführung der Piqure in der Nähe des Pons.

<sup>\*)</sup> Arch. de phys. normale et pathol. 1869.

<sup>\*\*)</sup> Henle und Pfeuffer's Zeitschr. N. F. 1851 p. 275.

<sup>\*\*\*)</sup> Liquides de l'organisme 1859 t l. p 300 ff.

<sup>†)</sup> Dissert. 1865 p. 25,

<sup>+†)</sup> Reichert und du Bois-Reymond's Archiv 1866 p. 351.
††) Journal de l'anat, et de la phys. 1864 Nr. 5 p. 511.

pr) Journal de l'anat, et de la phys. 1804 Mr. 5 p. 511

<sup>\*†)</sup> Comptes rendus II. p. 343, 1862.

<sup>\*\*†)</sup> Heule und Pfeuffer's Zeitschr. (3) XXIX. p. 74. Eulenburg, Nervenkrankheiten.

hinter dem Ursprunge des Trigeminus, die Speichelsecretion auf reflectorischem Wege vermehrt wurden.

Die Glandula sublingualis erhält einige Aeste vom N. tympanicolingualis, welche aus der Chorda stammen, und zur Sublingualis-Secretion in demselbeu Verhältnisse stehen, wie der Hauptzweig des genannteu Nerven zur Secretion der Submaxillaris.

§. 47. Neuralgieu einzelner Trigeminusäste. — Neuralgie des Ramus I. N. trigemini (Neuralgia ophtalmica). — Bei der Neuralgie des ersten Trigeminusastes ist vorzüglich die Augenböhlen- und Stiragegend Sitz der Schmerzen; in geringerem Grade auch die Assalgegend.

Der Ramms recurreus des Ophtalmieus, der sich in der Dura mater und im Tentorium cerebelli verbreitet, scheint an den Neuralgien des Trigeminas überhaupt sellen Autheil zu nehmen, wenigstens wird das gleichzeitige Auftreten ueuralgischer Sensationen innerhalt der Schädelbohle bei den Neuralgien der äusseren Trigeminussäste fast niemals beobachtet. Manche haben versucht, den hemikranischen Schmerz in das Gebiet des Ramus recurrens zu verliegen; was wir jedoch bigher über deu Ursprung der Hemikranie wissen, ist im Allgemeinen einer solchen Annahme nicht günstig (vgl. "Hemikranie").

Der N. nassociliaris wird hicht leicht allein, fast immer in Verbindung mit andereu Aesten neuralgisch afficirt. Der Schmerz wird dabei durch den Ramus infratrochlearis in der Haut der Nasenwurzel und der Augenflöer — durch den Ramus ethmoidalis in der flusseren Haut der Nasenspitze und innerhalb der Nasenhöhle (in deu vorderen Abschnitten der Nasenschleinhaut) empfunden.

Acussent häufig sind dagegen isolitra Neuralgien im Gebiete des Supranoitialis (Neuralgia supraorbitalis oder frontalis). Der Schmerz verbreitet sich dabei vorzugsweise in den unterhalb des Forsupraorbitale (oder der gleichnamigen Incisur) ausstrahlenden Endaten, den Nn. frontales; die Benenung "Neuralgia frontalisis" ist daher a potiori gerechtfertigt. Weniger ausgesprochen ist in der Regel die Mitaffection des Ramus supratrochlearis, welcher namentlich die Haut des oberen Augenlides verworgt (N. palpebralis superior). Der sogenannte Supraorbitalschmerz kann, vermöge der Ausstrahlungen der Nn. frontales, bis nach der Schettelgegend hinaurfreichen. Besonders wichtig ist der sehr häufig typische Verlauf der Supraorbitalneuralisen und, was damit zussammenblant, ihre Beziehung zu

Malaria und zu atmosphärischen Schädlichkeiten überhaupt, die bei keiner anderen Neuralgie in so ausgeprägter Weise hervortritt.

Von den vasomotorisch-trophischen Complicationen im Gebiede sersten Trieminusastes hat die Mehrahl thoon im Vorhergehenden Erwähnung gefunden (Ophtalmie, Glaucom, Zoster etc.). Von Interesse vis eines Selbstebendentung Anstie's: dieser constatire, dass während eines jeden Anfalls von Supraorbitalneuralgie die Haare der eutsprechenden Angeubraue, sowie auch ein Theil der Kophnare derseichen Seite weiss oder grau gefärth wurden. Die Entfarbung bestand jedesmal mehrere Tage, dann kehrte das normale Colorit allmälig wieder, ohne dass ein einziges Haar aussiel. Bei einem früheren Anfalle wurden von Anstie auch Ansehwellung des Periosts an der Augeubraue und am oberen Ende des Thrinsennassen-canals, sowie einzelne phlyetänuläre Geschwüre auf der Cornea beobschtet.

Eins vorjährige Nummer der Lancet') berichtet von einer Fran, welche plütlich nitten in der Nicht von sehr befrigen, aber nur weige Minneten dauernden Gesichtsschmeren befallen wurde, und am folgenden Morgen mit völlig weisser Farbung der inneren Häfte der Angenebranen und der entsprechenden Partie der Angensimpern erwechte. Die Emifarteng bileb and die Frau pflegte dieselbe durch Schwirzung mit angelvannten Sork zu werdecken.

Ich selbst behandelte eine 26 jührige, etwa anfmieche Lehrerin, welche früher langere Zeit an zehr beftigen Anfaller von rechtsentigere Spenorbitainennafige gelitten hate, und bei welcher seltiden die über dem For. mynsorbitale doktrum istegenden Sapperlitien, sowie die genan diesem Betrike untsprechender Streifen der Kopfhaner voll1k ommen achne weits gedilieben waren. Die mierosopische Unreusubung graße, wis sich erwarten liese, Schwund des Figunates und Laftanasamnlung im Hanrechaft als Urnsche der Decolorirang. Die junge Dane tilt ur der Zeit, als ich sich behandlet, an einer arbyitsche linksstellige abgroorbitintenraftigis; diese war jedoch nicht von trophischen Störmagen begleitet und wurde darch eine galvanische Behandlung in Kurzuse gehörden.

§. 48. Neuralgie des Ramus II. N. trigemini (Nenralgia supramxillaris). — Diese Neuralgien, die sowohl isolitals in Verbindung mit Affectionen anderer Aeste äusserst häufig vorkommen, verbreiten sich besonders in der Wangen- und Oberkiefergegend, sowie auch in der oberen Zahnreit

Der N. subeutaneus malae ist sehr häufig betheiligt; er veranlasst Schmerz in der Haut der Wangen- und vorderen Schläfengegend. Seine Beziehung zur Innervation der Thränendrüse erklärt es zum Theil, dass auch bei reinen Neuralgien des zweiten Astes vermehrte

<sup>\*) 6.</sup> Marz 1869.

Thranensecretion vorkommt. Es zieht nämlich ein Ast von ihm als Anastomese zum N. lacrymalis; dass dieser auf die Seeretion der Thränendräse einen Einfluss aussübt, gelt aus Versuchen von Herzenstein hervor, der bei Ilunden durch Reizung des Ramms subeutaneus malae vermehrte Thränensbsonderung anslösen konnte. — Uebrigens kann, wie sehon erwähnt, auch Reizung anderer Zweige des Ramus II. (z. B. des Infraorbitalis) auf reflectorischem Wege Thränensecrition auf dersehben Seits bervorrufen.

Der N. sphenopalatinus scheint entweder selten ergriffen oder mr in geringem Grade sensibler Natur zu sein; wenigstens wird Schmerz im Verbreitungsgebiete seiner Nervi palatini dessendentes, Nasales posteriores und des Nasopalatinus Scarpae — also im weichen Gaumen, hinteren Eheli der Nasenhöhle und der Nasenschleinhaut — nur selten empfunden. Wahrscheinlich sind diese Nerven vorwiegend vasomotorischer oder secretorischer Natur und ihre Reizung ist die Ursache der vermehrten Secretion der Nasenschleimhaut, welche Vulpian auch bei electrischer leizung des Ganglion sphenopalatinus an Thieren nachwiese (vgl. § 4.6).

Ein Hanptsitz der Schmerzen ist dagegen das Gebiet des mächtigen N. infraorbitalis, welcher einer der Hauptformen der Prosopalgie den Namen gegeben hat: der

## Neuralgia infraorbitalis.

Der Schmerz verbreitet sich dabei vorzugsweise in der Oberlippe, den Seitenfächen der Nase und dem unteren Angenlide, vermöge der Nn. labiales superiores, nassles, und palpebrales inferiores, die (als pes auserinus minor) von den aus den For, infranobitale hervorgetretenen Aesten des Nervenstammes ausstrahlen. Seltener sind diejenigen Zweige affierit, die noch innerhalb des Canalis infravolvitalis abreten, nämlich die Nn. dentales superiores, welche die Oberzähne versogen, nebst dem, einen Theil der Buccalschleimhaut innervirenden Mailläris externus. Die oberen Zhhne und die Wangensehleimhaut sind daher relativ seltener Sitz der Schmerzen, als die änssere Haut des Gesichtes.

Der N. Vidianus ist nicht als sensibler, sondern nur als vasomotorischer Nerv, als Fortsetung des Grünzstrangse des Synpathicus, und das Gaugl, sphenopalstium als ein sympathisches Ganglion zu betrachten, das mit Trigeminus und Farialis in shallicher Verbindung steht, wie die Ganglion des Grünzstrangse mit den motorischen und sensiblen Rickenmarksvurrein durch die Rami communicantes.

48. Nenralgie des Ramns III. N. trigemini (Neuralgia inframaxillaris). — Die Neuralgien dieses Astes sind

seltener als die der beiden ersten (namentlich des Ramns sapra- und infraorbitalis). Die excentrische Projection des Schmerzes kann dable eine grössere Ausdehnung erreichen, als bei Neuralgien der beiden ersten Aeste; der Schmerz kann sich über die Zunge, die Unterklefergegend nebst den unteren Zähnen, Wangenschleinhaut, Zhafeisch, die Kinngegend, das änssere Ohr nnd die Schläfengegend ausbreiten.

Relativ selten wird der N. lingualis von Neuralgie befallen, zuweilen jedoch isolirt (Neuralgia lingualis, Glossalgie). In diesem Falle kann die ganze Schleimhaut des Zungenrückens, sowie des Bodens der Mundhöhle und ein Theil der Schleimhaut des Isthmus faucium und des vorderen Gaumenbogens an den Schmerzempfindungen theilinehmen.

Die wichtigste Rolle spielt bei den Neuralgien des dritten Astes der Nalveolaris inferior, anmentich der Endast desselben, der Ramm mentalis, dessen isolirte Affection man auch wohl als Neuralgia mentalis bezeichnet. Der Schmerz verbreitet sich dabei in der Hanti mentalis bezeichnet. Der Schmerz kowie in deren Schleimhant (Nn. labiales inferiores). Seltener nehmen die Rami deutales Theil, wodurch Schmerz in den unteren Zähnen und im Zahnfeisch entsteht.— Der N. buccinatorins, der von einigen Anatomen auch für sensible gehalten wird, ist wahrscheinlich bloss motorischer Nerv des Buccinator (durch seine Communication mit dem Facialis, nach Turner) und des Temporalis.

Neuralgien des ganzen Ramus anrieulo-temporalis sind anffallend selten. Sie würden Schmerz erzeugen in dem änsseren Gehörgang (Na. meatus anditorii externi), im änsseren Ohre (Na. anrieulares anteriores) und in der Schläfengegend (N. temporalis superficialis). Die Schläfenzweige werden öfters für sich oder in Verbindung mit dem Alveolaris inferior befallen

<sup>§. 50.</sup> Points doulourenx, — Für die Neuralgien des Trigeminns werden, nach Valleix, in der Regel folgende Punkt bezeichnet, von denen einige jedoch au Constanz und Diguität hinter den übrigen bedentend zurückstehen, einige durchaus zweifelhafter Natur sind:

Im Gebiete des Ramus ophtalmieus: 1) ein Supraorbitalpunkt (dem For. supraorbitale oder dem Verlaufe des gleichnamigen Nerven entsprechend) — sehr häufig; 2) ein Palpebral-

punkt (am oberen Augenide); 3) ein Nasslpunkt (an der Verbindungsstelle zwischen Nasenbein und knorptigen Nasenflügel, dem N. nascillaris entsprechend) — beide relativ selten; 4) ein Ocularpunkt, innerhalb des Augapfels — zweifelhaft; 5) ein Trochlearpunkt, am inneren Augewinkel (dem N. supratrochleuris entsprechend?) ziemlich häufig; 6) ein Parietalpunkt, in der Nübe des Tuber parietale chal dem recurrens, bald der Confinear verschiedener Nerensiste der Frontal-, Temporal- und Occipitalnerven zugerechnet) — nach An stei der häufigste Punkt unter allen, was sich nar daraus erklärt, dass Anstie anch die Hemikranie und den hysterischen Clavus den Normaliene des Trigeminas zuzählt.

II. Im Gebiete des Ramns sapramaxillaris: 1) ein Infrarobitalpunkt (der Austritsstelle des N. infrarobitalis aus seinem Canale entsprechend) — sehr hänfig; 2) ein Malarpunkt am Jochbein, dem N. subculaneus malae entsprechend — hänfig; 3) ein Alveolarpunkt, von gazu unbestimmtem Sitza, an der Zahnfäche des Oberkiefers; 4) ein Labialpunkt an der Oberlippe — zweifelhaft; 5) ein Gaumenpunkt, im Gebiete des N. sphenopalatinus — ebenfalls zweifelhaft.

III. Im Gebiete des Ramus inframaxillaris: 1) ein Emporalpunkt vor dem Öhre, dem N. anticult-emporalis entsprechend — häußg; 2) ein Alveolarpunkt, längs der Zahnreihe des Unterkiefers; 3) ein Lingualpunkt, an der Seite der Zunge — zweifelhaft, iedenfalls änserers selten; 4) ein Labialpunkt an der Unterlippe — zweifelhaft; 5) ein Mentalpunkt an der Austrittsstelle des N. mentalis ans seinem Canale — ziemlich häußg. — Ausser diesen Druckschmerzpunkten im Valleix'schen Sinne, die (wenigstens zum grösseren bei Prosopalgie sehr häußg cntane Hyperalgesien im Gesichte und in einzelnen Fällen auch sehnerzhafte Druckstellen am Halse, namentlich an den Dorn- und Qeneforstätzen der Halswirde gefunden. Dieselben bestehen bald nur während der Anfälle, hald anch während der Remissionen und Intermissionen.

Von der Genese der Druckpunkte und der cutanen Hyperakesien, die sich wahrscheinlich meistens auf Leitungshyperstshesien zurückführen lassen, ist bereits ansuführlich die Rede gewesen. Die selmerzhaften Stellen an den Wirbelfortsätzen, welchen wir auch bei verschiedenen auderen Neuraligien begegnen, sind bisher nicht in genügender Weise erklätt. Sie sind übrigens viel seltener, als man früher (namentlich in der Epoche der "Spimaliritation") annahm, und können verschwinden, während die Neuralgie selbst fortdauert, stehen also jedenfalls mit derselben nur in einer sehr losen Verbindung.

§. 51. Die Neuralgien des N. trigeminus gehören, wie bei dem grossen Reichthum dieses Nerven an sensibeln Fasern und bei seiner den mannichfaltigsten Schädlichkeiten exponirten Lage von vornherein erwartet werden kann, zu den häufigsten aller Neuralgien (vgl. §. 32.). Das weibliche Geschlecht wird mit weit überwiegender Frequenz befallen. - Was die Vertheilung auf die einzelnen Aeste betrifft, so steht der Ramus I. in Bezug auf isolirtes Ergriffenwerden unzweifelhaft oben an; dann folgt der zweite und endlich der dritte. Relativ oft werden einzelne Zweige mehrerer Aeste, sehr selten dagegen alle Hauptäste des Trigeminus gleichzeitig befallen. Unter 29 aus der hiesigen Policlinik entnommenen Fällen sind 12 von isolirter Neuralgia supraorbitalis (beiläufig bemerkt, ohne Malaria, die in hiesiger Gegend spärlich vorkommt); 4 von isolirter Neuralgia infraorbitalis, 3 von isolirter Neuralgia temporalis und mentalis; in den übrigen Fällen waren combinirte, meist aus Neuralgien des 1. und 2. Astes gemischte Formen vorhanden. In 27 Fällen war die Neuralgie einn einseitige, nur in 2 Fällen eine bilaterale."

Was das Alter betrifft, so fielen von 29 Fällen in die Zeit vom

Auch hier also eine vorzugsweise Betheiligung des mittleren Lebensalters. In der Kindheit kommen Trigeminus-Neuralgien, selbst bei hereditärer Disposition, so gut wie niemals vor, was dieselben von Hemikranie in auffälliger Weise unterscheidet. Im höheren Alter nimmt zwar die absolute Frequenz der Trigeminus-Neuralgien ob aber auch die relative (d. h. im Verhaltniss zur Häufigkeit der betreffenden Altersstufe), müsste erst auf Grund genauerer statistischer Voruntersuchungen festgestellt werden.

§ 52. Pathogenese und Actiologie. — Die typischen Neuralgien des Trigemiuus haben offenbar wesentlich dieselben Entstehungsbedingungen, wie die eigentlichen Intermittensformen. Sie sind daher vorzugsweise im Malaria-Gegenden beimisch, und können dort endemisch und epidemisch auftreten. Sie kommen jedoch, wiewohl seltener, auch anderweitig vor, unter dem Einflauss allegemeiner atmosphärischer Schädlichkeiten, namentlich bei ranher, nasskalter Witterung und bei öfterem Wechsel zwischen nasskalten, windigen und wärmeren, windstillen Tagen. Die Verschiedenheiten von Geschlecht und Alter, von günstigeren und ungünstigeren Lebensverhältnissen etc. haben auf diese typischen, dnrch Malaria oder anderweitige atmosphärische Noxen bedingten Neuralgien keinen ersichtlichen Einfluss.

Bei der grossen Mehrzahl atypischer Prosopalgien kennen wir die pathogenetischen und ätiologischen Momente nur sehr unvollkommen: vielfach sind nns dieselben noch vollständig dankel. Nur in relativ seltenen Fällen sind anatomische Veränderungen nachgewiesen, welche wir als materielles Substrat der Neuralgie ansehen dürfen: meist müssen wir uns auf die Analyse der enlfernteren und prädisponirenden Momente beschränken. Für diese gilt in hervorragender Weise Alles, was im vorigen Capitel über die Pathogenese der Nenralgien im Allgemeinen bemerkt wurde. Namentlich ist gerade bei vielen Trigeminns-Neuralgien eine congenitale, hereditäre Anlage

in hohem Maasse ersichtlich.

Zn den accidentellen Veranlassnngen gehören besonders die traumaatischen: Reizung von Nervenästen durch einen eingedrungenen fremden Körper Stichverletzungen, Continuitätstrennungen bei Verwundungen und Operationen. Dass Trigeminus-Neuralgie auch auf Verletzungen anderer Nerven folgen kann, ist schon früher erwähnt worden. - Wahre und falsche Neurome sind an den peripherischen Verzweigungen des Trigeminns ziemlich selten beobachtet und noch seltener als Ursache von Nenralgie ansdrücklich erwähnt. Weit häufiger sind Knochenleiden die Ursache, wobei jedoch der Znsammenhang zwischen dem Knochenleiden und der Nenralgie nicht immer ganz klar ist. So scheinen z. B. Caries oder Exostosen einzelner Zähne. Exfoliationen der Processus alveolares, Hypertrophien am Stirn-, Sieb- und Keilbein zu ansgebreiteten Gesichtsneuralgien Anlass zu geben. Man mass sich in manchen Fällen vorstellen, dass die zunächst auf einzelne Nervenfäden und Aestchen beschränkte Erregung im Centrum anf andere Faserbündel und Aeste irradiirt; dass also der Schmerz in den letzteren centripetal oder (wenn man diesen Ausdruck gebranchen will) reflectorisch ausgelöst wird. Znweilen liessen sich bei Nenrectomien Veränderungen an grösseren Nervenästen nachwei-So fand Gross die Knochenwandungen des Canalis mandibularis durch concentrische Hypertrophie verengert; den N. alveolaris inferior an der Compressionsstelle atrophirt, zum Theil hyperâmisch und von Exsudat umgeben. Anch Carnochan fand in mehreren Fällen den exstirpitten Nerv (in einem Fälle auch das mitexstirpitte Ganglion sphenopalatium) verdickt und hyperâmisch. In der Mehrzail der Fälle lieferte dagegen die macroscopische und microscopische Untersachung der reserirten Stücke negative Beaultute. — Ansser durch Knochealieden, Können auch durch anderweitige, die Gesichsäste comprimirende Geschwälste Neuralgien entstehen. Sehr frappant ist z. B. ein von Allan mitgeheitler Fäll von Neuralgia suparabitatis, in welchem eine kalkartige Concretion von Erbsengrösse auf den N. sapraschitatis gerade an dem gleichansigen Foramen drückte, und der Schmerz nach Entfernung der Geschwulst vollständig cessitre.

Unter den intra craniellen Ursachen sind die häufigsten: basale, syphilitische und nicht-syphilitische Osteitis und Periostitis, namentlich Exostosen am Clivus Blamenbachii, wodnrch der vom Pons abtretende Nervenstamm insultirt wird, und anderweitige Basalgeschwülste. Romberg fand als Ursache einer heftigen und anhaltenden Trigeminns-Neuralgie eine aneurysmatische Erweiterung der Carotis interna. welche Compression und hochgradige Atrophie des Nerven und des Ganglion Gasseri herbeigeführt hatte. Smith fand bei einer älteren Frau, die lange an der heftigsten Gesichtsneuralgie gelitten hatte, ein wallnnssgrosses Nenrom an der Stelle des Ganglion Gasseri, welches eine Verlängerung durch das um mehr als doppelt erweiterte For, ovale geschickt und das Os petrosum und die obere Wand des Canalis caroticus in grosser Ausdehnung absorbirt hatte. - Trigeminus - Neuralgien centralen Ursprungs wurden bei Heerdaffectionen (Geschwülsten, Abscessen n. s. w.) in sehr verschiedenen Theilen des Gehirns, und zwar bald auf der dem Heerde entgegengesetzten, bald auf der gleichnamigen Seite beobachtet.

§. 53. Verlanf und Prognosa. — Von den verschiedenen Formen der Trigeminus-Neuralgien bieten nur wenige einen bestimmt charakterisitren Verlauf der. Zu diesen gehören namendlich die typischen Supraorbitalnenraligien. Sie treten in der Regel in Quotidiantypas anf. Die Anfalle erfolgen häufiger in den Morgenstunden bis gegen Mittag, seltener in den Abend- oder Nachtstunden. Häufig sind dieselben mit vasomotorischen oder trophischen Störungen am Ange (vermehrte Thränensecretion, Röhlung und Injection des Augenlides, der Conjunctiva bübi n. s. w.) verbunden. In welcher Weise diese Complicationen, die man früher kurzweg als "sympathische"

bezeichnete, zu Stande kommen, wurde bereits früher erörtert. Einzelne Autoren, wie z. B. Wittmaack, haben diese, von vasomotorischen Störungen am Ange begleitete typische Supraorbitalneuralgie mit einem ganz anderen Leiden, mit der Ophtalmia intermittens, confundirt, welche eine reine, auf Malaria-Infection beruhende vasomotorische Neurose im Gebiete der conjunctivalen Gefässfasern des N. trigeminus darstellt. Ich habe in meiner, mit Landois zusammen verfassten Monographie der vasomotorischen Neurosen die ziemlich spärliche Literatur der Ophtalmia intermittens zusammengestellt, und daraus die eigenthümliche, rein vasomotorische Natur dieser letzteren Affection nachgewiesen\*). Ich hebe hier nur hervor, als von differentielldiagnostischem Interesse, dass die Ophtalmia intermittens öfters primär im Tertiantypns vorkommt, während bei den typischen Supraorbitalneuralgien ein quotidianes Auftreten (wenigstens im Anfange) die Regel bildet: dass ferner die Ophtalmia intermittens ganz ohne Spur von neuralgischem Schmerz einhergehen kann, wie z. B. in einem ausführlich von Mannhardt \*\*) mitgetheilten Falle; dass es endlich dabei, wie schon Stanb \*\*\*) in einer für seine Zeit vortrefflichen Abhandlung gezeigt hat, zu schwereren Nntritionsstörungen 'am Auge, zu Iritis, zum Hypopyum intermittens et periodicum kommen kann. welche bei reinen typischen Snpraorbitalneuralgien niemals beobachtet werden. Anch Griesingert) ist daher nicht im Rechte, wenn er die von ihm kurz erwähnte Ophtalmia intermittens als eine "leichtere oder schwerere Neuralgie des Auges mit vorwiegend starker Congestion " hinstellt. Wenn einerseits typische Neuralgie ohne Ophtalmie, andererseits typische Ophtalmie ohne neuralgischen Schmerz vorkommt, in einer dritten Reihe von Fällen endlich beide Zustände mehr oder weniger coincidiren; so beweist dieses Factum doch wohl in schlagendster Weise, dass (unter dem Einflusse von Malaria etc.) bald ausschliesslich die sensibeln, bald die vasomotorischen Fasern des 1. Quintusastes, bald endlich beide vereint einer Erkrankung ausge-

<sup>\*)</sup> Enlenbarg und Landois, Die vasomotorischen Neurosen. (Wiener med. Wochenschrift 1867 und 1868; Sep.-Abdr. p. 21-25.)

<sup>\*\*)</sup> Ophtalmologische Fälle von Febris intermittens larvata, Klin. Monatebl. für Augenheilk. Erl. 1865 (Jahrg. III.).

<sup>\*\*\*)</sup> Die krankhaften Affectionen des Auges und seiner benachbarten Gebilde mit regelmässig intermittirendem Typus, v. Ammon's Zeitschr. für Ophtalmologie, Heidelberg und Leipzig 1835

<sup>†)</sup> Infectionskrankheiten (2. Aufl.) 1864. p 48.

setzt werden. Die Ursache davon ist auch hier die beim Zoster facialis (§. 46.) erwähnte.

Viel seltener als im Gebiete des Supraorbitalis entstehen unter dem Einflusse der Malaria Neuralgien in anderen Aesten des Trigeminus, z. B im Infraorbitalis.

Die Prognose dieser typischen, durch Malaria- oder anderweitige atmosphärische Enflüsse bedingten Neuralgien ist eine gänstigere, als bei allen anderen Formen der Prosopalgie; freilich entstehen oft Recidive, da die Krauken nach erfolgter Herstellung denselben Schädlichkeiten ausgesetzt bleiben.

Alle übrigen Neuralgien des Trigeminus zeigen einen atypischen oder ganz unregelmässigen Habitus. Dennoch kann man auch hier in Hinsicht des Verlaufes zwei grosse Gruppen unterscheiden. Die einen umfassen diejenigen Neuralgien, welche vorzugsweise durch äussere, an der Peripherie angreifende (mechanische, rheumatische) Insulte herbeigeführt werden, ohne dass eine allgemeine Ernährungsstörung, eine Prädisposition zu Neuropathien u. s. w. zu Grunde läge. Man kann diese Neuralgien als mehr accidentelle von den auf schweren Allgememeinstörungen oder auf congenitaler, hereditärer Anlage n. s. w. beruhenden, constitutionellen unterscheiden. Die accidentellen Trigeminus-Neuralgien können, gleich den typischen, auf Malaria-Einfluss beruhenden, in jedem Lebensalter auftreten. Die Erscheinungen sind bei ihnen, im Allgemeinen und vergleichsweise, milder, der Verlauf kürzer, Complicationen seltener, die Prognose günstiger, als bei den constitutionellen Prosopalgien. Die letzteren (ich erinnere hier an die früheren Bemerkungen über die prädisponirenden Momente bei Neuralgien) kommen vorzugsweise gegen Ende des mittleren und im Anfange des höheren Lebensalters. also etwa nach dem 40. Lebensjahre, zur Beobachtung; sie stellen unzweifelhaft die schwersten, diffusesten, complicirtesten und prognostisch ungünstigsten Formen der Prosopalgie überhaupt dar: Sie beruhen häufig auf hereditärer Anlage, während die physischen und moralischen Erschütterungen des voraufgegangenen Lebens, Excesse der verschiedensten Art, Alcoholmissbrauch. frühere Krankheiten u. s. w. als steigerndes und begünstigendes Moment mitwirken. Sie sind symptomatisch ausgezeichnet durch die grosse Heftigkeit des Schmerzes, das Vorhandensein multipler Schmerzpunkte und ausgebreiteter, oft fast das ganze Gebiet des Trigeminus umfassender Hyperalgien. und die häufige Complication mit motorischen Phänomenen, namentlich mit ausgebreiteten Reflexerscheinungen und erhöhter Reflexerregharkeit überhaupt. Es sind dies diejenigen Fälle, welche man anch wohl als epileptiforme Neuratglien (Trousseau) bezeichnet hat. Wie für alle örtlichen Reize sind solche Kranke unch für Elektricität in hohem Mansse empfindlich und es können schon sohr schwuche elektrische Reize bei ihnen ungewöhnlichen Schmerz, Schwindel, Sinnesstörungen, Zuckungen u. s. w. anslösen. In hohem Grade beachtenswerth ist anne die oft unverhältnissmässig starke psychische Reaction. Dies sind die Fälle, in welchen der Schmerz nicht bloss zu krankhafter Reizbarkeit, zu vorübergelender hypechondrischer Verstimmung, sondern zu tief einwurzelne Walankolie, sogar zu Selbsibmrodversuchen Veranlassung darbot.

Der Verlauf kaun auch in diesen extremen Fällen ein sehr chronischer sein, da das Leben durch die neuralgischen Symptome an sich in keiner Weise bedroht wird. Die Anfälle folgen nach und nach immer häufiger; der Schmerz wird durch die leichtesten Anlässe (Käuten, Sprechen, Senken und Heben des Köpfes u. s. w., proveirt oder gesteigert, hört aber fast niemals gänzlich auf, so dass statt der eigentlichen Intervalle un noch unvollkommiene Remissionen bestehen. Endlich zeigen sich in solchen Fällen vorzugsweise Irradiationen auf andere Nervengebiete, namentlich and die Certeiahnerven und den Trigeminus der anderen Seite, sowie anch die früher geschilderten Alternationen und Mürzationen.

Die Prognose dieser Fälle ist, seltene Ausnahmen abgerechnet, eine ungünstige; die Behandlung vermag in der Regel mit allen ihr zu Gehote stehenden Mitteln höchstens einen unvollkommenen palliaErfolg — selten eine danernde Beseitigung der neuralgischen Erseitenungen zu erzielen. In manchen Fällen werden selbst die stärksten Palliativmittel nach und nach unwirksam, und das Lebensende solcher Kranken wird durch die aufreibenden Schmerzen, die Schlafiesigkeit, die erschwerte Nahrungszufihr allmälig beschleunigt.

§ 54. Der Behandlang der Trigeminns-Neuralgien köunen wir zwerkmässiger Weise die in prognostischer Hinsicht aufgestellte Unterscheidung von typischen und atypischen, unter letzteren wieder von mehr accidentellen und constitutionellen Neuralgien zu Grunde legen, durch welche Verhältnisse in der That das einzuschlagende therappentische Verfahren erheblich modificitt wird.

Die Behandlung der typischen, namentlich der unter dem Einfinsse von Malaria entstandenen typischen Supraorbitalneuralgien besteht in der Anwendung derselben Mittel, welche wir zur Bekämpfung der Intermittens überhaupt anzuwenden pflegen: abs orr Allem des Chnius. Die Wirkung des letzteren gegen die typischen Sapraorbitalnenralgien (sowie gegen andere Formen larvirter Intermittenten im Gebiete des Trigeminus, z. B. auch gegen die Ophtalmia intermittens) ist eine so präcise, dass man in der Regel kamm nothig hat, noch zu irgend welchem anderen Verfahren seine Zufucht zu nehmen.

Gewöhnlich giebt man das Chinin innerlich, und zwar Chinium sulfurieum, zu 0,06-0,5 pro Dosi. Das von Davay, Villaret und Anderen gerühmte Chinium valerianicum bietet keine besonderen Vorzüge. Sehr beliebt ist die Combination von Chinin mit kleinen Morphiumdosen, am besten in Pulvern, (Chinii sulf. 0,1 — Morphii hydrochl. 0,01, Sacchari 0,5; Morgens und Abeuds ein Pulver).

Die Anwendung des Chinins in anderen Applicationsformen (z. B. im Clystir, zn 0,5—1,5, nach Villaret) sit im Allgemeinen eutbehrlich. Dies gilt auch von der hypodermatischen Injection, deren Wirkung allerdings sehon mach kleinen Dosen sehr prompt eitritt, die aber nach einzelnen Erfahrungen aber schnerzhaft und mit der Gefahr örtlicher Entzündungen und Abseedirungen an der Stichstelle verbunden sein soll. Ich selbst habe übrigens in einigen Fällen von typischer Supraorbital-Neuraligie die sabeutanen Chinin-Injectionen gemacht, ohne örtliche Entzündungen danach eintreten zu sehen. Ich beuntzte dabei Glegende Lösung.

R Chinii sulf. 2,0 Acidi sulf. q. s. Aq. dest. 15,0

vou welcher der Inhalt einer Spritze (enthalteud 0,1 Chinin) pro dosi subcutan injicirt wurde. Anch M. Rosenthal, Bricheteau und Andere haben dieses Verfahren empfohlen.

"Ansser dem Chinin ist bei deu typischen Gesichts-Neuralgien in früherer Zeit der Arsenik veilächt und mit glänzendem Endige angewandt worden. Man hat denselben sogar als "mineralische andtitypiene" mit dem Chinin als "vegetablischem Antitypiene" in Parallele gestellt. Jetzt ist das Mittel, trotz einzelner neuerer Aufrischungen, im Ganzen weeig in Gebranch, lauptsächlich wohl aus schemen anderen Grunde, als weil das Chinin in fast allen Fällen ausreicht. Das am allegeneinsten (von Romberg, Eisenmann, Schaner, Scott, Valleix n. s. w.) beauttet Arsenührpfappara ist

die Sol. arsenicalis Fowleri, zu 3—5 Tropfen pro dosi, am besten in verdännterer Lösung. Einzelne (Königsfeld) empfahlen das Kali arsenicosum, welches aber wegen seiner, die äusserste Vorsicht erfordernden Dosis — 0,0015 — zu vermeiden sein dürfte.

Andere Mittel, wie z. B. das von Jonet und Homolle empfohlene Apiol, die Tinet. Cannabis ind. (Lynch), das Ferrum carbonieum etc. sind als überflüssig bei den typischen Neuralgien fast . ganz ansser Anwendung.

§. 55. Von den atypischen Trigeminns-Neuralgien erfordern diejenigen, welche wir oben als mehr accidentelle zusammengefasst haben, vor Allem eine die ätjologischen Verhältnisse berücksichtigende Behandlung So znnächst die tranmatischen Fälle, wie anch diejenigen, in welchen die Neuralgie durch Zahnleiden, durch krankhafte Processe an den Kieferrändern oder anderweitige Knochenaffectionen, durch Druck einer oberflächlich gelegenen Neubildung u. s. w. bedingt wird. Ueberall wird man hier die Behandlung. wenn möglich, mit der Beseitigung der mechanischen Ursache, sei es auf operativem Wege oder durch anderweitige entsprechende Verfahren, zu beginnen haben, und in einer Reihe von Fällen dadurch allein ans Ziel kommen, wie die früher citirten Beispiele von Jeffreys, Allan u. s. w. beweisen. Die Causalindication kann, nach dem früher Gesagten, auch die Extraction carioser Zähne, Wurzeln etc. in manchen Fällen erfordern. Freilich aber ist ein Unterschied zwischen einer im concreten Falle sachlich begründeten Indication, und jenem blinden Eifer, welcher, wie odiöse Beispiele lehren, einen gesnnden Zahn nach dem andern mit ebensowenig Vernunft als Erfolg extrahirte; Unternehmungen die wohl mit den, ehedem zu gleichem Zwecke geübten Durchschneidungen von Facialästen parallelisirt zu werden verdienen.

In Bezug auf die causale Behandlung derjenigen Prosopalgien, welche auf anämischer und chlorotischer, syphilitischer, rheumatischer Basis beruhen, verweise ich auf das zur Therapie der Neuralgien im Allgemeinen Bemerkte. Die Eisenpräparate, Mercurialien, Jodkalium, die Kallwasserkuren, Seebäder, Theramibäder, climatischen Curorte u. s. w. finden in hierber gehörigen Fällen ihre passende Stelle.

Von den verschiedensten specifischen Mitteln ist bei Presopalgie ein überaus freigebiger Gebrauch gemacht worden — entsprechend der Schwere und Hartnicktigkeit des Leidens, und der so häufigen Ummöglichkeit oder Erfolglosigkeit der causalen Behandlung. Fast alle Mittel, welche wir bei der Aufzählung obsoleter Specifica gegen Neuralgie überhaupt aufgezählt haben und viele dort übergangene sind anch von diesem oder jenem Antor gegen Prosopalgie empfohlen und in einzelnen Fällen mit Erfolg angewandt worden. So unter den inneren Mitteln die Zinkpräparate, das Arg. nitricum, Baryta muriatica, Creosot, die verschiedensten Narcotica (unter denen Aconit, ein Lieblingsmittel Hnfeland's, noch hent bei manchen Aerzten ein hohes Ansehen geniesst) und vor Allem Arsenik, anch hier von bedentenden Antoritäten (wie Canstatt und Romberg) dringend empfohlen. - Die ganz werthlose epidermatische Anwendung der Narcotica und Anaesthetica in Form von Salben, Einreibungen, Fomenten (nenerdings anch von Schnnpfpulvern, nach Raimbert) ist höchstens der Vollständigkeit halber zu registriren. Anch die sogenannten dynamischen Mittel fehlten nicht. Ansser den leichteren Hantreizen wurden Caustica, namentiich Aetzkali und Ammoniak, von André, Legronx, Barett, Ducros, und selbst das Glüheisen von Valleix und Quincourt - von Ersterem freilich ohne Nntzen - versncht. Sachs und Andere brachten die Elektropunktur Giacometti den Magnetismus mit angeblichem Erfolge zur Anwendung.

Hypodermatische Injectionen von Morphium wurden zuerst von englüschen Aerten (Wood, Oliver, Bell, Hunter, Rynd) in Dentschland von Bertrand, Scholz, Hermann, v. Graefe, Gerhardt, mir und Anderen bei Prosopalgien erprobt, und seitdem durch zahlreiche Mitthellungen von Bois, Sander, Lorent, Blödau, Schneevogt, Pletzer, Rnppaner, Isid. Mäller, Löbl u. s. w. als witskam bestätigt. Ich habe üher 50 Fälle der versichdensten Prosopalgien mit Morphium-Injectionen behandelt, wovon etwa der vierte Theil ansschliesslich bei diesem Verfahren helte, während in allen ührigen Fällen mindestens ein guter palliativer Effect — Intermissionen von mitunter zehntägiger Dauer — durch die Injectionsbehandlung erreicht wurde.

Von anderen Öpium-Alcaloiden habe ich hier anch Narcein subcutan injicirt. Dasselbe bewirkte in einem Falle von inveterirter, ansserst heftiger Prosopulgie eine sehr auffallende, nicht blos palliative, sondern danernde Besserung; ebenso in einzelnen Fällen von Nerntgik sapraorbitalis.

Das Atropin, welches Béhier, Courty und Andere ebenfalls rühmen, habe ich in 3 Fällen injicirt. Zweimal hatte dasselbe einen unverkennbaren palliativen Nutzen; im dritten Falle musste es wegen der sehon noch sehr geringer Dosis eintretenden Erscheinungen stärmischer Atropiawirkung (furibunde Delitren, Coavulsionen etc.) alsbald ausgesetzt werden. — Coffein, Nicotin, Aconitin etc. haben theils nicht die Sicherheit in der Wirkung, theils nicht die Gefahrlosigkeit der Morphium-Injectionen, und sind daher wohl als überflässig zu streichen.

§ 56. Bei der elektrischen Behandlung der Trigeminnskeuralgien haben In ductionströme im Allgemeinen nur einen untergeordneten Nutzen. Die Methoden der cutanen Faradiastion Können im Gesichte selbt, wegen der grossen Empfadlichkeit der Gesichtsbant, nicht wohl angewandt werden, und die Faradiastion der Nervenchämme, eie ebenfalls nur mit sehwachen Strömen vorgenomenne werden darf, lässt auch bier in der Regel im Stich. M. Meyer empfiehlt, bei Trigeminus-Neuralgien die faradische Pinselung an der hinteren oberen Partie des Halless vorzunehmen — in Verähren, welches bei peripherischen Prosopalgien oft g\u00e4nstigen Erfolg darbietet.

Weit ermunterndere Resultate liefert bei Prosopalgien der constante Strom, obwohl die Erwartungen von demselben auch durch übertriebene Anpreisungen allzuhoch gespannt wurden. Palliative Wirkungen habe ich in ziemlich zahlreichen Fällen beobachtet. Nicht selten gelang es sogar, einen eben wüthenden heftigen Schmerzparoxysmus durch die Galvanisation zu coupiren. Ich applicire zu diesem Zwecke einen stabilen Strom von 5 (znweilen selbst noch weniger) bis 10 und 20 Elementen; bei sehr reizbaren Individuen mit graduirter Nebenschliessung am Rheostat, um die Stromstärke auch bei kleiner Elementenzahl beliebig zu nnanciren, sowie auch die heftigen Schliessungs- und Oeffnungserscheinungen durch allmäliges Ein- nnd Ausschleichen des Stroms ganz zu vermeiden. Diese Vorsicht ist namentlich bei Trigeminus-Nenralgien mit centralem Sitze in hohem Grade nothwendig. Die Anode wird auf die neuralgisch afficirten Nervenäste, und zwar möglichst central (in der Regel nahe der Austrittsstelle der einzelnen Aeste) angelegt, und mit der Kathode im Nacken geschlossen.

Von der rajolden, fast zauberhaften Wirkung der Galvanisation während eines stärmischen Schmerzparoxysmus habe ich mich und Andere oft überzugt. Auf eine radicale Heilung ist jedech trotz dieser glünzenden, aber leider flüchtigen Effecte nur bei leichteren, namentlich peripherischen Neuralgien, ohne nachweisbare mechanische Ursaschen, undauch hier keineswegs immer zu rechnen. Von der Behandlung der oben characteristieten sehveren, epileptiformen, und überhaupt

von der Behandlung centraler Prosopalgien mittelst der Galvanisation durch den Kopf oder vom Sympathicus aus babe ich wenigstens entscheidende Resultate bisber nicht beobachtet.

§. 57. Von den chirurgischen Verfahren haben — abgesehen von der causal bedingten Extraction fremder K\u00f6rper u. dgl. — die Neurotomien und Neurectomien ausgebreitete Geltung, die Compression und die Unterbindung der Carotis dagegen nur in vereinzelten F\u00e4llen Anwendung gefunden.

Ueber den allgemeinen Werth der Neurotomie und Neurectomie ist schon früher das Nöthige bemerkt worden (§. 44.). -Dort-ist auch gegen die geringschätzigen und absprechenden Urtheile über diese Operationen angekämpft worden, welche sich auf den häufig unbekannten oder centralen Sitz des Leidens berufen. Einerseits sind die Fälle von peripherisch bedingten Prosopalgien nicht so selten, bei denen die Nervendnrchschneidung central vom ursprünglichen Krankheitssitze ausgeführt werden kann; andererseits kann die Operation auch bei centralen, oberhalb des operativen Terrains wurzelnden Neuralgien durch ihre indirecte Wirkung die man füglich als eine "centripetale" bezeichnen könnte - einen beilsamen Effect ausüben, der durch die Erfahrung in zahlreichen Fällen sicher gestellt ist. Nach der neuesten, interessanten Zusammenstellung von Wagner\*) war unter 135 wegen Gesichtsschmerz unternommeuen Neurectomien die Operation erfolglos 9 mal, tödtlich 6 mal; Recidive traten auf: nach Tagen 1 mal, nach Monaten 32 mal, nach Jabren (bis zu 3) 20 mal; Recidive blieben aus uach Monaten 18 mal, nach Jahren 25 mal, während in 24 Fällen die Zeitdauer des Erfolges unbestimmt blieb.

Die früher, selbst von einem Velpean geübten Durchschneidungen von Erchilsten bei Prosopalige gebüren grösstentbeils einer Periode an, wo der Unterschied in der Function des Quintus und Facialis uoch nicht (durch das uutstrbliche Verdienst von Ch. Bell) festigestellt und allseinig eingedrungen war; sie sind natürlich als unnütz und irrationell völlig zu verwerfen, selbst in den Fällen, wo ein minischer Krampf (Tic countsif) die Nernafgie compliciti, da es sich hierbei nur um Reflexerscheinungen von den erregten Quintufassern aus handelt.

Eine grosse Anzahl der ansgezeichnetsten Aerzte und Chirurgen

s

<sup>\*)</sup> Ueber nervösen Gesichtsschmerz und seine Behandlung durch Neurectomie, Arch. f. clin. Chirurgie XI. Heft 1, 1869.

Enlenburg, Nervenkrankbeiten.

hat sich theils mit Aufstellung und Kritik der Indicationen, theis mit der technischen Verollkommung der Operationen am N. trigeminus beschäftigt. Swan, Trousseau, Jobert, Roux, Bean, Scdillot, Michel, Demarquasy, Vanzetti, Carnochan, Gross- unter den deutschen Chürurgen Schuh, v. Langenbeck, Wagner, Nussbaum, Roser, Linhart, v. Bruns, v. Graefe, Patrnban, Podratzki, Weilneichner sind vor Allem zu nennen.

Fast alle sensibeln Zweige sind durchschnitten und resertivorden: am hängisen (tel Frequenz der einzelen Neuralgien ge-mäss) der N. frontalis und der N. infraorbitalis, seltener andere Zweige des Ramus II. oder der gunze Stamm des letzteren (X. sar-pramaxillaris); um dritten Aste besonders der Ramus mentalis seltener die Rami temporales, der Stamm des N. maxillaris inferior und der Nerwas lingualis.

Die Operationen am N. frontalis (supraorbitalis) sind die leichesten und gehänhese-ten von allen. Die Neurotomie kann hier sogar subcutan (mit einem Tenotom in der Gegend des For. snpra-orbitale) ausgeführt werden. Sieherer ist aber die Resection des Nerren, welche von einer Inteision am Margo supraorbitalis aus vorgenommen wird, am besten nach dem von Linhart angegebenen Verfahren.

Der N. infraorbitalis kann ebenfalls subcutan an seiner Austrittsstelle durchschnitten, oder von der Mundhöhle aus excidirt werden. Das erstere Verfahren hat jedoch als einfache Neurotomie nur einen kurzen Erfolg, und das letztere ist in hohem Grade unsicher. Weit besser, aber freilich auch eingreifender sind daher die von Schnh, Linhart und Wagner angegebenen Verfahren, nach welchen der Nerv innerhalb des Canalis infraorbitalis selbst aufgesucht und excidirt wird. Man kann hierbei ein grösseres Nervenstück (bis zu 1 Zoll) entfernen, und so die Wiederverwachsung verzögern. Der Ramus subcutaneus malae und alveolaris superior werden aber anch bei diesem Verfahren nicht mit getroffen. Bei gleichzeitigen Neuralgien dieser Aeste ist man daher zur Resection des ganzen N. supramaxillaris, an seiner Austrittsstelle aus dem For, rotundum in der Fossa sphenomaxillaris, fortgeschritten. Diese kühne Operation erfordert eine partielle Resection des Oberkiefers, für welche Carnochan, v. Bruns und Linhart besondere Vorschriften ertheilt haben. Der Erfolg war in einzelnen Fällen (z. B. von Carnochan) günstig. Nnssbaum hat zu demselben Zwecke die osteoplastische Resection des Oberkiefers (mit Wiedereinheilung des aus seinen meisten Verbindungen getvennten Knochens) in einem solchen Falle mit glacklichen Erfolge verdichtet. Am sehonendsten ist unstreitig das neuerdings von v. Langenbeck\*) beschriebene und einmal am Lebenden ausgeführte Verfahren, wobei der N. infraorbitalis zuerst subentan mit einem Tenotom in der Fissura orbitalis interior durchsehnitten, alsdann an der Austrittsstelle aus dem For. infraorbitale hervorgezogen und excidit vird.

Von den Verzweigungen des dritten Astes ist der N. mentalls (oder vielmehr die ausstrahlenden Aestehen desselben) an der Anstrittsstelle aus dem For. mentale bleibt zu durchschneiden. Hierbei bleiben aber die Sehmerzen im Gebiete der innerhalb des Canalis mandibulae abjeenden Zweige, namentlich der Dentales inferiores, unberdeksichtigt. Man hat daher den N. maxillaris inferior vos einem Einstrit in den Unterkieferanal aufgesendt, und zwar entweder durch Trepanation in der Mitte des Ramus mandibnlae (Warren, Jobert, Linhart) oder durch Absägen eines Stückes vom hinteren Rande des Kieferastes (Kähn, v. Bruns). Lettzteres Verfahren verdient, namentlich nach der Bruns sehen Methode, seiner leichteren Ausführbarkeit wegen entstellieden dem Vorzug.

Die Resection des N. lingualis hat zuerst Roser (mittelst Spaltung der Wange von aussen her) vorgenommen. Auch Michel, Demarquay, v. Graefe, Vanzetti. Nassbaum und Andere haben diese Operation, meist mit günstigem Erfolge, verrichtet.

Die (schon von Tronsseau, nenerdings von Frey empfoliene). Compression der Carotis hat selbstverständlich nur den Werth eines Palliativmittels. Da sie nur von der Hand eines Arztes mit hinreichender Sicherheit ausgeütt werden kanu und von vielen Patienten überdies gar nicht doer wenigstens nur sehr kurze Zeit ertragen wird, so ist ihre Anwendbarkeit jedenfalls eine ausserst beschräukte.

Die Unterbindung der Carotis kann auch radicale Heilung herbeißbren; Patruban bezeichnet sie sogar als das einzige Radicalmittel bei chronischen Neuralgien des Quintus. Nussbann und Patruban haben die Unterbindung wegen Neuralgie am häufigsten ausgelührt; Ersterer in 11 Fällen mit Erfolg; Patruban in 7 Fällen, worunter 6 Heilungen, während ein Fäll ("durch Verschulden des Patienten") belan dendet. Immerhin dürfte man sich zu dieser Operatienten") belan gedet.

<sup>\*)</sup> Archiv für clinische Chirurgie. XI. Heft 1. 1869.

tion nnr in den schwersten, jeder anderweitigen Behandlung trotzenden Fällen von centralen Prosopalgien entschliessen.

## 2. Hemikranie.

- 8, 58. Der als "Hemikranie" bezeichnete Symptomencomplex nimmt zu den Neuralgien eine eigenthümliche Stellung ein, indem er in wesentlichen Punkten das reinste, fast tynische Bild einer Neuralgie darbietet, in anderen dagegen anscheinend ebenso erheblich davon abweicht. Die Uebereinstimmung zeigt sich namentlich in dem spontanen und paroxysmenweisen Auftreten der Schmerzanfälle, welche letzteren überdies änsserst scharf ausgeprägt, durch lange, vollkommen schmerzfreie Intervalle von einander getrennt, und nicht selten in einem streng regchmässigen Typns verlaufen. Das Abweichende besteht theils in anderen, weiterhin zu erörternden, Eigenthümlichkeiten, vorzugsweise aber darin, dass der Schmerz bei Hemikranie weder deutlich dem Verlaufe grösserer Nervenstämme und ihrer Verzweigungen folgt, noch auch deutlich in den peripherischen Ravon bestimmter Nervenbahnen projicirt, vielmehr in ziemlich unbestimmter Weise im Innern des Schädels empfunden wird. Wollte man jedoch wegen dieser Abweichungen von dem a potiori festgestellten Gattungscharakter der Nenralgien die Hemikranie aus der Reihe der letzteren ansschliessen, so liesse sich dagegen zweierlei mit Recht einwenden. Einmal würde eine solche Trennung weniger auf objectiven Symptomen, als auf subjectiven Empfindungen und Angaben der Kranken beruhen: Angaben, die an sich nur von sehr bedingtem Werthe und überdies anch natereinander keineswegs übereinstimmend sind. Andererseits müssten wir ans gleichem Grunde anch alle visceralen (d. h. im Gebiete der visceralen Gefühlsnerven anstretenden) Neuralgien, wie Angina pectoris, Cardialgie, Colik u. s. w. ansschliessen, da sich auch hier die Nervenbahnen, in welchen die Ausstrahlung und excentrische Projection des Schmerzes erfolgt, nur sehr nubestimmt und theilweise gar nicht näher angeben lassen, wovon die Ursachen aber offenbar weniger in der Natur dieser Affectionen, als in unserer mangelhaften Kenntniss über den Verlanf und Verbreitungsbezirk der visceralen Gefühlsnerven, sowie auch in dem geringen Localisationsvermögen der letzteren liegen.
- §. 59. Die Hemikranie charakterisirt sich durch spontane, anfallsweise auftretende Schmerzen, welche in der weitaus überwiegenden Mehr-

zahl der Fälle auf eine Schädelhälfte beschränkt sind, jedoch nicht immer so streng, dass nicht die Gränze des Schmerzes hier und da über die Mittellinie hinaus nach der anderen Schädelhälfte hinüberrückte. Eigenthümlich und bisher unerklärt ist es, dass die linke Seite weit häufiger afficirt wird, als die rechte. Der Schmerz ist im Ganzen weniger ein unstäter, mobiler, als (wenn auch bei sehr bedeutenden Intensitätsschwankungen) ein fixer, und zwar in der Regel nicht gleichmässig über eine ganze Schädelhälfte, sondern vorzugsweise bald über die vorderen, bald über die mittleren und seitlichen Regionen (die Frontal-, Parietal- und Temporalgegend) verbreitet. Die Epitheta, welche die Kranken dem hemikranischen Schmerz geben - als dumpf, bohrend, spannend u. s. w. -, sind insofern von Interesse, als sie einerseits sich von denen unterscheiden, welche man in der Regel bei anderen Neuralgien, namentlich bei den meisten Prosopalgien, zu hören bekommt, wo die Kranken den Schmerz als stechend, reissend, hin- und herfahrend u. s. w. schildern, und andererseits mit den Schilderungen beim hysterischen Clavus und bei der Cephalaea syphilitica mehr übereinstimmen. Den Anfällen gehen sehr häufig Prodrome voraus; und zwar auffallend oft Sensationen im Gebiete der höheren Sinnesnerven (Flimmern vor dem Auge, Summen und Sausen vor dem Ohre), sowie ausserdem zuweilen Frostschauer, krankhaftes Gähnen, Uebelkeit, allgemeines Gefühl von Unbehaglichkeit und Abspannung. Der Schmerzanfall selbst ist häufig von Uebelkeit, Brechneigung, und den obigen Reizerscheinungen im Gebiete des Opticus und Acusticus begleitet. (Auch der schlechte, verdorbene Geschmack', an dem 'die Kranken oft vor und im Anfalle laboriren, ist aahrscheinlich nur eine Paralgie der Geschmacksnerven und hängt nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, mit gastrischen Störungen zusammen.) Nach längerer, von mehr oder minder bedeutenden Intensitätsschwankungen unterbrochenen Dauer des Schmerzes verfallen die Kranken meist in Mattigkeit und zuletzt in Schlaf, aus welchem sie in der Mehrzahl der Fälle schmerzfrei erwachen. Nicht selten gehen diesem Ende des Anfalls vermehrte Speichelsecretion, Erbrechen, sowie auch vermehrte Harnsecretion voraus. Die Daner eines Anfalls variirt in der Regel von mehreren Stunden bis zu einem halben Tage; seltener pflegt derselbe einen ganzen Tag oder selbst mehrere Tage, mit abwechselnden Remissionen und Exacerbationen, in Anspruch zu nehmen.

Auf eine interessante und pathogenetisch wichtige Symptomreihe

bei der Hemikranie ist zuerst durch du Bois-Reymond\*) die Anfamerksamket in erhölten Grade gelenkt worden. Es sind dies die, den Antall hegleitenden vasomotorischen uud pspillaren Phanomene auf der leidenden Kopfasite. Der herühmte Physiologe, dem seine signee Migraine zum Beobachtungsobject wurde, fand das Gesicht auf der schmerzbaften Seite hleich und verfallen, das Auge klein und geröflett, die Pupille desselhen erweitert: die Temporalarterie füllte sich wie ein harter Strang an. Der Schmerz wurde durch alle Umständo vermelrt, welche den Blatdruck im Kopfe erhöhen (beim Bücken, Husten etc.) und steigerte sich und vermellen dem Pulae des Temporalis. Gegen Ende des Anfalls röthete sich das rechte Ohr unter lebhaftem Wazmeseffüll, wie auch durch die Hand wahrnehmharer Erhöhung der Temperatur. Einzelne, der Regio ciliospinalis des Rückenmarks entsprechende Dorndferstätz erschienen während und nach dem Anfalle auf Druck schmerzbaft.

Oh gegen Ende des Anfalls, in Verbindung mit der Rötthung und Temperatarerhöhang, eine Ahnahme im Lumen der Pupille stattfand, wird von du Bois-Reymond nicht angegeben. Ich habe in mehreren, sonst vollständig denselben Typus darbietenden Fällen eine entschiedene Verengerung der Pupille auf der leidenden Kopfhällte gegen Ende des Insults beobachtet.

Kärzlich hat Möllendorf\*\*), anscheimend ohne Kenniss der den Bois-Reymond'sehen Publication, über einige vasomotorische Phänomene hei Migraine nähere Mittheilungen gemacht. Bei der im Migraine Anfall vorgenommenen op hat alm soe op is e he u Inter such un ag zeigten seh auf dem leidenden Auge die centralen Geflässe (Art. und Va. centralis retinne) erweitert, die Vene knotig und sehr gesehlängelt, von viel duukleterer Farbe als sonst; ebenso anch Erweiterung der Chorioidealgeflässe, wodnach der Ausenhintergrund statt des sonstien unch eine stärkere Injection der Episcleralgeflässe his zum Hornhautrande, welche nach Anfalforen des Anfals versehwand. Das andere Auge halte den normales dunkelbraumothen Hintergrund, die Centralgeflässe waren nicht erweitert. Leider ist von Mölleudorff nicht angeben, in welchem Stadium des Anfalfs — ob, wie ahrseichenliche,

<sup>\*)</sup> Zur Kenntniss der Hemikranie, Archiv für Anatomie und Physiologie, 1860, pag. 461-468.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Hemikranie, Archiv f

ür pathologische Anatomie, XLI. Heft 3. und 4. pag. 385-395.

gegen Bnde desselben? — die Untersnelbung angestellt wurde. Auch über das gleichzeitige Verhalten der Pupillen hat derselbe keine Angaben geliefert. Die Pulsfrequenz fand Möllendorff während des Anfalls hernhgesetzt, von 72 und 76 am f.66—48 in der Minate; dabei waren die Radialarterieu klein nud courtahirt, während an der Carotis nud Temporalis eine weiche und beriet Welle gefühlt wurde.

Schmerzpankte im Valleix'schen Sinne fehlen hei der reinen Hemikranie gänzlich. Die Supraorbital- und Temporaläste des Trigeminus sind in der Regel auf Drnck nicht empfindlich. Häufiger findet man den, schon hei Gelegenheit der Prosopalgien erwähnten Parietalpunkt (eine anf Druck empfindliche Stelle etwas üher dem Tuber parietale), welcher hald auf den Ramns recurrens des Trigeminus, bald auf Anastomosen verschiedener Hautzweige (der Frontal-, Temporal- und Occipitalnerven) in sehr gezwungener Weise gedentet wurde. Wahrscheinlich handelt es sich dahei nur um entane Hyperalgesien. Letztere sind hei Migraine überhaupt häufig, und zwar sowohl eirenmscripte als diffuse; in manchen Fällen ist fast die ganze Stirn-, Schläfen- und Scheitelgend während des Anfalls auf Berührung empfindlich. Andererseits kann ein tiefer, diffuser Druck an diesen Stellen öfters den Schmerz etwas lindern. - Anch hei Compression der Carotis der leidenden Seite hört der Schmerz zuweilen momentan auf und kehrt erst bei nachlassender Compression wieder, wird, dagegen durch Compression der Carotis auf der gesunden Seite gesteigert. Erst kürzlich habe ich jedoch in einem Falle von Hemikranie sehr evident die umgekehrte Beohachtung machen können. Der Schmerz wuchs, sobald man die Carotis derselhen (der rechten) Seite comprimirte, während er hei Compression der linken Carotis sofort abnahm. Diese Differenzen sind ein sprechender Beweis dafür. dass die Hemikranie bald hyperämischen, bald dagegen anämischen Znständen der entsprechenden Schädelhälfte ihren Ursprung verdankt, woranf wir bei Erörterung der Pathogenese zurückkommen werden.

Der Verlauf der Migraine ist stets ein sehr chronischer. Die Anfalle liegen niest wit anseinander um divietriohen sich ziemlich hänfig in einem ganz bestimmten Typus, ammentlich gern in 3—4 wochentlichen Intervallen; betm weihlichen Gesehlechte fallen die einzelnen Paroxysmen oft, aber keineswegs immer mit dem Eintritt der Catamenien zusammen. Die Intervalle sind in der Regel ganz schmerzfrei und überhaupt symptomlos. In den artysischen und zuweilen auch in den, einen strengern Typus einhaltenden Fällen können köprefliche und psychische Ansterungungen, vielleicht auch Digestionsstörungen, die Anfalle hervorrafen oder steigern. Das Leiden kann sich in dieser Weise durch die ganze Lebenszeit oder den grössten Theil derselben hindurchschleppen. Sehr häufig aber kommt es vor, dass mit dem höheren Alter die Anfalle allmälig seltener werden und selbst vollständig cessiren; namentlich scheinen die climateterischen Jahre der Frauen in dieser Hinsicht einen günstigen Einfanss zu üben.

§. 60. Die Migraine ist ein ziemlich h\u00e4n\u00e4gen, zeiden. Das widhiche Geschicht ist entschieden bevorzugt, unge\u00e4hr im Verh\u00e4lt-nisse von \u00e5 : 1. Das Leiden kann schon im kindlichen Alber vorkommen, was am so mehr Beachtung verdient, als Neuralgien in diesem Alter sonst zu den aller seltensten Ausmahmen ge\u00f6bren. N\u00e4ch der Pabert\u00e4t bis etwa gegen das \u00e50. Lebensjohr ist Migraine entschieden m h\u00e4dight\u00e4ten selten.

Unter den prädisponirenden Momenten steht anch hier die Herodität obenan; meistens erfolgt die Vererbung von Seiten der Mütter. nnd zwar nnr anf die Töchter. Bei vorhandener hereditärer Disposition können schon 4-5iährige Mädchen von Migraine befallen werden, wie ich wiederholt beobachtet habe. Erst kürzlich zeigte sich in der hiesigen Policlinik ein 9jähriges Mädchen, welches seit dem 4. Jahre an exonisiter Hemikranie litt; eine Schwester war epileptisch, und die Matter war gleichfalls von Jugend auf mit hemikranischen Anfällen behaftet. - Die Pubertätsentwicklung begünstigt ferner in hohem Grade das Entstehen der Hemikranie: die meisten hereditären und nicht hereditären Hemikranien treten in dieser Zeit znerst auf, und der geistvolle Tissot behauptete geradezu, wiewohl mit einiger Uebertreibung, dass, wer bis znm 25. Lebensiahre nicht an Migraine erkranke, von derselben verschont bleibe. Ein begünstigender Einfluss von Dyscrasien ist dagegen weniger bestimmt zu erweisen; anämische, chlorotische, syphilitische, arthritische und mit Mercurial-Dyscrasien behaftete Individuen leiden allerdings nicht selten an Hemikranie, iedoch verhältnissmässig kaum häufiger, als andere Personen, will man nicht jeden bei ihnen vorkommenden symptomatischen Kopfschmerz ungerechtfertigter Weise als Hemikranie deuten. - Ebensowenig kann Hemikranie vorzngsweise als eine Theilerscheinung der Hysterio gelten, wenn anch der als "clavus" bekannte Konfschmerz Hysterischer mit der Hemikranie manche Aehnlichkeit darbietet. Wie sehr der Einfluss von Hysterie und (im Zusammenhange damit) von Genitalerkrankungen zeitweise überschäzt worden ist, geht z. B. daraus hervor, dass selbst von Schoenlein die Hemikranie unter den Neurosen des Genitalsystems aufgeführt

und geradezu als "hysteria cephalica" bezeichnet wird. Hiergegen genügt es schon zu erinnern, dass Hysterie anch bei Männern vorkommt, und, fügen wir hinzu, um die oft gehörte Trivialität von \_hvsterischen Männern" zu vermeiden - bei Männern, deren Nervensystem nichts weniger als hysterischer Complexion ist. - Noch weniger hat es mit den vielfach hervorgehobenen Momenten einer allgemeinen oder abdominellen Plethora, einer sitzeuden, müssigen oder allzu üppigen und opulenten Lebeusweise auf sich. Hemikranie kommt in allen Stäuden und Gesellschaftsklassen vor; sie ist eine Krankheit der armen Tagelöhnersfrau sogut wie der reichen und blasirten Weltdame, wenn auch die erstere nicht in der Lage ist, ihrer Migraine dieselbe Beachtung zu widmen und von anderer Seite dafür zu postuliren; sie trifft unter den Männern zarte, schwächliche, so gut wie robuste, wohlgenährte, und die deutlichen Spuren reichlicher Tafelfreuden an sich tragende Iudividuen. Wenn es allerdiugs auffällig ist, dass Gelehrte und mit Kopfarbeit beschäftigte Männer relativ häufig an Migraine laboriren, so verdanken sie diese fatale Vergünstigung wohl nicht ihrer sitzenden, noch weniger einer eminent üppigen Lebensweise, sondern der conceutrirten Anspannung ihrer Geistesthätigkeit, dem Uebermaasse andauernder oder von Zeit zu Zeit unnatürlich gesteigerter functioneller Gehirnreizung. §. 61. Mit der Frage nach den Ursachen der Hemikranie hängt

die schon in der Einleitung berührte Frage nach dem Sitze der Schmerzen, d. h. nach der excentrischen Localisation derselben, innig Fühlen wir den hemikranischen Schmerz im Innern der Schädelhöhle, oder lediglich in deu vom N. Trigeminus innervirten äussern Theilen an den vordern und Seitengegenden des Schädels? Im letzteren Falle läge zur Trennung der Hemikranie von den Neuralgien des N. Trigeminus kein zwingender Grund vor. - So haben denn auch ältere Autoren (Wepfer, Tissot) die Krankheit ganz mit der Prosopalgie, namentlich mit der als tvpische Supraorbital-Neuralgie bezeichneten Form identificirt: eine Anschauung, der auch Schoenlein folgt, indem er den Sitz der Schmerzen in die Ausbreitungen des Frontalis und Temporalis verlegt. Auch in der Gegenwart fehlt es nicht an Pathologen (z. B. Lebert, Stokes, Anstie) welche sich dieser Auffassung anschliessen und die Hemikranie einfach als eine Neuralgie im Gebiete des ersten Trigeminusastes betrachten. Vereinzelt und völlig unberechtigt ist die Anschauung von Piorry, der den Sitz der Migraine in die Irisnerven verlegt. - Einen wichtigen Schritt

that Romberg, indem er die Hemikranie an die "Hyperästhesien des Gehirns", den Hirnschmerz aureihte, sie somit von den Neuralgien periphischer Nervenbahnen scharf unterschied und geradezn als "nenralgia cerebralis" bezeichnete. Ihm folgten spätere Pathologen, z. B. Leubnscher, der die Hemikranie die "eigentliche Neuralgie des Gehirns" neunt. Freilich sind auch dadurch, dass wir den Sitz den Schmerzen, statt in den äussern Theilen, vielmehr in den mit Empfindnng begabten Hirntheilen selbst snchen, nnsere Vorstellungen über das Wesen der Krankheit noch um nichts klarer; und es ist überdies die Romberg'sche Auffassung der Hemikranie als einer cerebralen Neuralgie anch keineswegs über jeden Zweifel erhaben. Romberg wurde, hesonders darch die in den Bahnen anderer Hirnnerven eintretenden Mitempfindungen, sowie durch den begünstigenden Einfluss notorischer und geistiger Anstrengungen zu jener Auffassung veranlasst. Indessen bemerkt schon Hasse mit Recht, dass, nach den Analogien anderer Nenralgien zu schliessen, die Mitempfindungen mehrerer Hirnnerven und dadurch bedingten Reflexerscheinungen kein Grund seien, nicht ebenso wohl die Ausbreitungen des Trigeminns in den Schädelknochen und Hirnhänten als Sitz des Leidens zn betrachten.

Dass bei dem anfallsweisen, typischen Auftreten der Hemikranie periodisch wiederkehrende Anomalien der lokalen Blutvertheilung. namentlich fluxionäre Momente, eine nicht unwesentliche Rolle spielen, ist bereits älteren Beobachtern nicht entgangen. Schon vor fast 200 Jahren machte Bartholin bei Mittheilung eines als Hemicrania periodica" beschriebenen Falles, wo Venäsectionen und Compression sich hülfreich erwiesen, auf diesen Umstand anfmerksam; er bemerkt znr Erklärung des typischen Auftretens: "Forsan vel sanguis vel lympha per circulationem ea hora recurrens ad locum hunc quocunque vitio debilem vellicat acrimonia sua pericranium." - Die oben erwähnte Thatsache, dass Migraine-Anfälle bei Frauen oft gleichzeitig mit der Menstruation anstreten und denselben Typus innehalten wie diese, anch mit den klimakterischen Jahren verschwinden, macht den häufigen Zusammenhang der Hemikranie mit örtlichen oder allgemeinen Circulationsstörungen fast zu einer nothwendigen Voranssetzung.

Eine nähere Einsicht in das Wesen dieses Zusammenhanges und ein daraus geschöpftes klareres Verständniss der Migraine danken wir einem genalen Aperçu dn Bois-Reymond's, der ans den an sich selbst beobachteten Phänomenen den Schluss zog, dass es sich bei seiner Migraine um einen Tetanus der Gefässmuskeln der leidenden Kopfhälfte, also im Halstheile des betreffenden Sympathicus oder in dem spinalen Centrum des Hals-Sympathicus handle. Der Zustand der Schläfenarterie, die Blutleere des Gesichtes, die Eingesunkenheit des rechten Auges zeigen, dass die Gefässmuskeln der leidenden Kopfhälfte sich in dauernder Zusammenziehung befinden. Lässt die Ursache nach, welche die Gefässnerven in den tonischen Krampfzustand versetzt, so folgt auf die Ueberanstrengung der glatten Muskeln ein Zustand der Erschlaffung. worin die Gefässwände dem Seitendruck mehr als sonst nachgeben. Aus dieser secundären Erschlaffung erklären sich die Röthung der Augenschleimhaut, die gegen Ende des Anfalles eintretende Röthung und Temperaturerhöhung des Ohres. Der die Migraine begleitende Brechreiz lässt sich, ebenso wie das häufige Flimmern vor den Augen. aus den Schwankungen des intracephalen Blutdruckes herleiten, welche den nach Art tonischer Krämpfe stossweise sich verstärkenden und wiederum nachlassenden Contractionen der Gefässmuskeln nothwendig entsprechen.

Ein solcher vorausgesetzter, tonischer Krampf sämmtlicher Gräßsamuskeln der einen Kopfahler kann, nach physiologischen Erfahrungen, nur im Sympathicus derselben Seite oder in dem medullären Centrum der betreffenden Sympathicus fassern, somit in der entsprechenden Hältie der reigo tillsopinnlis des Rückenmarks, seinen Ausgangspunkt haben. Die Hemikranie wäre demnach nicht als eine Neuralige peripherischer Nerven oder des Gehriras, überhaupt nicht als ein primäres Hirnleiden, sondern als eine Affection des Halssympathicus oder bestimmter Theile des Halsmarks zu betrachten. Diese Annahme wird sehr wesenlich unterstützt durch die gleichzeitige Erweiterung der Pupille auf der erkrankten Seite, welche von du Bois-Reymond während des Anfalles beobachete wurde.

§. 62. Es entsteht die Frage, wie sich der Tetanns im Gebiete des einen Sympathicus zu dem halbseitigen Kopfschmerz verhalte, oh er nur eine begteitende Erscheitung des letzteren bilde, oder die Ursache der Migraine, d. h. des paroxysmatischen Schmerzanfalles unmittelbar involvire. In dieser Beziehung hat du Bois-Reymond darauf aufmerksam gemacht, dass vielleicht der tonische Kampfzustand der glatten Gefässmuskeln selbst es sei, der als schmerzhaft empfunden werde, nach Analogie der Schmerzempfindungen, wie sie in quergesateitten Muskeln z. B. beim Wadenkrampf oder beim Tetanisten, in glatten Muskeln des Uterns oder des Darms bei den

Weban, beim Colikanfall u. s. w. entstehen; oder wie sie die Schmerzhaftigkeit der Hand beim Fieberfrost kundigheit. Wahrscheinlich rührt dieser Schmerz her vom Druck auf die innerhalb des Muskels verbreiteten Gefühlsnerven; dieser Druck, und folglich auch der Schmerz werden steigen, wenn die letanischen Muskeln stärker angespannt werden, wie es z. B. beim Wadenkrampf der Fall ist, wenn man die Muskeln entwerder mittelst der Antsgonisten oder, bei unterstützten Fassballen, darch das Körpergewicht dehnt. Dasselbe wird bei Tetans der Gefässennskeln durch gesteigerten Seitendracht des Blutes in den Gefässen bewirkt werden. So findet auch die oben erwähntes and syachron mit den Pulsationen der Temporalis zunimmt, ihre Er-klitrune.

Mir scheint neben der von du Bois-Reymond versnehten Dentung des Schmerzes eine andere Annahme, als vielleicht noch näher liegend und ungezwungener, Erwähnung zu verdienen. Es könnte nämlich in den Schwankungen der arteriellen Blutzufuhr, namentlich in der temporären Anämie der betreffenden Kopfhälfte, ein Moment gegeben sein, welches irritirend auf sensible Kopfnerven sei es in der Hant, dem Pericranium, den Gehirnhäuten, den sensiblen Gehirnabschnitten selbst oder in allen diesen Theilen zusammengenommen - einwirkte, und dadnrch den hemikranischen Schmerzparoxysmus veranlasste. Dass sensible Nerven dnrch Veränderung der Lumina der sie begleitenden nnd nmspülenden Blntgefässe besonders wenn diese Veränderungen mit einer gewissen Plötzlichkeit stattfinden - in einen intensiven Erregungszustand versetzt werden und darauf mit Schmerz reagiren; ist eine auch bei anderen Neuralgien (Prosopalgie, Ischias u. s. w.) hervortretende Erscheinung. Die Steigerung des hemikranischen Schmerzes beim Bücken, Husten u. s. w., der eigenthümliche Einfluss der Carotis-Compression liessen sich hierans gleichfalls ableiten. Der von mir beobachtete Fall, in welchem die Compression der Carotis auf derselben Seite den Schmerz steigerte, während Compression der andern Carotis Linderung bewirkte, zeigt jedenfalls den begünstigenden Einfinss örtlicher Anämie in sehr auffälliger Weise. Die örtlichen Circulationsanomalien sind wahrscheinlich als das wesentliche und allgemeine Causalmoment zu betrachten, wogegen der Tetanns der Gefässmuskeln einen mehr indirecteu und auf einzelne Fälle beschränkten Einflnss übt, indem derselbe eine wichtige Quelle örtlicher Anämie und (bei nachlassendem Krampf) örtlicher Hyperamie darstellt. Die Ungleichheit und Inconstanz der pupillären, sowie der vasomotorischen Phänomene spricht in hohem Grade zu Gunsten dieser Auffassung.

Schon dn Bois-Reymond hat daranf aufmerksam gemacht, dass keineswegs alle Fälle von Migraine den obigen Symptomencomplex während des Anfalls darbieten; dass namentlich die Differenz in der Weite der Pupillen in anderen, sehr ausgesprochenen Fällen periodischen halbseitigen Kopfschmerzes nicht beobachtet wurde. Er hat demnach für die dem seinen ähnlichen Fälle, wo ein Tetanus im Halstheile des Sympathicus als pathogenetisches Moment anzunehmen ist, die Bezeichnung "Hemierania sympathico-tonica" in Vorschlag gebracht. Umgekehrt hat dagegen Möllendorff auf Grund der von ihm beobachteten Phänomene eine Theorie der Migraine aufgestellt, welche im Wesentlichen darauf hinauslänft, "dass die Hemikranie eine theils typisch, theils atypisch, einseitig auftretende Anenergie der die Arteria earotis beherrschenden vasomotorischen Nerven ist, wodurch die Arterien erschlaffen und eine arterielle Fluxion nach dem grossen Gehirn gesetzt wird." - Wahrscheinlich giebt es in der That Fälle von Hemikranie, welche sich dem du Bois-Reymond'schen gerade entgegengesetzt verhalten, d. h. in denen nicht die Erscheinungen des Gefässkrampfes, des arteriellen Tetanns im Gebiete des Halssympathicus, sondern der Gefässerschlaffung, der arteriellen Hyperämie dnrch verminderte Thätigkeit der Gefässnerven, in den Vordergrund treten: Fälle, welche man im Gegensatz zu jener du Bois-Reymond'schen "Hemierania sympathico-tonica" vielleicht als Hemicrania nenro-paralytica oder angio-paralytica bezeichnen dürfte. Der Schmerz würde sich hierbei freilich nicht in der von dn Bois-Reymond versnehten Weise erklären lassen; dagegen ist meine oben gegebene Deutung auch hier ausreichend, indem die vorübergehende Steigerung des Blutdruckes, die vermehrte Füllung der kleinen Gefässe darch Reiz und Druck auf die nervösen Elemente der leidenden Kopfhälfte in ganz gleicher Weise zu den pathognomonischen Erscheinungen der Hemikranie Veranlassng bieten, wie es bei dem entgegengesetzten Zustande - der durch Gefässkrampf bedingten Verminderung der Blntzufuhr, der arteriellen Anämie - nach obiger Darstellung der Fall ist. Wissen wir doch auch aus anderweitigen Thatsachen, dass Abnahme und Steigerung der Blutznfuhr, Anämie und Hyperämie in ihrer Wirkung auf die Nervenelemente des Gehirns vielfach fibereinstimmen; dass z. B. die bekannten fallsuchtartigen Anfälle sowohl bei der Anamie des Gehirns (nach den Kussmaul-Tenner'schen

Versnehen), wie auch bei der Hyperämie desselben auftreten, und dass ebenso der Einfiuss anf die Herzthätigkeit und Palsfreonenz in beiden Znständen wesentlich gleich ist\*). So erklärt sich anch die von Möllendorf beobachtete Pnisverlangsamung aus den Versuchen von Landois, wonach eine solche anch bei der künstlich, durch Compression der oberen Hohlvene, erzeugten Hyperämie des Gehirns und der Medulla oblongata eintritt, und zwar auch nach Exstirpation beider Halssympathici, dagegen nicht nach vorheriger Zerstörung des verlängerten Marks oder Durchschneidung beider Vagi. Diese Verminderung der Pulsfrequenz. welche bei maximaler Blutüberfüllung des Gehirns bis zum Herzstillstand fortschreiten und mit den oben erwähnten fallsuchtartigen Anfüllen complicirt auftreten kann, ist, wie Landois nachgewiesen hat, von einer directen - nicht reflectorischen - Reizung der Mednlla oblongata und der Vagi abhängig; Dnrchschneidung der letzteren im Stadium der hyperämischen Pulsverlangsamung hat sofortige Pulsvermehrung znr Folge.

Da in der Medulla oblongata auch das Centrum der meisten saxomotorischen Nerven des Korpers enthalten ist, so erklärt es sich ans der Reizung jenes wichtigen Gehirntheils vollkommen, dass zuweilen beim hemikranischen Anfall die Radialarterien klein und zusammengezogen erscheinen; dass eine nicht zu hebende Eiseskälte der Hände und Pisses, Frosteibauer über den ganzen Rumpfeintreten; dass endlich anch die Schweisserertein (manchmal mit alleiniger Aussahme der kranken Kophälifte) während des Anfalls unterdrickt ist. — Der durch gesteigerten Toms veranlassten Verengerung der peripherischen Arterien folgt, wie überall, so auch hier, ein Stadium der Erweiterung, der seundigen Erschläftung worlt die gegen Ende des hemikranischen Anfalls auftretenden Erscheinungen der vermehrten Speichel- und Urinsseretion, vielleicht auch die vom Möllendorff behauptete Anschwellung der Leber und Hypersecretion von Galle ihren Grund haben können.

Dire Prognose der Hemikranie ist insofern eine günstige, als scheme, die Gesundheit oder das Leben in ernster Weise bedrobende Störungen durch dieselbe unmittelbar niemals herbeigeführt werden. Wenn nach Möllendorf bei allen mit Migraine behnfeten Personen allmähig eine "Piethora der Unterleibsorgane" und eine grosse Neigung zu Bronchotrachealetaurhen und Lungenemphysem sich aus-

<sup>\*)</sup> Vgl. Landois, Centralblatt 1865 No. 44; 1867 No. 10.

bilden soll: so leiden diese Angaben doch einerseits an starker Uebertreibung: andererseits handelt es sich hier nicht um Folgerustände der Migraine als solcher, sondern um gleichberechtigte Wirkungen derselben Ursache — jener örtlichen und allgemeinen Circulationsstörungen, welche wir so eben als hervorragenden Faktor der Hemikranie kennen gelerut haben.

Dagegen ist die Prognose in Bezng auf die Krankheit selbst eine wesentlich ungfunstigere. Die Therapie derselben ist, wie wir sehen werden, in hohem Grade unsicher, und ein spontanes Erlöschen der Hemikranie kommt, wem nieberhaupt, erst im höhereu Alter, nach langidhrigem Bestehen des Leidens, allmälig zu Stande.

§. 63. Bei der Therapie der Migraine sind die Behandlung des einzelnen Anfalls und die Allgemeinbehandlung der Krankheit von einander zu sondern.

Für die Behandlung des einzelnen Anfalls sind, wie dies längst empirisch allgemein anerkannt ist, gewisse diätetische Maassregeln die Hanptsache, die den möglichsten Abschluss von Reizen der Aussenwelt, die physische und psychische Beruhigung der Kranken bezwecken. Ruhige Lage, der Anfenthalt in einem mässig erlenchteten Zimmer, das Fernhalten von Geränschen, von aufregender Unterhaltung, von Störungen jeder Art sind beim Migraine-Anfall unentbehrlich und lassen denselben in der Regel sowohl leichter als kürzer verlaufen. Die Anwendung eigentlicher Palliativmittel bewährt sich dagegen im Ganzen weniger als bei anderen Neuralgien; zuweilen erscheint sie sogar eher schädlich, in Folge der damit verbundenen Belästigung und Beunruhigung der Kranken, welche letzteren ganz mit Recht oft keinen sehnlicheren Wunsch haben, als ruhig sich selbst überlassen und von allen Heilversuchen - deren ansicheren Effect sie aus eigener und fremder Erfahrung keunen - unbehelligt zu bleiben. Man unterlasse daher in solchen Fällen die unnütze und unwillkommene Πολυπραγμοστίνη, die überhaupt dem wissenschaftlichen Arzte so wenig ansteht. - Unter den verschiedenen Palliativmitteln haben die Kälte und die Compression den evidentesten, aber in der Regel auch nur vorübergehenden Nutzen. Zweckmässig ist die, längere Zeit fortgesetzte Application eines Eisbeutels auf Stirn und Schläfe. Der schwere Bentel wirkt zugleich nützlich dnrch die ansgeübte Compression; er kann deshalb, sowie wegen der viel energischeren Wärmeentziehung, anch durch kalte Umschläge und Eisumschläge in keiner Weise ersetzt werden, ganz abgesehen davon, dass alle Umschläge die Kranken wegen der Benässung und des

hänfigen Wechsols incommodiren und daher, wenn sich die Wirkung nicht sofort in sehr überzengender Weise bekundet, bald bei Seite gelegt werden.

Die Compression des Kopfes gegen eine feste Unterlage, durch die aufgestützte Hand, oder durch ein fest nmgewundenes Tach sind Linderungsmittel, welche den meisten Kranken bekannt sind, deren Nutzen aber ein sehr geringer und flüchtiger ist. Viel sieherer wirkt in einzehen Fällen die Compression der Carotis auf der leidenden Seite: ein Verfahren, welches aber nnr vom Arzte selbst ausgeführt werden kann, welches ferner die meisten Kranken nur ungern und kurze Zeit ertragen, und dessen Wirksamkeit ebenfalls ausschlieslich auf die Zeit der Compressionsdaner besehränkt ist.

Auch für den Gebranch der Narcotica während des Anfalls gilt dasselbe Urtheil, welches wir so eben über die Palliativmittel im Allgemeinen gefällt haben, und zwar nicht bloss für die interne, sondern auch für die hypodermatische Anwendung sowohl vom Opium und seinen Alcaloiden (Morphium, Narcein) als von den Belladonnapräparaten, und ähnlichen Mitteln. Der relativ geringe palliativo Nntzen, den die hypodermatischen Injectionen bei der Hemikranie, im Verhältniss zu anderen Neuralgien. gewähren, ist zum Theil wohl dem Umstande znznschreiben, dass für die Hemikranio nicht ein bestimmter Hantnervenbezirk oder ein einzelner Nervenast der Träger des Schmerzes ist, der günstige lokale Einfinss des Narcoticnms also hier wegfällt. Man kann so schon ex juvantibus et non juvantibns den Unterschied zwischen einer Frontalneuralgie und einer Hemikranie oft leicht constatiren. Wenn einzelne Schriftsteller von den Opinm- oder Morphiuminjectionen anch bei Hemikranien sehr gute Resultate und zuweilen sogar nach wenigen Injectionen andanerndo Heilung beobachtet haben, so wurden vielleicht in solchen Fällen Verwechslungen mit symptomatischem Kopfschmerz anderer Art oder mit Frontal- und Temporalneuralgien nicht immer vermieden.

Die epidermatische Anwendung der Narcotica (z. B. Einreibungen von Belladonna- und Veratrinsalbe) sowie anch der Anaesthetica (Bestreichen der Kopfhaut mit Chloroformpomade, nach Cazenave) ist von sehr goringem, wenn nicht ganz zu bezweifelndem Natzen.

Dagegen ist der Gebrauch grosser Dosen von Chinin (0,5-1,0 und darüber) in manchen Fällen zur Abkürzung des Anfalls wirksam (vgl. unten). Auch das Bromkallum (1,0-2,0 pro dosi) soll sich in einzelneu Fällen bewährt haben (Ferrand). Von der Anwendung der Electricität (stabiler, constanter Ströme, theils quer durch den Kopf, theils nur un der leidenden Kopfhällte) habe ich ebenälls mehrfach einen nicht zu verkennenden Einfluss auf Abkürzung und Coppirung der Anfälle beobachtet.

 64. Die Allgemeinbehandlung der Hemikranie bietet für den, welcher nicht durch Empfehlungen und pomphafte Anpreisungen getäuscht wird, ein im Ganzen unbefriedigendes Bild dar. complicirten und zum Theil unerforschten pathogenetischen Verhältuisse, die noch sehr geringe Einsicht in die Unterschiede der einzelnen Formen, endlich gewisse Eigenthümlichkeiten des Verlaufes (die lange Daner schmerzfreier Intermissionen, das Seltenerwerden und spontane Erlöschen der Anfälle im höheren Alter) erschweren überdies die exacte therapeutische Beobachtung und Controlle. Die Reclame feiert bier neben der rationellen Therapie ungestört ihre Orgien, und weiss sich oft sehr gut mit dem Nimbus reinster Rationalität zu umkleiden. - Dass von einer Causalbehandlung der Hemikranie weniger als bei anderen Neuralgien erwartet werden darf. ist nach dem jetzigen Standpunkte der Actiologie nur allzu begreiflich. Was speciell diejenigen Fälle betrifft, in denen einseitiger Tetanus, oder einseitige Paralyse der Kopfgefässe den Schmerzanfällen zu Grunde liegt, so sind hier die Ursachen, welche periodisch excitirend oder deprimirend auf den Halstheil des Sympathiens, resp. das spinale Centrum des Hals-Sympathieus einwirken, uns für jetzt noch vollständig dunkel.

Unter den in grosser Zahl angewandten inneren Mitteln sind die Eisenpfragnarte, das Chini und das Coffein die weitaus beliebtesten, und jedenfalls nieht mit Unrecht, wenn man auch bei der Verallgemeinerung ihrer Empfehlung oft von unrichtigen Gesichtspunkten ausgegangen zu sein scheint. Die Eisen präpa rate (nameutlieh das von Hutch in son, Stokes und Andern gerühnte ferrum enfemberieum) sind sehwerlich Specifies gegen Migraine, sondern mögen bei anfamischen und schwächlichen Individuen, welche, wie zu anderen kernalgsein, auch zu Migraine prädisponirt sind, zur Verbesserung der Constitution beitragen. — Bei der Empfehlung des Chin ins (wienuch fähnlich wirkender Substanzen: Beberin u. dgl.) hat man meist die antitypische Wirkung des Mittels im Ange gehabt, und wegen der fast regelmässigen Periodicität der Migraine - Anfälle günstiene Erfolg erwartet. Die Erfahrung leht jedoch, dass der Geme Erfolg erwartet.

branch von Chinin -- ganz gleich in welcher Form -- diese regelmässige Periodicität der Migraine-Anfälle in der Regel nicht einmal zeitweise, geschweige denn dauernd beeinflusst; dass dagegen der einmalige oder wiederholte innere Gebranch grösserer Chinindosan (0,5-1,2) öfters unverkennbar im Stande ist, einen Migraine Anfall abzukürzen oder selbst zu conpiren. Es wäre möglich - worauf u. A. Bernatzik hingewiesen hat - dass diese günstigen Wirkungen des Chinins wie anch die analogen des Coffeins und des neuerdings (von Woakes) empfohlenen Secale cornutum bei der Migraine vorzugsweise darauf beruhen, dass diese Mittel eine gesteigerte Erregung der vasomotorischen Nerven, eine Erhöhung des arteriellen Tonus in dem erschlaften Gefässgebiete hervorrufen. Zur Bestätigung dieser Annahme würde es erwünscht sein, Beobachtungen darüber zu sammeln, ob sich die genannten Mittel vorzugsweise in Fällen derjenigen Art, die wir oben als neuroparalytische oder angioparalytische bezeichneten, als wirksam bewähren.

Das Coffein wird vorzugsweise in Form von Coffeinum citricum, und zwar in Pastillen, welche je 0,03 oder 0,06 enthalten, gegeben. Ich muss sagen, dass mir auch vom Coffein, wie vom Chinin, der lange Fortgebrauch in der interparoxysmellen Zeit weniger zu nützen scheint, als der einmalige oder wiederholte Gebrauch grösserer Dosen (0,06-0,12) vor oder im Anfalle. - Wenn als Substitut des Coffeins das ans Paullinia sorbilis (von Martius) dargestellte Guaranin empfohlen und zum Theil mit grosser Emphase angepriesen worden ist, so ist diese Reclame um so lächerlicher, als Coffein und Guaranin bekanntlich vollkommen identisch sind. Dagegen kann starker Caffee. welchen Einige der Verabreichung von Coffein vorziehen, möglicherweise reelle Vortheile gewähren, da hier ausser dem Coffein auch die Gerbsänre und der empyreumatische Stoff (Fremy's "Caffeon") mit in Betracht kommen. Von den sonstigen Mitteln erwähne ich nur den auch hier vielbelobten Arsenik, Argentum nitricum, schwefelsaures Nickeloxyd (Simpson), Bromkalium; endlich den grossen Haufen der "Digestiva" namentlich der Amara und Aromatica (Extr. trifolii fibrini. extr. graminis, extr. cort. aurant. n. dgl.). Die causalen Beziehungen der Migraine zu Digestions-, namentlich gastrischen Störungen, welche durch letztere Mittel gehoben werden sollen, sind ebenso problematisch wie die Erfolge dieser Mittel beim wirklichen Vorhandensein jener Störungen.

Unter den Brunnen- und Badecuren stehen bei der Migraine die eisenhaltigen Quellen (Pyrmont, Franzensbad, Schwalbach) und die Seebader vorzugsweise in Ruf — jedenfalts mit einigem Rechte; doch ist auch ihr Nutzen fast immer nur ein vorübergebender. Die Anfalle setzen im günstigsten Falle während der Car und noch einige Zeit darauf aus, nm während der Wintersaison ganz in alter Weise zu reeditivien.

Die Electricität, sowohl in Form des constanten, wie des inducirten Stroms hat nenerdings bei Hemikranie vielfache, leider nicht immer durch Unbefangenheit und Besonnenheit ansgezeichnete Empfehlungen gefunden. Die klareren Anschanungen über das Wesen der Migraine, welche durch die von du Bois-Reymond gegebene Anregung erweckt wardon, laden gleichsam von selbst zur Behandlung dieser Neurose mittelst des electrischen Stroms ein. Jedoch hätte man wohl daran gethan, hier sogleich von vornherein eine strengere Critik zu üben und namentlichden Verschiedenheiten der einzelnen Mgraineformen mit mehr Bewusstsein Rechnung zn tragen. Wir haben gesehen, dass es wahrscheinlich Migrainefalle giebt, welche mit einem Tetanus, andere, welche mit einer Lähmnng der Kopfgefässe, resp. der im Hals-Sympathiens verlaufenden vasomotorischen Nervenfasern einhergeben: noch andere endlich, bei welchen functionelle Störungen von Seiten des Hals-Sympathicus überhaupt nicht nachweisbar sind, und welche uns daher pathogenetisch vorläufig noch unenträthselt erscheinen. Die Electrotherapie wird diese Differenzirungen zu berücksichtigen und womöglich weiter zn entwickeln haben; eine schematische, schablonenhafte Anwendung dieses wichtigen Heilmittels anf Grund eines gleichlautenden Nomen morbi ist hier wie überall ein verfehltes Beginnen. Was die speciellen Applicationsweisen betrifft, so liegt hinsichtlich des constanten Stroms die vielbesprochene Galvanisation des Sympathicus (and zwar seines, die vasomotorischen Kopfnerven enthaltenden Ganglion cervicale supremum) am nächsten. Diese wird bekanntlich in der Weise vorgenommen, dass der eine (gewöhnlich der positive) Pol in die Fossa auriculomastoidea (zwischen Winkel des Unterkiefers, Ohrläppehen und Proc. mastoides) eingedrückt, und mit dem anderen Pol im Nacken oder über dem Manubrinm sterni gaschlossen wird. Seit Remak, welcher die "Galvanisation des Sympathicns" zuerst anempfahl und von derselben eine, jedenfalls übertriebene Anwendung machte, sind über den Werth dieses Verfahrens sehr verschiedene Meinungen laut geworden. Von der örtlichen Application der Anode anf das Ganglion cervicale supremum versprach sich Remak eine Herabsetzung des arteriellen Tonus, demnach

eine Erweiterung des arteriellen Strombettes auf der galvanisirten Seite. Wäre diese Annahme haltbar, so dürfte man die Anode nur bei der sympathico-tonischen, nicht aber bei der angioparalytischen Form der Migraine auf das Ganglion snoremum localisiren.

Ich habe gefunden, dass bei Application der Kathode hinter dem Angulns mandibnlae, der Anode auf das Mannbrium sterni Erscheinungen eintreten, welche zum Theil einer directen galvanischen Einwirkung auf den Hals-Sympathicus zn entsprechen scheinen, zum Theil jedoch auch einem ganz anderen Gebiete angehören. Es zeigt sich nämlich öfters eine durch das Pupilloscop snbjectiv wahrnehmbare Erweiterung der Pnpille auf der gereizten Seite bei Stromschliessung (seltener bei Stromöffnung); ferner entsteht während der Stromdauer, bei sphygmographischer Untersuchung der Carotis. eine Veränderung im Habitus der Carotiscurven, welche auf einer Verminderung des arteriellen Tonus im Stromgebiete der Carotis und Herabsetzung des Bintdruckes in der letzteren beruht. Ausserdem zeigen sich jedoch anch an der Radialenrye gleichzeitig Veränderungen, welche auf einer Verlangsamung und Schwächung der Herzaktion (durch reflectorische Erregung der Vagi) beruhen.\*) Man wird daher bei Galvanisationsversnehen am Sympathicus jedenfalls den ganz verschiedenen Effekt der einzelnen Reizmomente auf den Sympathicus selbst, sowie die reflectorische Einwirkung auf das Herz mit veranschlagen müssen. Ansser der Galvanisation am Sympathicus kann auch die "Galvanisation durch den Kopf", theils einseitig (in der Richtung der Pfeilnaht), theils transversal (durch beide Schläfen oder Processus mastoidei) zur Anwendung kommen; und zwar mit schwachen stabilen Strömen (4-10 Elem.), nöthigenfalls mit Rheostat. Ich habe mich bei Hemikranie vorzngsweise der letzteren Verfahren bedient und davon einige sehr ermnthigende palliative Wirkungen gesehen, deren Zahl und Beobachtungsdauer iedoch nicht genügen, um anch über die curative Bedeutung der Galvanisation ein sicheres Urtheil darauf zu begründen.

Den Inductionsstrom rühmen besonders Frommhold und Fieber. Ersteere bevorzugt den primären Inductionsstrom und zwar in der Art, dass er einen Rheophor in der Medianlinie des Nackens (hoch oben), den anderen an der Stirn oder dem arcus snperciliaris aufsetzt. Fieber empfiehlt die Anwendung der sogenannten "elektrischen Hand": der Patient nimmt den einen Con-

<sup>\*)</sup> Centralblatt, 1868, Nr. 21, and 22,

ductor in die Hand, der Faradiseur den andern Conductor in seine Linke, während er die Vola der Rechten fest an die vorber befeuchtete Stirn des Kranken anlegt. Nach Fieber soll diese Behandlung selten fehlschlagen und zuweilen überraschende Resultate ergeben.

## 3. Neuralgia occipitalis (cervico-occipitalis.)

§. 65. Unter den sensiblen Aesten, welche von den 4 obersten Cervicalnevren entspringen, werden ovzragsweise diejeuigen neuralgisch afficirt, welche die Occipitalgegend mit ihren Fasern versorgen. Es sind dies der hintere Zweig des ersten Cervicalnerven (X. infoaccipitalis) und des zweiten Cervicalnerven bieten bekanntlich das Eigenthiniehe dar, dass ihre hinteren Wurzeln bei Weiten mischtiger sind als die vorderen, und dass anch ihre hinteren Zweige stärker als die vorderen entwickelt sind, während bei allen übrigen Halsnerven das Umgekehrte der Fall ist. Wir haben hierin einen Schlissel für die Hänfigkeit und Intensität jener neuralgisehen Aifsetchoen, welche unter dem Namen der Neuralgia occipitalis bekannt sind.

Ob sich ansser den beiden genannten Nerven noch andere, andem Plenas eervicalis entspringende Nervenaviege an dieser Neuralgie betheiligen, kann in der Regel aus der Ansstrahlung und Projection des Schmerzes nicht mit Sieherheit festgestellt werden. Er wäre hierbei namentlich an den Ramns occipitalis minor und anricularis magnus zu denken, welche sowohl untereinander, wie auch mit dem N. orcipitalis megnas anastomosiren.

Der Sitz des Schmerzes ist die Gegend der obersten Halswisch und der Squama occipitis his zum Scheitel hinauf, seitlich his zu den Ohren und den Proc. mastoidel. Die Periodicität ist in der Regel sehr ansgezeichnet. Zinweilen sind mit den Schmerzanfallen auch Zanckungen in den Nackenmanskeln, seitener in den Gesichtsund Armmuskeln verbunden. Die Neuralgie tritt bald einseitig, bald
bilateral – in letzteren Falle nicht immer belderesitis mit gleicher
Heftigkeit – auf. Als Schmerzpunkte werden von Valleix ein
Gespitalpunkt (am hinteren nnteren Rande des Occipat), ein Gervical- und ein Parietalpunkt hervorgehoben. Nar der erste ist jedoch
in der Regel deutlich zu erweisen. Daggeen sind auch hier, wie bei
der Prospolatie, anseer den eigentlichen subertlanen Schmerzpunkten.

kann sogar vorkommen, dass die ganze Hant der hinteren Kopfhälfte äusserst empfindlich ist und schon die leise Berührung einzelner Haare heftige Schmerzen hervorruft.

Die Neuralgia occipitalis ist zwar viel seltener, als die des Trigeminus, gebört jedoch immerhin zu den häufigeren neuralgischen Affectionen. Das weibliche Geschlecht ist auch hier entschieden bevorzugt (cs. 5:1). Was das Alter betrifft, so fand ich, unter 16 Fällen. im Alter von

> 20—29 Jahren 3 30—39 - 6 40—40 - 5 50—59 - 2

Traumatische und anderweitige Gelegenheitsursachen sind nur selten mit Sicherbeit nachzuweisen. Einmal habe ich eine Occipitalneuralgie bei einem kräftigen 40 jährigen Manne in Folge eines Stuzzes von einem Leiterwagen auf den Hinterkopf beobachtet. Krankheiten der Cericialwirbel, Geschwüste der Occipitalagegend (intumestirte Lymphörfisen etc.), auch der Occipitalnerven selbst werden in einzelnen Fällen als Ursachen angeführt. Auch Tabercula dolorosa können — wie in einem von mir gegenwärtig beobachteten Falle – zu den Erscheinungen von Kenralgia occipitali Veranlassangeben. Hänsig ist die Occipitalnerralgie nicht primär, sondern gesellt sich als Irradiationsersreheinung zu einer präexistirenden Prosopalgie, seltener zu anderen Neranigien (z. B. Neuralgia brachialius). Solter Irradiationen werden besonders bei begünstigenden congenitaten, herreitätern und constitutionellen Verhältnissen beobachtet.

Bei Behandlung der Occipitalneralgien sind ortliche Blitentrichninger, Veiscaniten und anderweitige Ableitungen vielfach heliebt, and in frischen Fällen zuweilen erfolgreich. Wo diese Mittel im Stich lassen and sich der cansalen Behandlung kein Spielraum dartietet, empfehlt sich am meisten die örtliche Anwendung sube ut an er Injectionen. Ich habe auch hier vom Morphium die besten Erfolge gesehen, weit weniger von anderen Alcaioden, selbest vom Coffein. — Die electrische Behandlung leistet bei der Occipitalnerungle im Ganzen wenig; es zilt dies sowohl für den indeciten wie für den constanten Strom, der übrigens wegen grosser Empfindlichkeit der Patienten oft nur in sehr geringer Elementenzahl und mit Rhecestat anwendur ist. Man erzielt bechetens einen palliätiven Effect, welchen die subentanen lojectionen sicherer und nachhaltiger betvorrufen. – Eine operative Behandlung scheiten un von N us se an m bei einer mit Prosopalgie verbundenen hestigen Occipital-Nenralgie versucht worden zu sein; die von ihm (ohne Schwierigkeiten) ausgeführte Resection des N. occipitalis magnus blieb aber erfolgios.

#### 4. Neuralgia brachialis.

§. 66. Unter obiger Bereichung sind alle Neuralgien zusammontassen, wielde dem Gebiete der 4 unteren Halsereren, also der Plexus brachialis, angebören; und zwar, da die Pars supra-clavicularis des Armsgeßechts nur Muskeläste erzeugt, derjenigen Nerven, welche der Pars infraclavicularis desselben eutspringen. Unter letztern ist fast kein grösserer Hautast, welcher nicht, allein oder in Verbindung mit anderen, neuralgisch befalles werden und dadurch Modificationen in der Ausstrahlung und excentrischen Verbreitung des Schmerzes herbeißhren könnte.

Ziemlich häufig ist der N. cutaneus brachti internus betheligt (in dessen Zasammensetzung auch die vorderen Aeste der obersten Brustnerven theilweise mit eingehen). Der Schmerz verbreitet sich dabei an der inneren Seite des Oberarms bis zum Eilloogen abwärts. Weit seltener sind neuralgische Sensationen in der Haut der hinteren, fauseeren Seite des Oberarms, welche von Aesten des N. circumfexus und musschloctuneuse mit sensiblen Fasern versort wird.

Auch in der Haut des Vorderarms sind neuralgische Sensationen verhältnissensiesig selten. Sie werden theils vermittelt durch den N. cutanous brachti medius und externus, theils durch einzelne Hautste des Ulnaris, des Medinaus (N. cutanens antibrachti etternus) — können somit und des Radiairs (N. cutanens antibrachti etternus) — können somit auch Theilerscheinungen einer Neuralgia ulnaris, medians und radialis aumanchen.

Unter den drei grossen Nervenstämmen, welche in den Weichtheilen der Hand endigen, werden vorzugsweise der Ulaaris und Radialis, seltener der Medianus von isolirten Neuralgien befallen. Der Grund ist vielleicht in der tieferen und daher gegen ämssere, traumatische Insulte, Witterungseinflüsse etc. geschützteren Lage des Medianus zu suchen.

Bei Neuralgien des Ulnaris verbreitet sieh der Schmerz im Gebiete seiner Rami digitales, dorsales und volares, also anf der Dorsalseite im 5. 4. und an der Ulnarseite des Mittellingers; auf der Volarseite im 5. und an der Ulnarseite des Ringfangers. Bei Neuralgien des Medianus wird der noch übrige Theil der Fingerhaut an der Volarseite, bei Neuralgien des Radialis der noch übrige Theil der Dorsalseite von excentrischen Schmerzen heimgesucht. Bei den Neuralgien dieser 3 Nerven lässt sich übrigens meist deutlich erkennen. dass der Schmerz keineswegs bloss excentrisch nach dem Hautrayon der ergriffenen Nerven projicirt wird, sondern auch, dem Verlaufe derselben folgend, bald centripetal, bald centrifugal ausstrahlt; was wegen des langgestreckten, zweiglosen Verlaufes dieser Nervenstämme bis zu ihren sensibeln Endbezirken hier leichter zu constatiren ist, 'als an anderen Nervenbahnen, und daher von Laien bei ihren Krankheitsschilderungen nicht selten spontan erwähnt wird. Man muss sich hüten, aus solchen, im Verlaufe des N. radialis oder ulnaris durchschiessenden Schmerzen etwa auf eine Neuritis dieser Nerven schliessen zu wollen. Eine solche kann freilich vorhanden und (wie wir gesehen haben) Ursache neuralgischer Erscheinungen sein: das obige Symptom allein aber giebt auch nicht den entferntesten Anhaltspunkt, um eine im Nerven selbst bestehende Entzündung anzunehmen oder überhaupt den Sitz des eigentlichen Krankheitsbeerdes in bestimmterer Weise zu localisiren.

Als Schmerzpankte werden von Valleix eine grosse Anzahl von Stellen angeführt, wvon die wichtigeren den am oberfäßeihichsten gelegenen Abschnitten der Vorderarmnerven entsprechen, die übrigen meist ansicher und kamm auf einen bestimmten Nerven zu besiehen sind. So ein Azilharpunkt, dem Pietus selbst entsprechent ein Scapularpunkt, am unteren Winkel der Seapula, der angeblich dem N. subscapularis angebort, welcher letztere aber rein motorischen Natur ist; ein Humeralpunkt, den Hantästen des N. axillaris (circumsteuxs) entsprechend. Unter den Punkten der Vorderarmnerven sind die wichtigsten: ein oberer und unterer Rudialpunkt (der erstere an der bekannten Umschlagstelle am Oberarm, der letztere in der Nähe des Handgelenks); ein oberer und unterer Ulnarpunkt (jener zwischen oberannen und condylaw int. humer, dieser in der Nähe des Handgelenks) und ein Medianpunkt in der Ellenbeuge, alle sehr leicht aufgrunden.

Anch die Dornfortsätze einzelner Wirdel sind in einzelner Fällen auf Berührung empfindlich. — Hervorzuheben ist die häufige Conicidenz von Neuraligien mit partiellen Anästhesien der betreffenden Nervenstämme, die vorzugsweise bei peripherischen, namentlich traumatischen Neuralgien (durch partielle Continuitätstreunungen, partielle intertititiel Neuritis, cietarieide Neurome u. 8. w.) bedingt wird.

Complicationen mit motorischen und vasomotorisch-trophischen Störungen werden bei peripherischen Arm - Neuralgien sehr ge-

wöhnlich angetroffen, und liefern im concreten Falle für den Sitz der Affection oft wichtige differenziell-diagnostische Criterien. Die motorischen Complicationen können je nach der Ursache bald in Reizerscheinungen (Krämpfen, Contracturen, Zittern, fibrillären Znckungen u. s. w.) - bald in Paresen and Paralysen im Gebicte der nenralgisch afficirten Nerven bestehen. Unter der trophischen Störungen verdienen besonders die in den Hantdecken beobachteten Veränderungen hervorgehoben zu werden. Bei peripherischen Neuralgien, anch bei solchen, welche in kleineren sensibeln Hantzweigen ihren Sitz haben, ist das gleichzeitige Anstreten von Zoster oder anderweitigen Exanthemen (Urticaria, Pemphigus, Eczem n. s. w.) nicht selten. Ich beobachtete n. A. bei einer Neuralgia ulnaris einen isolirten Zoster im Gebiete des (mit dem Ulnaris anostomosirenden) N. cutaneus antibrachii internus minor. - Ferner wird auch eine grössere Geneigtheit zu örtlichen Entzündungen (z. B. Panaritien), zn Veränderungen der Epidermoidalgebilde (Difformationen der Nägel u. s. w.) beobachtet. Hänfig hat man derartige Nutritionsstörungen nach partiellen Schnss-Verletzungen der Vorderarmnerven folgen sehen, wovon die amerikanischen Chirurgen Weir Mitchell, Morehonse und Keen in ihrer trefflichen Monographie der Nervenschnsswunden\*) instructive Beisniele berichten. Namentlich sahen sie nach partiellen Nervenverletzungen (z. B. des Ulnaris) öfters die sogenannten Glanzfinger - "glossy fingers" - unter nenralgischen Sensationen im Gebiete des verletzten Nerven anstreten.

§. 67. Wirkliche Arm -Neuralgien sind keineswegs so hating, wie von vielen Andron angenommen wird. Sie kommen, abveichend von den bisher besprochenen Neuralgien, bei Männern ziemlich eben so oft oder selbst öfter vor als bei Franen; wahrscheinlich in Folge des angestrengteren Gebranchs der ohere Extremitäten, der mit einer stärkeren, functionellen und mechanischen Beizung ihrer Nern unvermeillich verbunden ist. Andererereits indet man Arm-Neuralgien gleichzeitig mit andern oberfäschlichen Nentalgien, namentlich der Cervicalnerven (Neuralgia cervico-brachialis) und der Intercostalnerven, sowie anch mit visceralen Neuralgien (Angian pertoris, Cardialgie), oder als Theilerscheinung wandernder und alternirender Neuralgien. Wenn, im Gegensatz zu meiner obigen Angabe, Arm-Neuralgien in der Regel als sehr hänfig betrachtet werden, so ist ihrebte meistens der symptomatische Berriff der Neuralgien nicht mit hierbei meistens der symptomatische Berriff der Neuralgien nicht mit hierbei meistens der symptomatische Berriff der Neuralgien nicht mit hierbei meistens der symptomatische Berriff der Neuralgien nicht mit hierbei meistens der symptomatische Berriff der Neuralgien nicht mit

<sup>\*)</sup> On gunshol wounds and other injuries of the nerves, Philadelphia 1864.

der erforderlichen Strenge beobachtet. Alltäglich werden schmerzhafte Zustände der verschiedensten Art, z. B. Residnen von Luxationea und Distorsionen, cironische Gelenk- und Muskelrheumatismen u. s. w. auf Grund oberflächlicher Untersuchung als Neuralgien bezeichnet, obwohl die charakteristischen Erscheimungen der Neuralgie keineswegs vorliegen.

Unter den Ursachen wirklicher Arm-Neuralgien sind die peripherischen, accidentellen, unverkennbar häufiger als bei den bisher besprocheneu Neuralgien. So geben z. B. oft Verletzungen der Armnerven, namentlich Stichwunden, partielle Durchschneidungen und Zerreissungen, eingedrungene fremde Körper u. s. w. zu Neuralgien Veranlassung. Hierher gehören auch die nach Venäsectionen zurückbleibenden Neuralgien, die zuweilen sehr hartuäckig und wahrscheinlich auch durch partielle Continuitätstrennungen herbeigeführt sind. Ich beobachtete eine Neuralgia mediana, die auf eine vor langer Zeit am Ellbogen (mit dem Schnäpper) verrichtete Venäsection gefolgt war. Zu den tranmatischen Arm-Neuralgien gehören ferner die an Amputationsstümpfen auf Grund cicatricieller Neurome auftretenden, die sich bald auf einzelne, bald auf mehrere oder alle Nervenstämme des amontirten Gliedes erstrecken. Auch Fracturen können durch Compression oder anderweitige mechanische Insultation einzelner Nervenstämme Neuralgien veranlassen. Ollier berichtet einen instructiven Fall von Neuralgia radialis, in Folge von Fractura humeri, wobei der Nerv in einem engen, durch Callus gehildeten Knochencanal eingeschlossen und comprimirt wurde. Auch falsche und wahre Neurome sowie Tubercula dolorosa geben im Gebiete der Armnerven relativ häufig zu Neuralgien Veranlassung. Seltener können anderweitige Geschwülste in der Umgebung der Nerven, u. A. intumescirte Lymphdrüsen der Achselhöhle. Aneurysmen der Subclavia und Anonyma, sowie Wirbelaffectionen durch Druck auf die Nervenstämme, den Plexus und die hinteren Wurzeln Neuralgien bewirken. - In mancheu Fällen ist eine Entstehung auf Grund rheumatischer Schädlichkeiten oder anstrengender Beschäftigung unverkennbar. Weniger oft sind congenitale und constitutionelle Anomalien sowie auch dyskrasische Verhältnisse als einflussreich zu betrachten. Zu den dyskrasischen Neuralgien kann man u. A. die sogenannte Arthralgia saturnina rechnen, die am haufigsten im Arm (meist bilateral und symmetrisch) auftritt, und oft mit Paralysis saturnina zusammen vorkommt oder derselben voransgeht. Ob sie, wie die älteren Autoren allgemein annehmen, spinalen

Ursprungs ist, muss dahingestellt bleiben. — Ganz unbekannt ist der Ursprung jener, einigs Make epitemisch beabenkteten Neurligin der Handfläche, welche man als Acrodynie (anch als "Nenrodermitis", Piorry) bezeichnet hat, und welche mit oberflächlicher Dermatitis, Blächenbildung, Abschuppung u. s. w. — zuweilen auch mit consecutiver Anästhesie und Lähnung im Bereiche der Armnervenstämme einbergehen.

§. 68. Bei der Behandlung der Arm-Neunsigien sind die heterogenste Verfahree empirisch verancht und — zum Theil wohl auf Grund irriger oder unsieherer Diagnosen — als wirksam gerühmt worden. Ich will nicht auf den ganzen Haufen der schon bei der Prosopalgie aufgezählten Mittel zurückkommen; ich erwihne nur die noch sehr beliebten Einreibungen von Veratrinsalhe, um von denseleben ein für alle Male zu sagen, dass sie bei wirkiben Arm-Neunsien wohl noch niemals irgend welchen, selbst nur palliativen Nutzen gehabt haben. Dieses Mittel gebürt, gleich den Pflastern, reizenden Linimenten etc. zu denjenigen Verfahren, welche indirect grossen Schaden anstiften, insofern damit viel Zett vergendet und einer wirklich zum Ziele ührenden Behandlung entzogen wird.

Anch den "revulsorischen" und "derivatorischen" Verfahren, namenlich der Anwendang von Vesicatoren mit offen erhaltenen Wandflätchen, lässt sich bei wahren Brachial-Neuralgien kein nennenswerther Effect nachrähmen: ganz abgesehen davon, dass druck diese Verfahren der Gebranch der Extremität für längere Zurit in nicht unerheblicher Weise gestört wird. Dies gilt zwar weniger für die von Valleix empfohlenen fliegenden Vesicantien, deren Werth aber auch oft stark überschätzt wird.

Die causale Therapie findet bei Brachial-Neuralgien nur selten ein ergiebiges Terrain; am meisten bei den peripherischen, durch traumatische oder anderweitige mechanische Insulte entstandenen Neuralgien, wo eine operative Beseitigung der einwirkenden Reite offerst die Neuralgie selbst zum Verschwinden bringt. So bewirkte in dem obligem Falle von Ollier die Abtragung der comprimirenden Roochealmelle eine vollständige Heilung. Bei Pesadoseuromen der Armaerven (z. B. bei Fibromen und Cysten im Verhauf des Medianns und Radishilbs sind von Post., Demagran, "Nott."

<sup>\*)</sup> New York med, record 1866 No. 18.

<sup>\*\*)</sup> Nach mir gemachten brieflichen Mittheilungen.

<sup>\*\*\*)</sup> Contributions to bone and perve surgery. Philadelphia 1866

und Anderen erfolgreiche Operationen ausgeführt worden. Von den auf rheumatischer, dyscrasischer u. s. w. Veranlassung beruhenden Arm-Neuralgien gilt das früher Gesagte.

In der Mehrzahl der Fälle sind wir jedoch auf eine symptomatische Therapie beschränkt, und hier stehen dieselben örtlich en Mittel im Vordergrunde, wie bei Prosopalgien; also die hypodermatischen Morphinm-Injectionen und die Electricität. - Von der Anwendung der Neurotomie und Neurectomie kann bei Neuralgien des Armgeflechts selbstverständlich nur ausnahmsweise die Rede sein, da alle grösseren Nervenäste des Arms gemischter Natur sind, und die nach ihrer Durchschneidung unvermeidlichen Lähmungen selbst bei Beschränkung auf einzelne Muskeln zu den schwersteu Functionsstörungen Veranlassung geben. Es sind zwar derartige Operationen noch in neuester Zeit sogar an den Hauptnervenstämmen (Radialis, Medianus) ausgeführt worden; sie sind jedoch ausschliesslich bei den cicatriciellen Neuromen der Amputationsstümpfe und bei Pseudoneuromen oder Neuromen, welche die Function der Nerven in hohem Grade beeinträchtigen, unter Umständen gerechtfertigt. - Was vollends von den verstümmelnden Operationen, den Amputationen und Exarticulationen (selbst im Schultergelenk!) zu halten sei, ist schon früher gesagt; ihre Verwerflichkeit wird fast durch ihre Wirkungslosigkeit noch übertroffen. Gherini z. B. amputirte, wegen einer Neuralgie des Handrückens, im Vorderarm; die Neuralgie recidivirte; es wurde ein 4 Ctm. langes Stück aus dem N. radialis exstirpirt; auch diese Operation blieb erfolglos\*).

# Neuralgie der Nn. thoracici (Neuralgia intercostalis, dorso-intercostalis). — Mastodynie.

§. 69. Die 12 Brustnerven entsenden einen kleinen Theil ihrer sanisheln Faser mit dem ausseren Zweige ihrer hinteren Aeste zur Rückenhaut — den grösseren Theil aber in den Bahnen ihrer vorderen Aeste (Nn. intercostales) zur Haut der seitlichen und vorderen Brust- und Bauchgegend. Die sensibeln Fasern dieser Regionen, welche in den Nn. cutanei, pectorales und abdominales verhaften, entstammen theils dem oberflächlichen, theils dem tiefliegenden Zweige, in welchen jeder Intercostalnerv sich schon im hinteren Theile des Zwischerippenramms spaltet.

<sup>°)</sup> Annali universali CCXXXVIII p. 74, April 1864.

Die Brust- und Banchhaut, sowie die Haut des Rückeas und der Schulterblattgegend sind demnach der Sitz derjenigen Neuralgien, welche man als Neuralgia intercostalis und dorso-intercostalis bezeichnet. In der Regel wird nur das Hautgebiet der No. intercostales befallen, seltener auch gleichseitig das der hinderen Aeste der Brustnerven, wahrend isolirte Neuralgien der letzteren nur varze ansanhavswies vorkommen.

Fast immer werden nur die Gebiete einzelner, bald der oberen, bald der mittleren, bald der unteren Intercostalnerren befallen. Bei Neuralgien der oberen Intercostalnerven werbette sich der Schmerz sehr häufig auch auf den Arm, namentlich auf die innere Seite des Oberarms, da sich der erste Brustnerv an der Bildung des Pustubenschälis betheiligt, und Fasern des zweiten und häufig auch des dritten Brustnerven in die Zusammeasetzung des N. cataneaus brachila internus mit eingeben. Am häufigsten scheinen der 7.—9. Intercostalnerv befallen zu werden. — Isolfrie Neuralgien der Scapila-augend, die man gewöhnlich noch — aber mit Urrecht — den Neuralgien des Armgedechts zurechnet, werden mit einer von Valleix herritherende Von hvörids ande als Scapulagien beseichetet.

Intercostal-Neuralgicn sind schr häufig. Das weibliche Geschlecht wird, wie auch die Tabelle S. 62 ergiebt, in überwiegender Weise befallen. Dem Alter nach fand ich unter 29 Fälleu

| wischen | 10  | und | 19 | Jahren |  |
|---------|-----|-----|----|--------|--|
| -       | 20  | -   | 29 | -      |  |
| -       | \$0 | -   | 39 | -      |  |
| -       | 40  | -   | 49 | -      |  |
|         | 50  |     | 50 |        |  |

Oft sind Intercostal - Neuralgien noch mit Neuralgien anderer Hautnerven (nameutlich des Plexus brachialis) verbunden, oder irradiiren nach längerem Bestehen auf benachbarte und entfernter Nervengebiete; oft treten sie umgekehrt secundär auf, nachdem andere Neuralgien voranfgegangen, sei es in Hautnerven oder auch in viseeralen Nervengebieten (Angina pectoris, Cardialgie).

Die Ursachen sind meist dunkel; hänfig sind sie offenbar centraler Natur; imbesondere sind länge der Interostalnerven ausstrahlende, paroxyamatische, in der Begeb bliateral und symmetrisch auftretende Schmerzen ein nicht settenes Symptom von Tabes dorsaulis. Als locale peripherische Aulässe Können Verletzungen, Druck von Geschwülsten, Krankbelten der Rippen (Periostitis, Garies, Nectoso), und besonders Wirbelaffectionen (Spondylitis, Carles, Nebüldungen der Wirbelsäule etc.) gelten. Pleuritis und Tuberculose orzengen wohl Schmerzen in der Intercostaleggend, aber keine Intercostal-Neuralgien; ebenso verhält es sich hinsichtlich chronischer Leberund Magenaffectionen, die von Intercostal- oder Lumboabdominal-Neuralgien begietet sein sollen. Es herrseht and diesem Gebiete die fehlerhafte Gewohnheit, Schmerz und Neuralgie fast nach Willkür zu identifeiren.

Was den oft urgirten Zusammenhang von Intercostal-Neuralgie mit Hernes Zoster betrifft, so ist dieser, wenn man die Thatsachen nicht künstlich verwirrt oder verdunkelt, überaus einfach. Der Zostor intercostalis ist eine trophische Neurose, von vasomotorischen oder speciell trophischen Nerven abhängig, welche eine Strecke weit in den Nn. thoracici und ihren Aesten - also gemeinschaftlich mit den sensibeln Intercostalnerven - verlaufen. Insofern die trophischen Nerven, deren Läsion den Zoster intercostalis hervorruft, innerhalb dieser gemeinschaftlichen Bahn erkranken können, ist die häufige Coincidenz von Zoster und Intercostalneuralgie leicht zu begreifen; ebenso wie das Austreten anderweitiger Nutritions- oder Secretionsstörungen, z. B. der von Woakes während der Schmerzanfälle hechachteten übelriechenden Schweisse. Andererseits erklärt sich das Vorkommen von Zoster ohne Neuralgie und von Neuralgie ohne Zoster, indem sowohl die trophischen als die sensibeln Fasern auch isolirt, jenseits der gemischten Stämme der Nn. thoracici, in den Wnrzeln der Spinalnerven oder innerhalb des Centralorgans selbst afficirt werden können. Das mutnelle Verhältniss ist hier ganz dasselbe, wie zwischen Zoster facialis und Prosopalgie, Zoster brachialis oder lumbalis und den entsprechenden Neuralgien: wie deun das so häufige Vorkommen vasomotorisch-trophischer Störungen bei Neuralgien überhaupt wesentlich durch die Coaffection von zusammenliegenden sensibeln und vasomotorisch-trophischen Nervenröhren in den gemischten Spinalnerven, den Plexus und peripherischen Nervenstämmen bedingt wird.

Die meisten Intercontal - Neuralgien findet man bei Personan, welche eine constitutionelle, oft hereditäre Prädisposition zu Neuralgien, zu Neurosen überhanpt darbieten. Sie sind daher eine häusige Theilerscheinung der Neurose par excellence, der Hysterie. Sie werden fermer besonders oft bei anämischen, chlorotischen, auch zugleich an Mentruationsstörungen leidenden Individuen gefauden. Der Zusammechang mit Menstruaktörungen derfre sher wehl nur ein



indirecter sein, insofern letztere mit Anämie und Chlorose, wie auch mit hysterischen Erscheinungen häufig coincidiren.

Der Schmerz zeigt bei Intercostalnenralgie meist weniger ansgeprägte Paroxysmen, deren Dauer und Häufigkeit überdies sehr variabel ist. In der Regel strahlt der Schmerz deutlich längs dem Verlaufe der Intercostalnerven aus. Die wichtigsten Schmerzpunkte. welche ziemlich constant sind, befinden sich nach Valleix: 1) in der Gegend der Austrittsstelle der Nerven ans dem for. intervertebrale; 2) im mittleren Theile iedes Intercostalraums, zwischen Wirbelsäule und Sternum, dem Ursprunge der Rami snperficiales entsprechend; 3) in der Nähe des Sternum, wo die letzte oberflächliche Theilung der Nerven stattfindet (nach unten hin dem Sternum näher). Ausserdem sind jedoch häufig circumscripte oder diffuse, cntane Hyperästhesien in der Intercostalgegend vorhanden. Besonders oft ist die Gegend einzelner Dornfortsätze gegen Druck und Berührung empfindlich. Ich kann in dieser, weit über Gebühr betonten Erscheinung nichs anderes als eine entane Hyperalgesie erblicken, wie sie bei Neuralgien und anch ohne dieselben so hänfig vorkommt. Offenbar entsteht der Schmerz in allen oder fast allen solchen Fällen nicht in den Wirbeln, noch weniger innerhalb des Wirbelcanals, sondern in der bedeckenden Hant, welche gegen den, eine feste unnachgiebige Unterlage bildenden Dornfortsatz angepresst wird. Solche entane Hyperalgesien köunen freilich Symptome centraler Erkrankungen bilden; sie köunen aber anch rein peripherischen Ursprungs sein, nnd jedenfalls haben die cutanen Hyperalgesien der Dornfortsatzgegend nichts voraus vor denen, welche in anderen Hautbezirken auftreten.

§. 70. Als eine besondere Form der Intercostalneraligie ist die Mastodynije (Cooper's irritable breast) zu betrachten. Der Schmerz beschräukt sieh hier auf die weibliehe Brustdrüse und die naßehste Ungebung derselben, welche von den vorderen Assten der oberen Nervi entanate peterotales (ausserdem) geloch auch von den Nervi supraclaviculares des Nervus cervicalis IV) mit sensibeln Fasern versorgt werden.

Die Mastodynie gebört zu den quilendsten und hartafektigsten glicklicherweis auch seltensten aller Neuralgien. Die Schmerzen erreichen dabei oft eine unerträgliche Heftigkeit, und die einzelnen Anfälle, von mehrettindiger Daner, werden zuweilen nur darch kurze Intermissionen oder Remissionen von einander geschieden. Bestimmte Schmerzpunkte sind nicht wahrnehmbar. Dagegen liess sich auch hier in einem Palle, den ich lange Zeit behandelte, mehrere Wochen

hindnerh eine grosse Empfindlichkeit in der Gegend der Dorafortsätze des letzten Hals- und obersten Brustwirbels auf Druck nachweisen. Nicht selten bestehen ferner zugleich an der Drüse selbst oder in der nächsten Umgebung derselben heerdweise oder diffuse cutane Hyperalizien.

Die Ursachen der Mastodynie sind ganz dunkel. In der Regel tritt das Leiden bei jugendlichen Individuen, in der Pubertätzeit oder hald nach derselben auf, nur selten in späterem Alter. Einmal habe ich es im Puerperinm geseben. Anstie beschuldigt übermäsige Lotation aus Hauptarsache und behanptet dass die Affention nur auf der linken Seite vorkäme. Beides ist sicher unrichtig, namentlich das Lettere; ich selbst habe die Mastodynie zweimlan auf der reibten Seite allein beolachtet. Anch der oft nrögtre Zusammenlang mit Menstrualstörungen ist keineswegs immer nachweisbar, und würde, wenn vorhanden, kaum etwas zur Klären ger Actiologie beitragen. Ein Factum ist es, dass die Anfalle oft vor Eintritt der Catamenien am heftigsten sind. Dieser Umstand ist vielleicht aus der synchronisch mit der Menstruation nach den Brüsten stattfindenden Concestion zu erklären.

Locale Ursachen sind ebenfalls nicht sehr oft nachweishar. Ein Druck, Stoss oder Schlag gegen die Brustfarlse wird zuweilen (mit mehr oder weniger Recht) als Causalmonent angegeben. Oeftere ist die Nenralgie mit Bildung eigesthämlicher kleiner Knötchen im Gewebe der Drisse verbanden, die hart, sehr empfadlich sind, und von Erbsen- bis Haselmussgrösse variiren. Romberg berschentet diese Geschwülste als, neuralgische V. Ueber ihre Natur ist leider nichts bekannt; möglich dass es sich dabei um kleine Neurome oder Tubercula doloresse der Prüsennerven handelt. Nothwendig und pathopmonisch sind diese Geschwülste jedenfalls nicht; und es liegt auch kein Grund vor, nun eine solliter (nicht mit Geschwülstbildung einbergehende), und eine mit gleichzeitigen organischen Veränderungen verbundene Form der Massfordung zu unterselbeiden.

nungen hervorrufen — niemals aber so circumscript bleiben oder gar sich spontan zurückbilden, wie es bei den neuralgischen Knütchen nicht selten der Fall ist. Auch mit tiefliegenden kleinen Abecessen der Mamma können Verwechslungen vorkommen, die zuweilen erst bei operativen Eingriffen anfgedeckt werden (Bardeleben). Im Allgemeinen ist jedoch für die neuralgischen Knütchen libre intensive Empfadlichekt von voruherein charakteristisch — eine Empfadlichkeit, wie man sie bei anderweitigen Drüsengeschwülsten von so gerüngem Umfange fast niemals autrifft.

§ 71. Bei Behandlang der Intercostalneuralgien ist von einer canaden Ernerpie nur selten die Rede, da die stillooischen Monente in der Regel vollständig in Dunkel gehüllt sind. Eine directe operative Behandlang namendlich ist nur aussahmsweise ansführbar, wie z. B. in einem mir von Demarquay migetheilten Falle, wo die Neuralgie durch eine zwisehen der 9. und 10. Rippe befindliche Cyste veranlasst wurde und nach Exstirpation der letzteren verschwand. Wo Erkrankungen der Rippen, der Wirbelsäule etc. zu Grunde liegen, sit die Behandlung zundehst gegen diese Leiden zu richten. Bei vorhandener Antamie oder Chlorose mag man eine tonisierende Dikt und Eisen versnehen; bei gleichzeitig bestehender Amenorrhoe (namentlich bei Mastodynie) mildere Emmenagoga, besonders Abe in Verbindung mit Eisen, in Form der bekannten Benders Abe in Verbindung mit Eisen, in Form der bekannten Jehlen auf einem Zuffen der State der State bei der State der Sta

In der grossen Mehrzahl der Fälle ist daher eine symptomatische, locale Behanding unentbehrlich. Die vielfach angewandten Salben von Aconit, Belladonna und Veratrin sind freilich, wie ich mich äuserst häufig in der hiesigne Policiliuk dierzengt habe, bei der Intersaktien, und die damit geheitten Fälle sind schwerlich des ihnen erteilten Nomen morbi wärdig gewesen. Auch das von Cooper bei Mastodynie empfohlene Pflaster (aus gleichen Theilen Cerat saponat. and Extr. Belladonnae) besitzt wohl ausser dem imponirenden Namen seines Antors vor anderen, einfach bedeckenden und schützenden Pflastern keinen weseultichen Vorzug. Eine weiche, vor äusseren Insuten Schutz gewährende Bedeckung der Drüse ist tanmeutlich beim Vorhandensein von Hyperalgesien und neuralgischen Geschwülsten allerdings unenbehrlich.

Im Uebrigen sind hypodermatische Injectionen von Morphium bei allen Formen von Intercostal-Neuralgie branchbar, bei der Mastodynie Kalenberg, Neurankanhleiten. aber von besonderer Wichtigkeit; ohwohl für Natzen meist uur temporar ist, giebt es doch dafür kein anderweitiges Aequivalent. Ich habe in einem sehr sehweren Falle von Mastodynie, bei einem 20-jahrigen Mädelen, in Zelt von beinnbe drei Jahres weit über 1200 lipectionen von Morphium oder Extr. Opii, sämmtlich in der Gegend der Brusdräse, vorgenommen; die Kranke konnte absolut nich ohne diese nigetionen leben und kehrte stes wieder zu denselben zurück, wenn ich sie eine Zeit lang auszusetzen und durch innere Medicationen oder anderweitige Palliativa (Tiegne eines Eisbeutels u. s. w.) zu ersetzen versuchte. Zuletzt mussten wegen der immer kürzeren Dauer der Palliativirkung 3 hjectionen täglich gemacht, und die Dosis bis zu der colossalen Höhe von 0,1 Morphium oder 0,5 Extr. Opii gles-seigert worden, ohne dass diese enormen Dosa nachtheilige Alliege-meinwirknangen, oder durch ihre ausserordentliche Haufung auf einem so kleinen Terrain üble Lokalerscheitungen bedingten.

Die früher sehr beliebte endermatische Anwendung von Narcoticis, namentlich Morphium, durch Aufstreuen auf Vesicatorflächen, ist weit masicherer und lästiger als die hypodermatische lnjection, und daher mit Recht fast ganz ausser Uebung.

Von der electrischen Behandlung der Intercostalneuralgien habe ich bisher keinen erheblichen Nutzen gesehen.

Za bemerken ist noch, dass die im Gefolge von Herpes auftretenden Interostalneuralgien zuweiten den jede Behandlung oder unter einfachster Localbehandlung (Bedecken der neuralgischen und gerübteten oder zurkratten Stellen mit Ung, Zinei, Glyserin u. dgt.) verschwinden. In sehweren Fällen oder bei beftigeens Nehmerzen ist jedoch auch hier die intervurrente Anwendung von Morphium-Injectionen zu empfelden. Die letzteren sind im Verlaufe der Intercostalnerren, in der Nähe der gewöhnlich vorhandenen Schmerzpnakte, oder bei Herpes zwischen den einzehen Bläschengruppen auszuführen. Fliegende Vesieautien können (nach Forget und Anderen) gegen die begleitende oder vorangehende Neuralgie ebenfalls nützen; ihre Empfehlung gegen den Zoster (nach Hervez de Chégoin, Chausti und Anderen) ist dangegen insofern unbegründet, als man wiederholt Zoster nach Application der Vesicutore und sogar an der Vesicutorstelle selbst hat auftreten selben.

Die (auch als Abortivmethode gerühmten) Cauterisationen und Frictionen, namentlich die Aetzung der Bläschen mit Hölleustein, sind unnütz oder sogar schädlich, da öfters danach tiefe Ulcerationen zurückbleiben. Dasselbe gilt wahrscheinlich von der örtlichen Anwendung des Eisenchlorids, welches von Baudon, Gressy und Dauvergne neuerdings als Abortivmittel gerühmt wird.

#### 6. Nenralgia plexus lumbalis.

§. 72. Unter diesem Namen lassen sich diejenigen Neuraligien zusammenfassen, welche in dem nicht mit dem Plexus sacro-coergens verschmolzenen Theile des Lumbalplexus (also im Gebiete der vorderen Aeste sämmlicher Lumbalberren) vorkommen. Im Ganzen werden die berhergebörigen, zahlreichen und grossen Hantervenstämme selten von Neuraligien befallen — weit seitener als die ans dem Plexus eichidieus entspringenden; mot unter ihnen sind es vorwiegend einzelne, welche zu isohrten nenralgischen Affectionen Gelegenheit bieten.

Neuralgische Senastionen im Gebiete des Heohypogastrieus, Horiguinalis und Genitoruralis – der drei ersten Aeste des Lundaingelinalis – dernitoruralis – der drei ersten Aeste des Lundaigeflechts – kommen zwar vor, sind aher kanm von einander und
von Neuralgien des Plexus pindendalis (N. pudendus) mit Bestimmtheit zus sondern. Alle diese Nerven verbreiten sich vorzugsweise in
der Haut des Mons Veneris, des Serotum und der Lubien, welche
Fheile auch vom N. pudendus mit sensibeln Fassern versorgt werden
(Nn. scrotales et Inbiales nateriores vom Heoinguinalis; Nn. scrotales
et Inbiales posteriores vom Ramms perinalis des N. pudendus). — In
einem sehr ausgesprochenen Falle von Neuralgie dieser Nervenbahnen
habe ich gleichertigi einen heftigen Tenesmus vesiera, ausschliesslich
während der Schmerzanfälle, beobachtet. Wahrscheinlich wird der
seibe durch reflectorische Erregung der Blasemmaskeln von den sensibelb Blasemnerven ans, deren Bahnen zum Theil im Plexus hypogastricus liesen, vermittel.

Neuralgische Sensationen an der vorderen, inneren und änsseren seite des Oberschneksle werden zum Theil noch durch Hantiste des Genito-cruralis (N. lumbo-inguinalis) — hauptsächlich aber von den späteren Aesten des Lumbalpkeus, dem N. cutanens femoris anterior externus, N. obturatorius und N. cruralis vermittelt. Neuralgien dieser Nerven kommen sowohl isolirit als gemischt — zuweilen anch in Verbindung mit Zoster in dem entsprechenden Hautgebiet — vor.

Bei der Nenralgie des Cutanens externus verbreitet sich der Schmerz nur an-der äusseren Seite des Oberschenkels, von der Höhe der Spina ant. inf. bis zum Kniegelenk abwärts. Oefters wird dieser Nerv mit dem Cruralis gleichzeitig befallen.

Die Neuralgin obturatoria, auf welche zuerst Romberg unfmerksam gemacht bat, verbreitet sich, dem Hautbezirke des N. obturatorins (oder vielmehr seines Ramus aut.) entsprechend, an der inneren Seite des Oberschenkels bis zur Kniegegend abwärts. Diese Keuralgie – eigentlich aber nur der symptomatische Schmerg Verlaufe des N. obturatorius – lat eine diagnostische Berühmtheit erlangt in Bezug auf das Vorlandensein von Hernien im For. ovale. Alsdaan ist gewöhnlich anch eine Motilitätsstörung des Oberschenskels (durch Compression der zu den Adductoren tretenden motorischen Zweige des Obturatorius) vorhanden.

Die Nenralgin eruralis, welche dem Gebiete des N. cruralis entspricht (auch wohl absurder Weise als "lsebins antica" bezeichnet) ist die häufigste unter den Neurnligien des Flexus lumbalis. Der Sebmerz folgt dabei den Ansstrablungen der einzelnen Haufäste des Gruralis: des N. cutanens femoris medins, cutaneus femoris internus (Sapphenus minor), und besonders des Sapphenus major; er verbreitetsich daher über die Haut der vorderen und inneren Seite des Oberschenkels, des Kniegelenks, der inneren Seite des Unterschenkels und des inneren Fussrandes bis zur grossen Zebe abwärts (Rami cutanei eruris interni und cutanens surne internus vom Sapphenus major).

Miterscheinungen in der motorischen und trophischen Sphäre sind selten, der Schmerz in der Regel weniger beftig, nnd die Neuralgie überbaupt benigner, namentlich weniger hartnäckig als Ischias.

Primäre und isolite Crural-Neuraigien sind zwar weit seltener als isebias, nohr oden immerhin nieht so selten, wie Vallei's und An stie angeben. Ich habe dieselben bisher mit einer einzigen Ausuhme ansschliesslich bei Mannern, und zwar meist in den arbeitenen Ständen, beobarbetet. Anstrengungen und Erktältungen sebeinen dabei am häufigsten mitzuwirken. Anch wahre und falsehe Neuromet natumatische Verletzungen u. s.w. wurden öfters als Ursachen beobachtet. Johert sah die heftigste Neuraligie durch ein Schrotkorn entstehen, welches, unter dem Gondylus internus tibiae eingedrungen, den N. sappbenus in Reizung versetzte. Oefters treten Crural-Neuralgien als seenaufür randiationsphanomene zu anderen Neuralgien, anmentlich des Plexus ischändeus. Die primären und isoliten Formen, bei deuen keine besonders erschwerenden ätiologischen Momente nachweisbar sind, gestatten meist eine günstige Praguose.

Bei der Bebandlung der Neuralgia eruralis reicht man, falls

keine zu herücksichtigenden cansalen Momente vorliegen, mit den hypodermatischen Injectionen und der Electricität vollständig ans. Ich
habe 3 Fälle mittelst einiger, in angemessenen Intervallen wiederholter
Morphium-Injectionen im Verlanfe des Cruralis ziemlich rasch gehelt.
— Bei der Galvanisation (mit stabilen Strömen) ist der positive Pol
dem Sitze der Krankheitsursache entsprechend und möglichst central
anf den Nervenstamm, den Plexns, oder den Lumbaltbeil der Wirbelsätzle — der negative auf die peripherischen Cruralis-Verzweigungen
za lovalisiren. Anch die anderen Neuralgien im Gebiete des Lumbalplexus sind in analoger Weise zu behandeln.

### 7. Nenralgia plexas ischiadici (Ischias).

§. 73. Als Ischias (Ischialgie, anch Ischias postica, oder Ischias nervosa Cotunni) werden die Nenralgien im Gebiete des Plexns ischiadicus bezeichnet, dessen sensible Fasern den beiden letzten Lumbalnerven und den zwei obersten Ansae sacrales (also den vorderen Aesten des 1. und 2. Sacralnerven) entstammen. Diese Fasern gehen zum kleineren Theile in den N. entanens femoris posterior über, der sich an der hinteren Seite des Oberschenkels verbreitet; zum grössten Theile aber in den N. ischiadiens. Letzterer versorgt mit sensibeln Zweigen: die Hant der Wadengegend (mit Ausnahme der inneren, vom N. sapphenns major innervirten Seite) bis znr Acbillessehne herab (N. cntaneus surae externus und medins vom Peronaeus); des Finssrückens (N. entanens pedis dorsalis medius und internas vom Peronaens saperficialis, externns vom Snralis); der Dorsalseite der Zehen (Nn. digitales dorsales vom Peronaeus apperficialis: Ramus internas des Peronaeus profundus; Ramns digitalis dorsalis des Suralis); der Planta pedis und Plantarseite der Zehen (N. plantaris internus und externus vom N. tibialis, mit ihren Rami digitales plantares).

Es geht hieraus hervor, dass der Schmerz über ein sehr amfangreiches Hautgebiet verbreitet sein kann, wenn alle vom Plexns ischiadiens derivirenden Empfindungsnerven gleiebzeitig betheiligt sind; dass aber andererseits anch sehr zahlreiche Nnancen möglich sind, je nachdem einzelne oder mehrere, kleinere und grössere Hantäste an der nenralgischen Affection participiren.

Der N. cutaneus femoris posterior wird nnr selten allein, in der Regel gleicbzeitig mit dem Ischiadicus, befallen. Die Erscheinungen der Neuralgie des Ischiadicus, der Nenralgia ischiadica oder Ischias im engeren Sinne, sind prädominireud, und wegen des langgestreckten Verlaufes dieses Nervenstammes und seiner umfaugreichen peripherischen Verästelungen in hohem Grade charakteristisch. Noch mehr als bei den Armnervenstämmen zeigt sich am Ischiadicus, dass der neuralgische Schnierz keineswegs bloss nach dem Gesetze der excentrischen Erscheinung an die Peripherie des befallenen Nerven projicirt, sondern deutlich in der ganzeu Länge seines Verlaufs emnfunden wird. Kranke, welche von der Anatomie des Nervensystems selbstverständlich keine Ahnung haben, liefern bei einigermaassen genauer Selbstheobachtung ein trencs Bild vom Verlaufe des Ischiadiens. indem sie das Auftreten und die Richtung des meist centripetal ausstrahlenden Schmerzes zu schildern versuchen; sie bezeichnen mit grosser Exactheit die Gegend der Incisura ischiadica magna, zuweilen selbst die Gegend der Foramina sacralia superiora als Ausgaugspunkt des Schmerzes, und die Fortpflanzung desselben längs der hinteren Seite des Oberschenkels bis zur Kniekehle herab, sowie seine finale Ausstrahlung in die Haut des Unterschenkels und Fusses.

Nicht immer sind alle Haufatet des Ischindieus gieierbeitig beheiligt. Oft beschrünkt sich dar Schmerz auf einen der beiden
grossen Nervenstämme des Unterschenkels, deren isolirte Affectionen
man als Neuralgia perouaen und Neuralgia tibialis bezeichnen kann. Zuweilen werden aber auch nur die Haufatste der Wade
(R. ettaneus surae externus und medius) betheiligt; die Kranken
geben mit grösser Entscheienheit an, dass sie den Schmerz lubt
über die Malleolen hinus, weder an der Dorsal- noch an der Plantarseite des Fusses empfinden (Neuralgia suralis). In ziemlich zahlreichen Fällen eudlich verbreitet sich der Schmerz uur in einzelnen
Theilen des Fussrückens oder der Planta, so dass oft uur einzelne
Endäste des Ferouaens oder Thibis ergriffen zu sein schieme, namentlich die beiden Endäste des Tibialisstammes, der Ramus plantaris internus und externus (Neuralgia plantaris).

Schmerzpunkte sind gerade bei Ischias sehr hänfig und mit ziemilch grosser Constanz währnehmbar. Für den wichtigsten derselbeu erklärte Valleix einen Punkt in der Gegend der Spinn. ilium post, sup., welcher dem Picxus sacralis selbst entsprechen sollte. Constanter sind jedoch ein dem Stamme des Ischiadiens entsprechen der Punkt in der Mitte zwischen Trochauter major und Tuber ischii; ein Füblarpunkt, hinter dem Capitlum fölulae, eutsprechend der oberflächlichen Lage des N. peronneus; zwei Malleolarpunkte, hinter Malleolus externus und internus, jeuer wahrscheilich dem Endaste des Suralis (N. cutaneus pedis dorsalis externus) — dieser dem Stamme des Thialis entsprechend. Ansserdem verdient ein Poplitealpunkt — richtiger: eine Popliteallinie — (eutsprechend dem Verlagder gemeinschaftlichen Stammes oder seiner Thellungsstet ein der Kniekehle) hervorgehohen zu werden. Unsicherer sind mehrere von Valleix angegebene Punkte, welche den schwachen hinteren Aesten der Kreuznerven, ferner den Rami glutael und dem Verlaufe des Chaneus posterior entsprechen sollen. Trousse au hielt die Emphalitikheit der Dornfortsatze des Kreuzbeins für ein constantes Symptom bei Ischias. Wahrscheinlich handelt es sich jedoch hier nur um cutane Hyperaligeien, die überhaupt fanserst häufig, in grösserer oder geringerer Ausdehnung, bei Ischias vorkommen. Ein echtantes Besighel liefert der sehon früher eitlier Fall ecketten Bellen elle, mehrsfunglie Schumerzen hervorief.

In eigenthümlicher Weise contrastirt mit diesem cutanen Hyperalgesien das oft gleichzeitige Vorhandensein von mehr oder minder umfangreichen Anäat hesien im Gebiete des Ischiadiens, resp. seiner vorzugsweise affeirten Hanttate. Diese anäatshetischen Bezirke, welche bei keiner anderen Neuralgie so hänfig vorkommen, wie bei Ischias, verrathen sich allerdings durch keine sobjectiven Symptome und können nur durch objective Lutensenhung mit Hälfe der früher beschriebenen Methoden festgestellt werden. Am häufigsten und erheblichsten ist die Abanhande des Tastgefühls. Raumstan, Druck- und Temperatursian können selbet an solchen Stellen herabesetzt sein, an welchen cutane Hyperalgesien bestehen. Das Gemeingefühl, namentlich die electrocutane Sensibilität, sind seltener besiträchlicht.

Die Schmerzen sind in der flegel bei Ischias sehr intensiv und treten in ausgernigten Paroxysnen, meist ohne Prodrome, ganz plötzlich und unerwartet hervor; eine leichte Beugebewegung des Beins, der Act des Niedtersitzens, Anfstehens, selbst eine kräftige Exspiration (Husten, Niesen) geben oft den Anstoss. Die einzehen Paroxysmen zeigen häufig in charakteristischer Weise jenes Ebben und Fluthen des Schmerzes, wodurch sie eine Reihe kleinerer, durch leichte Remissionen getrennter Theilanfälle zerlegt werden. Ihre Dauer variirt von einigen Minuten bis zu mehreren Stunden. In sehr heitigen Fällen scheint der Schmerz woll den ganzen Tag oder selbst mehrere Tage hinter einander fortzubestehen, doch sind dann immer dentliche, wenn auch releity kurze Remissionen oder Intermissionen bemerkbar.

8.74. Miterscheinungen motorischer und vasomotorischtrophischer Natur sind bei Ischias sehr häufig, aber meist leichter Art und daher nicht selten ganz unbeachtet. Dennoch ist es von Wichtigkeit, gerade ihnen eine grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden; denn sie machen den in der Mehrzahl der Fälle peripherischen Ursprung der Ischias, wenn anch nicht gewiss, doch wenigstens in hohem Grade wahrscheinlich. Die motorischen Symptome beschränken sich meist auf eine gewiss Steifheit in den Muskeln des Beins, welche vom Ischiadicus versorgt werden, also in den Flexores cruris und der ganzen Muskulatur des Unterschenkels. Die Bewegungen. namentlich Bengung im Kniegelenk, sowie Dorsal- und Plantarflexion im Fussgelenk, werden durch diese Steifheit sehr behindert - ganz abgesehen davon, dass die Kranken die active Vornahme dieser Bewegungen schenen, weil sie den Schmerz dadnrch hervorzurufen oder zu steigern fürchten. Man kann sich daher von dem Vorhandensein solcher Muskelspannungen in den Flexores cruris, den Wadenmuskeln n. s. w. anch nur dnrch die Vornahme passiver Bewegungen, namentlich Bengungen und Streckungen im Kniegelenk, überzengen. Der eigenthümliche steife Gang vieler Ischiadischen (mit etwas flectirtem Knie und gesenkter Beckenhälfte der leidenden Seite) beruht wohl weniger auf solchen unwillkürlichen Muskelspannungen, da er anch während der anfallsfreien Zeit angetroffen wird, als anf dem instinctiven Bemühen, diejenigen Stellungen zu vermeiden, wo die meisten begünstigenden Momente für eine Compression oder Zerrung des Ischiadiens und seiner Hanptäste vorhanden sind, wie dies namentlich bei Streckung im Hüft- nnd Kniegelenk entschieden der Fall ist.

Selten sind statt der leichten Muskelspannungen tonische Krämpfe, besonders in den Wadenmuskeln, selten auch klonische, convulsivische Schüttel- und Zitterbewegungen in den Beugemuskeln des Oberschenkels und im Unterschenkel vorhanden.

Die vasomotorischen Phänomene scheinen bald mehr irritativer, bald depressiver Natur zu sein; man findet die Temperatur des Unterschenkels und Frasses auf der leidenden Seite zuweilen vermindert, zuweilen erhöht; die Farbe bald im Verhältniss blass, bald geröthet; chens ist die Secretion in anomaler Weise entweder vernindert oder erhöht. Man findet die Hant anffallend trocken, spröde; in anderen Fällen, oder zu anderen Zeiten in demselben Falle, sehr feucht, mit Schweiss bedeckt, namentlich an Frasrücken und Prasssohle. Die Kranken geben auch bald das Eine, bald das Andere spontan anz z. B. dass ihnen, seitdem sie den Schmerz hätten, der Fass ganz trocken sei, oder umgekehrt, dass ihnen dersebbe seitdem beständig selwitze. Man darf sich über diese inconstanz und scheinbare Inconsequenz in den Symptomen nicht wundern, wenn man bedenkt, dass gernde im Gebiete der vasomotorischen Neren die Veränderlichseit, der rasche Umschlag von Uritationszuständen in Depression zu den allergewöhnlichsten Erscheinungen gehört, und dass ferner, wie wir gesehen haben, auf redectrischem Wege durch Reizung sensibler Neren sowohl Ersegungs- als Lähmangszustände im Gebiete vasomotorischer Fasern angelöst werden können.

Nicht selten kommt es bei langdanernder Ischias zu leichter Atrophie der vom Ischaidians versorgten Maskeln. Höchst interessant und bisher einzig ist aber eine von Graves) mütgetheilte Beobarbung Grog am. Dieser suh bei einer mit Spasmen und Maskelzitern verbandenen Ischias eine hochgradige Hypertrophie der Muskeln (in Wade und Oberschenkel) sich entwickeln. Ich erwähne diesen Fall mm so mehr, als er den verschiedenen monographischen Bearbeitern der Muskelhypertrophie bisher entgangen zu sein scheint. — Seltener kommt es bei Ischias (anamentich auf Grund traumatischer Nervenverletzungen, Schusswunden n. s. w.) zu schwerene Erahrungsstörungen, bechgradiger Atrophie der Haut und der Muskeln, Entzändungen und Absecdirungen an den Zeben, und anderweitigen.

Bran macht in seiner trefflichen Bahneotherapie die auffallende Angabe, dass er wiederholt einen sym pt om atis ehen Diabe tes mellitus bei ischias wahrgenommen habe"). In 7 Fällen von Iehias behönketen wir Anal einen Zuckerpellat von 1—2) Polt, and zwar bei dem letzteren Gebalt eine erhebliche Verminderung des Korpergewichtes, die aber, weil sie einen sehr fettleibigen Mann betrint, zu Ilnus überselben worden war, und anch dieser Kranke genas anscheinend bei dem Gebrauch des karbbader Wassers". Von anderer Seite ist biser, soviel ich weiss, noch nichts Achnliches mitgebeilt, und auch ich hatte in 8 seitdem untersuchten Fällen von Ischias nicht Gelegenbeit, und Brann ist der Brann ische Beobachtung zu bestätigen. Ich möchte aber Würdigung dieser Complication mit Diabetes anf die interessanten Versnebe von Schiff binweisen, der nach Durchschneisen versnebe von Schiff binweisen, der nach Durchschneisen versnebe von Schiff binweisen, der nach Durchschneisen der schieden unterschapen der versnebe von Schiff binweisen, der nach Durchschneisen versnebe von Schiff binweisen, der nach Durchschneisen der schieden unterschapen von Schiff binweisen, der nach Durchschneisen versnebe von Schiff binweisen, der nach Durchschneisen.

\*\*) Systematisches Lehrbuch der Balneotherapie, Berlin 1868 p. 343.



<sup>\*)</sup> Lécons de clinique médicale, ûbers. von Jaccoud, Paris 1863 t. I. p. 369.

dung der Nn. ischiadici (bei Kaninchen), sowie nach Compression oder Ligatur der Hanptgefässe einer Extremität Diabetes beobachtete.

§. 75. Die elektrische Untersuchung ergiebt bei Ischias zuweilen eigenthümliche und interessante Anomalien. In mehreren Fällen constatirte ich bei der galvanisch-diagnostischen Exploration des erkrankten Ischiadiens eine Abweichung von dem normalen (d. h. für die perentane Galvanisation beim lebenden Menschen gültigen) Znekungsgesetze, das selbst bis zur völligen Umkehr desselben fortging. Unter normalen Verhältnissen erfolgt, nach der von Brenner\*) aufgestellten Formulirung des Zuckungsmodus, bei allmälig anschwellender Stromstärke znerst Zucknng bei Kathodenschliessnng (Ka Sz), dann bei der Anodenschliessung (A Sz), dann bei Anodenöffnung (A Oz) und endlich bei Kathodenöffnung (Ka Oz), wobei vorausgesetzt ist, dass die maassgebende Electrode sich an der differenteren Stelle, also auf den Nerven selbst, resp. am mehr centralen Theile derselben befindet. Bei Ischias habe ich nun wiederholt gefnuden, dass die Zuckung bei Anodenschliessung (A Sz) früher erfolgte als bei Kathodenschliessung (Ka Sz), und ferner bei Kathodenöffnnng (Ka Oz) früher als bei Anodenöffnung (A Oz); ia. es kann sogar die Reaction auf Anodenöffnung vollständig fehlen. Ich habe dies früher so anfgefasst und ausgedrückt, dass in einzelnen Fällen von Ischias der absteigende Strom leiehter Schliessungszuckung hervorriefe als der anfsteigende, und dass ferner die Oeffnungsznckung bei aufsteigender Stromrichtung anffallend prävalirte; ich glaube mich aber seit dem Bekanntwerden der Brenner'schen Untersuchungen der von Letzterem vertretenen Auffassungs- und Bezeichnungsweise dieser Zustände durchaus anschliessen zu müssen. - Ausser diesen qualitativen Veränderungen der Reactionsformel, die bis zur Umkehr derselben und bis zum Verluste der Reaction auf Anodenöffnung (dem 4. und 5. Grade der von Brenner aufgestellten Veränderungsreihe) fortgehen, können nun auch quantitative Veränderungen der galvanischen Erregbarkeit, in Form von Steigerung oder Herabsetzung, vorkommen, Die oben geschilderten Abweichungen vom normalen Zuckungsmodus waren übrigens in einem und demselben Falle nicht zu allen Zeiten gleich evident; oft zeigte sich im Beginn der Untersuchung scheinbar normale Reaction, and masste man, um die Anomalie sichtbar zu machen, erst einen starken stabilen oder labilen Strom einige Zeit auf die Nerven einwirken lassen. Ich glaube daher die obigen Phä-

Untersuchungen und Beobachtungen auf dem Gebiete der Electrotherapie, Band II. Leipzig 1869.

nomene als Erschöpfungsphäsomene auflässen zu dürfen, bedingt durch eine der anhaltenden Einwirkung abnormer Reize entsprechende excessive Erschöpfungsteit der leidenden Nerven. Ich werde in dieser Auffassung dadurch bestärkt, dass ich dieselben Abweichungen vom omranlen Zuckungsgesetze anch bei motorischen Reizzuständen, namentlich bei den sogenannten Beschäftigungs-Neurosen der Ober-Extremität (Echreibekrampf, Schneiderkrampf) im Gebiete des Medianus angertoffen habet.

Die faradische Exploration ergiebt in der Regel keine wesentlichen Veränderungen der electrocutanen Sensibilität; jedenfalls ist dieselbe eher herabgesetzt als erhöht, was mit dem häufigen gleichzeitigen Befunde incompleter Hautanästbesien bei Ischias übereinstimmt.

In einigen Fällen habe ich die faradische Contractilität der Maskeln im Gebiete des Ischiadiens — im Vergleiche zur anderen Seite
— deutlich vermindert gefunden. Diese und die eben crwähnten
Anomalien bei der galvanischen Exploration sprechen, wo sie sich
finden, sehr für einen peripherischen Ursprung des Leidens, und ihr
relative Häufigkeit bei Ischiass im Vergleiche zu anderen Neuralgien
ist daher anch für die Pathogenese der ersteren nicht ohne Bedeutung.

Der Verlauf der Ischias zeigt eine sehr grosse Variabilität, sowohl in Bezug auf das Verhältniss der Paroxysmen zu den Intermissionen und Remissionen, wie auf die Gesammtdauer der Krankheit. Ein streng regelmässiger Typns der Anfälle scheint fast niemals vorzukommen: dagegen zeigen sich Spuren eines solchen wenigstens im Anfange oft insofern, als die Exacerbationen des Schmerzes vorzugsweise in die Abendoder Nachtstunden fallen, während am Morgen und Vormittag Remissionen eintreten. Letztere sind fast immer vorhanden, während dagegen ganz schmerzfreie Intervalle seltener existiren; jedoch kann man hierin den Angaben der Kranken nicht gerade auf's Wort trauen, da sie oft, um grösseres Interesse des Arztes zu erwecken, den Schmerz nicht heftig und continuirlich genug schildern zn können glauben. Bei längerem Bestehen des Leidens werden, wie bei anderen Neuralgien, wirkliche Intermissionen immer spärlicher, die Anfälle rücken immer näher zusammen und werden durch immer leichtere Anlässe verstärkt oder hervorgerufen. Zuweilen irradiirt der Schmerz auf benachbarte Nerven, namentlich Aeste des Lumbalplexus, oder selbet auf entferntere Nervengebiete; auch können in seltenen Fällen Alternationen mit Ischias der anderen Seite und mit anderen Neuralgien

- (z. B. einer Neuralgia brachialis derselben oder der gegenüberliegenden Körperhälfte) eintreten.
- § 16. Die Ischias gehört zu den hänfigsten Neuralgien, und zugleich zu denjenigen, welche beim mänlichen Geschlechte entschieden häufiger sind als beim weiblichen. Unter 32 Fällen, wordber ich Notizen besitze (13 in Greifswald, die übrigen hier, woron 12 in der hiesigen Poliklinik beobachtet), finden sich bei Franen nur 7, bei Männer Diklinik beobachtet), finden sich bei Franen nur 7, bei Männer Diklinik beobachtet), finden sich bei Franen nur 7, bei Männer Jüngenden, Dies steht im anffallendsten Contrast mit der weitans überwiegenden Frequenz der Neuralgien beim weiblichen Geschlecht im Allgemeinen, and lässt ums von voraherein vermuthen, dass bei der Ischias in der Regel ganz andere ätloögische Momente prävaliren, wie z. B. bei Prosonagie oder Neuralgie interostalis.

Was das Lebensalter betrifft, so fielen unter 29 Fällen in das Alter von:

Am häufigsten ist Ischias jedenfalls im mittleren Lebensalter, doch anch noch bis in das höhere Alter hinein ziemlich häufig, am seltensten in der Jugend. Unter dem 20. Jahre habe ich sie bisher niemals gesehen.

Von den beiden Körperhälften scheint die rechte etwas hänfiger befallen zu werden als die linke. Ich finde z. B. 19 Fälle von Ischiasi dextra anf 11 von Ischias sinistra. Eine doppelseitige gennine Ischiasi dextra anf 11 von Ischias sinistra. Eine doppelseitige gennine Ischiasi dextra nut in Verlager von Verlager und Verlager von Ischie heite Robert von Ischie heite Robert von Ischie der Behändlich, welche beit Robert von Ischie Schmerzen im Gebiete der Ischiadlich, welche beit Robert von Ischie Schmerzen im Gebiete der Ischiadlich symmetrisch antreten, bilaterale Ischias sogar ziemlich hänfig. Diese Schmerzen für Auftreten, bilaterale Ischias sogar ziemlich hänfig. Diese Schmerzen im Gebiete des Ischiadlicus missen daher immer den Verdacht einer selchen erregen, annæntlich, wenn sie deutlich hancinirend und von anderweitigen Spinalsymptomen begleitet sind, oder letztere im weiteren Verlaufe almälig hinzurteten. § 77. Ursachen. Wer nnbefangen und mit critischem Blicke eine Richte von leshis-fallen benchetet, wird sich dem Endravok nicht verschliessen können, dass ein grosser Theil, vielleicht die Mehrzahl derselben, trotz der Uebereinstimmung ihrer cardinalen Symptome dennoch gewissermassen auf einem ganz anderen Boden erwachsen zu sein seheinen wie die Mehrzahl anderer Neuralgien, z. B. Prosopalgien, Occipital-Neuralgien und Hemikranien.

Wenn man, wie wir es versneht haben, im Allgemeinen einen mehr accidentellen und einen mehr constitutionellen Ursprung der Nenralgien unterscheidet, ohne übrigens die Coincidenz accidenteller und constitutioneller Momente im einzelnen Falle deswegen zu nnterschätzen, so lässt sich von diesem Gesichtspankte ans das Verhältniss der Ischias zu den meisten anderen Nenralgien vielleicht folgendermassen präcisiren: Bei den Prosopalgien, Occipital-Neuralgien u. s. w. kommen zwar auch nicht selten Fälle vor. welche ausschliesslich accidentellen Ursprungs (z. B. durch periphere Traumen, Druck von Geschwülsten u. dgl. herbeigeführt) sind; im Allgemeinen jedoch treten diese Fälle an Zahl und Gewicht zurück gegen diejenigen, bei welchen sich prädisponirende, oft hereditäre Momente in der congenitalen Anlage des centralen Nervensystems oder in constitutionellen Verhältnissen vorfinden, und bei welchen die begleitenden Symptome, die Irradiations- und Migrationserscheinungen n. s. w. anf einen centralen Ursprung ausdrücklich hinweisen. Man kann die oben genannten und ähnliche Neuralgien daher als den Typns constitutioneller, in der Regel centraler Neuralgien betrachten. Bei Ischias dagegen treten die accidentellen Momente in demselben Maasse in den Vordergrund, wie die prädisponirenden, hereditären und constitutionellen Verhältnisse und die begleitenden Symptome centralen Ursprungs entschieden zurücktreten. Diese fehlen nicht immer, spielen aber doch relativ viel seltener eine hervorragende Rolle, und man kann daher Ischias im Allgemeinen als den Typns peripherischer accidenteller Nenralgien bezeichnen.

Diese Auffassung wird anch bei einer speziellen Wärtigung der der Ischias zu Grunde liegenden Krankheitsmomente in hohem Grade bestätigt. Wir können wenigstens in den meisten Fällen von Ischias mechanische Momente ausfändig marchen, welche mit einer, sei es permanenten, sei es intermittirenden oder remittirenden Insultation und Irritation des Nerven einbergehen.

Hier sind zuerst die traumatischen Veranlassungen zn berücksichtigen. Zuweilen wird Ischias unmittelbar nach einem Falle art die Sacral- oder Gintäeungegend beobachtet. Noch eelatauter sind diejenigen Falle, in denen directe Verletzungen des Nervenstammes und seiner Aeste (wie z. B. bei Schusswunden) stattgefinden hehen. Man hat Ischias nach Fracturen des Oberschenkels (asmentlich mit Splitterung) — Neuralgia plantaris nach Nervenweltetzungen bei Aderlässen am Fuss eintreten sehen. Hierher gehören femer die an Amptationsstümpfen durch eitertrielle Neurome bedingten Ischialgien; vielleicht anch diejenigen, welche nach Zangengeburten (in Folge von Quetschung des Pleuss sacralis?) beobachtet werden. Anch das längere Sitzen auf einer Stuhlkante, auf der Eckense schnalen Sitzes u. s. w. kann Ischias-hervorrufen. Proyt, der freilich ein nur begränztes Vertrauen verdient, erzahlt als Beispiel die Geschichte eines Sedienten, der auf einem engen Kutsche-bock mit dem Knischer zusammen von Rom bis Paris fuhr und mit einer hartnackiene Inschias dasselbst ankum

Häufiger sind Geschwülste, welche den Plexus sacralis, den lschiadicus oder einzelne seiner Aeste comprimiren. Ursache von lschias. Die Compression kann entweder innerhalb oder ausserhalb der Beckenhöhle stattfinden. Unter den ansserhalb der Beckenhöhle einwirkenden Compressionsursachen sind Knochenleiden. Phlegmonen. Anenrysmen der Art. poplitea, Neubildungen in der Umgebung der Nerven, sowie syphilitische Gummata, wahre nnd falsche Nenrome der letzteren selbst zu erwähnen. Lafargue erzählt einen Fall von heftiger Neuralgie des Plantaris internus durch eine Exostose der Tibia. Pseudonenrome (Fibroide, Cysten, Myxome u. s. w.) sind am lschiadicus und seinen Aesten relativ häufig; anch wahre Neurome können am Stamme und den Aesten des Ischiadicus sowohl wie am Plexus sacralis und den Nervenstämmen der Canda equina vorkommen. - Unter den innerhalb der Beckenhöhle gelegenen Compressionsursachen ist zunächst der Uterus gravidns zu erwähnen. Ischias ist sowohl in den ersten Schwangerschaftsmonaten, wo der Uterus noch im kleinen Becken steht, wie anch gegen Ende der Gravidität ziemlich hänfig. Sie wird ferner nach verzögerten Entbindungen, wobei der Kopf lange im Beckenansgang verweilt hat, und - wie schon erwähnt wurde - nach Zangengeburten beob-Ferner kann Ischias bei den verschiedensten Beckengeschwülsten, bei Neubildungen (namentlich Carcinomen) des Uterus und Rectum, Exsudaten im Cavum Douglassii, Haematocele retrouterina, Deviationen des Uterus, Ovarialcysten, Eiterungen in der Fossa iliaca, Exostosen der Beckenknochen etc. vorkommen. Sie ist wahrscheidlich öfters ein charakteristisches Symptom einer beginnenden oder ausgebildeten Hernia ischiadica. — Von vielen der hier angeführten Affektionen lässt sich allerdings nicht beurtheilen, ob sie durch directe Compression des Plexus sacralis oder indirect durch Illerbeiführung venöser Stauungen in den Beckengefässen (vgl. uuten) Ischias veranlassen.

Zuweilen endlich kann die comprimirende Ursache an der Wirbelselbst ühren Sitz haben. So berichtet Piorry einen Fall, in welchem Ischias durch eine syphilitische Periostose und Exostose am Querfortsatz des 3. Lumbalwirbels herbeigeführt wurde. — Auch Spondylitis, Congestionsabseesse und Deviationen im Lumbosacraltheil der Wirbelssäule liegen zuweilen einer Ischias zu Grunde.

Eine besonders häufige Ursache von Ischias sind wahrscheinlich Erweiterungen und Varicositäten der den plexus ischiadicus umspinnenden Venennetze (Wurzeln der Vena hypogastrica: Vae. glutaeae superiores und inferiores, namentlich aber des plexus haemorrhoidalis), die auf den Ischiadicus im Becken oder an seiner Austrittsstelle einen nachtheiligen Druck üben. Wenn man bedenkt, dass die Wurzelvenen der Hypogastrica grösstentheils klappenlos sind und durch die verschiedensten physiologischen und pathologischen Momente zu periodisch wiederkehrenden oder verstärkten Stauungen disponirt werden, so kann die Häufigkeit ihrer varicosen Erweiterungen und deren Einwirkung auf den Ischiadicus kein Befreinden erregen. In diesen rein mechanischen Bedingungen liegt der Schlüssel für den empirisch längst bekannten Zusammenhang, in welchem Ischias mit Störungen in den abdominellen Functionen unzweifelhaft steht; namentlich ergiebt es sich hieraus, weshalb habituelle Verstopfung (an sich freilich nur Symptom einer erst zu diagnosticirenden Erkrankung des Darmrohrs) sehr häufig mit Ischias verbunden ist; weshalb Verstopfung überhaupt sehr oft einem Ischinsanfall voraufgeht oder denselben begleitet; weshalb Individuen, die im Allgemeinen blutreich, "plethorisch" sind, oder solche, bei denen begünstigende pathologische Bedingungen für eine Stauung im Gebiete der unteren Hohlvene oder speziell der Beckenvenen obwalten, leicht von Ischias afficirt werden. Die Bedingungen für Stauungen im Venensystem, speciell im Gebiete der Cava inferior, sind bekanntlich in exquisitester Weise bei Leberkrankheiten, die mit einer Compression der Cava inferior durch Geschwülste, Erweiterungen der Gallengänge, Gallensteine u. s. w. einhergehen, und bei gewissen Herzkrankheiten, namentlich bei Klappenfehlern der Mitralis und des rechten Herzens gegeben. In der That sind

neuralgische Sensationen oder anderweitige Paralgien im Gebiete des lschiadicus in derartigen Krankheitszuständen ein nicht seltenes Symptom, wenn ihnen auch über der Schwere der anderweitigen Erscheinungen oft weniger Beachtung geschenkt wird. So habe ich z. B. eine exquisite Ischias mit Neuralgia brachialis sin. zusammen bei hochgradiger Insufficienz und Stenose der Mitralis beobachtet. Auch die isolirte Compression der Pfortader oder aus anderen Gründen bestehende Circulationsverlangsamung in derselben kann einen Einfluss ausüben, da die Venen des Plexus haemorrhoidalis durch einen starken Ast (Va. haemorrhoidalis interna) direct mit der Pfortader communiciren. Hänfig sind die Bedingungen der Stauung mehr locale, auf die Beckenvenen oder speziell den Plexns haemorrhoidalis beschränkte: Anhäufung von Fäcalmassen im Rectum, Geschwülste in der Beckenhöhle und die anderen schon oben aufgeführten Momente. Es ist fraglich, ob es sich bei der Mehrzahl derselben um eine directe Compression des Ischiadicus handelt, oder (was wahrscheinlicher) um eine Compression der am Boden der Beckenhöhle liegender Venen, in Folge deren varicose Erweiterungen derselben entstehen In der That kann man in solchen Fällen Ischias öfters gleichzeitig mit den Symptomen venöser Stauung an den Unter-Extremitäten, Erweiterung und Varicositäten im Gebiete der Va. cruralis, Oedem u. s. w. beobachten. Anch in den Fällen von Ischias, welche bei Männern, im Gefolge abdomineller Störungen, zusammen mit habitueller Verstopfung u. s. w., auftreten, wird man oft die kleinen Venen der Unterextremität von den Füssen bis zum Oberschenkel herauf im Zustande ungewöhnlicher Erweiterung und abnormer Füllung antreffen. In einzelnen Fällen zeigt sich die ganze Haut an Stellen, wo man sonst gar keine oder spärliche oberflächliche Venen zu erblicken pflegt, überall von einem dichten, stark geschlängelten und gefüllten Venenuetze durchzogen, Ich war in mehreren Fällen von Ischias, wo ich häufig subcutane Injectionen an den verschiedensten Theilen der Unterextremität vornahm, wahrhaft erstaunt über die ungewöhnlich grosse und schwer zu stillende Blutung, welche beim Zurückziehen der Nadel jedesmal aus den angestochenen, abnorm erweiterten Venen der Hant nachfolgte; es war ganz unmöglich, eine Stichstelle zu wählen, an der man diese Blutungen vermied, welche ich sonst in ähnlicher Profusion bei diesen unbedeutenden Stichverletzungen kaum jemals beobachtet habe.

Die Phantasien der Alten von einer hämorrhoidalen Dyskrasie, einer Haemorrhois irregularis suppressa u. dgl. als Ursachen der Ischias beruhen auf der sehr häufigen Coincidenz der letzteren mit Erweiterungen der Haemorrhoidalvenen; diese Coincidenz findet in den eben geschilderten mechanischen Momenten ihre ausreichende Erklärung.

Der von Einigen betonte Einfüsse einer anhaltend sitzenden Lebenseise auf die Entstehung von Ischias ist jedenfalls nicht seher gross, da man Ischias bei Leuten, die angestrengt körperlich und im Freien arbeiten, mindestens ebenso häufig antrifft. Uebrigens lieses eich dieser Einfüsse stehle auf die prolongirte mechanische Compression der Nerven, theils auf die mit sitzender Lebensweise verbundenen Stocknacen in den venösen Berkengefechten zurückführen.

Schwieriger ist der Einfinss starker körperlicher Anstrengungen und atmosphärischer (rheumatischer oder septischer) Schädlicheiten zu beurtheilen. Körperanstrengungen scheinen im Ganzen mehr als prädisponirendes Moment zu wirken; nur selten mögen heftige Bewegungen, das Heben schwerer Lasten u. dgl. durch Dehnung und Zerrung des Nerven direct eine Ischias veranlassen. Rhenmatische Einflüsse scheinen dagegen häufiger auch als unmittelbare Gelegenheitsursachen eine Rolle zu spielen. So wird Ischias nach dem Schlafen auf feuchtem Fussboden (in Bivonaks n. s. w.), nach Durchnässungen, längerem Stehen im Wasser und auf fenchter Erde, oder Aufenthalt in Zugluft beobachtet. Besonders schädlich wirkt offenbar der rasche Wechsel vou Erhitzung und Erkältung; so habe ich z. B. eine sehr heftige und hartnäckige Ischias bei einem Koch eintreten sehen, der lange Zeit am erhitzten Fenerheerde verweilt und sich dann sofort ins Kalte hinaus begeben hatte. Derartige Noxen würden am Facialis wahrscheinlich oft eine Lähmung hervorrufen. Dass sie am Ichiadicus nicht eine solche, sondern nur Reizzustände des Nerven bedingen, ist ein wohl zu beachtendes Factum.

Ein endemisches Auftreten der Ischias soll in einzelnen Gegeuden (z. B. nach Cotugni in Neapel) stattfinden; anch soll (nach
dem eben geananten Autor) feuchtes Wetter und Vorherrschen stöllicher Winde eben dort die Krankheit begünstigen, während heiteres
Wetter und notfeliche Winde entgegengesett wirken. Ich meten
anfahren, dass mir Ischias in dem nördlicher gelegenen und von
ranhen Küstenwinden heimgesnehten Greifswald verhältnissmässig omtschieden häufiger zu sein sehten, als in Berlin, und dass ferner in
der hiesigen medicinischen Policinik wett mehr Ischiasfälle in der
Winter- als in den Sommernometen zur Beobachtung kommen.

Die eigentlichen Dyskrasien haben viel seltener Ischias zur Folge, Rulenburg, Mersekrenkteiten.

als Neuralgien anderer Nervengebiete. So ist z. B. Ischias bei anämischen und chlorotischen Individuen ziemlich selten, während Prosopalgien, Intercostalneuralgien etc. dabei häufig vorkommen. Syphilitische Ischias kann dnrch locale Ursachen (Gummata, Exostosen n. s. w.) bedingt werden. Der Einfluss der Arthritis ist hänfig sehr überschätzt worden; dieselbe mag in einzelnen Fällen direct durch Ablagerungen tophacischer, kalkartiger Massen in den Nervenstämmen Ischias herbeiführen, wirkt aber gewöhnlich wohl nur indirect, indem die mit Arthritis verbundenen Digestionsstörungen häufig zu Stauungen in den Beckenvenen Veranlassung geben. Mercnrielle und saturnine Intoxicationen sind zuweilen von Ischias begleitet, auch die (häufiger an der oberen Extremität auftretenden) saturninen und alcoholischen Arthralgien können zuweilen im Gebiete des Ischiadiens ihren Sitz haben. Manche dieser dyskrasischen, sowie auch die hysterischen Ischialgien sind wohl (gleich den übrigen Neuralgien Hysterischer) centralen Ursprungs.

Pathologische Anatomic. Abgeschen von denjenigen Ischialgen, denen traumatische Verletzungen oder anderweitige mechanische Läsionen durch Geschwülste etc. zu Grunde liegen, hat man auch in einzelnen, ätologisch unklaren Fällen, die in Folge von zufälligungen un Schnädieusstamme oder seinen Aesten gefunden. Eine Critikidieusstamme oder seinen Aesten gefunden. Eine Critikidieus binher zienlich spätichen Beobachtungen ist um so misslicher, als ihnen zahlreiche negative Befunde gegenüberstehen, und als, wie Välleix mit Recht hervorheit, der Ischiadicus der gesunden Seite in der Regel nicht untersacht wurde.

Schon Cotugui fand (1764) in einem Falle von Ischias die Scheide des Indicusstammes start venfelt und mit diese gelübelme svieme Plinisigheit imprigairi. Die Verhalderungen entreekten sich nuch auf den ganzen Verlauf des K. peronaust. Die Greinstein der den zustenligenden sereines Erguss beträchtlich vom Nerven abgehöben. Cotugui wirt mit gehöhrender Verricht die Farge auf, do dieser Pfroppe aler Kernenschelden incht kolon. Leichenerscheitung sei, glaubt Leitteres jedoch nicht annehmen zu dirfen, da derzeibe sich über die Grunen der Gedenn in der Haut und in den benachbasten Weichselden inhaussop.

Chanssier (1803) constatirte ebenfalls Oedem in dem, die Bündel des Ischiadicus umbülleuden Zellgenebe; der Nerr war ungewöhnlich voluminös, seine Gefässe stark entwickelt nnd varicös erweitert. — Das Oedem hielt Chaussier für secundär, bedingt durch die lange Dauer der Krankbeit.

Bichat fand im oberen Theile des Ischladicus eine Menge kleiner varicöser Erweiterungen in den Venen der Nervenscheide. — Auch Siebold, Récamier, Marjolin, Peyrude und Audere beobachteten eine stärkere Injection der Gefasse, die sie in der Regel anf einen entründlichen Zustand des Nerven bezogen. Poyrude arklärte jedoch diesen Zustand mehr für eine Wirkung, als für eine Ursache der Ischias.

Einzelne Antoren (z. B. Mesnil) wollen ferner Atrophie, andere (z. B. Yvan. nach Piorry) Verdicknng und Verhärtung am Ischiadicus gefunden haben. Die meisten (Dupuytren, Andral, Gendrin, Robert, van de Keer u. s. w.) constatirten die starke Injection des Nenrilems, die varicose Beschaffenheit seiner Gefässe. Gendrin fand die erkrankten Nerven von rother oder violetter Farbe, sowohl im Innern wie an der Peripherie stark injicirt, von kleinen Blutpfröpfen durchsetzt, hypertrophisch oder in eine weiche, schwammigs Substanz verwandelt. Van de Keer fand (nach Agasson) sehr verschiedenartige Veränderungen am Nerven, die er jedoch insgesammt auf einen entzündlichen Zustand desselben zurückführt: starke Gefässinjection des Nenrilems in runden oder ovalen Plaques; die Nervensubstanz selbst verhärtet, nicht glatt, unter dem Finger eine Reihe resistenter, durch eine welchere, gran-röthliche Masse von einander getrennter Granulationen darhietend; zuweilen angeschwollen, roth, erweicht, an einzelnen Stellen fast breiartig: In dem injichten Neurilem sinzelne knöcherne Concretionen. Romherg fand bei einer 67 jährigen Frau, die seit mehr als 40 Jahren an Ischias gelitten hatte, die Scheide des Nerven etwas lockerer als im Normalzustande, und die Venen im oberen Abschnitte des Stammes varions erweitert. M. Rosenthal bat eins carcinomatose Degeneration der Nervenscheide (bei gleichzeitig vorhandenem Uterus-Carcinom) beobachtet.

Man sieht ans dieser Uebersicht meist sehr unvollkommen bestriebener Befunde, dass ehens sohr Diejenigen im Unrecht sind, welche (wie Valleix) das Vorhandensein palpabler anatomischer Veränderungen vollständig längnen — als Diejenigen, welche Ischias in allen Fällen als Resultat entzändlicher, neuritischer Vorgänge am Ischiadicus oder seinen Aesten betrachten. Als der relativ häugste Befund ergebt sich unzweifelbart die Erweiterung, Injection und variotos Beschaffenheit der vemäsen Gefässe des Neurilem — eine Thatasche, die mit unseren sonstigen Erfahrungen über den begänstigenden Einfluss venäser Stanungen auf die Entstehung von Ischias durchass übereinstimmt.

Die Prognose der Ischias ist im Allgemeinen günstiger, als bei den meisten anderen Nenralgien. In frischeren Fällen ist bei geeigneter Behandlung fast immer auf Heilung — oft selbst in ziemlich kurzer Zeit — zu rechnen. Aber selbst verallete Fälle werden oft, wiewohl schwieriger und nur bei ausdauender Behandlung, definitiv zum Versehwinden gebracht. Häufig ist dagegen in soleben Fällen eine grosse Geneigtheit zu Recidiven vorhanden. — Fast immer (namentlich in etwas eingewurzelten Fällen) bleibt nach dem Verschwinden des Schmerzes noch eine leichte Ernädbarkeit und ein unsicherens oder dumpfes Gefühl in dem leidenden Beine zurück, die sich erst nach Wochen oder Monaten allmälig verlieren.

Die specielle Prognose richtet sich nach der Ursache. Diese ist, nach dem Vorhergesagten, oft vollständig entfernbar, oft nur theilweise und vorübergebend, oft (z. B. bei Beckengeschwülsten) gar nicht zu beseitigen; doch ist auch in solchen Fällen fast immer eine wenigstens palliative Abbliffe zu schaffen.

§ 78. Die Therapie der Ischias uuterscheidet sich insofem vortheilhaft von der der meisten anderen Neuralgien, als sie der causslen Behandlung im Ganzen grösseren Spielraum gewährt und, wegen des meist peripherischen Ursprungs der Ischias, der Localbehandlung ebenfalls allgemeinere Anwendung und günstigere Chancen eröffnet.

Uebrigens dürfen wir uns nicht wundern, bei einer Krankheit, die so mannichfaltige Ursachen hat und im Ganzen eine relativ günstige Prognose gestattet, wieder eine immense Zahl specifischer Mittel auftanchen zu sehen. Empfehlung fanden u. A. von inneren Mitteln die verschiedensten Narcotica (Morphium, Stramonium, Aconit, Secale cornntnm, Colchicum, Lobelia, Semina Lolii temulenti), ferner die Mercurialien, Jodkalium, Kali chloricum, Leberthran, Terpentinöl, Schwefelkohlenstoff; von äusseren Proceduren Einreibungen aller möglichen Narcotica in Salbenform, Umschläge von Tabaksblättern, von Chloroform, Einreibungen von Brechweinsteinsalbe, von Terpentin, von den verschiedensten Linimenten, trockene und fenchte Wärme, Douchen, Kaltwasserkuren, Seebäder, warme Bäder, Dampfbäder, Schwefelbäder; Acapunctur, Electropunctur, Canstica, Moxen, Fontanellen, Haarseile, das Glüheisen (besonders in Form der cautérisation transcurrente) und vor Allem die Vesicantien, die durch Cotugni eingeführt und seit Valleix in Form der Vesicantia volantia vorzngsweise beliebt sind. - Es wäre ungerecht, in dieser stattlichen Versammlung meist antiquirter Mittel nicht anch die Cauterisation des Helix zu erwähnen. Diese der Veterinärpraxis entlehnte Operation ist von einigen Seiten mit lächerlicher Emphase angerühmt worden, und die ihr zu Theil gewordenen Empfehlungen eines Malgaigne, Valleix, Bühring und Duchenne lehren wenigstens, dass auch grosse Männer von einem gewissen therapeutischen Köhlerglauben oft nicht ganz frei sind

Die cansale Therapie der Ischias muss hänfig in der Beseitiung vorhandener mechanischer Ursachen bestehen. Diese Indication kann zuweilen, wenn Geschwülste von der Umgebung, oder von der Nervenscheide selbst ausgehend, den Nerven comprimiren, ein operatives Eingreifen erfordern. So exstirpirten v. Langenbeck\*) ein Cystomysom des N. tibnils posticus, Nelaton und Demarquay\*\*) Cysten des N. popiltons mit zum Theil ginstigeme Erdige. Die Perrebtigung zur Vornahme solcher Operationen ist freilich im einzelnen Falle sehr genau abazwägen, da wiederholt nach denselben letaler Anagang in Folge umfangreicher Eiterung und Septitelmie beobachtet worden jet, in anderen Fallen danernde Difformitäten in Folge der unvermedilichen Insulation des Nerven zurückhlieben.

In den zahlreichen Fällen, we eine mit abdominellen Störnagen verbrundene abnorme Füllung der Beckenwenen oher Variossitäten derselben der Ischias zu Grunde liegen, ist zunächst die Application örflicher Büttentziehungen erforderlich, die in geeigneten Intervallen wiederholt werden muss. Am zweckmässigsten ist die Anwendung von Bintegeln, theils am Anns, theis in der Gegend des For. ischiadenn magnam, oder auch von Schröpfsöpfen in derselben Reigion. Durch diese Proceduren werden am unmittelbarsten die Warzeln der Hypogastrica (Va. gitatea, Vae. hacmoerhoidales) und durch letztere zum Theil auch die Wirzeln der Pfortader vom Druck entästet. Die Venäseschionen, welche ältere Arzte empfahlen, und anch wohl am Fasse ansfiltner, sind bei Ischias schwerlich motivirt, und finden selbst bei sogenannten "plethorischen" Individnen hentzutage kaum noch Verwendunz.

Ansser den örtlichen Blit-Entziehungen passen bei den in Rede stehenden Elilen Anführnitet, namentilich der längere Fortgebranch gelinder Purganzen, das Trinken der Bitterwässer von Friedrichshall, Füllma, Saidschütz, Bülm n. s. w. oder der glaubersalzhaltigen, alexische -alsinischen Wässer von Garlsbad, Marienbad, Elster, Tarasp, Franzensbad n. s. w. — Da ans zahlreichen Gründen das curmissige Trinken dieser Mineralwisser an Ort und Stelle durch ihren häuslichen Gebranch nur ungenügend ersetzt wird, so ist eine Trinkur an den zuletzt angeführten Orten oht von Uberraschendem Erfolge.

In den Fällen, wo Ischias durch Anhänfung von Fäcalmassen im Rectum bedingt ist, oder wo überhanpt daneben hartnäckige und

<sup>\*)</sup> Hueter, Archiv für klinische Chirurgie, Band VII. p. 827-840.

<sup>\*\*)</sup> Nach brieflicher Mittheilung des Letzteren,

habituelle Verstopfung besteht, sind eröffnende Clystire und ausserdem, wenn nöthig, stärkere, selbst drastische Ahführmittel von hülfreicher Wirkung.

Gegen die rheumatische Ischias scheint mir eine specielle Causalbehandlung weder nothwendig, noch, streng genommen, ausführbar.
Die sogenanten Antirrheumatica (wie Obchieum, Aconit, Aatimoa)
führen ihre Bezeichnung wohl nur noch als Spottanmen. Das Jodkallium, die Anwendung der Vesienatien, der Dumpfbäder, der Thermalkaren in Teplitz, Gastein, Wieshaden u. s. w. gewähren umzweislahrt in sogenanten ar, hetematischene "Fällen (deren Diagnose fruilich
oft nur per exclusionem anderer Ursachen gestellt ist) nicht selten
Nutzen; oh dies alter durch Erfüllung einer Indicatio causalis gesehieht,
mass hei der ganz unbekannten Action der rhematischen Noxen,
resp. der durch sie gesetzten specifischen Krankheitsproduct, dahingestellt biehen. Uehrigens sie eine symptomätische Localbehandlang in solchen Fällen meist von viel rascherem und verbürgtem
Erfolze.

§. 79. Die wichtigste Rolle hei der symptomatischen loealen Behandlung der Ischias spielen die hypodermatischen Injectionen und die Electricität.

Schon vor Einführung der Injectionen hat man anch hier die ortliebe Anwendung der Narcotica endermatisch und in Form der Inocalation vielflach versucht. — Wood, Bonnar, Oliver, Hunter, Rynd theilten die ersten günstigen Erishtrungen fiber subcutane inseiton von Opitaten (namentillen Morphium) bei Ischias mit, denen sich in Deutschland Semeleder, Scholz, Jarotzky und Zülzer, Hormann, Oppolzer, Lebert und ich selbst mit gleichen Bestätigungen will ich nur die von M. Rosenthal, Pletzer, Sander, Lorent, Erlenmeyer, Nieberg, Schneevogt, Sommerbrodt, Dujardin-Beaumetz, Ruppaner, Laurent, Betz, Wolf, Arnold hervorbeben

Die Injectionen müssen im Verlaufe der Aeste des Plexus ischiadicus, also des Cutaneus femoris post, und besonders des Ischiadiens selbst ausgeführt werden, vom Austritt des Letzteren durch das For. magnnm bis zn seiner Theilnngsstelle in der Kniekehle abwärts, und eventuell anf die einzelnen Theilungsäste, namentlich Peronaeus, Suralis und seine Endäste, an den oberflächlich gelegenen Stellen oder Schmerz-Die örtliche Einwirkung des Medicaments, abgesehen von seiner narcotischen Allgemeinwirkung, ist gerade bei Ischias sicher constatirt und von hervorragender palliativer Bedentung. Es empfiehlt sich daher zuweilen, Einspritzungen kleinerer Dosen an mehreren Punkten gleichzeitig vorzunehmen. So behandelte ich einen angesehenen Arzt, auf dessen Wunsch ich täglich 4 Injectionen. und zwar je 2 gleichzeitig an den von ihm selbst als besonders schmerzhaft gewählten Stellen ansführte, und der nur hierdnrch im Stande war, die sehr hestigen Anfälle zu ertragen und sogar seiner Praxis ungestört nachzugehen. Einen eclatanten Beweis von der wesentlich örtlichen Wirkung der subcutanen Injectionen lieferte mir n. A. eine Ischias duplex, wo nach jeder Injection der Schmerz nur auf der behandelten Seite längere Zeit verschwand, auf der anderen aber sehr wenig oder gar nicht gemässigt wurde, so dass der Kranke in Folge dieser Erfahrung darum bat, die Injectionen künftig auf beiden Seiten gleichzeitig zu machen.

Am Meisten empfehlt sich die Anwendung von Morphium, zu 

0,01—0,03; im Nothfalle not bei allmäliger Abstrumpfung in noch 
häherer Dosis. Die Hamptsache ist, dass der gewänschte Zweck 
erreicht wird; die Nebenerseleinungen grösserer Morphiamdesen eind 
freilich oft uangenehm, jedoch (bei der raschen Elimination des Mittles) 
meist so vorübergehend, dass sie der Erreichung des Heilzweckeis 
gegenüber kaum im Betracht kommen. Beschenswerth finde 
häher den Vorschlag vom Betz, die Morphium-Elmspritungen in 
frischen Fällen vom Ischais pöldingenfalls com part comp zu wiederholen, 
so dass die Kranken einige Tage lang nicht ans der Morphiumvierkung berauskommen. In der That wird durch die zögernde, meinschlossene, halbe Anwendung des Morphium oft mehr geschadet, als 
gemützt; der Kranke wird mit Misstrauen gegen die Methode oder 
den Arzt, der ihm viel davon versprochen, erfüllt; die Neuralgie setzt 
sich fest um wird mit jedem Tage weniger traitable.

Das von Lebert bevorzugte Extr. Opii habe ich ebenfalls (zu 0,1-0,15) in mehreren Fällen mit günstigem Erfolge angewandt.

Unter 17 Fällen, welche von mir längere oder kürzere Zeit mit

Injectionen von Opiaten behandelt wurden, gelangten 7 zur vollständigen Heilung; n. A. ein frisch entstandenen druch 3 linjettionen, 3 sehon veraltete (darunter eine Ischias dinplex) durch 4—9 Injectionen. In allen übrigen Fällen bewirkten die Einspritzungen nur eine jedermätige pallialtive Erleichterung von verschiedener Danser; doch konnte in 5 Fällen die Behandling nicht mit der nötlingen Consequenz durch rebeige Neublidangen in der Beckenbble veranlaste Ischias. In einem sehr sekweren, ätlologisch dunklen Fälle bewirkte das Glübeisen, anschdem die Injectionen längere Zeit mit nur temporärem Nutzen angewandt worden waren, daneren Heilme.

Von anderen, zur hypodermatischen lnjection benntzten Narcisis hat das Atropin bednils ziemlich zahlreise Empfehlungen Grischt (Behler, Oppolzer, Hunter, Gandry, Jousset, Richard, Cadwell, Lorent, Ruppaner). Ich habe nur 2 Falle von Ischiss mit Atropin-Injection behandelt; in dem ersten, bei einem sehr ansmischen, zugleich mit Mitralstenses behänfeten Kranken, wo die Morhim-Injectionen stets qallender Übelikeit und Erbrechen hervorriefen, wurde das Atropin etwas besser vertragen, bewirkte aber nur Remissionen von 3—12 Stunden, so dass eine ziemlich häufige Wiederholung erforderlich war. Im zweiten Falle zeigte sich ebenfalls eine vorüberzehende seilrende Wirkung.

Andere Alcaloide (Aconitin, Strychnin u. s. w.) sind unsicher nnd überflüssig. Injectionen von Bromkalium, welche ich in mehreren Fällen versuchte, brachten — vielleicht wegen der zu schwachen Dosis (0,5) — keinen merklichen Nntzen.

§ 80. Für die elektrische Behandlung der Ischias gelten unachet hinsichlich der Auwendung von Inductionsströmen die früher beschriebenen Verfahren, namentlich die faradische Piaselung (elektrische Moxe, elektrische Geissel) an den Austritästellen der unteren Lambal- und oberen Sacraherven ans den For, intervertebralia, oder im Verlaufe des Ischiadieus, an der Incianra Ischiadieu, hinter dem Trochanter major, his zur Knickehle herab, und eventuell an den Theilungsästen des Stammes. Der Natzen dieser Proceduren besteht jedoch, wie der der fleggenden Vesicantien, meist nar in einer temporatren, such flüchtigen Linderung oder Beseitigung der Schmerzen; an carativer Bedeatung steht der Inductionsstrom hier wie auch bei anderen Neuralgien hinter dem constanten Strom erheblich zurück. Noch weniger als die faradische Hautreizung leistet die direct Faradischind eins Studiadieus - Stummes mit angefenziehtern Rebephoren.

Dieses Verfahren ist gegen Ischias so gut wie unwirksam, findet aber seine angemessene Verwendung, wenn die Neuralgie selbst verschwanden, und als Residmum derselben der oben geschilderte torpide Zustand in den motorischen und sensibeln Fasern des Ischiadicus zurückgeblieben ist. Zur rascheren Beseitigung dieses oft lästigen Zustandes ist die Faradisation ein sehr schätzbares Mittel.

Die Behandlung der Ischias mit dem constanten Strome ist mic Ganzen viel wirksamer; sie gehört fast zu den dankbarsten Anfgaben der Galvanotherapie überhampt. Manche Fälle werden in weuigen (3—5) Sitzungen geheilt; andere sind allerdings renitenter und verlangen eine Behandlung on beenso vielen Wochen, ja, wohl selbst vom mehreren Monaten. Nar selten bleibt die galvanische Behandlung ganz erfolgten, in Fällen, wo man es mit einer enterhen oder durch unbebare Ursachen (z. B. durch maligne Geschwülste in der Beckenböhle) bedingten Ischias zu thun hat. Ich pflege gewöhnlich die Galvanisation, namentlich anfangs, mit intereurrenten hypodermatischen Injektionen von Morphinm zu verbinden, eine Combination, welche jedenfalls dem Kranken die meisten Schmerzen erspart und das Zastandekommen der Heilung nicht wenig besehlennigt.

Fär die galvanische Behandlung der Ischias gilt als Hanptbedingung die Vorschrift einer möglichst localen, d. h. dem eigentlichen
Krankheitsheerde entsprechenden Application. Die positive Electrode
ist danach bald auf dem unteren Theil der Wirbelsänle, bald auf der
Anstrittsstelle des Ischiaftiens oder im Verlanse des Nerrenstamen
und seiner Hauptäste — die negative in der peripherischen Hautausbreitung des Nerven oder an einer indifferenten Körperstelle zu
localisiren.

Remak empfahl ausser der Anwendung stablier absteigender Ströme auch sogenaante Circelströme, wobei die Anode anf eines schmerzhaften Punkt des lechniedieus augesetzt und die Kathode in einer Entfernung von 4-6 Zoll rings herum geführt wurde, "so dass die Verbindungsleinien der Ansätze der negatüren Electroden Sehnen eines um den sehmerzhaften Punkt gelegenen Kreises hilden"). Anch hebt Remak mit Recht hervor, dass der obere Theil des Nerven durch den Strom schmerzfrei gemacht werden kann, ohne dass der Schmerz in der peripherischen Ausbreitung auffürt, wo er dann ebenfalls eine direkte Ortliebe Behandlung erfordert.

<sup>\*)</sup> Galvanotherapie, p. 427.

Die Stromstärke darf bei Ischias im Allgemeinen nieht zu schwach sein (20—30 El.); Dauer der Sitzungeu 5—10 Min. bei täglicher Wiederholung; der Strom stabil, meist absteigend. Die Reaction der Nerven ist in Rücksicht auf die oben angegebenen Abnormitäten zu untersuchen. Bei worhaufenen Anomalien derselben ist die andanernde kückkehr zur normalen Reactionsformel vom Rüstiger Bedeutung.

Der perpetuirliche galvanische Strom, in Form einer spiralig um den Oberschenkel gelegten Kette, soll sich nach Hiffelsheim in einzelnen Fällen von Ischias ebenfalls nützlich gezeigt haben.

Neuerdings sind die Leistungen der Hydrotherapie von Lagrelette<sup>5</sup>) in weilfaufiger Weise und mit Anführung zahlreicher Beobachtungen, fast bei allen Formen von Ischias, ausserordenlich gehordworden. Es fehlt leider fast noch ganz an unbefaugenen, nicht bloss von Spezialisten herrührenden Prüfungen der Wirkungsweise und speziellen Indiciationen dieses wichtiem Mittels.

Die Resection des N. ischiadieus ist zuerst von Malagodi wegen Ischias ausgefihrt und seitdem bis in die neueste Zeit hinein, obwohl glücklicherweise selten, wiederholt worden. Diese Operation hat eine fast totale und andauernde Lähmung des Beines zur Folge; denn die motorische Leitung stellt sich in der Regel nicht wieder, wenn auch später eine Restitution der centripetalen Leitung im getrunnten Nerven satuffünde.

Der Erfolg ist überdies, selbst bei peripherischer Ischias, fast niemals ein dasernder. Man kann daher die Operation höchstens in zwei Fällen rechtfertigen, nämlich bei der durch ciestriciells Neurome an Amputations Stümpfen bedingten Ischias, wo der ossentive Verlust der motorischen Leitung nicht in Betracht kommat, und bei Neubildungen, welche durch Druck oder Degeneration an sich die motorische Leitung im Nerven erheblich beseitsrüchtigen. Im letzteren Falle bildet die Resection des Nerven allerdings anr einen unwermeitlichen Theil der Geschwintesstripation; hier kann unter Umständen auch die Amputation zulässig und nothwendig sint, z. Bei eitenn von Moore ") operiten grossen Oystomysom des N. popiliens. Die Resection bei ciestriciellen Neuromen ergiebt ungleiche Erfolge; während z. B. A. zan "") dieselbe mit vorübergehendem

Lagrelette, De la scistique, Paris 1869, p. 189—318.
 British med. journal 1866, 10 Febr. p. 157; med. chir. transactions XLIX.
 p. 29—38.

<sup>\*\*\*)</sup> Journal de Bordeaux, 2 Sér. IX. p. 289, Juli 1864.

Nutzen ausführte, dauerte in einem Falle von Nott\*) nach Excision eines zelllangen Stückes aus dem N. popliteus der Schmerz fort; es wurde zur Amputation des Oberschenkels und endlich zur Resection des Ischiadicus an der Austrittsstelle aus dem Becken geschritten; auch diese Operationen blieben ohne jeglichen Nutzen!

# Coceygodynie.

§. 81. Die als Coceygodynie bezeichnete, durch Schmerz in der Steissbeingegend characterisirte Affection, welche von Manchen als eine Neuralgie im Gehiete des Plexus coccygeus angesehen wird, darf wohl schwerlich als eine Neuralgie, und überhaupt nicht als eine primäre Neurse aufgefasst werden. Der Ausgangspunkt der Coccygodynie ist vielmehr, worauf schon Simpson \*\*) bei der ersten Beschreibung der Affection hinwies, im Steissbein selbst oder seinen nächsten Umgebungen - dem Periost, den Ligamenten, den sich inserirenden Muskeln, vielleicht auch in der Glandula coccygea - zu suchen. Die Schmerzen werden daher durch Druck auf das Steissbein oder durch Bewegungen desselben beim Gehen, Stehen, Niedersitzen, bei der Defacation u. s. w. provocirt oder gesteigert. Hiermit stimmt auch die Aetiologie überein, da das Leiden fast ausschliesslich bei Frauen, und zwar meist in Folge von Geburten, welche Beschädigungen des Steissbeins involviren, beobachtet wird; selten nach anderweitigen traumatischen Verletzungen (z. B. einem Fall vom Pferde), welche zu Fracturen, Dislocationen, Ankvlosen des Steissbeins Veranlassung geben. Von Nott\*\*\*) wurde in einem Falle eine cariose Stelle im Centrum des unteren Steisswirbels gefunden. Die Behandlung ist daher auch wesentlich eine chirurgische. Simpson empfahl zur radicalen Beseitigung des Leidens die subcutane Durchschneidung aller mit dem Steissbein zusammenbängenden Muskeln und Sehnen, und in den seltenen Fällen, wo dieses Verfahren im Stich liess, die Exstirpation des Os coccygis. Bryant, Godfrey, Kidd+) und Andere sahen von der subcutanen Durchschneidung nach Simpson ebenfalls gute Resultate. Von Nott wurde in 2 Fällen die partielle

<sup>\*)</sup> Contributions to bone and nerve surgery, Philladelphia 1866.

<sup>\*\*)</sup> Med. Times and Gaz. 470, 1859.

<sup>\*\*\*)</sup> Amer. journ. of obstetr. No. L 8, p. 243, Nov. 1868. t) Dubl. journ. XLIV. p. 477, Nov. 1867.

Exstirpation des Steissheins (Resection der 2 unteren Steisswirbe) mit Erfolg vorgenommen. — Als palliative Verfahren werden von Scanzoni<sup>\*</sup>) Blutegel, warme Bäder und Umschläge, subeutlane Morphium-Injectionen — von Gossel in passende Lutkissen von Caoutschuk zum Schutze der schnerzenden Theile besonders empfolien

#### Viscerale Neuralgien.

#### 1. Angina pectoris (Neuralgia cardiaca).

Der Name "Angina pectoris" riber von Heberden ber. Gleichzetig mit imm (1768) soll Rougon die Kraubheit beschrichen haben Veraltets Sprayama sind: Asthan convolsivum (Elner, 1778); diaphragmantiche Gicht (Butler, 1791); Asthana arthrichium (Schida, 1793); Sprayope anginou (Parry, 1799); Asthana delorificum (Darvin, 1781); Sternalgie (Baumes, 1806); Sternocardie (Beren, 1810); Paeunogstrafige (Tabiliur, 1826).

§ 82. Wenn die Angina pectoris den visceralen Neuralgien zugezählt und an die Spitze derselben gestellt wirt, ao sind wir dazu
in symptomatischer Hinsicht durchaus berechtigt, da ein spontaner,
paroxymenweise auftretender, intensiver und auf einzelne Nervengehiebt ebeschränkter Schmerz das wesentliche und pathogomomische
Symptom dieses Leidens ausmacht. Die häufige, fast constante Coincidenz mit modrischen Stürungen hat nichte Wiedersprechendes, da
wir einer solchen anch bei anderen Neuralgien gemischter Nervenhahnen begegnen, und da wir überhaupt die Neuralgien nicht als
eine Sensibilitätsneurosen, sondern als gemischte, aus sensibeln, motorischen und vasomotorisch-trophischen Störungen zusammengesetzte
Symptomomophers betrachten.

Die (auch wohl als "stenocardische" bezeichneten) Anfülle der Angina pectoris characterisien sich durch Schmerzen, die in der Gegend der Herzgrube entstehen und bald über die linke Thoraxfläche, hald längs des Sternum hinauf nach dem linken Arm oder in beide Arme ausstrahlen. Im letzteren Falle ist der Schmerz in der rechten Brusthälte und im rechten Arme schwächer als in den aymmetrischen Theine der linken Seite. Mit dem Schmerz ist ein eigen-

<sup>\*)</sup> Würzb. med. Zeitschr. II. p. 4.

thimliches Gefühl der Angst, der schwersten Beklemnung verbunden, Diese räthselhafte Senastion, der wir hier zum ersten Male begegnen, die wir aber auch bei anderen visceralen Neuralgien (z. B. bei Cardialgie und Colik) antreffen, ist so characteristisch und so dominirend, dass Heberden sogar dranzt hin der Krankhelt übren Namen ertheilt hat (augina von angi; ungeschickterweise als, Herzbräune; ins Deutsche übertragen). — Der Schumerz trift meist plötzlich, ohe alle Vorboten auf, so dass die Kranken im Geben oder während der Arbeit davom überrascht werden. Die Dauer des einzelnen Paroksmuns ist meist kurz, in der Regel nur wenige Minuten; nicht immer jedoch ist der Anfall damit benedte, sondern es treten neue lutermissionen oder Remissionen und alsbald neue Exacrebationen ein, so dass auch hier der Gessammtanfall aus einer Reibe von Theilanfällen, wie bei den oberfächlichen Neuralgien zusammengesetzt ist.

Mit den Sensibilitätsstörungen zugleich treten in der Regel Störungen der Herzaction, der Blutbewegung in den Gefässen und der Respiration auf, die ein sehr verschiedenes Bild darbieten können. Die Herzschläge sind bald klein, energielos, aussetzend, ja sogar von längeren Pausen unterbrochen; bald wieder sind die Contractionen vermehrt, stürmisch, von einem sehr verstärkten Herzstosss begleitet. Auf der Höhe des Schmerzanfalls erscheint die Herzthätigkeit in der Regel geschwächt, selbst aufgehoben; in den Remissionen oder Intermissionen dagegen ist sie oft bedeutend verstärkt, sogar ausserordentlich heftig. Aehnliche Verschiedenheiten bietet der Puls dar: dieser ist an den Radialarterien bald klein, von geringer Spannung, bald kräftig und voll; zuweilen zeigen auch in den Fällen, wo die Herzaction scheinbar verstärkt ist, die Radialarterien eine nur niedrige Elevation und geringe Spannung. Oft findet man im Beginn des Anfalls die peripherischen Arterien strangartig hart und zusammengezogen, später dagegen voll und weich. Auch sphygmographische Untersuchungen constatirten im Beginne des Anfalls eine Zunahme, später eine Abnahme der arteriellen Spannung.\*) - Auch die Respiration ist bald beschleunigt, sogar stürmisch, dyspnötisch - bald verlangsamt, oberflächlich, sogar ganz aussetzend. Die letzteren Phänomene sind jedoch wesentlich Wirkungen des Schmerzes; die Kranken scheuen sich, tief zu inspiriren; überredet man sie aber dazu, so gelingt es

<sup>\*)</sup> Lander Brunton, Lancet 1867, 27. Juli, p. 97.

ihnen in der Regel vollkommen. Diese Abhängigkeit der Respirations störungen von den Schmerzen hat sehn Party hervorgehohen. Die Respiration kann übrigens, wie ich selbst in einzelnen Rellen beobachtete, während des Anfalls ganz frei sein. — Die Störungen der Herzardien und der Girculation manifestiren sieh durch Veränderungen in Biatgehalt und Temperatur der peripherischen Theile. Die Haut ist ahrend des Anfalls oft blass, skalt, trocken, an Händen und Füssen fast bluteer, das Gesicht bleich und verfallen; ein allgemeines Frost-gefäll, Zhahekhppern, paraligsbes Sessationen (Kribbeln und Frickeln) in den Fingerspitzen können durch die cutane Anfanie hervorgebracht werden. Gegen Bade des Anfalls oder nach demseben können umgekehrt Röthung, Turgeseenz, vermehrtes Wärmegefühl in der Haut und reichliche Schweisseerction anftreten.

 83. Pathogenese der Angina pectoris and physiologische Analyse der Symptome.

Angina pectoris kann als ein Symptone verschiedener Herzkrankwitten vorkommen; u. A. sind Insufficienz der Aortenklappen und
Stenose am Ostium aorticum, sowie fettige Degeneration des Herzfleisches öfters von stenorardischen Anfällen begleitet. Ganz besonders
blaßig jedoch scheinen Verknoherrungen der Arteriae coronariae zu anginösen Erscheinungen Anlass zu geben, worauf zuerst Parry aufmerksam gemacht hat, und worüber neuere Sectionsbefunde von Wilks'), Philipp"), Waldeck"), Tincham†),
Mason††), Moerhad†††), Oppolzer††), Dickinson\*\*†),
Colin\*\*\*\*†), u. w. voilegen.

Noch häufiger aber wird Angina pectoris ohne Veränderungen an den Kranzarterien und überhanpt ohne irgend welche Erkrankungen des Herzens beobachtet. Andererseits findet man nicht selten Verknöcherungen der Kranzarterien bei der Obdnetion älterer Individuen,

<sup>\*)</sup> Med. Times and Gaz. 1855 No. 246.
\*\*) Deutsche Clinik 1853 No. 41.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. 1856 p. 437; 1862 p. 48.

t) Med. Times and Gaz. 1859 p. 591.

<sup>††)</sup> British med. journal, Oct. 1859. †††) Lancet, 26. Juni 1859.

<sup>\*†)</sup> Wiener med. Wochenschrift 1858, p. 721.

<sup>\*\*†)</sup> Med. Times and Gaz. 6. Jan. 1866.

die während des Lebens niemals an stenocardischen Zufällen gelitten hatten. Daher stellte man neben der organischen, d. h. mit Herzkrankheiten complicirten Form der Angina pectoris schon längst eine nervöse, dynamische Form dieser Affection auf. Alle Nerven, die überhaupt zu dem Herzen in näherer oder fernerer Beziehung stehen. wurden von den verschiedenen Autoren als Ausgangspunkt der Affection in Anspruch genommen.\*) Bald waren es der Phrenicus, bald die Intercostalnerven, namentlich aber der Vagus\*\*) und Sympathicus\*\*\*), ohne dass man ehedem im Stande war, die einzelnen Erscheinungen der Angina pectoris mit den physiologischen Funktionen dieser Nerven, deren Erkenntniss erst der neueren Zeit angehört, in Einklang zu bringen. Im Wesentlichen hielt man die Affection für eine Neuralgie der Herznerven, so z. B. Trousseau+) für eine epileptiforme Neuralgie, Romberg++) für eine Hyperaesthesie des Plexus cardiacus. ebenso Friedreich +++). Andere Autoren haben neben dem neuralgischen Charakter des Leidens auch die anderen Symptome, namentlich die Veränderung der Herzthätigkeit während der Anfälle hervorgehoben und so bezeichnet es Stokes\*†) als eine vorübergehende Steigerung einer schon bestehenden Herzschwäche bei fettig entartetem Herzmuskel, neben einer Hyperaesthesie, Bamberger \*\* †) im Gegensatz zu Stokes als eine gesteigerte Herzthätigkeit, eine Hyperkinese mit Hyperaesthesie, v. Dusch \*\*\* †) als Hyperaesthesie mit Krampf des Herzens.

Ich schliesse mich denjenigen Autoren an, die bei der Angina pectoris nicht eine reine Hyperaesthesie des Plexus cardiacus, sondern auch motorische Störungen der Herznerven annehmen; — die Nerven

<sup>\*)</sup> Vgl. Uifersperger, Die Herzhräune, gekrönte Preisschrift, Neuwied und eipzig 1865.

<sup>\*\*)</sup> Desportes, Traité de l'angine de poitrine. — Lartigue: Mémoire ur l'angine de poitrine, couronné etc. Paris 1845 (Ausrug in Gar, méd. 1847, No. 39, p. 775 f.) Gélineau, Gaz. des hôpitaux 1862, No. 114, 117 und 120.

<sup>\*\*\*)</sup> Lobstein, De nervi sympathici humani fabrica, usu, morbis, commentatio anatomico — physiologico — pathologica, s bei Uliersperger a. a. O. S. 78. Laennes: Traité de l'auscultation II. délit. Tom. II. p. 748 ff.

<sup>†)</sup> Trousseau, De la Névralgie épileptiforme, Archives générales de Méd. 1853. Jan. p. 33 und 34.

<sup>††)</sup> Romberg, Lehrhuch der Nervenkrankheiten, 3. Auflage 1855, S. 153.

 <sup>†††)</sup> Friedreich, Lehrbuch der Herzkrankheiten 1867, S. 326.
 \*†) Stokes, Krankheiten des Herzens, S. 395.

<sup>\*\*+)</sup> Bamberger, Krankheiten des Herzens 1857, S. 363.

<sup>\*\*\*\*†)</sup> v. Dusch, Lehrhuch der Herzkrankheiten 1868, S. 337.

aber, welche im Anfall betroffen werden, oder deren functionelle Störungen den Anfall constituiren, genan zu bestimmen, scheint mir einstweilen noch unmöglich. Die Herznerven sind so vielfach durch Anastomosen verbunden und stammen aus so verschiedenen Bahnen des Nerveusystems, dass eine isolirte Erkrankung oder functionelle Störung in Vagus- oder Sympathicusästen des Plexus cardiacus kaum angenommen werden kann. Da wo die Herznerven isolirt verlaufen, z. B. die Nervi cardiaci des Vagus und die Rami cardiaci der Halsganglien des Sympathicus, sind anatomische Veränderungen bei der Angina pectoris noch nicht beobachtet worden. Es fehlt uns ferner für eine schärfere Präcisirung des Antheils der einzelnen Herznerven - Systeme noch die genane Kenntniss der normalen Herzinnervation; gerade die Untersnehungen aus diesem Decennium über den Einfluss des Sympathicus und des Blatdrucks auf die Herzthätigkeit haben eine ganze Anzahl nener, zum Theil noch nicht einmal unter allgemeine Gesichtspunkte vereinigter Thatsachen geschaffen und ein vollkommenes Verständniss der normalen Herzinnervation weit in die Ferne gerückt. Aber anch bei einer sicheren physiologischen Grundlage würde für die pathologische Verwerthung noch immer manche Schwierigkeit entstehen. Denn die Angina pectoris entsteht nicht nur in Folge von anatomischen, und zwar sehr verschiedenartigen Laesionen am Herzen, die vielleicht verschiedenartige Herznervensysteme in Mitleidenschaft ziehen, sondern auch als reine Neurose ohne jede Erkrankung des Herzens; endlich sind die Erscheinungen des Anfalls selbst, namentlich die Veränderungen der Herzthätigkeit bei den einzelnen Kranken so verschieden, dass, wollte man dieselben von einem einzigen Herznerven-System aus erklären. z. B. Beschleunigung der Herzthätigkeit als Folge eines Sympathicuseinflusses, diese Erklärung nicht mehr für die Fälle passen würde, bei denen im Paroxysmus die Herzthätigkeit eher verlangsamt ist. oder von der Norm kaum abweicht, Also nicht von einem bestimmten Herznervensystem dürfen wir bei der Besprechung dieser Krankheit ausgehen, sondern wir können nur den Symptomencomplex der Angina pectoris physiologisch analysiren, d. h. andenten, in welcher Weise auf Grund der experimentellen Ergebnisse die einzelnen Herznerven - Systeme bei der Angina pectoris betheiligt sein können.

§. 84. Der den Anfall einleitende Schmerz entsteht wohl ohne Zweifel in den Nervengefiechten des Herzens; es lässt sich dies zwar nicht mit derjenigen anatomischen Sicherheit beweisen, wie an den peripherischen Nerven, deren Bahnen wir genau kennen; für diese Annahme spricht aber, dass der Schmerz etels wenigstens ungeführ an der gleichen, der Herzlage entsprechenden Stelle entspringt und hier auch am intensirsten ist. Das Herz ist freilich unter normalen Verhältnissen weinig empfindlich, wie alle dem Willenseinflusse entzogenen Organe; dass dennoch eine Reizung seiner sensibeln Nerven unter puthologischen Verhältnissen eine so ausserordentliche Schmerzhaftigkeit erregen kann, ist ebenso wenig befremdend, als die gleichen Erfahrungen an den übrigen vegetativen Organen (z. B. bei Cardialgie, Darnkolik u. s. w.).

Das Herz bezieht aber seine sensibeln Nerven, wie die Versuche von Goltz wenigstens für das Froetherz gezeigt haben, aus dem Vagus. Bei Säugethieren allerdings scheinen auch ausserhalb der Vagusbahn sensible Nerven in das Herzgeflecht einzutreten; denn trotz der Durchschneidung beider Vagi gaben die Thiere-Schmerzempfantung zu erkennen, als die Vorhöfe mechanisch gereizt wurden.

Darnach also mitseen wir anch den an den Herznervengeflechten sich wesenlich betheiligenden Sympathicus inserne im Empfindlich keit zusprechen, zumal anch die Qualität des Schmerzes die grösste Analogie mit jenen Schmerzen zeigt, die bei anderweitigen Reizzuständen in sympathischen Nerven, z. B. bei Gallensteinkolik, Cardialgie n. s. w. auftreten.

Dies Neuralgie des Herznervengedechts ist in den selteneren Fallen eine idiopathische, in anderen uhrrchenilich die Folge von mechanischen Insultationen, Druck und Zerrungen der Plexus. An solche muss man wenigstens bei gewissen organischen Herzkrankheiten, Varknöcherungen der Kranzarterien, Klappenfehlern der Aorta u. s. w. denken; der Plexus aortieus ebenfalls nahe dem ersteren, krankhafte Processe der Aorta können also zu Laesionen des on nabe geinenn Nervenplexus Veranlassung geben. Warum diese heltigen Schmerzanfülle nur in gewissen Zeitabständen, als Paroxysmen, auftreten, totztelem die suppointet Ursarbe, welche zu der Laesion Veranlassung giebt, fortbesteht, können wir ebenso wenig erklären, wie die Paroxysmen bei anderen Neuralgien.

Für die Fälle, wo überhaupt organische Veränderungen am Herzen fehlen, haben wir über die nächste Ursache des Herzschmerzes keine Vermuthung. In der Veränderung der Herzhätigkeit während des Anfalls, sei es nun stärkere oder verminderte Arbeit des Herzens, kunn dieser vehemente Schmerz allei in wenigetens seine Quelle nicht

haben; denn die extremsten Abweichungen von der normalen Herzaktion, sowohl die verstärkte Herzthätigkeit, z. B. bei Aortenfehlern, als die verminderte, z. B. bei fettiger Entartung des Herzmuskels, haben zwar Beklemmungsgefühl, aber niemals einen Schmerz zur Folge, der demienigen in der Angina pectoris auch nur ähnlich wäre: mässige Grade einer abnormen Herzthätigkeit werden häufig gar nicht empfunden. Aus diesem Grunde kann ich anch der Theorie Eichwald's") über die Ursache des Schmerzes und des Wesens der Stenocardie nicht unbedingt beistimmen. Eichwald glaubt, es beruhe der stenocardische Anfall auf einer wahrhaften Hemmung der Herzthätigkeit durch ein mechanisches Hinderniss, und der Schmerz sei die Folge der Anstrengungen, welche das Herz zur Ueberwindung dieses Hindernisses mache, wie iede Ueberanstrengung eines willkürlichen Muskels schmerzhaft empfunden werde. So trefflich auch Richwald die einzelnen Erscheinungen des Anfalls aus seiner Theorie erklärt, so muss man doch einwenden, dass zunächst eine Veränderung der Herzthätigkeit als erste Erscheinung in dem stenocardischen Anfalle nicht nachgewiesen ist im Gegentheil wird der Kranke mitten in dem vollkommensten Wohlsein plötzlich von dem Schmerze befallen, ohne vorher Herzklopfen etc. gehabt zu haben, Auch ist die Herzthätigkeit während des Anfalls, sowohl nach dem Herzstoss als nach dem Pulse zu urtheilen, in der Regel doch keine so überangestrengte, nm überhaupt einen solchen Schmerz erzeugeu zu können. Geben wir selbst für gewisse Fälle von Angina pectoris Hindernisse für die Herzthätigkeit zu, so antwortet das Herz für gewöhnlich bei Hindernissen innerhalb des Kreislaufs, z. B. Stenosen des Aortenostium, Insufficienz der Aortenklappen, atheromatösem Process n. dgl. doch mit einer ganz anderen Thätigkeit, - die Contractionen des Ventrikels werden stärker. Und für die Fälle endlich. wo das Herz der objectiveu Untersnehung als ganz normal erscheint, wo die Angina pectoris als reine Neurose auftritt, sind solche Hindernisse für die Herzbewegung überhanpt nicht zu begreifen, denn dass in solchen Fällen, wie Eichwald glanbt, das Hinderniss innerhalb der das Herz versorgenden Nervenbahnen gelegen sei, nämlich in einer erhöhten Reizung der Vagi, ist doch nur dann annehmbar, wenn nachgewiesen wäre, das zugleich stets der Puls verlangsamt sei. Und warum soll andererseits eine rhythmische Verlangsamung der Herzthätigkeit ein Hinderniss für die Blutbewegung seiu? Jederzeit können wir



<sup>&</sup>quot;) Würzb. med. Zeitschrift. V., pag. 249-269.

unter pathologischen Verhältnissen die Herzthätigkeit durch pulsherabsetzende Mittel vermindern, nud nie sehen wir darnach abnorme Empfindungen auftreten. Ich habe in einem Falle in Folge eines Centralleidens eine Pulsfrequenz von nur 28 in der Minnte beobarte, ohne die geringsten abnornen Empfindungen des Kranken. Dass eine veränderte Herzthätigkeit als solche den Herzschmerz erzengt, ist daher zu bezweifeln.

§. 85. In Betreff der Dentung der Schmerzen, welche von der Praecordialgegend nach anderen Körpergegenden, namentlich dem linken Arm, ausstrahlen, müssen wir mit wenigen Worten auf die anatomischen Verhältnisse des Plexus cardiacns, seine Zusammensetzung und seine Verbindung mit den Hals- und Armnerven eingehen.\*) - Der Plexus cardiacus ist zusammengesetzt aus den Rami cardiaci des Vagus und den Nn. cardiaci, die aus den Halsganglien und dem ersten Brustganglion des Sympathicus entspringen. Das Ganglon cervicale supremum des Sympathicus, ans dem der Nervus cardiacus superior entspringt, hat aber anch Verbindangsäste mit den drei oder vier oberen Halsnerven, die ihrerseits wieder zur Bildung des Plexus cervicalis beitragen; ansserdem anastomosirt der Nervus cardiacus superior noch während seines Verlanfes am Halse mit Aesten des Ramns descendens Nervi hypoglossi, der ehenfalls mit Aesten vom 2. und 3. Halsnerven zusammenhängt. Es ist also dadnrch eine mehrfache Verbindung des N. cardiacns superior mit Halsnerven hergestellt.

Das Ganglion cervicale medium, ans dem der Nerus cardiacus medius entspringt, hat Verbindangsdate mit dem 5. nad 6. Halsnerven, zuwellen auch mit dem N. vagus and phrenicas. Das Ganglion cervicale inferins, ans dem der Nerus cardiacus inferior entspringt, hat Verbindangsätes mit dem 6, 7. nad 8. Halsnerven und dem ersten Brustnerven. Die vier unteren Halsnerven aber und der erste Brustner veten zum Plexas bruchialis zansammen, dadarch steht also auch das Ganglion cervicale inferins und der ans ihm entspringende N. cardiacus inferior, mit dem Plexus brachialis in Verbindang. Dazu kommen nun noch die vielfachen Ausstonneen des Sympathicus mit Vagusäten zusammen, und zwar sowol imit Aesten

<sup>\*)</sup> Vgl. Lussana, Monografia delle nevralgie brachiali con appendice interno alla angina pectoris, Milano 1859; Gaz. lombard. 1858, 46-48; 1859, 9-13 u. 15-18.

aus seinem Stamm als mit dem von ihm entspringenden Nervus laryngens superior, und namentlich inferior; theils hängt der Vagus wieder mit den Halsnerven zusammen durch einen Verbindungsast mit dem Ramns descendens des Nervas hypoglossus. Der Plexus cardiacus hängt endlich vielfach durch Aeste mit dem Plexus aorticus thoracicus und den Plexus coronarii cordis zusammen. - Es erklären sich nun die bei der Angina pectoris in das Cervicalnervengehiet ansstrahlenden Schmerzen ans der Verbindung, in welcher der Plexus cardiacus mit den vorderen Aesten der vier oheren Halsnerven und dem ersten Brustnerven steht: die nach dem Arm ausstrahlenden Schmerzen erklären sich daraus, dass der vordere Ast des ersten Brustnerven Anastomosen mit dem unteren Bündel des Plexus brachialis eingeht. Dass die Schmerzen im linken Arm häufiger sind als rechts, hat seinen Grund zum Theil vielleicht in der Linkslage des Herzens und der Aorta, wodurch also hei Erkrankungen der letzteren leichter halhseitige Nervenzerrungen zu Stande kommen. zum Theil darin, dass die Nervenansstomosen links inniger sein sollen. Die Schmerzen anf der vorderen Fläche der Brust erklären sich aus den Verbindungsästen der Brustnerven mit dem Plexus brachialis. Es kommen dann noch irradiirte Schmerzen in der Zwerchfellgegend vor, die man aus der Verbindung des N. phrenicus mit dem 4. und 5. Halsnervenpaar (nnd dadnrch wieder mit den Nervi cardiaci) ableiten kann. Die Erscheinungen, welche man znweilen im Gebiete des Vagus wahrnimmt, erschwertes Schlucken oder Brechen, erschwerte Phonation, sind znrückzuführen auf die mannichfachen Verhindungen zwischen Sympathicus und Vagus. Die Verbindungen des Plexus cardiacus mit dem Aorten- und Kranzarteriengeflecht erklären die Häufigkeit der stenocardischen Anfälle hei Kranzarterien-Verknöcherungen and Verengerungen (vgl. \$, 88.).

Bald sehen wir in den Anfallen der Angina pectoris den Schmert nur auf eine Stelle, die Praccordialegegend, sich beschränken, bald nach den verschiedenen Nervenhahnen ansstrahlen. Es hängt dies zum grossen Thell wohl, neben rein mechanischen Verhältnissen, von der Intensität des Reizes ab, welcher auf den Pitzus ardineus wirkt. Nach Analogie anderen neuralgischer Affectionen können wir annehmen, dass anch hier mit der Intensität des Schmerzes die Zahl der in Mitleidenschaft gezogenen Nerven wächst. Bei einem Kranken, den ich einige Wochen lang beobachtet habe, waren die Schmerz irradiationen um so ansgedehnter, je beftiger der initiale Schmerz in der Praecordialgegend war: bei Anfällen von nnr mässiger Intensität fehlten die Irradiationen nach dem rechton Arm ganz und anch auf der vorderen linken Brustfläche war ein an Ausdehnung geringeres Nerventerritorium affeirt.

§. 86. Wir betrachten nun die Ursachen der motorischen Störungen in der Herzthätigkeit während des stenocardischen Anfalls.

Wie sehon in §. 83 erwähnt, können wir bei dem Mangel pathologisch-andemischer Grundlagen nicht von oinem einzigen bestimmten Herznervensystem als der Quelle dieser Störungen ausgehen, sondern wir analysiren nur die Phänomene der Herzhädigkeit nach unseren gegenwärtigen Kenntaissen über die Herzindügkeit nach unseren gegenwärtigen Kenntaissen über die Herzindügkeit nach unseren gegenwärtigen Kenntaissen über die Herzindügkeit an Anfalls in sehr verschiedenen Herznerven ihre Quelle haben können. Wir können sie erklären durch Sörungen des automatischen, des regulatorischon und des sympathischen Herznervensystems.

Das Herz unterhält seine rhythmische Thätigkeit bekanntlich noch eine Zeit lang, auch wenn es aus dem Körper entfernt ist. Die Innervationsheerde für diese Thätigkeit sind die im Herzmuskel eingebetteten Ganglienanhäufungen (automatisches Herznervensystem). Einflüsse, welche die Thätigkeit dieser Ganglien oder die mit demselben nach physiologischem Postulate zusammenbängende Muskelsubstanz lähmen, vernichten sofort die Contractionen des Herzens. Ein Beispiel hierfür sehen wir in der Einwirkung verschiedener Gifte, die man in die Ventrikelhöhle einführt oder in deren Lösungen man das ganze Herz eintancht. Landois\*) hat ferner gezeigt, dass die Störung dieser automatischen Thätigkeit der Herzganglien bei directer Einwirkung gewisser Gifte eine zweifache sein kann, sowohl gesteigerte als verminderte Thätigkeit bis zur allmäligen vollkommenen Lähmung des Herzens. Schwache Lösungen verschiedener Gifte; in das Endocardium des Froschherzens gebracht, reizen die unter dem Endocardium gelegenen Ganglienzellen und rufen dadurch eine frequentere Herzthätigkeit hervor, starke Lösungen lähmen die Ganglien rasch und heben somit die Herzcontractionen auf. Weniger dentlich treten die Gegensätze dieser Störungen ein, sobald man die Lösung dieser Gifte nur auf die Herzoberfläche bringt.

<sup>\*)</sup> Die directe Herzreizung. Greifswalder med. Beitr., II. Bd. 1864, S. 161 177.

In ähnlicher Weise, wie in den eben erwähnten physiologischen Experimenten, können vielleicht die Herzganglien unter pathologischen Verhältnissen afficirt werden. Wird durch irgend eine Ursache die Rhythmicität ihrer Thätigkeit gestört, sei es durch abnorme Widerstände für die Blutbewegung; z. B. bei Aortenfehlern, atheromatösen Processen in der Aorta, oder wird den Ganglien zu wenig Blut zngeführt, wie bei Verengerung oder Verschliessung der Coronararterien, oder leiden dieselben, was nicht gerade unwahrscheinlich ist, bei Erkrankungen des Muskelfleisches, Ansgängen der Myocarditis, fettiger Degeneration, so wird die Herzthätigkeit in zweifacher Weise verändert werden können; entweder die Frequenz wird gesteigert sein, wenn die eben genannten pathologischen Einflüsse reizend auf die Ganglien wirken, oder sie wird vermindert sein, wenn die Wirkung derselben eine mehr lähmende ist. Mit der Annahme, dass im stenocardischen Anfalle die automatischen Herzganglien in ihrer Thätigkeit gestört sind, lässt sich anch die Thatsache ganz gut vereinigen, dass im Anfall bald eine verstärkte, hald eine verminderte Thätigkeit des Herzens beobachtet wird; so wie giftige Lösungen in das Endocardium injicirt je nach ihren Concentrationsgraden die schon oben genannten entgegengesetzten Wirkungen erzengen, ebenso wird ein pathologischer Reiz, ie nach seiner Intensität, verschiedene und entgegengesetzte Wirkungen auf die Herzthätigkeit änssern können.

Zu Gunsten der Anfinssung, dass die Herzganglien betheiligt sind, vielleicht in Folge einer zu geringen Blutzufuhr, wie bei Aorten-fehlern und Krauzarterieuwerengerungen, lässt sich noch eine experimentelle physiologischer Thatsarche ansühren. v. Bezold ') sah nämelich eine Verlanderung der Herzschlüge eintrete, als er bei Kaninchen (mach vorheriger Durchscheid ung der Vagi, der Sympathici am Italse und des Halsmarkes) die grossen Krauzarterien oder mehrere ihrer Zweige mit Klemmpincetten verschloss. Nachdem in den ersten 10 bis 15 Secunden ein deutlicher Erfolg nieht zu bedoehten war, wurden dann die Herzschläge seltenen, nach 1—3 Minaten unregelmössig

<sup>9.</sup> Ueber den Kinfusa, welchen die Vernehltessung der Coronamerteine auf den Herrschlag unsühl. Centablablit für die medidischen Wissenschaften 1867, 23. Vgf. nech: Suschtschlanky, Ueber den Einfuss des erhölten und verminderten Blüddrucks und der verminderten Draibrung den Herrens (Verschluss der Atterias und der Verschlank) und der Breighaufeit der peripherischen Endigungen des N. vagus im Herren, in v. Bezold's Untranchungen fass dem physiologischen Laboratorium in Würzburg 1867, 2. Het und Cetzpalablat 1858, No. 3, 8, 38.

(Abwechselung von schlennigen mit langsamen Contractionen), nach 1-14 Minuten erschläffte der Ventrikel gänzlich Wurde der Verschlnss gelöst, so begannen die Pulsationen wieder und wurden bald wieder ganz regelmässig.

\$, 87. Auch vom Vagns ans können zweitens gewisse Veränderungen der Herzaction wenigstens in einzelnen Fällen von Angina pectoris erklärt werden. - In den meisten Fällen allerdings sprechen die Verhältnisse des Pnlses gegen die Annahme einer Vagnsreizung, der Puls ist frequent und klein; um sie der Theorie zn accommodiren, müsste man gerade einen vorübergehenden paretischen Zustand im Vagns annehmen. Es kommen aber, wie schon erwähnt. anch einzelne Fälle von Angina pectoris mit Pulsverlangsamung vor. Eichwald beschreibt einen bemerkenswerthen Fall, wo sich zu hvsterischen Paroxysmen jedesmal ein stenocardischer gesellte und während des letzteren eine Retardation des Pulses, eine Verstärkung der einzelnen Herzschläge eintrat; der Puls war voll and hart, aber gleichzeitig selten and langsam. Danorte der Paroxysmus etwas länger an, so wurde der Puls unregelmässig, setzte aus und wurde sogar auf ganze Minnten unfühlbar. In gleicher Weise war die Herzthätigkeit in zwei anderen Fällen von Augina pectoris, bei einer hysterischen und bei einer durch eine Pneumonie hernntergekommenen Patientin beschaffen, wo der Paroxysmus durch eine heftige Gemüthsbewegung hervorgerufen war. Eich wald glanbt daher, dass es sich in solchen Fällen um einen Reizungszustand im Gebiete des Vagus handle; es spricht dafür namentlich die Beobachtung, dass in solchen Fällen auch andere Symptome im Gebiete des Vagus hervortreten, Beschwerden der Phonation, des Schlinckens, und dass die Veränderung der Herzthätigkeit bei dieser Art der Angina pectoris ganz den experimentellen Ergebnissen der Vagusreizung sieh anschliesst. Bei schwacher Vagusreizung nämlich wird, wie im Beginn des stenocardischen Anfalls, der Herzschlag seltener aber intensiver: bei stärkerer Reizung wird, wie in einem längeren stenocardischen Anfalle, die Herzthätigkeit verlangsamt, selbst mehr oder minder sistirt. Anch der Schmerzparoxysmus ist mit der Theorie einer Vagusreizung sehr gnt vereinbar, da ja die Sensibilität des Herzens hanptsächlich von den Verzweigungen des Vagus abhängt, wie wir schon oben erwähnt haben.

Pathologisch-anatomisch ist bis jetzt eine Veränderung am Vagus bei reinen Fällen von Angina pectoris noch nicht nachgewiesen; es existirt aber in der Literatur ein sehr merkwürdiger, in mancher Hinsicht der Angina pectoris ähnlicher, von Heine\*) beschriebener Fall, bei dem nnter Anderem anch Veränderungen am Vagus gefunden worden sind. Der Kranke bot die sonderhare Erscheinung, dass sein Herz häufig secundenlang, gewöhnlich während einer Zeitdaner von 4-6 Pulsschlägen, ganz still stand; dahei hatte der Kranke ein unsägliches Angstgefühl, ähnlich dem Schmerzanfall boi der Angina pectoris. Die Anfalle wurden wiederholt auf der Klinik zu Wion von Skoda selbst beohachtet. Bei der von Rokitansky gemachten Section zeigte sich der Nervus phrenicus dexter verwebt in einen schwarzhlauen, derben, von Kalkconcromenten durchsetzten Knoten. Von den das Herznervengeflecht bildenden schlaffen blassgräulichen Strängen war der ans dem Geflecht zwischen der Aorta descendens und der Arteria pulmonalis aufsteigende Nervus cardiacus magnus nnterhalh ihrer Bogen in einen haselnussgrossen schwarzen Knoten eingewebt und vor seinem Eintritte in denselben verdickt. Die anf der vorderen Seite des linken Bronchns zum Lnugengeflecht herabsteigenden Zweige des linken Vagus zeigten sich anf ähnliche Weise von einer unterliegenden knotigen schwarzhlanen Lymphdrüse gezerrt.

Auch in diesem Falle traten trotz einer permanent wirkenden anatomischen Veränderung in den Herzgeßechten und Druck auf die Vaguszweige die Störungen der Herzaction nnr in Paroxysmen auf; anssorhalb derselben hefand sich der Kranke wohl.

Zwei ähnliche Fülle, wo die Herzbewegung zeitweilig gehemut um nad dabei grosses Angstgefähl hestand, theilt Landois\*") nach Beolachtungen von Canstatt mit. — Es gieht nun auch gewisse, bei Erkrankungen von Unterleibsorganen vorkommende Fälle von Argina pectoris, die wir auf Grundlage der physiologischen Thatsachen als reflectirle Vagnsenerosen unffassen können. Bekanntlich kann man durch Reizung des Sympathieus in der Banchhöhle Herzstillstand in der Diastole erzeugen, gerade so wie hei directer Vagnsreizung\*");

<sup>\*)</sup> Ueber die organische Ursache der Herzbewegung. Müller's Archiv für Physiolog'e, 1941. S. 236.

<sup>\*\*)</sup> Der Symptomencomplex "Angina pectoris" physiologisch analysint, nebst Grundlinien einer rationelleu Therapie. Correspondentablat für Psychiatrie, 1866. \*\*\*) Goltz. Vagus und Herz. Virchow's Archiv Bd. XXVI, S. 1—38.

J. (1011), vagut unn iter, vircusw a areas no. Axis, as i -o.
J. Bernateis, Herzüllisand deres Sympathicaseirum, Centrablati für die met.
Wissensch. 1863, No. 22, S. 817. — Dersiber Vagus und Sympathicus, Centralli,
et. 1864, No. 18, S. 241. — Dersiber Untersuchungen über dem Mechanismos der regulatorischen Herzuertensystems, Reichert's u. du Bois-Reymond's Archit, S. 614-666.

es müssen also Sympathicusfasern dnrch die Rami communicantes in das Rückenmark treten und durch dasselhe bis zum Halsmark lanfen. deren Erregnng dann auf das hier befindliche Centrum des Vagus übertragen wird; denn nach vorheriger Durchschneidung beider Vagi oder Zerstörung der Medulla oblongata bleibt die Reizung des Sympathicus anf das Herz wirkungslos. Fälle aus der älteren Literatur, wo bei Erkrankung von Abdominalorganen stenocardische Anfälle hinzutraten, finden sich in der Monographie von U1lersperger. Ans der neneren Literatur erwähne ich einen Fall von Angina pectoris, we eine auf die zugleich bestehende Volumszunahme der Leber gerichtete Therapie sofort eine Besserung in dem Allgemeinzustande hervorbrachte\*). Die bis dahin fast bei ieder stärkeren Bewegung eingetretenen stenocardischen Anfälle waren bald ganz verschwinden. Eine Herzaffection war bei dem Kranken nicht vorhanden. - Im Anschlass an die eben besprochene Möglichkeit der Vagusbetheiligung an den Herzstörungen im stenocardischen Anfall hätten wir noch des Nervus depressor zn gedenken, eines vor drei Jahren von Ludwig und Cvon entdeckten und wegen seiner physiologischen Functionen so benannten Zwoigen des Vagus; so wichtig aber auch dieser Nerv nach den vorliegenden Versnchen für die Bluteirenlation zu sein scheint, so sind seine Fnnctionen doch noch nicht so weit erforscht, als dass wir sie schon pathologisch verwerthen könnten \*\*).

<sup>\*)</sup> Bergson, Deutsche Klinik 1862. S. 48. Vgl. auch die in derselben Sitzung der Berliner med Gesellschaft mitgetheilte Beobachtung von Waldeck.

<sup>\*\*)</sup> Dieser bisher bei Kaninchen constant gefundene, aus dem Vagusstamm oder dem N. larvageus superior entspringende Nerv erzeugt bei Reizung seines centralen Endes eine Blutdruckverminderung. Dieselbe ist bedingt durch eine Verminderung des Tonus der Gefässnerven, denn das Sinken des Blutdrncks bei der Reizung des Depressor tritt auch dann ein, wenn vorher sammtliche zum Herzen gebende Nerven durchschnitten sind, während andererseits die Blutdruckverminderung eine sehr geringe ist, wenn vor der Depressorreizung die Haupt gefässner von des Körpers, die N. splanchnici, durchschnitten worden sind, also dadnrch schon eine bedentende Blutdruckverminderung erzeugt worden ist. Wir haben also hier die merkwürdige Einrichtung gegeben, dass durch Reizung eines sensibeln Herznerven reflectorisch eine Lähmung von Gefässuerven, somit Erweiterung des Calibers der Gefässe bedingt wird. Es hat dieser Nerv wahrscheinlich die Bedeutung, als Regulator für den Blutdruck zu wirken; wird er durch Blutüberfüllung des Herzens gereizt, so tritt eine (reflectorische) Verminderung des Tonus der Gefässnerven ein, also eine Verminderung des Blutdrucks, die Gefässe erweitern sich und es kann das Herz sein Blut besser in das erweiterte peripherische Strombett entleeren. Vgl. E. Cyon and C. Ludwig: Die Reflexe eines der sensibeln Nerven des Herzens auf die motorischen

§. 88. Wir hahen endlich zn erörtern, in wie weit der Sympathiens an den Erscheinungen der Angina pectoris betheiligt sein kann.

Die sympathischen Herznervenfasern verlanfen zum Theil in der Blahe des Halssympathien (ab Nervi cardinei aus den Ganglien est-springend) zum Herzen, zum Theil vom Gehirn entspringend durch das Halsmark und den oberster Theil des Brustmarks zum Ganglion stellatum (Ganglion errvicale inferius) um sich von da zu den Herrgeflechten zu begeben '). Die im Sympathiens verlanfenden Herrfasern werden vom Centrum, dem Gehirn, erregt (erectirendes Herznervensystem von Bezodd's), ihre Funktion besteht also darin, die vom Centrum kommende Erregung auf die Ganglien des Herzens zu übertragen. Wir stellen nus darnach die Herzinnervation in der Weise vor, dass die rythmisch arbeitenden Ganglien des Herzens auch ertragen. Wir stellen nus darnach die Herzinnervation in der Weise Gattungen von Herzfasern beeindenden Ganglien des Herzens darch zwei Gattungen von Herzfasern beinfinsst werden; die Sympathiensfasern beselhenigen sie ''). Beide stehen mit dem Centralorgan in Verbindung und werden gleichzietig (anch psychische Erregungen gereizt.

Von diesen Thatsachen aus können wir nns also die Beschlennigung der Herzaktion in der Angina pectoris als eine durch

der Blutgeffasse. Sichsistel-Audemische Berfeidte der mathematisch-phylialisches Klasse 1868, S. 207-285. S. and V. und E. Cyon: Ueber die Innervation der Herrens vom Rickenmark aus, Centralhatit für die med. Wissensch. 1866, No. 51. Die darunf (olgenden Arbeitten sindt: Kowalewsky und Adamük, Enigie Bemerkangen über den Meruss depressor (bei 50 Katten fanden ihm die Verft, aus fünfant), Centralbatt 1868, No. 53. 6. M. — Dres offeld, Centralbatt 1868, No. 2, 8. 21. — E. Berrhardt, Austomische und physiologische Untersuchungen örer den N. depressor bei der Katter, lanageura-Dissertation Durpat 1868, reft. im Centralbi. 1868, No. 35, 8. 555. — Clande Bernard, Ber. über die Cyon'sche Arbeit: Cempter sendas, 1868, Tom. LXVI. p. 393 und Journal de l'anaboxie de la physiologie normales et pathologiques par Roh'in 1868, No. 4. Juli und Aug. p. 337-345.

Ygl. v. Bezold, Untersuchusque über die Innervation des Herzass und der Gefisse, Centralbatt 1867, No. 2 und 23. – C. Bevr. Betirige zur Lehre von deu Herz und Gefässnerven, Wärzburger met Leitschrift 1867, 7. Bd. 8. 215—250. – v. Bezold, Untersachungen über die Herz- und Gefässnerven der Stagethiere (Untersuchungen aus dem physiologischen Laboratorium in Wärzburg, Leipzig 1867, 2. Hed. 8. 1813—2568).

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Bahneu, in welchen die Beschleunigungsnervenfasern für die Herz-bewegung verlaufen. Vgl. M. nnd E. Cyon, Centralblatt 1866, No. 51. Dieselben: Comptes rendus Tom. LXIV. No. 12. v. Bezold, Centralblatt 1866, No. 52, S. 820, 1867. No. 20, S. 314 nnd No. 23 S. 355.

Sympathicuseinfluss vermehrte Thätigkeit der Herzganglien erklären; da im Plexus cardiacus ferner alle sympathische Fasern sich vereinigen, so nehmen wir auch hier die Quello für die abnorme Herzthätigkeit an.

Weiter können wir in der Verwerhung der physiologischen Kennisse von Sympathieus für die Pathogenese der Angian pectoris nicht geben. Der Einfluss des Sympathieus auf das Herz ist nach den hahrbechenden Arbeiten v. Bezold's von zahlreichen Forschern experimentell studirt worden; aber mit der wachsenden Zahl immer nener, zum Theil sehr widersprechender experimenteller Ergebnisse aus den letzten Jahren, anmentlich anch über die Wirkung des Blutdruckes auf die Herztänktion, erscheint der Einfluss des Sympathieus auf die Herztänkigkeit immer compliciter und das vollkommene Verständniss der sympathischen Herzinnervation noch weit in die Ferne erückt.

Für die Annahme, dass der Plexus cardiacus, also auch der an seiner Zusammensetzung so wesentlich betheiligte Sympathicus bei der Angina pectoris afficirt sei, haben wir in einem Sectionsbefunde von Lancereanx eine beachtenswerthe Stütze.

In zwei anderen Fällen von Angina pectoris fand Lancereauxeine Aortenalteration an derselben Stelle, mit denselben Charaktren, ebenfalls mit beträchtlicher Verengerung der Coronararterien, so dass anch hier vielleicht eine analoge Affection des Plexus cardiacus wie im ersten Falle bestanden hatte. (Der Plexus cardiacus wurde leider nicht untersucht.)

Der Sympathicus kann aber auch noch in anderer Weise an der Veränderung der Herzthätigkeit bei der Angina pectoris betheiligt sein, ohne dass die sympathischen Herznervenfasern ergriffen sind. Da nämlich im Sympathicus die vasomotorischen Nerven verlaufen,

<sup>\*)</sup> De l'altération de l'aorte et du plexus cardiaque dans l'angine de poitrine. Gaz. méd. 18:4. p. 432.

so wird bei Innervationsstörungen dersehen eine Verfanderung die dem Tonus der Gefässe, and dadurch Veränderung des Blutdrucks eintroten, welche ihre Röckwirkung auf das Herz in zweifacher Weise fürsern können. Bei einer Reizung der vasomotorischen Nerven wird Verengerung, bei einem mebr paretischen Zustand Erweiterung der Gefüsse entstehen; im orster Falle steigt mit dem vergrösserten Widerstande für die Entlevrung des Herzenis das verengte peripherische Strombett der Blutdruck im Aortsersten, das Herz verstärkt also seine Thätigkeit, im zweiten Fall sinkt bei dem vergriegeren Widerstande für die Blutbewagung der Aortendruck, das Herz arbeitet schwächer. Dass gewisse Fälle von Angina pectoris mit den vasomotorischen Nerven des Sympathicus verstärkt. Der der der Scheinen stehen, hat sehn Ca hen. "b) hervorgehoben und die Krankheit überhanpt den vasomotorischen Nervoem eingericht, ohne aber erhebliche Beweise für seine Anskanung beizubringen.

In nenester Zeit hat Nothnage | \*\*\*) Fälle mitgetheilt, wo bei ganz gesundem Herzen Anfälle von Angina pectoris als die Folge eines allgemeinen (öfters nuter Einwirkung von Kälte bervorgerufenen) arteriellen Gefässkrampfes auftraten. Nach Initialsymptomen von abnormen Empfindungen in den Extremitäten, Tanbheit, Kältegefühl u. dgl. folgte ein Gefühl von Angst und Herzklopfen, selbst ein dumpfer, in der Herzgegend entspringender und in die linke Thoraxhälfte irradiirender Schmerz. Objectiv entsprach diesen Symptomen Blässe und Temperaturabnahme der Hant. Herabsetzung der Hautsensibilität. cyanotische Färbung extremer Körpertheile; die Radialarterie war bisweilen etwas enger als normal, Herztöne rein, Herzthätigkeit rhythmisch, bisweilen verstärkt, Schlagzahl des Herzens unverändert. -Die Anfälle wurden beseitigt durch Mittel, welche den Gefässkrampf heben, Steigerung der Blntznfuhr zur Haut, namentlich Reizungen derselben und Applikation der Warme. Nothnagel erklärt das Herzklopfen dieser Kranken als die Folgen der Widerstände, welche durch die verbreitete Gefässverengerung für das Herz gegeben sind,

<sup>&</sup>quot;) Nach Ludwig und Thiry 1. c. and M. und E. Cyon, Centralbatt 1866, No. 51, 8. 802 ff. Eine Erörterung der scheinbar entgegengesetzten Angeben von Bernstein (uur Innervation des Herzens, Centralbi. 1867, N. 1.) und Pokrowsky (öber das Wesen der Kohlenoxydvergiftung, Reicherts und du Bois-Reymond's Arrivi 1865) wärde bier zu weit fübren.

<sup>\*\*)</sup> Des Névroses vasomotrices (Angine de poitrine), Archives générales de Méd. 1863. Vol. II. p. 564-570 und 696-698.

<sup>\*\*\*)</sup> Deutsches Archiv für clinische Medicin, 3. Bd. p. 309-322.

das Beklemmungsgefühl und den Schmerz in der Herzgegend als die Folge der überangestrengten Thätigkeit des Herzens, hat also die gleiche Anschauung wie Eich ald.

Als Resumé der vorstehenden Betrachtungen ergiebt sieh, dass der Symptomencomplex der Angina pectoris durch sehr verschiedene, selbst ausserhalb des Herznes gelegene Einflüsse erzeugt werden kann; dass vermuthlich alle Herznerven mehr oder minder dabei afficitistind, und dass die wechseldene Erscheinungen in dem Bilde der Affection auf die stärkere oder geringere Betholiljung der verschiedenen, die Herznervengeßechte zusammensetzenden Nerven zurückgeführt werden können. Der Sympathicns ist wahrscheinlich vorwiegend betheiligt, da er den Hauptantheil an der Bildung des Herznervengeßeths hat.

§. 89. Actiologie. Von den Veranlassungen der Angina pectoris wissen wir, abgesehen von dem schon hervorgehobenen Zusammenhange mit gewissen Herz- und Gefässanomalien, nur wenig Positives. Die Kraseologie hat sich hier in gewohnter Weise breit gemacht und fast allen Fallen von Augina pectoris eine arhtritische oder hämorrholödale Grundlage untergeschoben. Wo man Arthritis oder "Hämorrholös" nicht fand, da wurden Hysterie, Hypechondrie oder psychische Hyperasthesie — kur, irgend ein tönendes Wort zur Ursache gestempelt. — Sicher scheint, dass übermässiges Tabakrauchen zuweilen Angina pectoris veranlasst. Man hat beobachtet, dass die Anfalle mit dem Aussetzen des Rauchens verschwanden, und wiederkehrten, als die Patienten wieder zu rauchen anfängen.) — Geistige nud körperliche Anstrengungen, namentlich ermüdende Bewegung, Erkültung n. s. w. Köngen als Gelszenheitsursschen den Anfall hervorrufen.

Das böhere Alter und das männliche Geschlecht erkranken hänfügen an Angina pectoris als jugendliche und weibliche Individen. Diese Prädisposition hängt wahrscheinlich mit der grösseren Frequenz atheromatoeser Veränderungen des Arteriensystems im böheren Alter und bei Männern zusammen. In manchen Fällen lässt sich eine hereditäre Anlage mit Entschiedenheit nachweisen.

Der Verlauf der Krankheit ist fast immer äusserst chronisch. Die Anfälle recurriren in ungemein variabeln Abständen; sie können bald Jahre zwischen sich fassen, bald zeitweise Tag für Tag, ohne

<sup>\*)</sup> Beau, Comptes rendus 1862, Vol. LIV. p. 179; arch. gén. 1862, Vol. II. p. 122. — Savalle, Arch. gén. 1862, Vol. II. p. 250. — Championnèra, Canstatt's Jahresbericht 1865, III.

bestimmten Anlass, wiederkehren; endlich anch in einzelnen Fällen spontan dauernd verschwinden.

Die Prognose ist insofern günstig, als sehwere Folgematkade und der Tod durch die stenocardischen Anfalle an sich, so drobend sie anch seheinen, nicht herbeigeführt werden. Uebler ist die Prognose natürlich öfters wegen der complicirenden Erkrankungen am Gefässapparate (bei Klappenfehlern, fettiger Degeneration, senilier Arteriosklerose). Eine danrende Heilung istanch ind en indict compliciter fälligann zestlen erreichbar.

§ 90. Therapic. In denjenigen Fällen, wo die physikalisele Untersuchung Klappenfelher oder fettige Degeneration des Herzeus det. nachweist, oder wo sich (auf Grund anderweitiger seniler Veränderungen, peripherischer Arteriosklerose u. s. w.) atheromatoese Erkrankungen an der Aorta nad den Kranzarteine vermuthen lassen, fällt die Behandlung der Angina peetoris wesentlich mit der derundiedens zusammen. Aneh in denjenigen Fällen, wo anderweitige Cansalmomeute, Abdominalleiden, übermässiges Tabakranchen u. s. w. vorliegen, werden wir mit Beseitigung derselben die Cur der Angina pectoris beginnen. Gewöhnlich sind aber die Ursachen und Veranlassungen der Affection unbekannt oder unklar, und es ist daher von einer aussalen Behandlung in den meisten Fällen gar nicht die Rede.

Dagegen besitzen wir, wie bei allen Krankheiten, deren Pathogenes und Archloogie nich natäfriches oder Knastliches Dunkel gehült ist, eine ansehnliche Zahl empirischer, symptomatischer oder angeblich specifischer Mittel, von denen freilich die meisten im gegenen Falle vollständig im Stich lassen, die übrigen sich in der Regel auf eine palliative Wirkung beschränken und nur ausnahmsweise eine radicale Heilung des Leidens herbeführen.

An die ehemals vielgepriesenen allgemeinen und örtlichen Blitaentziehungen whrend des Anfalls wird jetzt kaum noch irgend Jemand denken, während dagegen alle Arten segenannter derivatörischer Mittel, Frottirungen, Senfleige, reizender Pusz, und Handbläder, reizende Ehreibungen n. s. w. noch im hohen Grade beblicht sind Jedenfalls leisten diese letzteren Verfahren noch mehr, als die innær Darreichung der segenannten Nervina und Antispasmodien (Valerfans, Moseluss, Castoreum, Campher, Ammonium succiniemm und sähnliche Mittel), wie anch der Narroties. Empfohlen wurden ferner im Anfalle: Inhalationen von Aether oder Chloroform (in kleiner Dosis, so dass keine völlige Narrosse dadurch hervorgebracht wird, nach Rom berg), sowie anch von Amyhnitri (Brunton), welches dagegen Fagge wirkungsos fand; Appleztain ov no Kälte, und in anderen Zillen von Wärme. Hypodermatische Injectionen von Morphium haben im Anfalle selbst ohrer einen günstigen palliaitven Einfluss, nicht aur amf den Schmert, sondern auf die Schrungen der Circulation und das daron abhängige Angstgefähl. Ich habe von ihnen mehrmals, nicht bloss bei uncomplicitrer Augina pectoris, sondern auch in einem Falle von geleihzeitiger Khappen-Affection (Aorten-Insufficienz mit Stenose am Ostimu venosum sinistrum und totaler Hypertrophis) diesen symptomatischen Nutzen beobachtet. Due henne "p will durch cutzen Farudissation and er Brustware und der Haut der Brustgegend in einem Falle die sehr sehweren Insulte angeoblicklich und vollständig zum Verschwinden gebracht haben. — Im Ganzen müssen wir sieder zugeben, dass wir kein vollig zuverlässiges Mittel zur Coupirung und Erleichterung der Anfalle bestätzen.

Wir würden dieses ungünstige Resultat weniger empfinden, wären wir in Bezug auf die allgemeine Behandlung des Leidens mit besseren Waffen ausgerüstet. Allein hier sieht es mindestens ebenso traurig aus; viele Mittel, aber wenig Erfolge. Sehr gerühmt wurden u. A. verschiedene Metallica: Eisenpraparate, Zincum sulfuricum (Perkins), Cyanzink (Copland), Argentum nitricum (u.A. anch von Romberg - namentlieh bei hysterischer Angina pectoris - befürwortet) and Arsenik, den noch neuerdings Philipp \*\*) sowie auch Cahen lebhaft empfehlen. Ich habe denselben in mehreren Fällen von uncomplicirter Angina pectoris ohne wesentlichen Nutzen versucht. Andere haben Phosphorsänre (Baumes), Sauerstoffinhalationen (Kneeland). Narcotica, Digitalis, und, in Rücksicht auf den angeblich arthritischen Ursprung des Leidens die sogenannten Artarthritica dringend empfohlen. Erlenmever will einen Fall von Angina pectoris durch Coniin-Injectionen geheilt haben. - Etwas mehr Berechtigung mnss man den sogenannten Ableitungen durch Application von reizenden Pflastern, Fontanellen und Haarseilen in der Herzgegend zugestehen, Köhler, Wittmaack und Andere haben durch diese Methode in einzelnen hartnäckigen Fällen Heilung erzielt, nachdem die meisten übrigen Mittel versagten.

Die Electricität ist in dieser Richtung noch wenig versucht. Duchenne will durch fortgesetzte Auwendung der cutanen Faradisation in zwei Fällen (einem von uncompliciter nervöser und einem von hysterischer Angina pectoris) dauernde Heilung erzielt haben.

<sup>\*)</sup> Electrisation localisée, 2. Aufl. p. 967.

<sup>\*\*)</sup> Berliner clinische Wochenschrift 1865, No. 4. und 5.

 5.91. Eine Behandlung oder vielmehr der Versuch einer solchen, die auf den Namen einer rationellen Anspruch machen will, wird die einzelnen Formen der Angina pectoris mehr auseinander zu halten haben, als es bisher im Allgemeinen geschehen ist. Die Hantreize (und unter ihnen obenan, als am raschesten wirkend, die cutane Faradisation) können bei einzelnen Formen der Angina pectoris vielleicht eine grosse therapentische Rolle spielen, vermöge ihrer reflectorischen Einwirkung auf die Herznerven und das vasomotorische Nervensystem. Diese Wirkung ist bei schwächeren und bei stärkeren Hautreizen bekanntlich entgegengesetzt. Jene bewirken Verstärkung der Herzcontractionen mit Beschleunigung des Blatlaufs und Verengerung der Gefässe - durch reflectorische Erregung des excitomotorischen und vasomotorischen Nervensystems; diese dagegen Schwächung der Herzcontractionen mit Verlangsamung des Blutlaufs und Erweiterung der Gefässe - durch reflectorische Erregung der regulatorischen Herznerven und Lähmung der vasomotorischen Centren. Wir haben in der Analyse der Symptome gesehen, dass die Störungen der Herzaction und der Blutcirculation in der Angina pectoris bald den Character einer Reizung der excitomotorischen Herznerven, bald den Character der Vagusreizung, bald endlich den Character einer gesteigerten Erregung des vasomotorischen Nervensystems (Angina pectoris vasomotoria) darbieten. Unter diesen drei, mehr oder weniger rein ausgeprägten Formen können nur die erste und letzte die Anwendung starker Hantreize indiciren oder rechtfertigen; also dieienigen Fälle, welche mit verstärkter, beschlennigter, stürmischer Herzaction, strangartig zusammengezogenen Arterien, kleinem, gespannten Pulse u. s. w. einhergeben. Wo dagegen von vornherein die Erscheinungen der Vagusreizung und der Gefässlähmung in den Vordergrund treten, oder wo im Laufe des Anfalles sehr bald ein Umschlag in diesem Sinne sich bemerkbar macht, da können Hantreize entweder gar nicht oder nur in der schwächsten Form Anwendung finden.

Von ähnlichen Rücksichten auf die spezielle Symptomotologie des conerten Falles muss man anch bei therapentineher Anwendung des constanten Stromes ausgeben. Bei richtiger Beautzung des letzteren ist uns wahrscheinlich in ihm ein Hamptmittel – vielleicht das einzige directe Mittel green Angian pectoris gegeben. Wir werden aber, je nach Beschäffenheit der Symptome, bald Applicationsmethoden zu wählen haben, welche refelerteinse Erregungen von Seiten der regulatorischen Herzuerven vermitteln – bald directe Galvanisationen un Ilais-Sympathicus and Hals-Vagas bevorzugen. Ich habe bisber



nur das erstere Verfahren (in 3 Fällen ohne organische Herzerkraukung, mit beselhenitgter Herzerkraufon), jedoch in sämmtlichen Fällen nur kurze Zeit hindnrch anwenden können. Der Erfolg war sichtlich ein günstiger; die Anfälle wurden leichter, und setzten in einem Fälle ganz aus, während sie bis dahin fast täglich erschienen waren. Anch in einem vierten, kürzlich in Belandlung getretenen Fälle zeigt sich ein Seltenenwerden und leichtere Beschaffenheit der Insulte. Der geübte Modus bestand in Applikation starker (bis zu 30 Elem) 3tablier Ströme, wobei der positive Pol mit breiter Contactfäche auf dem Sternum, der negative dagegen über der unteren Halswirbelsäule auffesentz wurde.

## Neuralgia gastrica. (Cardialgie. Gastrodynia nenralgica. Nenralgia coeliaca.)

Hier und da gebrauchte Synonyma sind ausserdem: Magenkrampf, Spassnus ventricull, Cardiognus, Cardiopalmus, Colica ventricull, Gastralgie.

§. 92. Ich fasse unter der Bezeichnung "Neuralgia gastrica" die beiden Affectionen zusammen, welche in den Lehrbüchern gewöhnlich als Gastrodynia neuralgica (oder Cardialgie) und Neuralgia colliaca getrennt abgehandelt werden, weil ich mich nicht zu überzengen vermag, dass diesen verschiedenen Namen and Läsionen verschiedener Nervengebiete — im einen Falle der gastrischen Aeste des Vagns, im anderen des sympathischen Plexus solaris — nothwendig entsprecken.

Die Neuralgia gastriene characterisit sieh durch spontane, anfallsweise auftretende Schmerzen, die sich in der Regio epigastrica concentriren oder von dort nach dem Rücken und nach der Sternalgegend
hin ansstrahlen. Die Anfalle kommen meist plötzlich, ohne Prodrome;
der Russerst vehemente Schmerz kann nach weigen Minnten nachlassen, um von Neuem zu exacerbiren, und nach wiederbolten Remissionen und Exacerbationen allmälig zu schwinden. Selten ist der Schmerz
mit den als Bulimie, Pyrosis, Globus u. s. w. bezeichneten Paralgien
verbunden (vgl. viscerale Paralgien). Eine Empfadilichteit auf Druck
in der Regei einkt vorhanden; im Gegentheil wirkt ein tiefer und starker Druck an dieser Stelle meist ereichternd, so dass er von den Kranken oft spontan zur Linderung
des Schmerzes ausgeübt wird. Dagegen soll m der linken Seite zuweilen Schmerz auf Druck gegen die Knorpel der flaschen Rippen
der in den entsprechenden Intercostalräumen bestehen (Fen-

ger). Auch die Fortsätze einzelner Wirbel sind auf Druck zuweilen empfindlich.

Von motorischen Phänomenen wird namentlich eine straffere Spannung der Bauchdecken (durch Contractionen in den oberen Abschnitten der geraden Bauchmuskeln) während des Anfalles beobachtet. Das Ebigastrium ist gewöhnlich eingezogen - selten, wie Fenger angiebt, im Anfalle hervorgewölbt. Ich sah eine heftige Neuralgia gastrica mit ausgebreitetem Tic convulsif während der iedesmaligen Dager des Insultes einhergehen. Pulsationen im Epigastrium werden selten beobachtet. Sehr häufig sind dagegen, namentlich bei grösserer Intensität des Schmerzes, Symptome allgemeiner Störungen am Gefässapparate, geschwächter und verlangsamter Herzaction und verminderter arterieller Blutzufuhr zu den äusseren Theilen. Wir finden in schweren Anfällen die Extremitäten und das Gesicht kalt, blass; die Radialarterien klein, zusammengezogen; den Herzstoss schwach, die Herzschläge retardirt oder beschleunigt. Mit diesen Circulatiousstörungen hängt unzweifelhaft das hochgradige Ohnmachtoder Angstgefühl zusammen, dem wir hier wie bei den Anfällen der Angina pectoris haufig begegnen. - Gegen Ende des Anfalls wird zuweilen krampfhaftes Gähnen. Uebelkeit. Erbrechen. Aufstossen oder Drang zur Harnentleerung beobachtet.

Die Dauer der Anfalle variirt von mehreren Minuten oder einer halben Stunde his zu mehreren Stunden, ja zur Dauer eines ganzer Tages. Die Intervalle sind gewöhnlich ganz schmerzfrei, und überhaupt symptomlos. Die Wiederkehr der Anfalle erfolgt sehr uureeffentseig, zweiten in weiten, jahrelangen Abständen, zuweiten staßlich; seiten ist ein typischer Verlauf (unter Maharia-Einfluss) beobachtet worden. In einem mit bekannter Falle, der eine jett 49jahrige Fran betrifft, trat seit dem Beginne der Menstruation jedermal zur Zeit derselben in regelmässigen, 3--4 wöchentlichen Periodes in Anfall auf, und seit dem Verschwinden der Menses (in den letztea zwei Jahren) erfolgten die Anfalle häußger, durchschnittlich in jeder Woche zweimal.

Zuweileu gesellt sich Neuralgia gastrica zu andereu Neuralgien, sowohl oberflächlicheu als visceraleu. Umgekehrt könneu auch Neuralgieu auderer Bahueu seeundär zu gastrischen Neuralgien hinzutreten.

§. 93. Pathogeuese. — Auteurieth hat, wie es scheint, zuvert, und nach ihm Romberg, eine doppelte Form der Magen-Neuralgie unterschieden. Die eine (nervöse Cardialgie oder Gastrodynia neuralgica) sollte in den Vagus-Aesten des Magens —

die andere (Hyperästhesie des Plexus solaris oder Neuralgia coeliaca) im sympathischen Plexus solaris ihren Ausgangspunkt haben. Romberg hebt als pathognomonisch für die Neuralgia coeliaca namentlich das specifische Oppressionsgefühl hervor, welches er überhaupt für die sympathischen Hyperästhesien als characteristisch betrachtet. ("Mir scheint das den Schmerz begleitende specifische Gefühl der Ohnmacht, der drohenden Lebensvernichtung, welches sich auch in der Circulation, in dem ganzen Habitus des Kranken deutlich ausspricht, der pathognomouische Zug in der Neuralgia coeliaca, wodurch sie sich von der Neuralgie des Vagus unterscheidet.") - Allein dieses specifische Opressionsgefühl, welches wir allerdings auch bei der Angina pectoris und der weiterhin zu besprechenden Neuralgia mesenterica antreffen, ist weseutlich ein Resultat der allgemeinen Ciculationsstörung, welche durch die anomale Thätigkeit der Herznerven und der vasomotorischen Nerven während des Anfalles herbeigeführt wird. Die anomale Thätigkeit der Herz- und Gefässnerven entsteht aber hier secundär auf dem Wege des Reflexes. Die Reizung sensibler Nerven der Unterleibseingeweide ist es, die, nach Analogie des Goltz'schen Klopfversuchs, reflectorisch gesteigerte Erregung der cardialen Vagusfasern und Lähmung der abdominellen Gefässnerven hervorruft (vgl. Angina pectoris und Neuralgia mesenterica).

Dass der Vagns sensibler Nerv des Maguns ist, haben zahlreiche Experimente (u. A. neuerdings von Lussana und luzoni\*) genügend erwiesen. Alle Erscheinungen der Neuralgia gastrica lassen sich also physiologisch auf diese Queile zurückführen. Anders sicht es dagegen hinsichtlich des Sympathicus, specieli des Plexus solaris. Es existren bisher keine physiologischen Thatsachen, welche beweisen, dass senible und reflexvormittlende Nerven des Magens (oder sensible Nerven überhaupt) vom Solarplexus ausgeben. Die Experimente von Pincus"), Ad rian'") u. s. w. ergeben uur, dass nach Exstirpation des Plexus solaris trophische Stormagen im Magen und oberen Theile des Dünndarms («tarke Hyperämie, Blutextravasate und Ucerationen, blutge Diarrhoe u. s. w.) auftreten. Die Annahme, dass die bei

13\*

<sup>\*)</sup> Gaz. hebdomadaire X. 13, 1863.

<sup>\*\*)</sup> Exper. de vi nervi vagi et sympathici ad vasa secret nutrit tractus intestinalis et renum, Diss. Breslau 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber die Functionen des Plexus coeliacus und mesentericus, Diss. Giessen 1861. — Vgl. auch Lamansky, Zeitschr. für rat, Med. Bd. XXVIII., p. 59 (1866).

Neuralgia gastrica empfundenen Schmerzen auf einer Hyperästhesie des Plexus solaris beruhen, schwebt daher in der Luft, so lange nicht der Nachweis sensibler Functionen für die Aeste dieses Plexus beigebracht ist. - Müsssen wir aber vom clinischen Standpunkte eine solche symptomatische Differenzirung der Magen-Neuralgien, wie sie Romberg verlangte, überhaupt als nothwendig, als gerechtfertigt zugeben? Die meisten Autoren haben sich dagegen erklärt. Das Unsichere der Unterscheidung hat schon Henoch\*) hervorgehoben und mit Recht betont, dass die beiden Affectionen in clinischer wie auch in therapeutischer Hinsicht fast ganz mit einander übereinstimmen. Auch von Bamberger halt die Erscheinungen der Neuralgia coeliaca für identisch mit den Symptomen einer heftigen cardialgischen Anfalles. Wittmaack \*\*) führt gegen llenoch und zu Gunsten der Romberg'schen Unterscheidung, abgesehen von dem specifischen Ohnmachtgefühl, noch mehrere differenziell-diagnostische Criterien an, z. B. dass die Neuralgia coeliaca das jugendliche Lebensalter meistens verschont, seltener mit sexuellen Störungen (Menstruationsanomalien) zusammenhängt, und sich über einen kürzen Zeitraum erstreckt als die Gastrodynia neuralgica. Wenn auch solche Differenzen wirklich stattfinden, so beweisen sie doch offenbar nicht das Mindeste dafür, dass es sich dabei um Neuralgien verschiedener Nervenbahnen handelt, da wir ähnlichen und zum Theil weit schwereren Differenzen bei versehiedenen Formen einer und derselben Neuralgie (z. B. des Trigeminus) so häufig begegnen.

§ 94. Die Actiologie der gastrischen Neuralgie ist in hohen Grade dunkel, d. h. vir wissen nicht, welches die Reize sind, worsaf die sessibeln Magemarven mit Schmerz und mit den obien Reflexerscheinungen reagiren. Nur über die prädispositenden Momente ist uns Einiges bekannt. Das Leiden ist in der Jugend und im mittleren Alter am haftigsten; bei France nustretigt viel häufiger als bei Münnern. Sehr gewöhnlich ist es mit Anämie und Chlorose verbunden; oft bildet es eine Theilerscheinung der Hysterie. Es ist abgeschmackter Weise behauptet worden, dass Frauen von jinkzornigen und beshaftem Charakter, ebeliche Xanthippen vorzugsweise zu Magennactweisbar. Ein schlechter Ernährungszustand, erschöpfende Krankheiten u. s. w. kisponiere zu gastrischen wie zu anderen Neuralgien.

<sup>\*)</sup> Klinik der Unterleibskrankheiten, Berlin 1854, 2. Bd. p. 185ff.

<sup>\*\*)</sup> Pathologie und Therapie der Sensibilitätsneurosen, Leipzig 1861, p. 244.

Selten treten larvirte Intermittenten in Form typischer Gastroneuralgie anf. Ueher die eigentlichen lokalen Ursachen ist uns gar nichts hekannt. Die pathologische Anatomie schweigt darüher, und die clinische Beobachtung ergiebt wenigstens soviel, dass erhebliche Structurveränderungen von Seiten des Magens und der Digestionsorgane üherhanpt nicht vorhanden sein können, da der gänzliche Mangel dyspeptischer und sonstiger Digestions-Störungen gerade das wichtigste differenziell-diagnostische Criterium der Gastroneuralgie hildet. Es ist anch von vornherein viel wahrscheinlicher, dass die Reize welche gastrische Nenralgien hervorrufen, nicht anf die im Parenchym des Magens zerstrenten Endigungen sensihler Nerven, sondern - nach Analogie anderer Neuralgien - anf die peripherischen Faserhündel und Stämme oder ihre centralen Fortsetzungen einwirken. Excentrische Schmerzen, welche ganz die Verhreitung und den Hahitus der cardialgischen darbieten, können bei Rückenmarkskrankheiten, namentlich als eines der ersten Symptome von Spondylarthrocace, sowie bei Tabes dorsualis vorkommen.

§. 95. In diagnostischer Hinsicht handelt es sich nicht sowohl darum, den Symptomcomplex der Neuralgia gastrica zu erkennen (was hei einiger Aufmerksamkeit keine Schwierigkeiten darhieten kann), sondern das eventnelle Vorhandensein von etwas Anderem, nämlich von Structneveränderungen in den Magenwandungen, nicht zu ühersehen. Die Diagnose: "Neuralgia gastrica" hat als solche fast ansschliesslich eine negative Bedentung; sie besagt nnr, dass es sich im concreten Falle nicht um einen chronischen Magencatarrh, ein Ulcus ventriculi n. s. w. handle. Die Sicherheit der Ausschliessung einer Structurveränderung in den Magenwandungen ist aber von hoher prognostisch-therapentischer Bedentung, Die wesentlichen differenziell-diagnostischen Criterien sind folgende: Bei Nenralgia gastrica bestehen dentlich ausgeprägte Schmerzparoxysmen und freie Intervalle; die ersteren sind nuabhängig von der Nahrungsaufnahme; der Schmerz wird durch Compression, namentlich durch tiefen Druck in der Magengegend, nicht vermehrt, sondern in der Regel gelindert. Bei den chronischen Erkrankungen des Magens werden dagegen die Schmerzen wesentlich durch Reize, welche nnmittelbar auf die kranke Magenschleimhant wirken, provocirt und gesteigert; sie entstehen daher besonders bei gefülltem Magen, bald nach der Mahlzeit, nach dem Gennsse schwerer, unverdaulicher, scharfer, reizender Speisen oder Getränke; sie werden auch durch tiefen Druck in der Magengegend meist erregt oder gesteigert. - Dyspeptische Erscheinungen, überhanpt Digestionstörungen fehlen bei Neuralgia gastrica, und die Gesammternährung erfährt auch nach langem Bestehen des Leidens keine Einbasse, während bei chronischen Magenerkrankungen sehwere digestire Functionstörungen nicht ansbleiben und allmälig Abmagerung und kachskisches Aussehen der Kranken hervorrufen.

Vor Verwechselnag einer Nenralgia gastrica mit Intercostal-Neuralgien oder mit rhennatischen Schmerzen in deu Banchdecken schützt theils die genane Beachtung der Anfallserscheinangen, theils die Prüfung der Empfindlichkeit auf Druck, die sowohl bei Intercostalnenralgien als bei Rheumatismen der Bauchwandungen in der Regel stellenweise erhöht ist.

Die Prognose der Neuralgia gastrica gebört im Allgemeinen an en günstigeren. 1st auch ein spontanes Verschwinden des Leinen nicht gerade häufig, so weicht es doch in der Mehrzahl der Fälle einer zweckmässigen Behandlung. Der geringste Erfolg ist bei Neuralgien mit centralem Sitze, sowle anch bei den Cardialgien Hysterischer zu erwarten.

5. 96. Die Therapie muss nach möglichster Beseitigung der Ursachen trachten, von denen jedoch nur einzelne und entferntere, wie wir gesehen haben, bekannt, und der therapentischen Einwirkung zugänglich sind. Bei den überans häufigen Cardialgien, welche bei jüngeren weiblichen Individnen in Verbindung mit Anämie und Chlorose vorkommen, entfalten die leichteren Eisenpräparate und die eisenhaltigen Trinkwässer eine ansgezeichnete Wirkung. Die Stahlonellen von Pyrmont, Driburg, Schwalbach, Franzensbad u. s. w. stehen in dieser Hinsicht mit Recht in hervorragendem Rufe. Die meisten dieser Brunnen können in zweckmässiger Weise anch zu Hause und zur Winterzeit getrunken werden; ebenso sind die pyrophosphorsauren Eisenwässer für den hänslichen Gebranch zu empfehlen. Von den officinellen Eisenpräparaten sind die leichteren, namentlich das Ferrum hydrogenio reductum und Ferrum carbonicum saccharatum, sowie auch F. oxydulatnm lacticnm, besonders verwendbar. Mit dem Gebrauche dieser Mittel ist eine roborirende Diät und Lebensweise, Bewegung im Freien, Gymnastik u. s. w. zn verbinden. Die sogenannten Digestiva (Aromatica, Amara u. s. w.) sind dagegen völlig überflüssig und nntzlos.

Die durch Malaria bedingten typischen Neuralgien können nnter Chiningebrauch schwinden. Die Cardialgien Hysterischer haben sich in einzelnen Fällen verloren, nachdem eine Localerkrankung des Genitalapparates (Metritis colli, Erosionen, Geschwüre u. s. w.) unter

angemessener Behandlung geheilt war. - Bei vielen Gastroneuralgien sind wir iedoch wegen Unbekanntheit der ätiologischen Momente auf empirisch-symptomatische Behandlungsversuche beschränkt. Es ist natürlich, dass zahlreiche Mittel sich gegen Cardialgie als wirksam bewährt haben, da das Leiden im Ganzen gutartig ist, öfters spontan schwindet, und in unregelmässigen, oft weit auseinanderliegenden Anfällen auftritt. Dennoch ist es selbst bei Berücksichtigung dieser Umstände fast unglaublich, was Alles gegen diese Krankheit aufgeboten wurde; geht man das Register durch, so wird man kaum irgend ein nennenswerthes und nicht-nennenswerthes Mittel der Materia medica darin vermissen. So: Arnica Calendula Folia Visci Rad Sumbul, Rad, Artemisiae, Valeriana, Rheum, Oleum cort, Aurantiorum, Succus Citri, Aq. laurocerasi, Opium, Belladonna, Hyoscyamus, Lobelia, Nux vomica, Strychnin, Cinchonin, Candiszucker, Holzkohle, Creosot, Tinct. Jodi - von anorganischen Mitteln besonders Wismuth (Bismuthum oxydatum, hydrico - nitricum, valerianicum); Argentum oxydatum und nitricum, Zincum hydrocyanicum, Eisen, Arsenik und unzähliges Andere. Das Wismuth (namentlich Bismuthum hydriconitricum) wird von manchen Autoren an die Spitze aller Mittel gestellt. In der That ist dasselbe oft von gutem Erfolge; jedoch sind die von Einzelnen empfohlenen grossen Dosen (bis zu 1.2) moist überflüssig: 0,3-0,5 pro dosi genügen. Auch Argentum nitricum und Arsenik (Sol. Fowleri) haben sich häufig bewährt. -Als leichtere Palliativmittel im Anfalle dienen u. A. warme (trockene oder fenchte) Umschläge auf die Magengegend - besser als die vielfach beliebten Einreibungen von warmem Oel, - und die Compression, die man durch einen schweren Körper, z. B. einen Sandsack, prolongiren kann. Auch die Darreichung von Spirituosen während des Anfalls scheint nach glanbwürdigen Angaben zuweilen einen lindernden Einfluss zu üben. Dagegen sind reizende und narcotische Pflaster, narcotische Einreibungen u. dgl. ziemlich erfolglos. Das wirksamste und sicherste Palliativmittel sind unstreitig hypodermatische Morphinm-Injectionen (am besten in der Magengegend selbst, von der aus auch die Resorption in promptester Weise erfolgt). keine besonderen Causal - Indicationen vorliegen, wird man mit der alleinigen Anwendung der Injectionen fast immer zum Ziele kommen, und mindestens Alles erreichen, was auf pharmaceutischem Wege im gegebenen Falle überhanpt zu erreichen ist.

### Nenralgia mesenterica. Colik (Euteralgie, Enterodynie). — Bleicolik (Colica saturnina).

§. 97. Die als Colik, nervöse Colik, Nenralgia mesenterica n. s. w. znsammengefassten Krankheitsznstände, deren Prototyp die Bleikolik and die mit ihr verwandten endemischen Coliken darstellen, charakterisiren sich symptomatisch durch spontane, anfallsweise anftretende Schmerzen, welche besonders die Regio mesogastrica des Unterleibs einnehmen. Die Schmerzen treten meist ganz plötzlich, ohne Prodromalerscheinungen, anf, und werden von den Kranken als reissend, schneidend, kneifend, und nach verschiedenenen Richtungen durchfahrend geschildert. Sie haben ihr Centrum gewissermaassen in der Umbilicalgegend und entsprechen in ihrer Verbreitung vorzugsweise den Lageverhältnissen der unteren Theile des Darmrohrs, des Coeenm, des Colon ascendens und transversum (woher eben der Name Colik) - irradiiren aber häufig auch über das Epigastrinm und Hypogastrinm, and die Regio lumbalis. Ein tiefer Druck bewirkt in der Regel eher Erleichterung als Schmerz; oft ist jedoch anch eine diffuse oder circumscripte Empfindlichkeit der Banchdecken gegen Druck und Berührung vorhanden. Dabei sind die Banchwandungen während des Anfalls meist straff gespannt, das Epigastrium eingezogen, die Mm. recti fest contrahirt, oft von brettartiger Härte. Bei weicheren Bauchdecken markiren sich zuweilen der Inspection und Palpation die hervorragenden Contonren einzelner erweiterter, von Gas anfgetriebenen Darmschlingen, die bei der Perenssion einen lauten, tiefen, nicht tympanitischen Schall darbieten, sich unter kollernden Geränschen fortbewegen, und an anderen Stellen von Neuem erscheinen. Diese erweiterten und, wie man meint, durch spastische Constriction benachbarter Darmstücke abgesperrten Darmschlingen entsprechen vorzngsweise der Gegend des Coecum und Colon. Ihnen reiht sich die krampfhafte Znsammenschnürung des Sphincter ani an, welche zumal bei der Bleicolik häufig beobachtet wird. Diese Erscheinungen, von deren Ursprung alsbald die Rede sein wird, erklären znm Theil die Verstopfung, welche jeden Colikanfall in der Regel begleitet und oft weit überdanert. Jedoch ist Obstipation auch sehr hänfig ohne nachweisbare Constrictionen des Darmrohrs vorhanden, namentlich bei Bleicolik. Der berühmte Beobachter der letzteren, Tanguerel des Planches, fand sie unter 1217 Fällen 1140 mal. Die Verstopfung ist oft anseerst hartnäckig nad hält mitunter 8-14 Tage, ja selbst 3 Wochen hindurch, an. Selten werden bei Colik andere Modifilitätsstörungen von Seiten der Unterfelbsorgane (Vomitaritionen, Erbrechen, Harndrang oder Harnverhaltung, Anfwärtsziehen der Testikel) im Anfalle beobachtet. Zuwelien ist bei Colice satznrinia vorübergehend Alhaminarie während der Anfalle vorhanden: nach Renzi\*) besonders in denjenigen Fällen, welche mit Retraction der Baneiwandnagen einbergehen, indem durch die Compression von Seiten der retrahirten Muskeln eine mechanische Stase in den Nieren mit Uebergang von Eiweiss in den Harn herbeigeführt werde (?).

Sehr häufig ist der Schmerzanfall von abnormen Erscheinungen am Gefässapparate, von den Symptomen allgemeiner Circulationsstörung, namentlich einer mehr oder minder beträchtlichen Schwächung der Herzaction, begleitet. Die Beschränkung des peripherischen Kreislaufs, die arterielle Anämie der änsseren Theile markirt sich in dem Erbleichen und Kaltwerden des Gesichts und der Extremitäten, in dem subjectiven Frostgefühl der Kranken, das bis zn förmlichem Schütteln und Zähneklappern fortgehen kann; in der Kleinheit und Spannung des Pulses an den peripherischen Arterien. Die pathognomonische Härte des Pulses - als läge ein Eisendraht unter dem Finger - wurde schon von Stoll bei Bleicolik hervorgehoben. Dabei ist die Herzaction vermindert, der Herzstoss schwach und kaum fühlbar, die Anzahl der Herzcontractionen zuweilen beschlennigt, meist aber beträchtlich verlangsamt. Die Retardation der Herzschläge ist namentlich für Bleicolik in hohem Grade charakteristisch. Tanquerel fand unter seinen 1217 Fällen 678 (also über die Hälfte) mit einer Pulsfrequenz von nur 30-60. Ich selbst habe längere Zeit eine Fregnenz von nur 28 in der Minnte beobachtet. Die Härte und Langsamkeit des Pulses scheint zur Intensität des Schmerzes in einem directen Verhältnisse zu stehen. Schon Lentin fand bei Hüttenleuten im Harze, dass auf der Höhe des Schmerzes der Puls überaus langsam und voll war, und erklärte es für ein günstiges Zeichen, wenn biunen einer Minute die Zahl der Pulsschläge zunahm. Ich habe -Pulsbeschleunigung (bis zu 120) nnr bei leichten Anfällen, und vorzüglich gegen Ende derselben beobachtet.

Die Daner eines Colikanfalls kann von einigen Minuten bis zu Stunden, ja (mit wechselnden Nachlässen und Erhebungen) fast bis zur ganzen Tageslänge variiren. Die Wiederkehr der Anfälle erfolgt

<sup>\*)</sup> Gazz, med. ital. - lombard, 1869, No. 34.

in änsserst unregelmässigen Abständen: bald täglich, sogar mehrmals am Tage; bald mit grossen, selbst vieljährigen Intermissionen. Dies Verhalten ist namentlich der Bleicolik nicht sowohl eigenthümlich. als bei ihr am hänfigsten und schärfsten beobachtet. Nachdem die Kranken, welche sich den weiterhin zn erörternden Schädlichkeiten anssetzen, Jahre hindnrch verschont geblieben sind, werden sie plötzlich ohne nachweisbaren Anlass von einem heftigen Insult befallen. Dieser kann sich mehrere Tage hinter einander, ja selbst Wochen lang Tag für Tag, wiederholen: Paroxysmen und Pansen wechseln während dieser Periode im Lanfe eines Tages mehrmals, und in den schwersten Fällen sind überhaupt kanm schmerzfreie Intervalle, sondern nur Remissionen des Schmerzes vorhanden. Nachdem der gesammte Cyclus von Anfallen abgelanfen oder durch Knnsthülfe beseitigt ist, kann wieder eine lange, ununterbrochene Zwischenzeit von Monaten, Jahren, vielen Jahren bis zum nächsten Cyclus verfliessen. Gewöhnlich werden jedoch die Abstände von einem Cyclus zum folgenden successiv kürzer; ansserdem treten im weiteren Verlanfe meist schwerere Erscheinungen der chronischen Bleiintoxication allmälig hinzn. Aeltere Bleiarbeiter wissen sich oft der einzelnen dnrchgemachten Anfallsevelen noch genan zu erinnern, and die Zahl derselben ist oft viel geringer, als man vielleicht erwartet. Es können in dieser Hinsicht die grössten individnellen Verschiedenheiten vorkommen. Ein 67jähriger Anstreicher, den ich behandelte, war im 17. Jahre in die Lehre getreten; im 25, hatte er den ersten Colikanfall, im 29, den zweiten, im 30. den dritten; dann vergingen wieder lange Pansen; im Ganzen hatte er 7 oder 8 Anfälle erlitten, und übrigens keine anderweitigen Intoxicationserscheinungen bekommen. Dagegen hatte ein erst 18 jähriger Malerlehrling, dessen Vater bereits dieselbe Profession geübt und ebenfalls an Bleicolik gelitten hatte, während seiner kaum dreijährigen Lehrzeit schon 4 heftige Anfallscyclen dnrchgemacht und eine sehr schwere Paralysis saturnina erworben. In diesem Falle wirkte vielleicht ein begünstigendes hereditäres Moment mit. .

§. 98. Pathogenese der Colik nud physiologische Analyse der Symptome. — Die nenralgische Natur der Colik scheint zuerst Willis hervogehoben zu haben, der bereits sehr richtig die bloss symptomatischen Schmerzen colikartiger Natur von der eigentlichen Colik unterschied: eine Differenzirung, welche leider viele nachfolgende Antoren in beklagenswerther Weise vernachlässigten. Wie wenig der Name Colik auf enterische Neuralgien beschränkt, wie vielunder promisene auf die verschiedensten schnerzhalten Affectionen.

Die Bleicolik insbesondere schrieben bereits de Haen und Vanstrostwyk einem krankhaften Zustande des Bauchgangliensvstems Ebenso Andral, Grisolle, Rangne und Andere, die aber ansser dem Sympathicus anch das Rückenmark für betheiligt erklärteu. Andererseits nahmen Astrnc und Sanvages einen rein spinalen Ursprung der Bleicolik an, und verschiedene Antoren längneten ihre nenralgische Natur vollständig, um sie auf gewisse anatomische Veränderungen des Darmrohrs oder der Banchdecken zurückzuführen. Zn diesen nicht glücklichen Versnehen gehören die Annahmen einer Darmentzündung (Borden, Bronssais, Renauldin u. A.), einer Austrocknung der Darmschleimhant (Stockhausen, Pariset), einer Stercoralanhanfung (Gardane, de Renzi), einer Gasansammlung (Desbois), einer spastischen Darmcontraction (Ilsemann, Hoffmann, Combalusier, Anguetin), einer Contraction des Zwerchfells und der Bauchmuskeln (Giacomini, Briquet). Mit grosser Entschiedenheit trat dagegen Tangnerel des Planches\*) für den sympathischen Ursprung der Bleicolik auf, deren Ansgangspunkt er übrigens nicht ansschliesslich in den Plexns mesenteriens, sondern, je nach dem Sitze des Schmerzes, auch in andere sympathische Geflechte (Plexus coeliacns, hypogastricns, renalis) verlegte. Tanquerel fusste auf der unter den Physiologen und Pathologen seiner Zeit herrschenden Anschanung, welche den Sympathicus als Centrum

<sup>\*)</sup> Traité des maladies de plomb ou saturnines, Paris 1839; deutsch v. Frankenberger, 1842, p. 208ff.

der Bewegung und Empfindung für die vegetatiewe Organe des Körpers betrachtete. "Eodetecht man einst, was aber aller Wahrscheinlichkeit widerspricht, Nervenflüden, die wo anders her, als von dem Gangliennerensystem den Uterleibsorganen Bewegung und Empfindung mittheilen, so würden wir ihnen den Sitz der Colik zusebreiben. Aber bis zu einer solchen Entdeckung werden wir keinen underen Sitz dieser Affection anerkennen." — Von diesem, auf Grund der damaligen physiologischen Functionsiehre unr consequenten Standpankte aus, polemisirt Tanquerel auch gegen die, von Andral n. s. w. angenommene Mitbetheiligung des Rückenmarks: letzteres kommt nach ihm anr da ürs Spiel, vo ausser der Colik auch Paralysis und Arthraliga satzarian vorliegen; die Colik dagegen "hat bloss im Sympathiens ihren Sitz und nirgend anders."

Unter den 49 Obdactionsbefunden von Bleicolik, die Tanquerel mittheilt, ist nnr einer, in welchem sich krankhafte Veränderungen am Sympathicus fanden; wir wollen ihn mit T.'s Worten kurz anführen: "Im Cadaver des 25. Krankheitsfalles hatten die Ganglien des Sympathicus in der Bauchhöhle ein doppeltes, manchmal dreifaches Volumen erreicht, was wir durch Vergleichung mit den Ganglien zweier anderer Verstorbenen berechneten. Diese Ganglien sahen innen und anssen grangelb ans, ohne aber merklich härter zn sein. Die Plexus übrigens liessen nichts Besonderes bemerken. Die Ganglien der Brusthöhle und des Halses schienen verhältnissmässig nicht so gross, als die des Abdomen geworden zn sein. Die übrigen Nervenganglien unterschieden sich nicht von ienen der beiden anderen Individuen, mit welchen wir die Vergleichung anstellten." - In allen übrigen Fällen war der Befund am Sympathicus ein negativer. Tanquerel selbst übrigens glaubt die in jenem einen Falle constatirten Anomalien nicht als anatomische Ursachen, sondern als Wirkungen der während des Lebens aufgetretenen Phänomene ansehen zu müssen. Freilich sind auch alle anderweitigen, bisher nachgewiesenen localen Veränderungen bei der Bleicolik ebenso geringfügiger als inconstanter Natur; und ihre pathogenetische Bedentung wird überdies dnrch den Umstand wesentlich eingeschränkt, dass in den zur Autopsie gelangten Fällen der Tod nicht dnrch die Bleicolik sondern dnrch zufällige Complicationen herbeigeführt war. Tanquerel fand unter seinen 49 Fällen 16 mal Zusammenballungen (und schein bare Contractionen) des Darms; 7 mal Hypertrophie der Brnnner'schen Drüsen, 3 mal leichte Anschwellung der Peyer'schen Follikel, 4 mal dicke Lagen geronnenen Schleims auf der Mncosa des Darmcanals, 5 mal Erweichung an den tiefstgelegenen Stellen; 20 mal völlig normales Verhalten des Tractus. Andere vorzügliche Beobachter (Andral, Copland, Lonis, Stokes u. s. w.) konnten am Darm ebenfalls keinerlei patbologische Veränderungen entdecken.

Anch für die übrigen Formen der Neuralgin mesenterica bietet sich kein verwerthbares pathologisch-anatomisches Material dar, mit Ausnahme einiger von Ségon di in Cayenne beobachteten Fälle endemischer Colik, wobei einzelne Ganglien und Nervenstränge des Sympathiens bypertrophisch, härter und von abnormer Färbung erschienen sein sollen.")

\$, 99, Unter diesen Umständen sind wir also ausschliesslich anf die Resultate der clinischen Beobachtung angewiesen, und es fragt sich, ob letztere uns Criterien an die Hand giebt, welche für den sympathischen Ursprung der Colik mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit als charakteristisch angesprochen werden dürfen. Davou kann natürlich heutzutage nicht mehr die Rede sein, mit Tanquerel des Planches das alleinige sensible und motorische Centrum der Unterleibseingeweide in die Ganglien des Sympathicus zu verlegen. Wir wissen, dass das Gefühls-Centrum des Menschen ausschliesslich ein cerebrales ist, und dass ebenso die Bewegungen der vegetativen Organe von den cerebrospinalen Nervencentren aus in mannichfaltiger Weise angeregt und modificirt werden, wie dies unzählige Experimente und pathologisch-unatomische Thatsachen bezüglich des Magens, der Gedärme, der Ureteren, der Blase, des Uterus, der Samenleiter u. s. w. beweisen. Fasseu wir die neuralgische Natur des als Enteralgie oder Colik bezeichneten Symptomencomplexes in's Auge, so handelt es sich dabei für uns wescntlich nur um die Frage nach den peripherischen Bahnen der als schmerzhaft empfundenen, abnormen Erregungen; näher ausgedrückt; ob dieselben durch sympathische oder (ausschliesslich) durch cerebrospinale, centripetal leitende Fasern dem Gehirn zngeführt werden? Auch im ersteren Falle wäre der Sympathicus lediglich als sensibler Leitungsnerv, ganz analog dem Ischiadicus bei der Ischias, dem Trigeminus bei der Prosopalgie, an der Colik betheiligt.

Romberg, welcher die "Hyperästhesien der sympathischen Nerveubahnen" als besondere Abtheilung der zweiten Orduung der Neuralgien ("Hyperästhesien von Erregung der Central-

<sup>\*)</sup> Ségond, Essai sur la neuralgie du grand sympathique, maladie connue sous les noms de colique végétale, de Poitou etc. Paris 1837.

apparate") einfügt, äussert sich über den gemeinschaftlichen Charakter dieser Krankheitsgruppe in folgender Weise"):

"Noch einige Eigenthämlichkeiten kommen den Hyperästhesten es Sympathies zn, welche mit seiner physiologischen Bestimmung in Zusammenhaug stehen: zuvörderst die Anzegung von Reflexaction in den Muskeht, sowold wilkfrüchen, als besonders antomatischen. Im sympathischen Apparatie gelangen im gesunden Zustande die Eindreite unf die sensibeln Fasern selten zum Beruustsein, sondern vermitteln sofort die Reflexerregung, in den Hyperisthesien findet jedoch die Leitung nach beiden Richtungen statt, und so erfolgt nicht blosse Perception der Empfindung, sondern auch Contraction der Muskelfasern, sei es im Herzen, in Darmeanal, in den Ausführungsgängen der Drüsen, oder in den Banchunskeln u. s. f. Nächst der Reflexaction wird anch die trophische Nervenenergie mehr in Anspruch genommen, als bei die Hyperisthesien der führigen Gerebrospinahere. Die sogenannten wegetativen Verrichtangen (Absonderung, selbst zum Theil die Circulation) sind gestört."

Wenden wir diese allgemeinen Sätze auf die in Rede stehende Affection, an, so zeigen sich bei der Colik (der gewöhnlichen sowohl als der saturninen) allerdinge eine Reihe anomaler Bewegungsvorgänge, die man gemeint hat, als auf reflectorischem Wege entstanden amprechen zu dürfen. Dahin gehören die partiellen, spastischen Zusammenziehungen des Darurnchars und die bei Dietoikh beöbachte Zusammenziehungen des Colkanfalls (Vomituritionen, Erbrechen Begleit- Erscheinungen des Colkanfalls (Vomituritionen, Erbrechen Harndrang oder Harnverhaltung, Aufwärkziehen der Testikel etc.) hat man als Reifexe von Seiten des Magens, der Harnorgane, der Cemaster n. s. w. gedeutet. Ganz besonders aber wurde die im Anfalle häufig vorkommende Spannung und Härte der Bauchwandungen als Reflexerseheimung betrachteil

Dieser Anfiassungsweise liegt offenbar die Anschanung zu Grunde, dass die Sensibilitätestörungen das Prius und das Essentielle des Krankheitsbildes darstellen, und die Störungen der Motilität als von ihnen abhängige, accidentelle oder secundier angesehen werden müssen. Eine solche Anschaung dürfte sher hier ebensowenig berechtigt sein, wie sie es bei der Angina pectoris and bei anderen Neuralgien, z. B. der Hemicranie, ist. In der That ist die Collik ebenso wenig eine reine Hyperästhesie des Plexus mesentericus,

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der Nervenkrankheiten, 2. Aufl. 1851, Band 1, p. 142.

wie die Angina pectoris eine Hyperästhesie des Plexns cardiacus; anch sie ist vielmehr eine gemischte, motorisch-sensible Nenrose; dieselben krankhaften Momente, welche die abnorme Erregung centripetal leitender Nervenfasern hervorrufen. können auch zugleich anomale Bewegungsimpulse durch Einwirkungen auf motorische Nervenapparate und Muskelfasern vermitteln. Am dentlichsten ist dies gerade bei der Bleikolik. Aus zahlreichen Thierversuchen (ich erinnere nur an die Experimente von Gusserow)\*) und aus den chemischen Befunden beim Menschen (Tangnerel des Planches, Menrer, Devergie, Orfila, Chevallier, Chatin) wissen wir, dass das Blei im Muskelsystem - sogar mit besonderer Vorliebe - abgelagert wird; wir wissen ferner, dass dasselbe örtlich in hohem Grade contractionserregend auf die glatten Muskelfasern, sei es direct oder durch Vermittelung der intramusculären Nervenenden, wirkt, wodurch sich ja die bekannten adstringirenden, styptischen und hämostatischen Wirkungen der Bleipräparate grösstentheils erklären. Nichts liegt also näher als die Annahme, dass das örtlich in den Darmwandungen abgelagerte Blei die glatten Muskelfasern des Darms zur Zusammenziehung reizt und dadurch die partiellen, spastischen Constrictionen des Darmrohrs veranlasst. Dasselbe dürfte hinsichtlich der glatten Muskelfasern des Oesophagus und Magens, der Ureteren, der Blase, Harnröhre, des Cremaster n. s. w. der Fall sein. Was die Härte und Spannung der Banchwandungen betrifft, die man auf eine reflectorische Zusammenziehung der Bauchmuskeln zurückgeführt hat, so fehlt es der letzteren Behanptung zunächst an jedem physiologischen Anhaltspunkte; ich wüsste wenigstens nicht, dass es iemals gelungen oder anch nnr versucht worden wäre, von sensibeln Eingeweidenerven aus reflectorische Contractionen der Bauchmuskeln hervorzurufen. Ueberdies ist die Härte und Spannung der Banchdecken keineswegs eine constante oder anch nur der Schmerzintensität proportionale Begleiterin des Colikanfalls: sie kann, wie Romberg mit Recht hervorhebt, anch bei hohen Graden des Schmerzes ganz fehlen, was mir ebenfalls gegen einen reflectorischen Znsammenhang beider Phänomene zn sprechen scheint. Ich lasse es dahingestellt, ob die Spannung der Bauchdecken bei Bleikolik durch eine directe excitomorische Action des Bleies bedingt ist, an deren Möglichkeit, anch bei willkürlichen Muskeln, nach den vorliegenden

<sup>\*)</sup> Virehow's Archiv, Bd. 21, p. 443.

Experimenten\*) nicht gezweifelt werden kann — oder ob dieselbe als consensuelle, als coordinatorische Mitbewegung anzusehen ist, welche durch die spastischen Contractionen der unteren Darmabschnitte veranlasst wird: ich möchte nur gegen die Leichtfertigkeit, womit feete mit Gebiede des Sympathicas ohne zwingende Nothwendigkeit und ohne physiologische Begründung als stets bereite pathogenetische Handahaben benutzt werden. Einszurch erbeben.

8, 100. Dagegen sind die oben berührten Symptome, welche auf eine allgemeine Circulationsstörung und namentlich auf eiue abnorme Verminderung der Herzactiou während des Colikanfalls hinweisen, unzweifelhaft als Reflexerscheinungen, von der im Colikanfall stattfindenden Reizung sensibler Unterleibsnerven abhängig, zu deuten. Es handelt sich dabei um eine reflectorisch zu Stande kommende Hemmung der Herzbewegung durch Erregung des medullären Centrums der Nn. vagi. nach Analogie der Vorgänge, wie sie in dem schon erwähnten Goltzschen Klopfversuche und in den späteren Modificationen desselben stattfinden. Ob die centripetalen, reflexvermittelnden Bahnen dieser medullären Vagus-Erregung ausschliesslich im Sympathicus oder in anderen Nerven (namentlich im Vagus selbst) liegen, blieb bei den ursprünglichen Versuchen von Goltz noch unentschieden, da es Goltz nicht gelang, durch directe (electrische, chemische oder mechanische) Reizung einzelner Nervenstämme des Mesenterium constant die Hemmung der Herzaction hervorzurufen. Dagen haben die späteren Versuche von Bernstein\*\*) auch nach dieser Richtung hin eine völlig befriedigende Eutscheidung geliefert. Die Fasern, welche den Vagus reflectorisch erregen, verlaufen im Gränzstrange des Sympathicus, und treten grösstentheils durch die Rami communicantes zwischen dem dritten und sechsten Wirbel in das Rückenmark über: nur einige scheinen im Gränzstrange noch höher aufwärts zu steigen. Nach Durchschneidung des Sympathicus oberhalb iener Stelle hat der Klopfversuch keinen Erfolg mehr. Es ist aber Bernstein auch (wenigstens bel Fröschen) gelungen, deu peripherischen Ast nachzuweisen, in welchem die betreffenden Reflexfasern dem Granzstrange

Y. Kähne (directe und indirecte Muskelreitung, Reichert's und du Bois's Archiv 1869, H. 2) zeigte, dass essignaures Bleiczyd vom Muskelqeerschnitt aus Zuckungen hertoruft. Ehren haus und ich (über die Wirkungen concentrietungen auf die motorischen Freschnerven, Med. Centraling. 1859 No. 102) haben dasselbe auch für den Merven erwissen.

<sup>\*\*)</sup> Vgl. die bei Angina pectoris angeführte Literatur.

des Sympathicus von den Bancheingeweiden aus zugeführt werden, es ist dies ein mit der Art. mesenterica verlaufender Nervenast, dessen Réizung, gleich jener des Granzstrangs oder der blossgelegten Bancheingeweide selbst, den reflectorischen Herzeitlistand herbeiführt. Durch diese Versuche von Goltz und Bernatein sind aicht nur die in Begleitung der visceralen Neuralgiene einbergehenden Circulationsstörungen in befriedigendster Weise erklärt, sondern auch für den sympathischen Ursprung dieser Neuralgien, dem Obigen zufolge, wychtige Stätzen geliefert.

\$. 101. Schliesslich bleibt noch die (bisher in der Regel ganz ignorirte) Frage zu erörtern, welches die Leitungsbahnen seien, welche im Colikanfall die als schmerzhaft empfundenen Eindrücke dem Centrnm zuführen? Ich abstrahire dabei von der beutzntage nnr noch sporadisch anftanchendenden Möglichkeit einer "Querleitung" durch Uebertragung von Gefühlseindrücken von sympathischen auf sensible Cerebrospinalfasern, wie sie Knettner und (für pathologische Verhältnisse) auch Volkmann verfochten; ich glanbe vielmehr einen continuirlichen Zusammenhang centripetal leitender Sympathicusfasern durch die Rami communicantes mit Fasern der hinteren Wurzeln und Stränge als ein unbedingt nothwendiges, anch von anatomischer Seite zweifelloses Postulat anssprechen zu müssen. Unter dieser Voranssetznng halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass wenigstens zum üherwiegenden Theile die Nn. splanchnici die Vermittler der enteralgischen Schmerzempfindungen darstellen. Bekanntlich haben schon Lndwig und Haffter\*) bei Durchschneidungsversuchen die Splanchnici in hohem Grade sensibel gefunden. Die Schmerzhaftigkeit aller Operationen an diesem Nerven wird anch von dem neuesten Forscher auf diesem Gebiete, von O. Nasse\*\*), bestätigt, Während bekanntlich die motorischen und hemmenden Splanchnicusfasern nur den Dünndarm versorgen, reichen, nach Nasse, die sensibeln noch über Colon ascendens und transversum: Colon descendens und Rectum erhalten motorische und sensible Fasern von dem die Art, mesenterica inf. umspinnenden Plexus. - Für die Betheiligung der Splanchnici lässt sich vielleicht noch auf einen anderen Umstand Gewicht legen: nämlich auf die den Colikanfall (besonders die Colica saturnina) fast constant begleitende, oft änsserst intensive

<sup>\*)</sup> Neue Versnehe über den N. splanchnicus major und minor, Inaug. Diss. Zürich 1853. Hen?e und Pfeuffer's Zeitschr N. F. Bd. IV. p. 322.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur Physiologie der Darmbewegung, Leipzig 1866 Enlemburg, Nerrenkrankbeiten.

Verstopfung, Letztere Lässt sich weder aus den sehr inconstanten und jedenfalls nur transitorischen Spasmen einzelner Darmabschnitzs noch weniger aus einer Paralyse des Darms (Mérat) erklären. Sie ist vielmehr wahrscheinlich auf eine gesteigerte Action derjenigen Splanchnicuskaner zu beziehen, welche im Erregungszuskande die peristaltischen Bewegungen des Dünndarms sistiren, und deren Uebergang in den Brusttheil des Rückenmarks auch Nasse (wie sehn fürher Pfila ger; bei seinen Versuchen neuerdings constatirt hat.

Ausser den im Splanchnicus verlaufenden seusibeln Darmnerven mögen sich vielleicht anch sensible Gefässnerven der die Baucharterien umspinnenden Piexus am enteralgischen Anfalle betheiligen. Ich erinnere hier an die Versuche von Colin\*), wonach sich die Arterien der Baucheingeweide durch eine grosse Empfändlichkeit auzeichnen, während die Arterien der äusseren Theile keine solche besitzen.

§. 102. Actiologie. Genau genommen sind wir nur von der Actiologie der toxischen (d. h. der saturninen und einiger endemischen) Coliken bestimmt nnterrichtet. Freilich hat man auch Erkältungen, Arthritis, Hysterie, Hamorrhoidal-Dyskrasie, Tanien n. s. w. als Ursachen angeführt und danach eine Colica rhenmatica, hysterica, arthritica u. s. w. unterschieden. In solchen soi-disant atiologischen Eintheilungen war man früher äusserst erfinderisch, wie denn Cnllen 7. Good 6, Sanvages sogar 22 Arten der Colik annahm. Dass unter den Krankheitsursachen der Aelteren die unterdrückten Fussschweisse nicht fehlen, versteht sich von selbst. Aber anch die plötzliche Unterdrückung von Darmkatarrhen (!), der Gennss kalter Speisen und Getränke in heisser Jahreszeit, ja selbst psychische Einflüsse wurden als Ursachen beschuldigt. Es kommt dabei wesentlich nur darauf an, ob man den Begriff der Colik strenger oder laxer fasst; rechnet man Alles hierher, was die Autoren als Colica biliosa, flatulenta, stercoracea u. s. w. beschrieben und zum Theil der \_nervösen Colik' gegenübergestellt, zum Theil aber mit derselben identificirt haben, so kann man allerdings manche der genannten Schädlichkeiten und noch vieles Andere als Gelegenheitsursachen von Colik betrachten.

Indem wir zu den saturninen Coliken übergehen, möchte ich voransschicken, dass wir es an dieser Stelle nicht mit der chronischen Bleiintoxication überhaupt, sondern mit einer einzelnen Erscheinung derselben zu thun haben. Ich muss mich daher auf einige Hauptpunkte beschränken, and im übrigen auf die bekaunten Monographien, namentlich auf das

<sup>\*)</sup> Sur la sensibilité des artères viscérales, comptes rendus LV. p. 403-405.

classische Werk von Tauquerel, sowie anf Falck's treffliche Darstellung der Bleivergiftung verweisen. - Die Bleicolik ist eins der häufigsten und in der Regel das erste Symptom chronischer Bleiintoxication. Nicht alle Bleipräparate scheinen jedoch in gleichem Maasse das Entstehen von Bleicolik zu begünstigen. Ziemlich allgemein werden das Bleioxyd (Lithargyrum, Bleiglätte) und das kohlensanre Bleioxyd (Cerussa, Bleiweiss) als vorzugsweise Ursachen von Bleicolik, auch bei innerem Gebrauche, anerkannt. Dagegen haben schon Thomson, Stokes u. A. behauptet, dass Plumbum aceticum (sowohl basisches als neutrales) iunerlich keine Colik veranlasse, wohl aber bei äusserlicher Anwendung, indem das essigsaure Salz durch die Kohlensanre der Luft zum Theil in kohlensanres umgewandelt werde. Jedenfalls ist richtig, dass der therapeutische innere Gebrauch von Plumbum aceticum Colik nur selten und bei protrahirter Anwendung sehr grosser Dosen hervorruft. Einen solchen Fall, iu dem ausser der Colik auch Paralyse und Arthralgie hinzutraten, hat Tanque rel beobachtet. - Mehr noch als die Art des Präparates scheint die Form der Einwirkung auf den Organismus in Betracht zu kommen. Bei Weitem am gefährlichsten ist die Aufnahme des Bleies durch den Respirationsapparat, die fortgesetzte Einathmung von Bleistanb oder Bleidämpfen. Daher sind gewisse Berufsklassen und Professionen der Bleicolik vorzugsweise verfallen. Es gehören dahin besonders die Arbeiter in Bleibergwerken und Bleiweissfabriken, Stabenmaler, Lackirer, Töpfer, Schriftgiesser und Andere. Die deletär einwirkenden Praparate sind auch hier namentlich Bleiglätte und Bleiweiss. Erstere findet bei der Töpfcrei, Steingutfabrikation, Porcellanmalerei ausgedehnte Verwendung; letzteres von Seiten der Lackirer und Tüncher. Ausserdem findet anch Menige (eine Verbindung von Bleioxyd und Bleisesquioxyd) als Malerfarbe vielfache Benntzung. Ich habe Bleicolik wiederholt bei Seidenwirkern beobachtet, welche die an den Webstühlen befindlichen Bleigewichte (von metallischem Blei) mit angefenchteten Fingern sehr hänfig berühren. - Räthselhaft bleibt es, warum unter den Arbeitern derselben Bergwerke und Fabriken, unter den Mitgliedern derselben Profession Viele schon sehr früh von Bleieolik befallen werden, Andere relativ viel später oder niemals. Ebenso räthselhaft ist es, weshalb die Einen von leichten, die Anderen von schweren Colikanfällen heimgesneht werden; weshalb bei dem Einen sehr bald Paralysen, Arthralgien und noch schwerere Erscheinungen der chronischen Bleiintoxication hinzutreten, während bei dem Anderen dieselben Erscheinungen erst spät oder gar nicht zur Entwickelung kommen; weshalb endlich, bei fortdauernder Einwirkung derselben Schädlichkeiten, bald langjährige, bald viel kürzere Pausen zwischen den einzelnen Anfallscyclen bestehen.

Neuerdings ist noch auf verschiedene seltenere Entstehungsarten von Bleichük anfürerksam gementhe worden. Dahin gehet namenlich das Schnupfen von bleihaltigem (mit Menige gefärbtem oder in Stanniol eingehültem) Tabak; das Verstässen von Weinen mittelst Bleizucker der Bleiglätter, das Kochen von Speisen in biedernen, schlecht glasitten Geschirren, und der Gemuss eines durch Bleiröbren fortgeleiteten Trinkwassers. In einzelnen Zällen haben bleihaltige Cosmetica, das Kauen von Visitenkarten, und der Aufenthalt in frisch mit Bleifarbe gestrichenen Zünmern Bleichük vernalsest.

Die meisten oder alle sogenannten endemischen Coliken (die Colik von Poitou, der Normandie, Devonshire, Madrid, Cayenne, Indien u. s. w.) sind wahrscheinlich saturninen Ursprungs. Man hat in solchen Fällen öfters den Genuss von Vegetabilien, Obst, besonders von zu saurem oder jungem Wein, Cider etc.als Ursache beschuldigt, und die Colik daher als Colica vegetabilis, colique végetale, Cidercolik u. s. w. beschrieben. Indessen haben sich in den meisten genauer untersuchten Fällen ätiologische Momente, die für eine Bleivergiftung sprechen (bleihaltige Geschirre, Röhren, Verfälschung des Weins mit Bleizucker u. s. w.) nachweiseu lassen. Dasselbe gilt von den aur Schiffen endemischen Coliken, wie Lefevre\*) durch zahlreiche Beobachtungen auf französischen Kriegsschiffen gezeigt hat. Gegen die Identität dieser endemischen Coliken mit der Bleicolik haben sich iedoch einzelne Autoren, namentlich Fonssagrives \*\*), erhoben. Nicht unwahrscheinlich ist es, dass ein Theil der endemischen und der, namentlich in Tropengegenden, epidemischen Coliken nicht durch Bleiintoxication, sondern durch miasmatische Infection (Sumpfmiasmen) bedingt wird.

Benertrauweth ist die von Buyserius, Stokes und Anderen constatirte Tabacabe, dass anch het Thieren Beinemurgiam underten, die Stokes 1. B. bei Kühen, die in der Umgebung der schottlichen Bleibergwerte weideten, beschachtet, Wilde ann und Lauterbach haben solche Bjiebergwerte weideten, beschachtet, welche besche Bjiebergwerte weideten, beschachtet, aus finien, die nas beihaltigen Ternán enberingen, geweidet wurden. Man hat diese Edizoolia hier und da al. Jammer' und Hantzankheit beschenden.

<sup>\*)</sup> Recherches sur les causes de la colique sèche observée sur les navires de guerre français, particulièrement dans les régions équatoriales, Paris 1859.

<sup>\*\*)</sup> Mémoire pour servir à l'histoire de la colique nerveuse endémique, arch. gén de méd. t. XXIX. — Bei einer neuerdings in Dorset beobachteten Endemie von Cidercolik wurde angeblich kein Blei, dagegen eine grosse Quantität Essigsaure gefunden (Dobell, raports on the progress of pract. and acientif. med. London 1870).

Als Analogon der Bleicolik hat man die bei chronischer Knpferergiftung eintretende sehmerAntle Darmaffection — Knpfercolik,
Colica aeruginalis — betrachtet. Die Symptome dieser Affection
weichen jedoch wesentlich von denne der Bleicolik eb, und sprechen
viel weniger für eine Neurose, als für eine schmerzhafte Entzündung
des Darmrohrs. Mit den Schmerzen verbinden sich Tenesmus und
Darchfalle von oft grünlicher Farbe; das Adoname ist aufgetrieben,
gegen Berührung und Druck in hohem Grade empfindlich Nach
Orffla ist constant Fieber vorhanden. Nach Analogie der aeuten
Kupfervergiftungen handelt es sich hier wahrscheinlich um corrosive
Veränderungen der Darmschleinhaut, wenn auch leichteren Grades.

8, 103. Bei der Diagnose der Nenralgia mesenterica verhält es sich ähnlich wie bei Nenralgia gastrica: es handelt sich in practischer Beziehung nicht sowohl darum, jene zu erkennen, als vielmehr das Vorhandensein von Structurveränderungen in den Darmwandungen und den Adnexen des Darmeanals ansznschliessen. U. A. sollen Verwechselnngen von hysterischer Colik mit Peritonitis vorgekommen sein. In der Regel entscheidet für Peritonitis das Fieber, die excessive Empfindlichkeit auf Berührung und Druck, die Persistenz der Erscheinungen, welche die Daner eines gewöhnlichen Colikanfalla weit überschreitet. Allein diese Criterien können zum Theil anch in einzelnen Colikfällen vorhanden sein. Ergiebt auch die Anamnese und der sonstige objective Befund keinen Anfschluss (was iedoch kaum zu denken ist), so kann die Diagnose freilich nnr aus dem Verlanfe mit Sicherheit gestellt werden. - Colikartige Schmerzen kommen ausserdem bei den verschiedensten acuten und chronischen Darmaffectionen, namentlich bei Dysenterie, bei der folliculären Colitis, bei catarrhalischen, tuberculösen und carcinomatösen Geschwüren des Darms vor. Es bedarf wohl nur der Anfmerksamkeit anf diese Zustände, um sie von den Erscheinungen der Neuralgia mesenterica zu unterscheiden.

Die Prognose ist bei der wichtigsten Form der Nerarlgie mesenterien, bei der Bleicolik, in Bezug anf den einzelnen Anfall oder Anfallesyclus fast unbedingt günstig. Dieser endet immer sponlan, kann aber durch Kunsthülfe meist beträchtlich erleichtert und abgekürzt werden. Wollte man nun, hieranf gestützt, sugen, dass die Biecolik eine stehs teilbare Affection sei, so müsste man freillich sofort himmetean, dass sie aber beinahe stets reeidrivre. Bei der Neigung zu Recidiven wirkt die doppelte Schwierigkeit mit, dass wir einmal das deletzte Krankheitzagens (d. b. das im Organismus abgolagerte Blei) nur nuvollständig aus den Geweben zu entferene oder in denselben unschädlich zu machen verzofen; und dass andererseits die Kranken, auch wenn dies gelänge, in der Regel denselben Schädlichkeiten exposirit bleiben. Dies gilt namentlich von Bergleuten Abrükarbeitern und anderen Professionisten, die, von einem Colikanfalli geheilt, ihr nachtheiliges Gewerbe wieder ergreifen und somit nicht nur neuen Colikanfallien, sondern auch allmälig den höheren Graden der chronischen Bleimtoxication (Paralyse, Arthralgie, Gehirnleiden u. s. w.), ausgesetzt werden.

Der Tod wird durch die Colik überhanpt, und speciell durch die saturnien und endemischen Coliken allein niemals hervorgerufen. In den letalen Fällen, welche von einzelnen Autoren (Tanqarerl., Andral n. &. w.), angeführt werden, wurde der Tod nicht durch die Bleicolik, sondern entweder durch accidentelle Complicationen, oder durch höbere Grade der chronischen Bleivergittung (z. B. Encephalopathia saturnian) bedingt. — Anch allgemein schwere Ernährungsstörungen, die bekannten Erscheinungen der Blei-encherie werden nicht durch die Colik, sondern durch die Gesammtwirkung des Bleies auf den Organismus, wovon jene nur eine Theilerscheinung höldet, veraalasst.

Hinsichlich der übrigen Colikformen ist bei der meist bestehenden ätiologischen Dunkelheit von einer sicheren Prognose nur selten die Rede. Im Allgemeinen ist der Gesammtverland zwar ein gutartiger, die Aussicht auf definitive Heilung jedoch sehr unbestimmt. Besonders hartnäckig erweisen sich die als Theilerscheinung von Hysterie auftretenden Coliken.

§ 104. Therapie. Die Cansallehandlung hat bei der sattranieme Colki eine doppelte Anlaghe zu erfüllen: einmal das in den
Geweben abgelagerte Blei ans dem Organismus zu eliminiren; sodann
die Wiederkehr der Intoziation durch geseignete Präventivmassergeich
zu verhäten. Beides gelingt jedoch meist nur in unvollkommener
Weise. Die "Enthleiung" des Organismus wird durch Mittel, welche
die Secretionen vermehren, durch Abführmittel, Dürretien und Diaphoreties, angestreht; besonders stehen die Schwefelbäder in dem
Rafe, dass sie die Elminiation des Bleies durch die Haut befürdern. Es ist bekannt, dass namentlich die Aachener Thermen in
dieser Hinsicht schätzenswerthe Erfolge aufzuweisen haben. Die Eliminiation durch die Nieren soll durch den Gebrauch von Jod kalim
unterstützt werden, indem dieses mit den, im Blate und in den Geweben enthaltenen Bleiverbindungen ein Reisleine Dopoelsalz höldet. —

In prophylactischer Hinsicht ist natürlich da, wo das schädliche Agens durch die Profession der Kranken gegeben ist, ein Wechsel der Beschäftigung die conditio sine qua non einer völligen Heilung. Indessen sind die Kranken meistens nicht in der Lage, auf derartige gutgemeinte Propositionen eingeben zu können. Man mnss sich also darauf beschränken, ihnen verschiedene Cautelen anzuempfeblen, welche namentlich bezwecken, die Berührung des Bleies mit den Schleimhäuten des Mundes und des Respirationsapparates thunlichst zu verringern. Die Bleiarbeiter müssen den Staub möglichst vermeiden: nicht im Locale essen, die Finger nicht ablecken; sie müssen häufig baden. überhaupt eine scrupplöse Reinlichkeit beobachten, u. s. w. - Die Anwendung chemischer Prophylactica, namentlich von schwefelhaltigen Präparaten (Schwefeleisensyrup, Schwefelalcalien, Schwefelsänrelimonade u. s. w.), die mit dem eingeführten Blei unlösliches Schwefelblei bilden sollen, wird von Oesterlen mit Recht für Spielerei erklärt: dass der Rath, Kochsalz zu vermeiden, um die Lösung der verschluckten Bleipartikeln zu verhindern, besser sei, wage ich nicht zn behaupten. Von den allgemeinen sanitätspolizeilichen Vorsichtsmaassregeln zu reden, ist hier nicht am Orte.

Bei den nicht-sattrainen Coliken ist, wegen der Unsicherheit der Mitologischen Momente, kaum von einer causalen Behandlung die Rede. Wo die Neuralgie mit localen Darmreizen, z. B. Tanien, im Zusammenhange zu stehen scheint, wird man natürlich mit der vorgängigen Beseitigung der letzteren beginnen. Im Allgemeinen ist jedoch von einer directen pallistiven Behandlung das Meiste zu hoffen.

§. 105. F\u00e4r die Behandlung des Colikanfalls gelten im Wesentlichen dieselben Grundst\u00e4ze bei den saturninen und nichtsaturninen Coliken; doch kann die Behandlung jener, als der schwersten und ausgesprochensten Formen, gewissermaassen als Schema f\u00e4r die \u00e4brigen dienen.

Da die Biesclik esit Jahrhundarten bekannt, ihre Diagones nahezu unfehlbar, ihr Verlanf in hohem Grade typisch ist, so haben sich allmälig gewisse magistrale Behandlungsweisen für sie ausgebildet, da man, nach den dabei angewandten Heilverfahren und den zu Grunde liegenden Tendenzen, als dikteitsiehe, chemische, antiphlogistische, revulsorische, sedative, evacuirende, combinirte Methoden bezeichnet.

Unter ihnen verdienen die sogenaante diätetische (d. h. auf eine entziehende Diät beschränkte) und die revulsorische Behandlung kaum noch einer Erwähnung. Von den wichtigeren chemischen Mitteln ist schon oben die Rede gewesen; die sonst noch empfohlenen (wie Natron and Magnesia sulf., Alaun, Zinkvitriol, regulinisches Quecksilber u. s. w.) leisten - wenigstens als chemische Antidota - nichts. Die antiphlogistische Behandlung, früher sehr geschätzt, ist höchstens bei etwaigen Complicationen mit entzündlichen Darmaffectionen (Tanquerel) von Nutzen, obwohl noch neuerdings Paleazi\*), von der Annahme einer Mitbetheiligung des Rückenmarks bei der Bleicolik ausgehend, die Application von Schröpfköpfen an die Wirbelsäule während des Anfalls empfohlen hat. - Dagegen ist der Gebrauch der narcotischen und evacuirenden Mittel von allgemein anerkannter Bedeutung. Ziemlich einstimmig werden jetzt die Narcotica in der Behandlung der Bleicolik obenangestellt; selbst von Solchen, die sich hei anderen Neuralgien unter allerlei Vorwänden gern der Anwendung der Narcotica zu entziehen suchen. Die überraschend günstige Wirkung der Narcotica bei der Bleicolik äussert sich nicht bloss in einem Nachlass oder Verschwinden der Schmerzen, sondern bei hinreichend energischem und consequentem Gebrauche auch in Beseitigung der motorischen Reizerscheinungen, der spastischen Darmcontractionen, der excessiven Spannung der Bauchdecken, und vor Allem die intensiven, oft nicht einmal den stärksten Drasticis weichenden Verstopfung. Es ist eine eigenthümliche Thatsache, in deren Bestätigung die vorzüglichsten Beobachter (Stokes, v. Bamberger, v. Niemeyer u. s. w.) übereinstimmen, dass es bei Bleicolik kaum ein besseres symptomatisches Mittel gegen die hartnäckige Verstopfung giebt, als den energischen Gebrauch der sonst obstipirenden Narcotica. namentlich des Onium. Man muss letzteres, sowie auch das Morphium, in dreister und bis zur vollen Wirkung wiederholter Dosis verabreichen. Rascher und kräftiger als die innere Darreichung der Narcotica wirken hypodermatische Injectionen von Morphium oder Opium (Extr. Opii, Tinct. Opii simplex), von denen ich oft die eclatantesten Erfolge, namentlich fast momentanes Schwinden der quälenden Schmerzparoxysmen und Nachlass der Krampferscheinungen, beobachtet habe. Unsicherer als Opium scheinen andere Narcotica (Belladonna, Hyoscyamus, Nux vomica, Nicotin) einzuwirken. Auch Chloroform hat man sowohl innerlich wie in Injectionen und auch in Form von Einreibungen auf den Unterleib applicirt; ebenso den Liquor anästheticus von Aran. Ich halte diese und ähnliche Mittel, bis auf Opium und Morphium, für gänzlich entbehrlich.

<sup>\*)</sup> Annali universali di medicina, Febr. 1868. p. 317.

Was durch die letztgenaanten nicht geleistet wird, das wird anch durch die fihrigen schwerlich erreicht werden, wahrend das Umgekehrte unzweifelhaft häufig der Fall ist. Eine Erklärung der eigenthfmlichen Wirkungsweise der Narcotica gewähren zum Theil die
Versache von Nasse, wonach Pojum and Strychnin auf reflectorischem Wege die Erregbarkeit der excitomotorischen Ganglien des
Darms erhöben. Letztere können so der im Anfalle übermissig gesteigerten Erregung der hemmenden Splanchnicusfasern (vgl. §. 101.)
das Glieichgewich halten.

Die evacairenden Mittel sind zur Emfermung des Bleies sehr schätzbar; gegen die Obstipution im Anfalle oder im ganzen Anfallscyclus richten sie aber meiet nur wenig aus. Dies gilt nicht nur von milderen Ahführmitteln (Senna, Bitter- und Glaubersalz, Calomel, Ol. Ricini), sondern auch von den Drastiris, unter denen hier das Ol. Crotonis besonders gerhlmt wird. Mit Recht lat sich daher allmälig eine ans narcotischen und ereutrienden Mitteln combinitie Behandlangsweise der Bleicolik Bahn gebrochen. Am zwechmässigsten sit es, erst Narcotiac (namentlich Oplum und Morphium in hypodermatischer Form) anzuwenden; dann, wenn durch diese Mittel der Schmerz gelindert, der Leib weich geworden und oft die erste Ausleerung erzielt ist, stafkere Parganzen (Ol. Ricini mit Ol. Crotonis) oder Clystire nachuschicken. Dieses Verfahren scheint mir rationeller, als erst evacuirende, dann narcotische Mittel, oder beide durcheinander anzuwenden, wie die Meisten empfehle.

Nenerdings hat man auch von der Anwendung der Faradisation, sowie des galvanischen Stroms im Anfalle einige Erfolge gesehen; doch sind die darüber vorliegenden Erfahrungen noch wenig zahlreich.

Als leichtere Palliativmittel können bei Bleicolik sowohl, wie anch bei nicht-esturminen Coliken warme Bäder und die örtliche Anwendung der Wärme (Einreibung von warmem Oel, grosse Cataphamen auf den Unterleib) dienen. Anch die Kälte in Form von eiskaltem Getränk, Clystiren, Umsehlägen, Douchen und Brausen ist nach Monneret') von anszecciehneter Wirkste

Die Behandlung der nicht-saturninen Coliken ist im Ganzen gleichartig: im Anfalle erst Narcotica, besonders Opinm und Morphinm, innerlich oder besser hypodermatisch; alsdann nach Bedürfniss leichtere und stärkere Purganzen oder Clystire. Nach Karell\*) haben

<sup>\*)</sup> Gaz. des hóp. 1867, No 43.

<sup>\*\*)</sup> Arch. gén. de méd., Nov. und Dec. 1866.

sich bei hartnäckigen Neuralgien des Darmcanals Milchkuren in hohem Grade nützlich erwiesen.

### 4. Neuralgia hypogastrica.

8, 106. Von dieser Neuralgie ist wenig zn sagen, and eigentlich meist Negatives. Nach Romberg, der sie als "Hyperästhesie des Plexns hypogastricus" znerst beschrieben hat, characterisirt sie sich dnrch schmerzhafte Empfindungen in der unteren Bauch- und Sacralgegend, welche mit einem pressenden Gefühl auf Rectum, Blase und die weiblichen Genitalien, und hänfig mit Irradiation auf die Oberschenkel und das Gebiet der spinalen Nn. haemorrhoidales einhergeben. Sie findet sich besonders in Verbindung mit Circulations störungen in der Beckenhöhle; daher bei Männern in Verbindung mit Hämorrhoidalleiden; beim weiblichen Geschlechte im Verein mit Hysterie und Menstruationsanomalien, oft zur Zeit der Pubertätsentwickelung; es gehören hierher manche derjenigen Znstände, welche beim Publicum und bei Aerzten unter der trivialen und nichtssagenden Bezeichnung "Hämorrhoidalcolik" oder "Menstrualcolik" abgefertigt werden. - Die sympathische Natur dieses Leidens begründete Romberg auf die "Störungen im Blatlauf und den Secretionen der betreffenden Organe", welche er als Folgewirkungen der Hyperästhesie des Plexus hypogastricus ansah. Es dürfte jedoch fraglich sein, ob nicht die örtlichen Circulations- und Secretionsstörungen (namentlich die meustruellen Anomalien) den neuralgischen Erscheinungen vielmehr hänfig voraufgehen und zu ihnen in einem cansalen. bedingenden Verhältnisse stehen. Was speziell die Beziehung dieser Neurose zum Plexus hypogastricus betrifft, so wissen wir fiber die physiologischen Functionen des letzteren überhanpt und zumal über seine sensibeln Leistungen so wenig, dass eine Erklärung der örtlichen Schmerzsymptome darans nicht mit Sicherheit hergeleitet werden kann. Nach Versnehen von Bndge\*) scheinen die sensibeln und reffexvermittelnden Nerven der Blase und Harnröhre zum Theil in der Bahn des Plexus hypogastricus zu verlaufen. Nach Experimenten von

<sup>\*)</sup> Henle nnd Pfenffer's Zeitschrift (3) XXI. p. 174-191; Wiener med. Weischrift 1864, No. 39-41. Reirung des Plexus hypogastricus und des N. sympathicus lumbaris bewirkt Contractionen der Blase auf reflectorischem Wege, die nach Durchschneidung des 3. und 4. Sacralaerven ausbleiben.

Obernier"), Frankenhauser") und Körner""), welche freilich mit anderen Versuchen von Kehrert) im Widerspruch stehen, scheint der Piexus hypogastriens alle oder die wichtigsten Bewegungsnerven des weiblichen Genitalspaparates zu euthalten; ob aber auch sensible und redexvermittelnde Nerven dieser Apparate in ihm verlaufen, ist noch nicht erwissen. Wahrscheinlich ist die Bahn dieser Nerven eine Ahnliche wie die der sensibeln Nerven des Piexus vesicalls, welche nach Budge darch den Piexus hypogastricas und die Rami commanicantes zu den hinteren Wurzeln der Lambal- und Saernherven verlanfen.

Bei der grossen Unbestimmtheit des als Neuralgis hypogastries bezeichneten Symptomeomplezes und bei seiner tiefen Dunkelheit in pathogenetischer und aetiologischer Hinsicht mass die Hauptaufgabe der Therapie im vorkommenden Falle darauf gerichtet sein, organischen Läsionen von Seiten des weiblichen Genitlahpparates, der Blase oder des Mastdarms nachzuspfaren und diesen in entsprechender Weise entgegenzuwirken. Die Schmerzsymptome können daneben die Anwendung symptomatischer Palliativmittel wie bei anderen Neuralgien erheischen.

§ 107. Den Nenralgien des Plexus hypogastricus lassen sich noch einige, seltener vorkommende Neurosen im Bereiche des Harnund wehllichen Genitalsparates anrelhen, deren Ausgangspunkt ebenfalls riemlich zweifelhafter Natur ist. Es gehort dabin diejenige Affection, welche man als Nenralgie der Haruröhre (Neuralgia urethrae) bezeichnet hat, und welche bisher ausschliessliche Mannern beochektet wurde. Sie tritt äussert selten als selbständiges Leiden, öfter dagegen in den Anfangsstadien von Tabes dorsualls und dann meist mit anderweitigen spinnel ne Reizerscheinungen auf, und characterisitt sich durch aufallsweise, heftige Schmerzen in der Tiefe der Haruröhre, welche on imt gestiegertem Harurdrange,

<sup>\*)</sup> De nervis uteri, Diss. Bonn 1862.

<sup>\*\*)</sup> Die Bewegungsnerven der Gebärmutter. Jena'sche Zeitschrift für Med. und Naturw. I. 35 und 46.

<sup>\*\*\*\*)</sup> De nervis uteri, Diss Breslau 1862; Centralblatt 1864 No. 23. — Nach Obernier und Körner enthalten sowohl der Plexus hypogastricus wie auch die Sacrainerven direct-motorische Fasern des Uterus, während Frankenbänser die Sacrainerven als Hemmungsfasern betrachtet.

<sup>†)</sup> Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtskunde, Giessen 1864. Nach Kehrer sind nur die Nn sacrales Bewegungsnerven, während Reizung des Plezus hypogastricus (magnus) unwirksam ist.

mit Tenesmus der Blase einhergehen. Die Untersuchung der Harnrohre, sowie anch des Harns ergiebt keine Abnormitäten. Das Leiden ist, anch wenn keine spinalen Complicationen vorliegen, sehr hartafackig, und gestattet bei der völligen Unbekanntheit der Ursachen nur eine symmotomatische Behandlans.

Hierher gehört ferner die von Gooch (1833) als "irritable Uterus" (von Späteren als Hysteralgie, anch Nenralgia nterina) beschriebene Nenrose, wobei der Uterus nicht nur Sitz spontaner Schmerzen, sondern auch äusscret empfindlich gegen Berührung zu sein pflegt. Scanzoni, Veit und Andere, welche diesen Zustand genauer beobachteten, haben keine organischen Veränderungen des Uterus dabei gefunden, so dass an der neprotischen Natur des Leidens wohl nicht gezweifelt werden kann. Die Kranken klagen dabei über anfallsweise auftretende, heftige Schmerzen in der Tiefe des Beckens, welche durch Bewegungen und aufrechte Stellung des Körpers in der Regel gesteigert werden, in ruhiger Horizontallage dagegen nachlassen. Die Schmerzen können anch in der Inguinal- und Lumbalgegend und bis zn den Schenkeln herab, meist nur anf einer Scite, ausstrahlen und werden dnrch Berührung der Portio vaginalis in hohem Grade gesteigert. Die Menstruation ist auf die Paroxysmen meist ohne Einfluss.

Einzelne Antoren (Ashwell, Dee wes und Andere) nehmen an, dass der lysterlagie stets gröbere organische Verianderungen des Uterus zu Grunde liegen, womit jedoch die Erfahrungen der oben genannten Gynäcologen im Widerspruch steben. Es handelt sich viel-mehr in einer Keihe von Fällen sicher mei eine reine Neurajäe; oh dieselbe aber in den sympathischen Nervenbahnen ihren Sitz hat, sit keineswege entschieden. Cahen meint, dasse es sich um eine primäre Nenralgia ileo-lumbalis handle, zu welcher eine vasomotorische Neurose des Uterus (Congestion, Hämorrhagie, Secretionsanomalie) secundär als abhängiges Leiden hinzutreten könne. — Die Prognose ist wegen der grossen Hartnäckigkeit des Leidens ungfünstig, die Behandlung vorzugsweise eine palliative.

## 5. Nenralgia spermatica.

§. 108. Als "Hyperästhesie des Plexus spermatiens" wurde von Romberg and Anderen (anseer den schon im letzten Abschnitte erwähnten Neurosen) die als "irritable testis" (Cooper) oder Neuralgia testis bezeichnete Neurose des männlichen Genitalapparates besechrieben.

ln symptomatischer Hinsicht charakterisirt sich diese Neuralgie emerseits darch spontane Schmerzanfälle, welche theils im Hoden und Nebenhoden selbst anftreten, theils in der Richtung des Funicalas spermations ansstrahlen; andererseits durch eine excessive Empfindlichkeit gegen Druck und Berührung. Neben dem nenralgischen Schmerz ist also fast constant eine wirkliche Hyperalgie des Testikels vorhanden. Diese kann so gross sein, dass schon die Reibung von Kleidnagsstücken, sowie iede Bewegung und Lageveränderung, und das Stehen bei nicht unterstütztem Scrotum, heftige Schmerzen hervorrufen. Die Schmerzanfälle sind oft mit Erhebung der Hoden (durch krampfhafte Contraction des Cremaster) verbunden. Znweilen erfolgt Uebelkeit and Erbrechen. Keineswegs so häufig, wie einzelne Antoren behanpten, findet man Anschwellung der Hoden und des Samenstrangs, oder anderweitige äusserlich wahrnehmbare Veränderungen, namentlich Varicocele. Das Leiden ist gewöhnlich einseitig, selten bilateral; jedoch kann es eine Seite nach der anderen successiv befallen.

Einzelne Antoren (z. B. Curling) haben den irritable testis, als blosse Hyperisthesis, von der mit spontanen Schmerzanfällen einhergebenden Neuralgia testis unterschieden. Meiner Ansicht nach liegt zu einer solchen Differenzirung kein Grund vor, da spontane Schmerzen nach Hyperalgie der Hoden in der Regel coincidiren, und zusammen eben das als Neuralgia spermatica bezeichnete Krankheitsbild darbiteten.

In Bezug auf den Sitz dieser Neuralgie sind die Meinungen noch in ahnlicher Weise gehtellt, wie bei der Neuralgia nterina. Während einige Autorea (wie Romberg and Hasses) den symptomichten, seriemen spermatiera als Ausganzegnucht des Liedens betrachten, verlegen andere den Heerd desselben in die cerebrospinalen Neuralgia ileoserotialise richt von Chanssier (1863) beschriebenen Neuralgia ileoserotialis erklärt\*), und Cahen. Letzterer nimmt an, dasse es sich nm eine primäre Neuralgia genitor-curanis handle, zu welcher (wie bei Neuralgia aterina) eine seeundäre Affection vascmotorischer Neven hinzurtete. Die häufig begleitende Schwellung und Gefässerweiterung der Hoden bildet also nach Cahen kein primæres, causales, sondern ein seeundäres Moment — während dagegen ungekehrt Hasse die Neuralgie vorzugsweise von Vennenrweiterten.

<sup>\*)</sup> Ebenso d'Axthrey, thèse, Strassburg 1867.

In Bezng auf die befallenen Nervenbahnen scheint mir eine sichere Entscheidung einstweilen unmöglich, da wir für die sensiblein Leistungen des Plexus spermaticus keine physiologischen Nachweise besitzen, und die pathologische Anatomie bisher keine Anhaltspunkte darbietet.

5, 109. Von der Actiologie der Neuralgia spermatica haben wir ebenfalls nur sehr dürftige Kenntnisse. Die Krankheit kommt in der Regel bei Individuen im ingendlichen oder mittleren Alter vor. Functionelle Reizungen und Localerkrankungen des männlichen Genitalapparates: Excesse in venere (andererseits auch Abstinenz!), Onanic, Tripper, chronische Orchitis und Epididymitis, Prostatitis u. s. w. wurden als Ursachen beschnidigt. In Wahrheit ist iedoch die Neuralgia spermatica relativ selten mit allen diesen Zuständen verbunden, und wo sie es ist, da ist uns die Art des Zusammenhanges, die Beziehung zwischen dem primären Localleiden und der consecutiven Neuralgie vollends unverständlich. - Cooper und Andere glaubten in manchen Fällen einen centralen (spinalen) Ursprung des Leidens annehmen zu müssen. Man hat gegen diese Annahme n. A. eingewandt, dass peripherische Eingriffe, z. B. die Castration, zuweilen einen günstigen Erfolg liefern. Dieser Einwand scheint mir jedoch nicht stichhaltig, angesichts der günstigen Erfolge, welche oft bei entschieden centralen Neuralgien anderer Nervenbahnen (z. B. des Trigeminus) durch peripherische Nervendurchschneidungen und Resectionen erzielt werden.

Die Neuralgia testis ist eine ebenso harthäckige als sehmerhafte und in vielfacher Beziehung peinliche Affection; sie hat, wis eandere Störungen am Genitalapparate, häufig eine ganz unverhältnissmässige psychische Resetton, andauernde Hyperbondorie und mehnneholische Genüthastimung, zur Fölge. Zwewielen macht das Leiden häuger Pansen, cessirt aber selten vollständig. Auch die Kunsthülfe hat bisker uur selre unsichere Erfolge aufzweisen.

§. 110. Die Therapie besteht, bei der pathogenetischen und sitologischen Dunkelheit des Leidens, noch vorwiegend in einem unsicheren Experimentiren. Die Unterstützung der Hoden durch ein Suspensorium dient zur Erleichterung der Schmerzen. Im Uebrigen bat unsa hald eine tonäisrende Dist, Eisen, Chinin, hald kalte Donchen, Sitzhader und Seebüder, hald Narcotica, Sol. Fowleri, Ol. Terebinth, lifegende Vesicatore etc. empfoblen. Den grössten palliativen Natzen lanben unstreitig auch hier hypodermatische lujectionen von Morphium (um besten im Verlanfe des Samenstranges). — Einzelne Fälle werden angeführt, in denen die Verheirathung zu Genesung geführt haben

soll. Was die operativen Verfahren betrifft, so haben die Unterbindung der Samenstrangsvenen und die suhertane Incision der Tunica albuginea (Vidal), sowie auch die Unterbindung der Art. spermatica (Bardelbeen) nie inzelmen Fällen gimstige, wenn auch nicht andamernde Erfolge geliefert. Auch durch die Castration, welche von den Kranken oft dringend verlangt wird, sind einzelne Fällen geribalte worden (Bussel, Astley Cooper); in anderen Fällen erfolgten Recidive im Samenstrang, oder im Testikel der underen Seite. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der günstige Einfluss aller dieser Encheiresen westenlich auf ühren indirecten, centripatalen Einwiktungen beruht, da der Sitz des Leidens schwerlich im Hoden selbst zu suchen ist. Ebenso ist es vielleicht zu erklären, wann (nach Curling) and die Cauterisation der Pars prostatioa urethree in einzelnen Fällen, wo die Kranken gleichzeitig an Spermatorrhoe litten, zur Hellung geführt hat.

## Cutane Anästhesien.

§. 111. Die cutanen Anästhesien charakterisiren sich durch herabgesetzte oder aufgehobene Function der sensibeln Hautnerven. Da zu diesen Functionen sowohl die Vermittelung der Tastempfindungen, als der eutanen Gemeingefühle (besonders der Schmerzempfindungen) gehören, so können wir, analog wie bei den Hyperästhesien, depressive Störungen in der Sphäre der Tastempfindungen (Tastsinnslähmung, Apselaphesie) und in der Sphäre der cutanen Gemeingefühle (cutane Analgie, und soweit es sich vorzugsweise um Vermittelung der Schmerzempfindungen handelt, cutane Analgesie) uuterscheiden. Tastsinnslähmung und cutane Analgie sind, wie die Erfahrung lehrt, nicht nothwendig mit einander verbunden. Es kann nicht nur bei Verminderung oder Aufhebung des Tastsinns jede analoge Störung des cutanen Gemeingefühls fehlen und umgekehrt: sondern es können sogar die Leistungen der sensibeln Hautnerven nach der einen Seite vermindert, nach der anderen gleichzeitig abnorm erhöht sein; es können nebeneinander Tastsinnslähmung und Hyperalgesie, oder Analgesie und Verschärfung des Tastsinns bestehen, wie wir dies z. B. in manchen Fällen von Tabes dorsualis, von Hysterie, von Neuritis u. s. w. beobachten.

Ein Zweites ist, dass die Tastempfindungen selhst sich, wie früher gezeigt worden ist, nach verschiedenen Richtungen hin gliedern, durch die Wahrnehmung in bestimmte Ordnungen gebracht werden, und dass diese einzelnen "Tastvermögen" (Drucksinn, Temperatursiun) and der Ortsinn der Haut nicht gemeinschaftlich alterirt zu sein hrauchen, sondern einzelne derselhen defect sein können, während die übrigen intact oder sogar excessiv sind. Für derartige Znstände scheint der Name partieller Tastsinnslähmnng (nicht "partieller Empfindungslähmung") vorzngsweise geeignet. Es branchen aber ferner anch die maunichfaltigen Empfindungen, die wir nnter die Rnhrik der cutanen Gemeingefühle suhsumiren, nicht immer gleichzeitig und in gleichem Grade heeinträchtigt zn sein. Ohwohl es auf diesem Gebiete noch sehr an exacteren Untersuchungen mangelt, scheint es doch beispielsweise, dass znweilen die Empfindung für Kitzel oder die electrocntane Sensibilität erloschen oder herabgesetzt sein kann ohne wesentliche Betheiligung des Schmerzgefühls, und umgekehrt. Derartige Zustände würden, im Gegensatze zur partiellen Tastsinnslähmung, die Bezeichnung partieller Analgien verdienen. Sowohl die partiellen Tastsinnslähmnngen wie die partiellen Analgien der Hant können wir unter dem Collectivbegriff der partiellen Empfindnngslähmungen zusammenfassen - einer Bezeichnung, die zuerst von Pnchelt vorgeschlagen, jedoch üherwiegend im Sinne der partiellen Tastsinnslähmungen angewandt wurde. Dagegen köunen wir die Znstände, wobei die Hautsensihilität gleichmässig nach allen Richtungen herabgesetzt ist, als totale Empfindungslähmnng bezeichnen.

Für die Eintheilung der entanen Anästhesien nach ihren qualitativen symptomatischen Differenzen ergieht sich hiernach folgendes Schema:

# Cntane Anasthesien.

- Totale Empfindungslähmungen.
   Partielle Empfindungslähmungen.
- A. Tastsiunslähmung ohne Analgie.
  - B. Analgie ohne Tastsinnslähmung.
- lla. Partielle Tastsinnslähmungen.
  - 1) Isolite Lähmnng des Drucksinns
    2) , , Temperatursinns
    3) , , Rammsinns

    mit oder ohne gleichzeitige
    Analgien.

 Gleichzeitige Lähmung des Druck- und Temperatursinns ohne Raumsinnslähmung

 Gleichzeitige Lähmung des Druck- nnd Raumsinns ohne Temperatursinnslähmung

6) Gleichzeitige Lähmung des Temperaturund Raumsinns ohne Drucksinnslähmung mit oder ohne gleichzeitige Analgien.

IIb. Partielle Analgie (mit oder ohne Tastsinnslähmung).

Alle diese Combinationen, deren Zahl sieh vielleicht noch verrielditigen liese, sind keinewege willkürliche, Seitve, sondern insegsammt wirklich beobschtet, wenn auch zum Theil nicht, wie es nach der Darstellung mancher Autoren scheinen könnte, als bleibende, stabile Erkrankungsörmen, sondern wohl oft nar als Durchgangsstädien in der Eutwicklung progressiver, durch einen fortschreitenden centralen oder peripherischen Krankheitsprocess bedingter Anisthesien.

Auf Grund der quantitativen Verschiedenheiten lassen sich a) der latensität nach incomplete und complete Anäthesien Gefühlsparese und "Gefühlshumug"); b) der Extensität nach circumscripte, diffuse, allgemeine, ein- und doppelseitige Anästhesien unterscheiden, welche Bezeichnungen keiner speciellen Erläuterung bedürfen.

§. 112. Ob Antsthesie vorhanden ist, ob alle oder einzelne Leistungen der sensibeln Hautnerven, und welche derselben, in welcher Ausdehung und in welchem Grade sie beeinträchtigt sind: alle diese Fragen können im concreten Falle nur durch objective Untersuchung, durch methodische Prüfungen der Tastvermögen and des cultanen Gemeingefühls in der, §§. 10.—14. geschilderten Weise beantwortet werden. Die subjectiven Angeben der Kranken allein liefern über diese Punkte niemals einen entscheidenden Aufschlage.

Verminderung des Tastsinns muss demnach vorzugsweise durch die einzelprüfungen des Drucksinns, Fumperatursinns nand Raumsinns; Verminderung des entanen Gemeingefühls durch Prüfung der Reaction auf Berthrung, Kitzel, schmerzerregende Reize, Electricität, festgestellt werden. Gewöhnlich begnigt man sich beim Verachat auf Anatshelsie (falls eine objective Untersachung überhanpt vorgenommen wird) mit der Prüfung des entanen Gemeingefühls, und zwar ansschliesslich mittelst schmerzerregender Reize (Nadelstiche, faradischer Pinsel). Diese Beschränkung hat den Nachtheil, dass viele Formen partieller Empädangsikhung dabei ganz betreiben und die genaueren Details der Anästbesie gar nicht festgestellt werden, wodurch eine Reihe der wichtigsten diagnostischen und Prognostischen Anhaltspunkte gänzlich

Bulenburg, Nerrenkrankheitan.

enfallen. Eine grössere Vollständigkeit der objectiven Untersuchung ist sowohl im theoretischen wie im practischen Interesse durchgängig zu wünschen. Mühe und Zeitverlinst, welche damit allerdings verbunden sind, werden wohl durch die oft höchst überraschenden und lohnenden Ergebnisse solcher Untersuchungen mehr als compensirt.

Ein wichtiges, aber ebenfalls nur der objectiven Untersuchung zugängliches Symptom ist die verspätete Wahrnehmung von Empfindnagseindrücken, die auch mit verspätetem Eintritt reactiver (sei es reflectorischer oder willkärlicher) Bewegungen auf anseren Reize verbunden sein kann. Dieses Symptom ist bisher un vereinzelten Fällen von spinalen Anästhesien, bei Tabes dorsualis, mit Bestimmtheit erwiesen, hier jedoch zuweilen in sehr ansgesprochener Weise entwickelt.

§. 113. Die snbjectiven Symptome der Anssthesien sind schon deswegen von geringerem Belange, weil sie der Natur der Sache nach wesentlich negativer Natur sind. Was an positiven Phanomenen hierhergezogen worden ist, hat zum Theil mit der Anasthesie als solcher direct zur nichts zu schaffen.

Das bekannteste der subjectiven Symptome ist das Gefühl von "Taubsein", "Pel zigsein", oder (wie Wiener Antoren sich ausdrücken) "Pamstigsein" an den unempfindlichen Hantstellen. Bei Anästhesien der Finger fühlen die Kranken alle berührten Gegenstände sammetartig, oder es kommt ihnen vor, als seien die Finger mit Leder, Wolle u. dgl. überzogen und durch eine dicke Schicht von dem berührten Gegenstande geschieden. Bei Anasthesien der Fusssohle haben sie in analoger Weise das Gefühl, als ob sie auf eine Wasserblase, auf Filz u. dgl. treten. Derartige Sensationen können jedoch niemals bei completen Anästhesien vorkommen, denn das Vorhandensein completer Anästhesie und eines, wie anch immer beschaffenen Gefühls bei Berührung verhalten sich offenbar contradictorisch. Von einer Hantstelle, welche mit completer Anästhesie behaftet ist, gelangen, je nachdem die Anästhesie eine periphere oder centrale ist, entweder keine Erregungen nach dem Empfindungscentrum, oder sie erwecken dort kein nachhallendes Echo, keine Reaction im Bewusstsein: in beiden Fällen ist also der Eintritt einer, wie anch immer umflorten und verdunkelten Empfindung unmöglich. Nur vergesse man nicht, dass bei entanen Anästhesien die Sensibilität der tiefer liegenden Theile (Muskeln, Knochen und Gelenke) intact sein kann, und zum Theil vicariirend für die mangelnde Hantsensibilität eintritt. Kranke, welche an completer Anästhesie der Finger leiden, können dennoch von einem in die Hand genommenen Gegenstande eine Empfindung erhalten, indem sie z. B. den Gegenstand heben und den zur Hebung erforderlichen Coutractionsgrad der Muskeln, das Maass der dabei angewandten Innervationsstärke durch den Muskelsnis schätzen. Um die Interferenz des letzteren zu vermeiden, ist, wie sehon bei der Drucksinnsprüfung erwähnt wurde, jede Bewegung oder Verschiebung der Theile sorgsam zu verhötten. Da jedoch Dislocationen der Knochen und Gelenkfächen, sowie active, theils willkürliche, theils antagonistische und synergische Muskelcontractionen beim Erfassen und Festhalten von Gegenständen, beim Gehen und Stehen, eine Hauptrolle spielen, so ist leicht einzusehen, warum Kranke mit bloss cutanen Ansäthseisen bei den genannten Autionen nicht überhaupt keine, sondern nur eine verminderte oder alleinirte Empfindung besitzen.

Die Symptome von Eingeschlafensein der Glieder, von Kribbeln, Ameisenkriechen, Prickeln u. dgl. können niemals der Anästhesie als solcher angehören. Es sind dies vielmehr positive Symptome, Reactionen von zum Theil sogar excessiver Beschaffenheit, Paralgien. Ihr Vorhandensein in Theilen, welche (auf Grund objectiver Untersuchung) als anästhetisch angenommen werden müssen, bedeutet nur, dass die sensibeln Nerven dieser Theile an irgend einer Stelle ihres Verlaufes in Erregungen versetzt werden, welchen als correlater psychischer Ausdruck die oben genannten Sensationen entsprechen. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Auftreten von spontanen Schmerzen in anästhetischen Theilen: eine Complication, wofür man bekanntlich den besonderen Terminus der Anaesthesia dolorosa aufgestellt hat. Der Schmerz steht zur Anästhesie genau in demselben Verhältnisse wie die oben genannten Paralgien; er besagt nichts weiter, als dass die sensibeln Nerven der anästhetischen Theile fähig sind, den als Schmerz empfundenen Erregungsvorgang zu erzeugen und zum Centrum zu leiten, und dass sie durch einen vorhandenen Reiz an irgend einer Stelle wirklich in entsprechende Erregung versetzt werden. Hieraus ergiebt sich, dass sowohl peripherische als spinale und cerebrale Anästhesien von excentrischen Empfindungen begleitet, ja dass Paralgien und heftige spontane Schmerzen sogar neben completen Analgesien der Theile vorhanden sein können. Gesetzt z. B., der Stamm des linken Trigeminus sei in Folge einer am Clivus aufsitzenden Geschwulst leitungsunfähig, so wird in der Haut der linken Gesichtshälfte eine complete Analgesie stattfinden. Nichtsdestoweniger können Reize, welche anf das centrale Nervenstück einwirken, excentrische Paralgien (Formicationen, Prickeln, Schmerz n. s. w.) veranlassen. Wenn die Compression oder Zerstörung der Trigeminusfasern weiter aufwärts, jedoch unterhalb ihrer letzten centralen Endigungen (z. B. im Pons, in der Medulla oblongata) stattfindet, kann dasselbe Verhalten beobachtet werden. Sind aber die letzten centralen Endigungen des Trigeminus oder die damit zusammenhängenden Perceptionsapparate zerstört, so können natürlich Erregungen irgend welcher Art längs des ganzen Faserverlaufes nicht mehr zur Entstehung von Empfindungen führen. Es ergiebt sich also Folgendes: Complete Analgesien, welche durch Leitungsstörungen an irgend einem Punkte des Nervenverlaufs bedingt sind, können mit excentrischen Sensationen, Schmerz n. s. w. einhergehen, Complete Analgesien dagegen, welche durch eine Zerstörung der letzten centralen Nervenendigungen, resp. der mit ihnen zusammenhängenden Perceptionsapparate bedingt sind (also complete centrale Analgesien im engeren Sinne) können niemals mit excentrischen Sensationen in den analgetischen Theilen einhergehen. Bei incompleten centralen Analgesien ist die Production excentrischer Empfindungen natürlich nicht ausgeschlossen. - Diese Sätze sind für die clinische Diagnostik der localen Krankheitsheerde bei Anästhesien von fundamentaler Bedeutung.

§ 114. In den meisten älteren und neneren Lehrbüchern wird es als eine charakteristische Erscheinung der Anasthesis angeführt, dass in anästhetischen Theilen die Temperatur abnehme, dass die Warmeentwickelung in deaselben vernadert sei, dass die Ortliche Bluteireulation gestört, verlangsamt sei, dass in Folge dessen die Bluteireulation gestört, verlangsamt sei, dass in Folge dessen die Haut anästhetischer Theile eine bläutiehe oder rothbrausen Färbnung anachme, jeleit von Oedemen oder anderweitigen Ernährungsstörungen befallen werde, und überhaupt eine viel grössere Vulnerabilität als die Haut normaler Theile besitze.

Es ist unzweiselnaft richtig, dass alle diese Erscheinungen (und selbst noch weit schwerere Ernährungestörungen) neben Hautanästhesien sehr händig vorkommen. Es beruht aber auf einer völlig unrichtigen Anflässung der Thatsacheu, wenn man diese Erscheinungen der Ticnelations- und Ernährungsstrung zu den Antschesien in ein Causalitäts-, in ein Abhängigkeitsverhältniss versetzt, wenn man sie als nothwendige Folgen und Wirkungen der Andsthesien betrachtet.

Die unrichtige Anwendung des Causalitätsverhältnisses, die Uebertragung desselben auf zeitlich coincidirende oder succedirende, aber ihrem Ursprunge nach völlig heterogene Zustände, ist überhaupt eins derjenigen Momente, welche eine grosse Verwirrung auf verschiedenen wichtigen Gebieten der Nervenpathologie angerichtet haben und noch anrichten. Ganz demselben Grundirrthum begegnen wir bei der gang und gäbe gewordenen Vorstellung von dem Verhältnisse zwischen Paralysen und Muskelatrophien. Man hatte zwei Thatsachen zu erklären: die Paralyse und die Atrophie; man vereinfachte sich die Aufgabe, indem man die mit Paralyse einhergehende Atrophie als Folge der Muskelunthätigkeit, also der Paralyse selbst hinstellte. So hatte man statt für zwei Thatsachen nur noch für eine, die Paralyse, nach einer Erklärung zu suchen. Hierin wurde man lange Zeit nicht einmal durch den Umstand beunruhigt, dass eine grosse Anzahl von Paralysen augenscheinlich selbst nach sehr langem Bestehen niemals wirkliche Atrophien der gelähmten Muskeln nach sich zieht, während in anderen Fällen die hochgradigste Atrophie der Lähmung fast auf dem Fusse folgt, in noch anderen überhaupt nur Atrophien und gar keine genuinen Lähmungen der Muskeln bestehen. Auf diesem Gebiete haben nun freilich neuere experimentelle und clinische Thatsachen, und namentlich die nicht genug zu schätzenden Ergebnisse der electrischen Exploration, das bisherige Dunkel einigermaassen gelichtet. Dagegen behilft man sich bezüglich des Zusammenhanges von Anästhesien mit localen Circulations - und Ernährungsstörungen noch immer mit den althergebrachten Phrasen, während in der That das Verhältniss zwischen beiden Symptomreihen so äusserst klar vorgezeichnet und, wie man meinen sollte, kaum zu verkennen ist. Der Fehler liegt hier wie anderwärts an dem geringen Sinn für Begriffsstrenge und Logik, wobei sich wohl Thatsachen empirisch auffinden. aber eine correcte Deutung und rationelle Verwerthung der gefundenen schwerlich anbahnen lassen.

Wenn durch anfgehobene Function eines Organs gewisse Störmagen bedingt verden sollen, so it dabei die nothwendige Voraussetzung, dass dieses Organ bei intacter Function einen Einfuss ausübe, entagengesetzt dem, welcher sich durch jene Störrang kennzeichnet. Wenn durch aufgehobene Function der seusibeln Nerew ortliche Verlangsaumung der Circulation und Ernährung bedingt werden sollen, so missen die sensbleh Nerew ahrend litrer Integrität einen die Circulation besehleunigenden und die normale Ernährung der Theilt ergültrenden Einfuss ausüben, zu welcher Ananhen, wann man nieht die physiologischen Thatsachen geraden und den Kopf stellen will, nieht der mitdeste Grund vorliegt.

Es ware endlich an der Zeit, allgemein auch in der Pathologie

die Thatsache zu berücksichtigen, dass alle Theile des Körners ausser der (im engeren Sinne) motorischen und der sensibeln auch eine vasomotorische, resp. trophische Innervation besitzen; und dass von der Integrität der letzteren die normalen Circulations- and Ernährungsvorgänge gerade ebenso abhängen, wie von der Integrität der motorischen Nerven die normale Muskelaction und von der Integrität. der sensibeln Nervenapparate die normalen Empfindungs- und Sinnesfunctionen. Wo wir neurotische Circulations- und Ernährungsstörungen finden, müssen wir in erster Instanz ehenso natürlich und selbstverständlich an eine Affection des vasomotorischen und trophischen Nervenapparates denken, wie an eine Affection des motorischen bei Paralysen und des sensibeln bei Anästhesien. Das Hautorgan bildet in dieser Beziehung keine Ausnahme. Wo wir in Folge von Innervationsanomalien Störungen in der Circulation und Ernährung der Haut antreffen, müssen es die vasomotorischen, resp. trophischen Nervenfasern der Haut sein, von denen diese Störungen ausgehen, und wir haben uns demnach im concreten Falle weiter danach umzusehen, wie und in welcher Höhe der Faserung dieselben erkrankt sind.

Die clinische Beobachtung ergiebt Thatsachen, welche längst auf den richtigen Weg hätten leiten können; Thatsachen, welche in schlagendster Weise zeigen, dass das Verhältniss zwischen Anästhesie und Circulations- und Ernährungsstörungen der Haut genau mit dem zwischen Paralyse und Muskelatrophie übereinstimmt. Wir finden im Gefolge vieler Anästhesien hochgradige vasomotorische und trophische Störungen, während wir dieselben bei ebenso vielen Anästhesien vollständig vermissen. Sehr schwere, selbst complete Anästhesien können Jahre hindurch fast ohne eine Spur von örtlicher Nutritionsstörung bestehen; leichtere, incomplete und partielle Anästhesien können dagegen schon von vornherein oder nach kurzem Bestehen sich mit cutanen Dystrophien in sehr mannichfaltiger Weise verbinden. Wir finden letztere ferner primär, der Anästhesie voraufgehend oder auch ganz ohne dieselbe und sogar mit den entgegengesetzten Zuständen der Hautsensibilität, mit cutanen Hyperästhesien und Neuralgien verbunden. Sondern wir die einzelnen Fälle genauer, so ergiebt sich, dass es unzweifelhaft die dem peripherischen Theile des Empfindungsapparates angehörigen Anästhesien sind, welche bei Weitem am häufigsten mit Circulations- und Nutritionsstörungen in den unempfindlichen Theilen einhergeben. Das Vorkommen solcher Störungen bildet. fast die Regel bei den Anästhesien durch Neuritis, durch traumatische

und überhanpt mechanische Läsionen der Nervenstämme und Plexns; es ist dagegen ungleich seltener bei spinalen, am seltensten bei cerebralen Anästhesien. Die hochgradigsten Anästhesien in Folge von Hämorrhagia cerebri z.B. sind fast nie mit erheblichen eutanen Ernährungsstörungen verbunden, so wenig wie die apoplectischen Lähmungen mit Atrophie der Muskeln. Wir finden Circulations- und Secretionstörungen, neuroparalytische Ophtalmien etc. bei Anästhesien des Trigeminns häufig, wenn letztere dnrch eine periphere Affection des Nervenstammes (z. B. dnrch eine Periostitis in der Fossa sphenomaxillaris\*) oder durch einen Tumor am Pons \*\*) - weit seltener, wenn sie durch eine ansschliessliche Erkrankung in der centralen Trigeminusfaserung bedingt sind. In einem von mir beobachteten Falle von completer Anästhesie und nenroparalytischer Ophtalmie der rechten Gesichtshälfte ergab die Autopsie einen grossen Inberkel des rechten Cerebellum, welcher anf die Ursprungsstelle des rechten Trigeminus drückte: hier hatten sich von der Compressionsstelle aus hochgradige, centrifugal fortschreitende Degenerationen in der peripherischen Trigeminnsfaserung entwickelt.

Mit diesen pathologischen Beobachtungen stimmt das physiologische Experiment wesentlich überein. Die Versnehe von Axmann lehren, dass Durchschneidung der hinteren Rückenmarkswurzeln oberhalb der Spinalganglien bloss Anästhesien, unterhalb der Ganglien dagegen Anästhesie und Ernährungsstörung hervorruft. Eine analoge Rolle des Gangl. Gasseri in Bezug auf die Portio major des Trigeminus haben schon die alten Versuche von Magendie, und Bernard's Wiederholnngen derselben, erwiesen. Demnach ist anzanehmen, dass sich den ursprünglich rein sensibeln, hinteren Spinalwurzeln aus den Ganglien stammende trophische Nervenfascra anschliessen. Ausserdem wissen wir, dass in allen gemischten Nervenstämmen vasomotorische Nervenröhren enthalten sind, welche denselben theils aus dem Rückenmark durch die vorderen Wurzeln, theils aus dem Sympathicus durch die Rami communicantes zngeführt werden. Es ist also leicht einzusehen, weshalb wir bei peripherischen, durch Nenritis, Traumen n. s. w. bedingten Anästhesien so hänfig und fast der Regel nach zugleich mehr oder minder intensive Störungen der Circulation und Ernährung antreffen. Bei den Anästhesien durch örtliche, direct

<sup>\*)</sup> Kocher, Ein Fall von Trigeminuslähmung (aus Lücke's Clinik), Berliner clinische Wochenschrift 1868. No. 10ff.

<sup>\*\*)</sup> Beveridge, Med. Times and Gaz. 22. Febr. 1868.

anf den Papillarkörper der Haut einwirkende Agentien bedarf diese Coincidenz noch weniger einer speciellen Begründung; hier ist sogar, wie wir weiter sehen werden, die Anästhesien wahrscheinlich oft eine secundare, durch die primare Circulationsstörung veranlasste. Dagegen ist es einleuchtend, dass spinale Anasthesien nur dann mit Ernährungsstörungen verbunden sein weiden, wenn entweder zugleich die vorderen Wurzeln, die Spinalganglien, und die peripherischen Nerven erkrankt sind, oder wenn gleichzeitig mit den sensibeln auch die vasomotorischen und trophischen Nervenröhren auf ihrem spinalen Verlaufe von den Krankheitsursachen berührt werden. Das Gleiche gilt mntatis mutandis auch von den cerebralen Anästhesien, wo natürlich die Complication mit vasomotorischen uud trophischen Störungen noch bedeutend seltener sein mnss, weil das gleichzeitige Befallenwerden der sensibeln und der vasomotorisch-trophischen Nervenbahnen durch die räumliche Ausbreitung des Organs und die Divergenz der eintretenden Faserbündel erheblich erschwert wird.

Nicht die Anasthesie also bewirkt die concomitirende oder specedirende Circulations- und Ernährungsstörung. sondern die gleichzeitig vorhandene Affection vasomotorischer und trophischer Nerven, die cutane Angio- und Trophonenrose. - Nur einer Hypothese ist noch Erwähnung zu thun, welche die Ernährungsstörung wenigstens auf indirectem Wege von der Sensibilitätsstörung abhängig zu machen versneht. Man hat sich vorgestellt, dass bei aufgchobener Sensibilität Einflüsse wegfallen. welche im Normalzustande centripetal, auf reflectorischem Wege, die beständige (tonische) Erregung der Gefässnerven vermitteln: dass also eine Art von Reflexlähmung der Gefässe ans der Anästhesie resultire. Allein diese Vorstellung ist eine ganz willkürliche; es stehen ihr sogar Versuche entgegen, welche beweisen, dass der normale, mittlere Gefässtonus kein reflectorischer, sondern ein directer ("automatischer") ist, der in der centralen Ursprungsstätte der vasomotorischen Nervenfasern selbständig erzeugt wird. Ueberdies würde auch das Ergebniss dieser Vorstellung wesentlich mit dem unserigen zusammenfallen: es würde nämlich daraus hervorgehen, dass Anästhesien nur dann, wenn sie ihren Sitz unterhalb der Abgangsstelle der betreffenden Reflexbögen haben, mit Circulationsstörungen verbunden sind; Anästhesien dieses Ursprungs werden aber auch so häufig von directer Mitaffection der vasomotorischen und trophischen Nervenröhren begleitet, dass es fiberflüssig erscheint, noch nach anderweitigen hypothetischen Erklärungen für ihre Coincidenz mit cutanen Circulations- und Nutritionsstörungen zu suchen.

### Pathogenese und Actiologie der cutanen Anästhesien.

§. 115. Eine Reihe von Agentien veranlassen bei directer örtlicher Einwirkung auf die Haut Anästhesien im Bereiche der getroffenen Hantnerven, welche wir daher unzweiselhaft als periphetische Anäsibesien ansprechen dürfen.

Zn diesen Agentien gehört in erster Reihe die Kälte oder, richtiger gesagt, die loeale Wärmeentziehung. Die sensibilitätsvermindernde Wirkung derselben wird sowohl durch das physiologische Experiment, als durch die pathologische und therapentische Erfahrung bestätigt. Methodisch auf einen Körpertheil localisirte, selbst flüchtige und leichtere Formen der Wärmeentziehung bedingen eine mehr oder minder intensive Herabsetzung des Tastsinns und des entanen Gemeingefühls an der lädirten Hautstelle. Schon Weber\*) hat gezeigt, dass durch Einwirkung eines dem Nullpunkte nahen Kältegrades auf das Tastorgan Druck- und Temperatursinn eine Abstumpfung erfahren. Ich habe bei localer Application von Eis an verschiedenen Hantstellen anch zum Theil sehr erhebliche, messbare Verminderungen des Raumsinns, sowie der electrocutanen Sensibilität nachweisen können\*\*). Beispielsweise fand ich bei einem Knaben, dessen rechtes Kniegelenk neun Wochen hindnrch in Eis eingepackt worden war, die Durchmesser der Tastkreise über der Patella, bei quer gestellten Cirkelspitzen, links = 2", rechts dagegen = 26". Die Prüfung des beiderseitigen Empfindungsminimums mittelst tetanisirender Ströme ergab wesentlich geringere Difforenzen, nämlich rechts 60, links 50 Mm. Rollenabstand. Bei einem Manne, dessen linke Schulter wegen einer Luxatio humeri mehre Tage mit Eisbeuteln bedeckt worden war, betrugen die Tastkreisdurchmesser in der Regio deltoidea (quer) rechts ?-4", links 16". In beiden Fällen fehlte auf der mit Eis behandelten Seite das Gefühl des Stechens beim Ausetzen der Cirkelspitzen

<sup>&</sup>quot;) Ueber den Einfluss der Erwärmung und Erkältung der Nerven auf ihr Leitungsvermögen, Müller's Archiv 1847, p. 355.

<sup>\*\*)</sup> Ueber locale Sensibilitätsverminderung durch Wärmeentziehung, Berliner clinische Wochenschrift 1865, No. 52.

vollständig. — Wie aus Versuchen an Gesunden (mittelst Application eines Eisbeutels in der Vola manus oder am Handrücken) hervorgeht, schwillt die Tastsinnsverminderung allmälig an und erreicht nicht während, sondern erst einige Zeit nach der Eisspplication ihr Maximum, um dann ebenfalls sehr allmälig wieder zu sinken. Der normale Zustand wird erst relativ spät wieder erreicht. Nach ca. einvierteilständiger Daner der Eisspplication z. B. wird diese Rückehr annähernd erst in Zeit von § Stunde bis 1 Stunde (und darüber) beobachtet.

Ueber die Verkaderung des Temperatursinns bei örtlicher Kalteeinwirkung hat neuerdings Noth na gel') Versuche angestellt. Derselbe fand das Minimum der Temperaturdistanz, welches noch wahrgenommen wurde, am Vorderarm nach halbstündiger Eisapplication von 0,4—0,3 auf 1—3\* C. gesteigert.

Die cutanen Gemeingefühle werden bei diesen Versuchen ebenfalls herubgsetzt; die electrontane Sensibilität jedoch, wie
es scheint, in geringerem Grade, als der Raumsinn, womit auch die
Beobackhung von Lombroso übereinstimmit, dass die electrische
Schmerzempfändung mach Application trockener Källe nur wenig abnimmt. Unzweifehaft wird jedoch auch darch locale Wärmeentziehung
eine Abstumpfung des cattanen Gemeingefühls, eine cutane Analgie
hervorgerufen; diese Wirkung ermöglicht es sogar, die Kälte als locales Anaestheticum bei Vornahme schmerzhafter chirurgischer Jengriffe zu beautzen. So haben Dackworth und Davy\*\*) nach
10—15 Minuten langer Einwirkung eines Gemisches von Salz und
gestossenem Eise die Punction eines entzündeten Schleimbeutels, die
Hernistomie, die Exstirpation eines Schenkellipoms schmerzlos ausführen können.

Hierber gebören auch die localen Anästhesien, welche durch das sich ard son "sich Verfahren der Irrigation von Aether und verwandten Korpern (Schwefellschlenstoff, Amyten, Chloroform, Liquor hollandicus, Benzin n. s. w.) herbeigeführt werden. Die örtliche Application dieser Substauzen mittelst der sogenannten Zerstäubungsapparate bewirkt, in Folge der energischen Abkühung, eine fast unmittelbare, bedeutende Abkutumfung den Tastsinns, und des culanen Gemeingefühls (Raumsinn, electrocutane Sensibilität); bei etwas langerer Application entsteht vorübergehend vollständige da-

<sup>\*)</sup> Deutsches Archiv f. clin. Med. II. p 284 (1866).

<sup>\*\*)</sup> Edinburgh med. journal, Juli 1862.

algesie, welcher Umstand diesem Verfahren in der Chirurgie eine ausgedehntere Anwendung verschafft hat.

Körpertheile, welche bei strenger Kälte längere Zeit unbedeckt der Luft ausgesetzt gewesen sind, können bekanntlich so unempfindlich werden, dass schmerzhafte Reize, tiefe Nadelstiche etc. gar nicht mehr zur Empfindung gelangen. Jeder hat zur Winterzeit an den Fingern, am Handrücken, wohl auch im Gesicht, an Nase, Ohren, Lippen etc. derartige Erfahrungen anstellen können. Diese Anästhesien sind bei den gewöhnlichen Einwirkungen der kalten Atmosphäre in unseren Climaten so leichter und vorübergehender Natur, dass sie meist nicht Object therapentischer Beobachtung werden. Dagegen entwickeln sich unter bestimmten, ebenfalls hierhergehörigen Einflüssen, z. B. durch kalte Zngluft, Stehen in kaltem Wasser, Liegen oder Uebernachten auf kaltem Fussboden, zuweilen schwerere und hartnäckigere Empfindungsstörungen, die man als "rheumatische Anästhesien" (richtiger "Erkältungs-Anästhesien") bezeichnet. Bei den eigentlichen Erfrierungen der Theile, welche durch die höheren Grade örtlicher Kältewirkung entstehen, müssen natürlich, wenn die Necrobiose sich auf die tieferen Schichten der Hant und den Papillarkörper erstreckt, complete cutane Anästhesien im Umfange der betroffenen Stelle zurückbleiben.

In welcher Weise die Kälte auf die sensibeln Hautnerven oder die Endapparate derselben einwirkt; wie die Störungen der Hautsensibilität bei leichteren Kältegraden entstehen, ist noch ganz unermittelt. Es ist einleuchtend, dass es sich dabei um materielle Veränderungen, wenn auch in der Regel leichterer und reparationsfähiger Natur, handeln muss. - Einige Umstände machen es wahrscheinlich, dass die Wärmeentziehung nicht direct Veränderungen in den sensibeln Nervenapparaten der Cutis hervorruft, sondern durch das Mittelglied der örtlichen Circulationsstörung. Wir sehen unter dem Einflusse der Kälte anfangs locale Anämie (durch spastische Contraction der mit Muscularis versehenen kleinen Hautgefässe), alsdann eine, längere Zeit anhaltende Hyperämie (durch secundäre Relaxation und Erweiterung der Gefässe) auftreten. Dem anämischen Stadium scheinen die im Beginne der Kältewirkung stets vorhandenen Symptome der Nervenreizung, die Empfindungen von Brennen, Stechen, Prickeln etc. — dem hyperämischen vorzugsweise die Herabsetzung des Tastsinns und des cutanen Gemeingefühls zu entsprechen. Wir werden im Folgenden sehen, dass Hyperämie der Haut die Sensibilität derselben nach verschiedenen Richtungen hin abstumpft, während

dies wenigstens bei leichteren Graden der Anämie nicht in gleicher Weise der Fall, der Temperatursiun dabei sogar merklich erhöht ist.

§. 116. Wie die Kälte, so erzeugen auch hohe, die Blutwärme übersteigende Temperaturgrade bei Berührung mit der Haut negative Veränderungen der Sensibilität, namentlich des Tastsinns. Weber hat dies in Bezug auf Druck- und Temperatursinn für Wärmegrade, welche sich di<sup>1</sup>R. nähern, experimentell nachgewiesen. Bei sehr hohen Hitzegraden, welche das Cutisgewebe chemisch zerstören, muss natürlich ebenso wie bei tiefgreifenden Erfrierungen complete Anästheier essuliren.

Es schliessen sich hieran gewisse Substanzen, deren Einwirkung auf die Haut man gewöhlich als "reizend" oder "ätzend" bezeichnet. Man ist auf die sensibilitätsvermindernde Wirkung dieser Substanzen besonders aufmerksam geworden durch die Anästhesien, welche von Romberg\*) an Händen und Vorderarmen von Wäscherinnen beobachtet wurden und als deren nnzweifelhafte Ursache sich die Einwirkung der zum Waschen benntzten Lauge auf die betroffenen Hautpartien herausstellte. Diese Anästhesien kommen auch in gleicher Weise da vor, wo als rasches Reinigungsmittel die Soda- und Chlorkalklösnngen eingeführt sind. Nachtheilig unterstützend wirkt dabei wahrscheinlich auch das heisse Wasser, welches die allgemeinen Bedeckungen auflockert und die Nervenenden so dem Einflusse iener Stoffe zugänglicher macht. -Nothnagel\*\*) hat die Ursache dieser Anaesthesia lavatricum in einem durch die Kälte (das hänfige Eintauchen in kaltes Wasser) bedingten Gefässkrampfe, also in einer arteriellen Anämie der Theile zu finden geglaubt. Ich habe zwar auch Fälle beobachtet, in denen die Anästhesien mit intermittirenden Anfällen von Gefässkrampf (Erblassen der Theile und Temperaturabnahme) complicirt war: jedoch kann ich diesen paroxysmenweise auftretenden und vorübergehenden Gefässkrampf nicht als die Ursache der Anästhesie ansehen, da letztere auch während der Intervalle fortdauerte, in denen Färbung und Temperatur der Theile normal waren.

Der Lauge ähnlich scheinen auch verschiedene andere Substanzen, z. B. Essigsäure, zu wirken. So beobachtete v. Baerensprung\*\*\*),

<sup>\*)</sup> Clinische Ergebnisse, p. 16.

<sup>\*\*)</sup> Dentsches Archiv für clinische Medicin, II Heft 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Hautkrankheiten, 1. Lief., Erlangen 1859, p. 35.

als er seine Finger wiederholt und anhaltend mit concentrirter Essigsäure benetzt hatte, mehrere Tage lang eine Abstumpfung des Tastsinns, so dass er mit den Fingerspitzen warm und kalt nicht unterscheiden und eine Feder nicht halten konnte, obwohl er ein lebhaftes Brennen an den Fingern verspürte. Aehnliches beobachtete Wittmaack\*) nach wiederholtem Befeuchten der Finger mit Aqua regia. Die Haut wurde so empfindnngslos, dass er es in keiner Weise wahrnahm, wenn er eine Feder oder einen auderen Gegenstand erfasste. In diesem Zustande verblieb die Haut 3-4 Tage lang, aber noch nach 8 Tagen hatte sich das normale feine Gefühl nicht wieder hergestellt. Das Gefühl des Schmerzes hatte sich während dieser ganzen Zeit nicht verloren, im Gegentheil wurde, namentlich in den ersten Tagen, ein sehr lästiges Prickeln und Brennen empfunden. Diese Erscheinungen sind, wie wir sehen werden, im Wesentlichen mit denen übereinstimmend, welche unter Einwirkung der Lange etc. bei den Wäscherinnen beobachtet werden. Es scheint demnach, dass eine grössere Anzahl reizender und ätzender Substanzen bei hinreichend intensiver oder anhaltender Application auf die Nervenenden des Papillarkörpers derartig infiniren, dass incomplete Anästhesien erfolgen. Die Art dieser Einwirkung ist uns freilich noch ebenso dankel wie bei den durch Kälte bedingten Anästhesien.

§. 117. Anch bei Einwirkung electrischer Ströme auf die Hant werden unter Umständen negative Veränderungen der Sensibilität beobachtet, welche Na dedja Snslowa\*\*) näher untersneth hat. Dieselbe prüfte die Tastemußindung theils durch Berührung der

Hant mit einem Haar oder Pinsel, theils durch Messung der Tastkreise. Wurden sehr sehwuche Inductionströme anf die Dorsallädeder Hand geleitet, so wurde zwischen den Electroden die Berührung
mit einem Haare nicht wahrgenommen (selbst bei so schwachem
Strome, dass dieser an sich keine Empfindung erregte). Warden die
von einander isoliten Spitzen eines Cirkels mit den Polen einer Inductionsspirale verbunden, so massten die Cirkelspitzen weiter von
einander entfernt werden, um noch getrennt wahrgenommen zu werden; und zwar um so weiler, je stärker der Strom war. Anch an
der Anode des constanten Stroms zeigte sich die Empfindlichkeit für
Berührung mit einem Pinsel, sowie das Kältegefühl verringert, wähmed Beides an der Käthode erhöt war. Wurde der Strom in Längsmed Beides an der Käthode erhöt war. Wurde der Strom in Längs-

<sup>7)</sup> Sensibilitätsneurosen, Leipzig 1861, p. 520.

<sup>\*\*)</sup> Henle und Pfeuffer's Zeitschr. (3) XVII. p. 155 160.

richtung durch den Arm geleitet, so war auch die Feinheit des Raumsinns an der Kathode erhöht, an der Anode verringert.

Das Schmerzgefihl wird dagegen auch durch die stärksten am Menschen anwendbaren Inductions- und constanten Ströme nicht merklich alterirt. Es war daher ein gauz Trachtloses Beginnen, wenn man eine Zeil lang versuchte, die Electricität zur schmerzlosen Ausführung von Operationen (z. B. Zahnextractionen) in Anwendung zu bringen.

Die subcutane Injection gewisser Narcotica, ammedich des Morphium, hat, abgeschen von der allgemeinen Wirkung, auch eine örtliche Abstumpfung der Sensibilität, imsbesondere des Raumsinns, wie ich durch Versuche nachgewiesen habe?), zur Folge, Die consecutive Vergrösserung der Tastkriedurchmesser in der ungebung der Injectionsstelle ist nämlich constant viel bedeutender, als and er symmetrischen Haustelle der anderen Seite und tritt überdies viel früher auf, als an der letzteren. Auch die Zone der ungewissen Empfindung, innerhalb deren bald einfach, bald doppelt gefühlt wird (Volk mann's "wahrscheinlich erkembare Distant"), erscheint um die Injectionsstelle herum beträchtlich vergrössert. Endlich ist die Abnahme der Tastempfindung ander letzteren viel andauernder, als an der symmetrischen Haustelle; sie erscheint oft 2—3 Stunden nach der Injection noch fast unvereindert.

Dass auch epidermatische Anwendungen der Narcotica (Cataplasmen, Einreibungen narcotischer Substanzen etc.) die Hautsensibilität ortlich verringern, ist wohl mehr ein Pium desiderium der Therapie, als ein Resultat stichhaltiger Prüfung.

Oertliche Anomalien der Blutcirculation können auf die Hautsensbilliät nach verschiedenen Richtungen hin störend einwirken. Alsberg\*\*) hat über den Einfluss örtlicher Anämie und Hypertanie auf den Raum- und Temperatursinn an der Vola manus und Planta pedis Versuche angestellt. Die Anämie wurde durch Hochlegen der Extremitäten, die Hypertanie durch Anlegen einer Aderlassbinde erzeugt. Es ergab sich, dass sowohl im anämischen als hyperfamischen Zustande überall mit Ausnahme derjenigen Stellen, wo die Hauf durch Aponeurosen straff gespannt ist, und der Endphalangen der Finger, wo die Empfichlichkeit zu gross ist, um Uterschiede merkbar zu

<sup>\*)</sup> Centralblatt 1863 No. 46; hypodermatische Injection der Arznelmittel (2. Aufl. 1867) p. 68 ff.

<sup>\*\*)</sup> Diss. Marburg 1863.

machen, eine Verminderung des Raumsinns stattfand, als deren Ursache Alsberg die Spannungsverminderung der Hant ansieht. Der Temperatursinn wurde durch Hyperämie um 0,2-0,3° C. (am Zeigefinger) abgestumpft, dnrch Anämie dagegen um 0,1-0,3° C. gesteigert. Auf eine plausible Erklärung dieser Beobachtungen müssen wir vorlänfig verzichten. Die letztangeführte Thatsache ist um so auffallender, als höhere Grade örtlicher Anamie, wie sie durch Verminderung oder Abschluss der arteriellen Blutzufuhr bedingt werden, unzweifelhaft schwere und andauernde Störungen der Hautsensibilität nach allen Richtungen hin zur Folge haben. Zahlreiche, längst bekannte Experimente ergeben, dass sowohl bei kaltblütigen als warmblütigen Thieren nach Unterbindung des Hauptarterienstammes einer Extremität die Sensibilität derselben allmälig sinkt, ohne übrigens in der Regel ganz zn verschwinden. Dasselbe wird durch pathologische Beobachtungen am Menschen bestätigt; wir sehen sowohl nach Unterbindung grösserer Arterienstämme, wie auch im Gefolge ähnlich wirkender Krankheitsznstände (Thrombosen, Embolien, Aneurysmen u. s. w.) Anästhesien der zugehörigen Hantprovinz auftreten. Ich werde auf diese, als ischämische zu bezeichnenden Anästhesien in dem folgenden, symptomatologischen Abschnitte znrückkommen.

Endlich kommen circumscripte Anästhesien zuweilen in Verbindnng mit exanthematischen Hantaffectionen vor, ohne dass man freilich mit Bestimmtheit in solchen Fällen die Abhängigkeit der Anästhesie von der Hantaffection und überhaupt den rein örtlichen Ursprung der ersteren nachweisen könnte. Einen sehr interessanten Fall der Art hat Veiel\*) unter dem Namen: "Maculae anaestheticae seu Paralysis entis circumscripta multiplex" beschrieben. Hier traten bei einer tubercnlösen jungen Dame zuerst im Gesichte, dann an den Extremitäten, sowie anch am Rumpfe, nach und nach sehr zahlreiche, rundliche, bläulich-rothe Flecken (von erweiterten Capillargefässen) hervor, die sich durch vollkommene Unempfindlichkeit auszeichneten; auch die stärksten Hautreize (electrischer Pinsel n. s. w.) wurden daselbst nicht empfunden. In diesem Falle war die örtliche Anästhesie wahrscheinlich die Folge der multiplen Gefässectasien. Unter den eigentlichen Exanthemen ist besonders Herpes Zoster nicht selten mit (meist incompleten) Anästhesien der zwischen den Bläschengruppen liegenden Hantbezirke verbunden. Es muss freilich dahingestellt bleiben, ob diese Anästhesien

<sup>\*)</sup> Allg. Wiener med. Zeitung, 1866, No. 14.

örtlich durch den exanthemathischen Process in der Cutis oder (was wahrscheinlicher) durch eine primäre Neuritis, resp. Gangliitis, die zugleich Ursache des Zoster ist, hervorgebracht werden.

Ueber die materiellen Veräuderungen, welche an den Aufnahmapparaten der sessibel Hautneren vorkommen können, wissen wir biaher äusserst wenig. Meissner\*) wollte bei 2 Apoplektikern eine fettige Degeneration der Terminafhsern der nach ihm benannten Körperchen angetröffen haben. Dagegen erhielt Langerhans\*) bei 14 Gehirr- und 16 Rückenmarkskranken nur negative Befunde: keine Degeneration der Nerven und der kenartigen Gebilde im Innern der Körperchen. Ein feinkorniger Zerfall derselben liesse sich bei diffinsen Phlegmonen an den exuleririet Hantstellen, und bei Zerstörungen der Haut durch Gangraena senilis etc. — nicht ber an einfach entzündern oder exordirien Hautstellen, andeweisen.

 Alle Läsionen, welche die Leitungsfähigkeit der sensibeln (resp. gemischten) Nervenstämme und der hinteren Wnrzeln herabsetzen, müssen Anästhesien in dem entsprechenden Hautbezirke herbeiführen. Diese Anästhesien gehören sämmtlich zur Gruppe der Leitungs-Anästhesien, da sowohl die peripherische Erregung wie der centrale Perceptionsvorgang ungestört stattfinden. Manche Agentien, welche bei localer Einwirkung auf die sensibeln Hautnervenenden peripherische Anästhesien hervorrufen, können auch dnreh Einwirkung auf sensible Nervenstämme die Leitungstähigkeit in denselben herabsetzen. Dies gilt z. B. von der Kälte. Tancht man den Ellbogen in ein Gemisch von gestossenem Eise und Wasser. oder applicirt man einen Eisbeutel auf den Stamm des N. ulnaris. so tritt im ganzen Hautgebiete des Ulnaris verminderte Sensibilität ein. Weber, der diesen Versuch zuerst anstellte, fand, dass dabei im Gebiete des Ulnaris der Temperatursinn beträchtlich abgestumpft wurde, und ein dem sogenannten Einsehlafen der Glieder ähnlicher Znstand erfolgte. - Der Kälte analog verhalten sich, wie ich gezeigt habe, auch hypodermatische Injectionen von Morphium. Richtet man die Einspritzung auf einen oberflächlich liegenden Nervenstamm (z. B. den N. peronaens am Capitulum fibulae), so kann der Raumsinn im ganzen Hautgebiete des N. peronaeus eine Verminderung erfahren.

Von den Nervenstämmen ausgehende Anästhesien werden vor-

<sup>\*)</sup> Beitrage zur Anatomie und Physiologie der Haut, Leipzig 1853.

<sup>\*\*)</sup> Zur pathologischen Anatomie der Tastkörper (Virchow's Archiv 45, Heft 3 und 4, 1863).

zugsweise herbeigeführt darch tranmatische Läsionen, wolei die sensiben Nervenofhren durch Druck, Zermug oder Continuitätstrennung ihre Leitungsfähigkeit einbüssen; ferner darch Nenritis, Pseudoneurome und anderweitige, auf den Nervenstamm drückende Geschwälste. Hierher gebören u. A. anch die sehweren Ansithesien, welche bei der sogenannten ansisthetischen oder nervösen Lepra (L. anaesthetica s. nervosa) vorkommen—jener eigenthämlichen, welche bei der sogenannten ansisthetischen oder nervösen Lepra (L. anaesthetica s. nervosa) vorkommen—jener eigenthämlichen, welcher in zu schweren Mutilationen führenden Erkrankung, die anch unter den Nammen Elephantisis graeca, Radesyge, Spedalskhed u. s. webkannt ist. Diese Anästhesien sind bedingt durch spindelbirgen euromatöse Anschwellungen an den Nerven: wahre Lepra-Knoten, die aus Graulutionsserwebe bestehen.")

§. 119. Vom Rückenmark ausgehende Anästhesien tragen natürlich sämmtlich den Charakter der Leitungs-Anästhesien, da innerhalb des Rückenmarks die sensibeln Fasermassen noch auf dem Wege zu ihren centralen Endigungen, den eigentlichen Perceptionsorganen der Empfindung, begriffen sind. Sehen wir auch die sensibeln Fasern der hinteren Wurzeln sich insgesammt oder grösstentheils, wie es sehr wahrscheinlich ist, in Ganglien der Hinterhörner inseriren, so können wir doch diese Ganglien nicht als Centra der Empfindung, sondern nnr als eingeschaltete, die Verbindung mit den vorderen Wurzelfasern oder mit den Ursprungsganglien derselben vermittelnde Reflexapparate betrachten. - Diejenigen Theile des Rückenmarks, welche für die Genese der spinalen Anästhesien ausschliesslich in Betracht kommen, sind die grane Substanz und die weissen Hinterstränge Die speciellen Functionen dieser Theile bei der Leitung der sensibeln Erregungen im Rückenmark sind seit längerer Zeit Gegenstand einer, leider noch nicht endgültig geschlichteten Controverse. Die fortdauernde Unsicherheit dieses Abschnitts der Physiologie hemmt in hohem Grade die Einsicht in pathologische Vorgänge, namentlich die Pathogenese und Scmiotik der spinalen Anästhesien. Es lässt sich nicht vermeiden, hier wenigstens die Hanptrichtungen, welche in der Physiologie Vertretung fanden, kurz zn bezeichnen. Während nach der ursprünglichen Lehre von Longet die Hinterstränge allein Leiter der Empfindungen zum Gehirn darstellen, haben andere Experimentatoren (Brown-Séquard, Stilling) den Hintersträngen eine solche Function ganz abgesprochen und dieeselbe ansschliesslich der grauen

<sup>7)</sup> Vgl. Virchow, Die krankhaften Geschwülste, II. p. 509; die Arbeiten von Danielssonu. Boeck, Köbner, Carter, Steudner; Soltmann Diss. Berlin 1869. Eulenberg, Kervenkrankheise.

Substanz vindicirt. Schiff endlich erklärte sowohl die Hinterstränge als die graue Substanz für empfindungsleitend - beide iedoch in sehr verschiedenen Sinne. Die graue Snbstanz vermittelt nach ihm ausschliesslich die Leitung von Gemeingefühlen, während die eigentlichen Tasteindrücke in den Bahuen der Hinterstränge fortgepflanzt werden: die grane Substanz ist zugleich, ohne selbst empfindlich zu sein, nach allen Richtungen hin leitend (ästhesodisch). Ich übergehe, als der Physiologie angehörig, die Experimente, auf welche diese Theorieu sich stützen, und begnüge mich mit einer kurzen Charakteristik der Folgerungen, welche sich aus jeder derselben für die Pathogenese der spinalen Anästhesien ergeben. Ist Longet's Ansicht richtig, so mass nach completer Zerstörung der Hinterstränge allein, auch bei völliger Integrität der granen Substanz. Anästhesie aller abwärts gelegenen (d. h. ihre Nerven aus tieferen Rückenmarksabschnitten beziehenden) Körpertheile entstehen. Ist Brown-Sequard im Rechte, so muss die Destruction der graueu Snbstanz, auch bei völliger Iutegrität der Hinterstränge, den abwärts gelegenen Theilen ihre Sensibilität rauben; und zwar genügt hierzu bereits Destruction des hinteren Theils der grauen Substanz, welcher (nach Brown-Seguard und Stilling) allein Empfindungen leitet. Isolirte Zerstörung der Hinterstränge würde demnach niemals Anästhesie - einseitige Zerstörung im Gegentbeile (pach den Versuchen von Brown-Sequard. van Deen und Stilling) Hyperästhesie in den abwärts gelegenen Körpertheilen derselben Seite hervorrufen. - Nach der gleichsam vermittelnden, aber anch complicirteren Lebre von Schiff dürften wir Folgendes erwarten: Nach Zerstörung der ganzen (vorderen und hinteren) grauen Substanz muss complete Anästhesie der unteren Körpertheile in Bezug auf das Gemeingefühl (Analgie) eintreten, während aber der Tastsinn nicht beeinträchtigt zu sein brancht. Ist die grane Substanz nicht in der Totalität ihres Querschnitts, soudern uur theilweise zerstört, so dass an irgend einer Stelle die Continuität der Leitung innerhalb der grauen Snbstanz noch ununterbrochen ist, so kann es nicht zur vollständigen Analgie kommen, weil durch die erhaltene Brücke die Empfindungen nach allen Richtungen hin fortgepflanzt werden. Als anatomisches Snbstrat dieses allseitigen Leitnngsvermögens wurden von Schiff anastomosirende Netze von Nervenkörpern der grauen Snbstanz, - welche also zu diesem Zwecke auf den ganzen Querschnitt derselben ausgebreitet sein müssten - betrachtet. - Isolirte Zerstörung der weissen Hinterstränge endlich kann niemals Aufhebung des Gemeingefühls (Analgie), sondern nur Tastsinuslähmung (Apselaphesie) in den abwärts liegenden Körpertheilen bervorufen. Es muss hierbei vorausgesetzt werden, dass die Leitung von Gemeingefühls- und Tasteindricken anch sehon an der Peripherie nicht deneiblen, sondern verschiedenen Nervenrühren übertragen wird, welche jesseits der hinteren Warzeln gesonderte Bahnen einschlagen; der Art, dass die Tastnerven unmittelbar in den weissen Hintersträngen emporsteigen, die Gefühlsnerven dagegen mit den Nervenkörpern der granen Substanz zum Zwecke der Leitung durch jenes anastomeisrende Zellennetz in Verbindung treten: eine Anahme, welche weniger von histologischer, als von physiologischer Seite manche Schwierigkeit darbietet.

5, 120. Vom clinischen Standpunkte aus ist es auf Grund der bisher vorliegenden Thatsachen unmöglich, eine der drei Lehren in ihrer exclusiven Fassung anzunehmen und die pathogenetischen Folgerungen derselben als allgemein gültig zu sanctioniren. Namentlich sprechen die pathologisch-anatomischen Thatsachen weder zu Gunsten der Longet'schen noch der Brown-Sequard'schen (und Stilling'schen) Theorie: wir sehen Anästhesien zuweilen bei reinen Degenerationen der Stränge, zuweilen aber anch bei isolirten Degenerationen der granen Substanz auftreten. Derartige Befunde können freilich nur dann etwas Beweisendes haben, wenn die Integrität der, die Hinterstränge und die Hinterhörner der granen Substanz durchsetzenden, queren Wurzelfasern und der neripherischen Nervenstämme macroscopisch und microscopisch erwiesen ist, da die Anästhesie sonst theilweise auf Rechnung der gleichzeitigen Degeneration in der peripherischen Faserung gesetzt werden könnte. In der Regel geben die Befunde über die in Rede stehenden Fragen schon deshalb keine genngende Auskunft, weil entweder die Veränderungen nicht so isolirter Natnr sind, sondern von den Hintersträngen auf die grane Snbstanz und umgekehrt fibergreifen - oder weil die Veränderungen nicht die Totalität des Querschnitts, sei es in der granen Substanz oder in den Hintersträngen, umfassen - oder weil endlich neben beschränkteren Läsionen dieser Rückenmarkstheile noch Degenerationen der hinteren Wurzeln und der peripherischen Nerven einhergehen.

Die Theorie von Schiff hat für die Pathologie manches Verlockende; namentlich würde dieselbe zahlreiche Fälle von partieller Empfindungslähmung spinalen Ursprungs in sehr ungezwungener Weise erklären. So kommen z. B. bei progressiver Muskelatrophie Fälle vor, in denen Analgesie vorhanden ist mit gar keiner oder erst später

und relativ geringer Störung des Tastsinns\*); und bei dieser Krankheit haben die Sectionen mehrfach Degenerationen in der granen Substanz ohne entsprechende Degenerationen in den Hintersträngen ergeben. Auch bei Rückenmarkscompression in Folge von Wirbelcaries wird znweilen bloss Analgesie, oder Analgesie mit gleichzeitiger Temperatursinnslähmung, aber ohne Betheiligung des Druck- und Ortsinns, beobachtet. Wenn man bedenkt, dass die Compression in solchen Fällen vorzugsweise auf die vorderen Abschnitte des Rückenmarks einwirkt (weshalb oft auch nur Paraplegien ohne Sensibilitätsstörung in den unteren Extremitäten auftreten), und dass die Hinterstränge der Compression verhältnissmässig am leichtesten und häufigsten entgehen, so lassen sich auch diese Befunde mit der Schiff'schen Theorie am besten vereinigen. Als positiv beweisend führt M. Rosenthal \*\*) einen Fall an, in welchem bei Wirbelcaries Aufhebnng der Schmerzempfindlichkeit und des Temperaturgefühls bei intacter Berührungsempfindung bestand, und die (von Mevnert vorgenommene) microscopische Untersnehung eine Erkrankung der Nervenkörper der grauen Substanz (Sklerose mit vorangehender fettigpigmentöser Degeneration) vom Halsmark bis zum Conus medullaris herab nachwies. Diesem Falle lässt sich jedoch eine unbedingte Beweiskraft nicht zuschreiben, weil ausser der obigen Degeneration der Nervenkörper der granen Substanz anch myelitische Erweichungsheerde in den Hintersträngen angetroffen wurden. - Auch hysterische Anästhesien treten zuweilen in Form ausgedehnter Analgesien auf, wobei das Tastgefühl intact ist oder erst später und in leichterem Grade gestört wird. Es können hier Analgesien fast an der ganzen Haut bei intactem Druck-, Temperatur- und Raumsinn, ja sogar Analgesien einer Seite bei normalem Druck- und Temperatursinn derselben und gleichzeitiger Hyperästhesie der anderen Seite bestehen. Diese Thatsachen haben nichts Befremdendes, wenn man die Resultate der Schiff'schen und der Brown-Sequard'schen Durchschneidungsversnehe adoptirt, and sich vorstellt, dass bei den Anästhesien Hysterischer bald nur die graue Snbstanz, bald auch ein Theil der Hinterstränge, zuweilen nnr auf einer Seite, von Leitnngsstörungen hetroffen wird. - Umgekehrt findet man dagegen

Landois and Mosler, Nonropathologische Studien, Berliner clin. Wochenschrift 1868, No. 45.

<sup>\*\*)</sup> Vortrag in der Gesellsch. Wiener Aerzte am 19. Februar 1869.

bei Tabes dorsualis, wo sich die Veränderungen wesentlich auf Degeneration der Hinterstränge beschränken, nicht selten Fälle, in denen das cutane Gemeingefühl intact oder sogar excessiv ist, während dasgegen Druck-, Temperatur- und Raumsinn zusammen oder einzelne dieser Enctionen in hobem Grade gestört sind.

Andererseits lassen sich manche Punkte der Schiff'schen Lehre. ganz abgesehen von ihrer mangelhaften histologischen Begründung, auch den clinischen Thatsachen gegenüber, wenigstens ohne restringirende Veränderungen und Modificationen, kaum anfrecht erhalten. Es gehört dahin namentlich die Lehre von dem allseitigen Leitungsvermögen der grauen Substanz, und die daraus entspringende Folgerung, dass bei partieller Integrität derselben in irgend einem Theile ihrer Dicke die Leitung des Gefühlseindrücke von den darunter liegenden Theilen keine Störung erleide. Diese Lehre, welche die grane Substanz als zur Beförderung der ankommenden Gefühlseindrücke gewissermaassen solidarisch verpflichtet hinstellt, scheint mir in solcher Allgemeinheit wenigstens mit den pathologischen Thatsachen schwerlich vereinbar. Die Ergebnisse von Brown-Séquard und Stilling, denen nur die hintere, nicht aber die vordere graue Substanz als Leitungsorgan der Sensibilität galt, dürften nach dieser Richtung hin der Uebereinstimmung näher liegen. Ebenso bedarf die Schiff'sche Lehre einer weiteren Modification zu Gunsten der nicht seltenen Fälle partieller Empfindungslähmnng spinalen Ursprungs, in welchen einzelne Tastvermögen, besonders der Temperatursinn verschont bleiben, während dagegen hochgradige Analgesie und Drucksinnslähmung neben einander bestehen. Derartige Fälle kommen namentlich bei Tabes dorsualis vor; es kann hier sogar neben Analgesie und erheblicher Beschränkung des Druck- und Raumsinns eine abnorme Verschärfung des Temperatursinns bestehen, wovon n. A. Mosler und Landois einen interessanten Beleg mitgetheilt haben\*). Die Auflösung der hier vorliegenden Probleme ist bei der Mangelhaftigkeit, welche die experimentellen Vorarbeiten gerade nach dieser Richtung hin darbieten und darbieten müssen, vorerst kaum zn erwarten.

§. 121. Vom Gehirn ans köunen in doppelter Weise Anästhesien entstehen. Entweder werden die sensibeln Fasern der Rückenmarks- und Gehirnerven auf dem Wege zu ihren centralen Endapparaten getroffen, wobei es sich also noch um reine Leitnngsan-

<sup>\*)</sup> L. c. No. 41.

ästhesien handelt; oder die Anästhesie hat ihren Sitz in den centralen Endapparaten und den eigentlichen Perceptionsorganen der Empfindung, ist also eine im engeren Sinne centrale. Leider finden anch bei der Pathogenese der cerebralen Anästhesien noch ähnliche Schwierigkeiten statt, wie bei den spinalen, indem die Physiologie uns bisher weder mit den Leitungsbahnen der sensibeln Nerven innerhalb des Gehirns noch mit dem Sitze der centralen Empfindungsheerde in befriedigender Weise bekannt gemacht hat. Namentlich in Bezug auf den Sitz der cerebralen Empfindungscentra sind sehr verschiedene Ansichten geäussert worden; man ist dabei im Laufe der Zeit gewissermaassen immer weiter zurückgegangen, indem man successive die Medulla oblongata, die grossen Centralganglien, endlich die Gewölbtheile des Hirns, namentlich die grane Rindenschicht der Grosshirnhemisphären (die "empfindende Hohlkugel" Meynert's), als das Endorgan sämmtlicher Empfindungsnerven, als die Stätte des eigentlichen Perceptionsvorgangs und der sich weiter anknüpfenden Verarbeitung der Empfindungen aufgefasst hat.

Von pathologischer Seite steht jedenfalls entschieden fest, dass anch bei Heerden jenseits der Medulla oblongata und des Pons, ienseits der Hirnstiele und der granen Centralganglien, in der Substanz der Grosshirnhemisphären selbst, beträchtliche Anästhesien beobachtet werden. Es scheinen jedoch vorzugsweise oder ausschliesslich gewisse Abschnitte der Centralganglien und der grossen Hirnhemisphären zu sein. deren Läsionen häufig mit mehr oder minder ausgedehnten Störungen der cutanen Sensibilität verbunden sind, wie wir namentlich aus den Symptomen bei circumscripten Hämorrhagien dieser Theile entnehmen. Dahin gehören nach Türck die obere äussere Gegend des Sehhügels; das dritte Glied des Linsenkernes; der hintere (d. h. zwischen Linsenkern und Sehhügel gelegene) Abschnitt der inneren Capsel; der gleichfalls in dieser Gegend gelegene Theil vom Fusse des Stabkranzes, und ein Theil der anstossenden Partie des Marklagers vom Oberlappen. Hämorrhagien in die Brücke und die Pedunculi cerebri sind selbstverständlich sehr häufig von Anästhesien begleitet, da die Fortsetzungen der spinalen Hinterstrangfaserung im äusseren Theile des Hinschenkelfusses verlaufen. Bemerkenswerth ist, dass wir auch bei solchen cerebralen Anästhosien, deren Sitz entweder in die Centralganglien oder in die Grosshirnhemisphären zu verlegen ist, partiellen Empfindungslähmungen begegnen, wobei z. B. Analgesie und Aufhebung des Temperatursinns bei intactem Druck- und Ortsinn bestehen,

oder umgekehrt, wie aus den von Landois und Mosler\*) und Anderen erwähnten Beobachtungen hervorgeht. Es scheint demnach, als ob die Bildungsstätten der Druck- und Ortsempfindungen an einer anderen Gehirnstelle, als die Bildungsstätten der Temperaturempfindungen gelegen sein müsster

Ob auch isolirte Affectionen des Cerebellum Anästhesien zur Folge haben Können, ist noch nicht entschieden; namentlich ist die Möglichkeit, dass von hier ans Anästhesien im Gebiete des Trigeminus hervorgerufen werden, anatomisch höchst annehmbar, obwohl directe physiologische und pathologische Stützen nicht vorliegen.

§. 122. Unter den einzelnen pathologisch-anatomischen Processen sind als Veraniassungen eerstender Anästhesien zunächst die Hyper-anien des Gebirns in Betracht zu ziehen, deren Einfans nach dieser Richtung hin jedoch etwas zweifelhafter Natur ist. Man hat nicht bloss die diffusen Hyperämien des Gebirns, sondern auch die in der Umgebung örtlicher Krankheitäbereit (von Tamoren, Erweitung u. s. v.) auftretenden Hyperämien als Quelle der begeltenden Sensibilitätestörungen, ammentlich vorübergebender und wechselnder Anästhesien, betrachtet; auch die toxischen und die nach acuten Krankheiten auftretenden Anästhesien werden zum Theil als Folgen diffuser oder partieller Gebirnbyperämien gedeuten.

Unter den Gehirnblutungen sind namentlich Hämorrhagien in den oben aufgeführten Theilen der Centralganglien und der Grosshirnhemisphären ziemlich constant von Anästhesien begleitet. Letztere sind hier meist als unmittelbare Föge der durch den Blutergussesetten Zertrümmerung der sensiblen Hirnelemente zu deuen; ebenso die Anästhesien bei den selltener vorkommenden Hämorrhagien im Pons und Pedunculus cerebri. Die secundäre centrifugale Degeneration der seitlichen Rückemmarkssträuge, deren Vorkommen Türck auch der die den Hämorrhagien anachgewiesen hat, ist auf die Entstehung und Ausbreitung der Anästhesies dabei öhne Einflass.

Bei Encephalitis, Erweichung, Hirnabscess, sind Anasthesien im Ganzen viel seltener als Reizerscheinungen, werden jedoch wahrscheinlich über den anderweitigen schwereren Symptomen oft übersehen. Auch bei der heerdweise auftretenden Sklerose des Gehirns scheinen Anästhesien häufig zu feblen; in einzelnen Fällen, wo zum Theil sehr hochgradige Annigesei be-

<sup>\*)</sup> L. c. No. 39.

stand, wurde neben der Gehirnsklerose auch ausgedehnte Sklerose des Rückenmarks gefunden.

Bei Gehirntumoren sind ebenfalls cutane Anästhesien seltener als Reizerscheinungen, kommen jedoch zuweilen sogar in grosser Anadehnung vor. Sie können alsdann entweder durch die centrale Läsion selbst oder durch Compression der an der Basis liegenden Nerven, besonders des Triteminns, bedingt sein.

Krankheiten der Gehirnarterien, namentlich Aneurysmen bewirken Anästhesie durch Druck auf benachbarte Hirntheile (z. B. auf den Pons, bei Aneurysmen der Art. basilaris) oder auf die basalen Nervenstämme. Ebenso wirken Geschwälste der Schädelknochen: Exostosen, Carcinome n. s. w. — so wurde z. B. Anästhesie des Trigeminns durch Compression desselben in Folge von Carcinom des Felsenheins und des Keilbeinkörpers von Türck heobachtet.

\* Anch Verletzungen der Schädelknochen können in Bezug auf den Trigeminns eine ähnliche Rolle spielen: man hat Anasthesie dieses Nerven in Folge von Schnasfracturen des Felsenbeins (Bërard), durch eine an der vorderen Fläche des letzteren stecken gehliebenen Kugel (v. Meyer) ete. dintreten sehen.

Unter den Krankheiten der Hirnhänte sind meningseile Appoliscien, Arachitis cerebrospinalis eipdiemies, sowie auch andere Formen der Arachitis öfters von Anästhesien begleitet. Weit häuger jedoch behlen Anästhesien bed idiesen Krankheitzanständen vollständig, und in den Fällen, wo sie vorkommen, ist ihr Zasammenham mit der Affection der Hirnhänten nicht immer recht evident; oft sind gleichzeitig Affectionen der Rückenmarkshäute, oft auch Veränderungen der Gehirmsubstanz selbst (namentlich in der angränzender Highde oder in den busalen Hirnheiten) vorhanden. Vebrigens fehlt es bei den meisten dieser Krankheiten noch seht an genanen Untersachungen der Sensihilität; auch machen die hochgrädigen psychischen Störungen, Apathie und Coma oft jede derartige Untersachung numöglich.

Es sehliessen sich hieran zunächst die Anüsthesien, welche bei chronischen Geisteskrankheiten vorkommen, insofern auch diese wahrscheinlich grösstentheils auf intracraniellen, eerebralen Veränderungen bernhen; für maache Fälle muss es freilich noch dahingestellt hielben, ob die begleitenden Anästhesien nicht secundären Degenerationen des Rückenmarks ihren Ursprung verdanken.

Was das Vorkommen von Anästhesich hei den einzelnen

Formen der Psychosen betrifft, so besitzen wir über diesen Purkt zahreiche und im Allgemeinen ziemlich übereinstimmende Angaben. Smoler") theitt darüber folgende eigene Prüfungerepchnisse mit: Cutane Analgesie (bei Prüfung mittelst Nadelstichen oder mit dem electrischen Pinsel) zeigten unter 50 Fällen von Melancholie 13; unter 6 Fällen von Melancholie 13; unter 6 Fällen von Melancholie 13; unter 6 Jühren 13; unter 6 Melancholis attonita 5; unter 10 Wahnsinnigen 2; unter 20 allgemein und partiell Verrückten 3; unter 50 fällen von paralytischem Blodsinn zeigten 12 cutane Analgesie; alle 16 aber bedeunde Verminderung des Tastsins, auch des Temperatursins. In 5 Fällen chronischer Alcoholvergiftung mit Geistessforung war überall cutane Analgesie vorhanden; unter 7 Fällen von Epilepsie mit Geistessforung 5 mal.

Mit diesem Resultate stimmt auch die Angabe von Griesinger\*\*), dass Fälle von vorübergehender oder dauernder Hautanästhesie am meisten in melancholischen und blödsinnigen Zuständen vorkommen. Auf die verschiedenen Formen und Aeusserungsweisen dieser Anasthesien werden wir in dem folgenden (symptomatologischen) Abschnitte näher eingehen. — Auch bei angeborenem Blödsinn und Gretinismus endlich ist Analgesie der Haut und Schleimhäute ausserordentlich hänfer

Wir finden ferner cutane Anästhesien mehr oder minder hänfig bei einer Reihe von chronischen Neurosen, welche zum Theil den Geisteskrankheiten nahe stehen, jedenfalls aber mit noch wenig gekannten, ausgebreiteten Veränderungen im Bereiche der cerebrospinalen Nevenentra oder des gesammten Nervensystems einhergehen. Es gehen dahin die epileptischen und cataleptischen Zustände, Chorea, Hysterie, Hypochondrie. In allen diesen Krankheiten (mit Ausnahme der Chorea) sind cutane Anästhesien ein ziemlich hänfiges Symptom; doch lässt sich der Sitz und die Natur der zu Grande liegenden anatomischen Läsion bisher nicht bestimmen.

§, 123. Es reilt sich an diese Anästhesien, als ebenfulls vorzugsweise cerebralen und im engeren Sinne centralen Ursprungs, eine Gruppe von Anästhesien, welche wir als tox is che zusammenfassen können, da sie unter der Einwirkung von aussen importirter, pharmaceutischer oder toxischer Substanzen auf den Organismus entstehen. Zu diesen Substanzen gehören vor Allem die eigentlichen

<sup>\*)</sup> Die cutane Analgesie und ihr symptomatisches Vorkommen in verschiedenen Krankbeiten Prager Vierteljahrsschrift, 87. Band, p 76 (1865).

<sup>\*\*)</sup> Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten (2. Aufl.) p. 83.

Anästhetica: Chloroform, Aether, Aethylchlorür, Amylen, Schwefelkohlenstoff, Methylchlorür, und viele verwandte Körper, z. B. auch der Aethylalcohol.

Ueber die Wirkungsweiee aller dieser Substanzen wissen wir im Grunde sehr weig. Es ist sieber, dass sie zuerst die Functionen der sensibeln Nervencentra und bei fortschreitender Vergittung auch die der motorischen und Redieckentra allmätig vernichten; ob dies aber in Folge verminderter Sancerstoffzufuhr geschiebt (wie Snow, Sansom und Anders meinen), und ob die verminderte Sancerstoffzufuhr ihrerseits Folge einer Gestaltveränderung, resp. Auffüssung der rothen Blutkörperchen sei, wie sie bei directer Einwirkung von Chlorofferm auf Blut sattfindet, ist in hohem Grade fraglich. Daegen spricht, dass, wie Bernatein<sup>7</sup>) gezeigt hat, auch hluther gemachte und mit Konhaußenung ausgespritzle Frösehe, wiewohl langsamer, der Chlorofformvergiftung erliegen. Bernatein nimmt daher an, dass es sich um directe chemische Veränderungen der Ganglienzellen und Nervenröhren — vielleicht durch Einwirkung des Chloroforms auf das in der Nervennasse achtlutene Chlostetarie — handle

Richards on hat zu zeigen versucht, dass das anästhesiernde vermögen der kohlenstoffhalligen (d. h. — mit Ausahme des Stickoxydals — aller) Annesthetica mit ihrer Dampfdichte und der davon abhängigen Diffusibilitat in Verhindung stehe, und dass daher diese Substanzen theils durch Wasserentziehung, theils auch durch den, in Folge ihrer Expansion ansgeübten Druck auf die Nervenmasse des Gehrins einwirken\*\*).

An die eigentlichen Annesthetics reihen sich die Narcotica, als deren Reprisentanten das Opium und sein wichtigstes Alcaloid, Morphium, gelten dürfen. Die Einführung dieser Mittel bewirkt schon in Dosen, welche keine eigentliche Narcose hervorrufen, eine Abstampfung der Hautsensibilität, und zwar nicht bloss für Gefühlseindrücke im Allgemeinen, sondern anch eine Verminderung des Raumsns, wie Liche nefels durch gename Messungen gezeigt hat. Anch diese Annesthesien, sowie die unter dem Einflusse des chronischen Alcoholismus entstehenden sind wahrscheinlich cerebraien Ursprungs — während dagegen den hei chronischer Bleivergiftung sprungs – während dagegen den hei chronischer Bleivergiftung

<sup>\*)</sup> Ueber die physiologische Wirkung des Chloroforms, Moleschott's Unters. 1866, Bd. IX. p. 280.

<sup>\*\*)</sup> Med Times and Gaz, 23. Sept. 1867, p. 342. Ibid. 23. November, 7. und 28. December 1867.

auftretenden Anisthessien gewöhnlich eine spinale Entstehung zusgeschrieben wird, und die durch Ergotin bedingten Anasthessien vielleicht primatren örtlichen Anomalien der Blutcirculation in peripherischen Thelen libren Ureprung verbanken. Anisthessien, deren Entstehungsort unbekamt ist, können ausserdem noch durch sehr beteregene tonische Substanzen (Quecksilber, Arsenik, Phosphor, Bromkalium, Campher, Saponio) u. s. w. herbeigeführt werden.

Höchst dunkel ist endlich die Pathogenese derjenigen Anästhesien, welche wir bei acuten Krankheiten, oder als Residuen, im Reconvalescenzstadium derselben (häufig in Verbindung mit Lähmungen oder anderweitigen Innervationsstörungen) auftreten sehen. Circumscripte Hautanästhesien werden, ebenso wie cutane Hyperästhesien, nicht selten bei den verschiedensten fieberhaften Krankheiten (Pneumonie, Pleuritis, Peritonitis, acutem Gelenkrheumatismus u. s. w.) beobachtet. Als eigentliche Nachkrankheiten finden sie sich aber besonders nach den exanthematischen Fiebern (Pocken, Scharlach, Masern) und nach anderen acuten Infectionskrankheiten: Typhus, Cholera, Dysenterie, Intermittens, Beriberi, und vor Allem nach Diphteritis. Diese Anästhesien scheinen, wie aus ihrem höchst polymorphen Auftreten hervorgeht, bald cerebralen, bald spinalen, bald endlich peripherischen, in den Plexus und Nervenstämmen residirenden Veränderungen zu entspringen. Autopsien sind bisher nur spärlich vorhanden; am zahlreichsten nach Typhus, wo jedoch Anästhesien seltener vorkommen als Hyperästhesien, und die Befunde sich meist auf Hyperämien im Rückenmark und Gehirn beschränken (vgl. den Abschnitt: "Lähmungen nach acuten Krankheiten", §. 196.).

## Specielle Symptomatologie und Verlauf der einzelnen Formen.

§ 124. Den rheumatischen Anästhesien gehen in der Regel heftige, reissende Schmerzen in den befallenen Partien vorauf, bald aur wenige Stunden, bald sogar einige Tage hindurch mit oder ohne Unterbrechungen anhaltend. Gewöhnlich ist sowohl Tastsinnslähren mung wie Analgesie zu constatten, wenn auch beide zur incompleter Natur; die Tastsinnslähmung ist oft dem Grade nach überwiegend, so dass Druck- und Temperatursinn eine sehr beträchtliche Herabsetzung bekunden, wahrend Schmerzgefühl und electroeutane Sensibültät relativ wenig allerirt sind. Diese Anästhesien gehen oft auch mit Motilitätsstrungen der betroffenen Thelie einher, durch homologe Einwirkung der rheumatischen Noxen auf beide Nervenspecies: so findet sich z. B. Anästhesie im Gebiete des Trigeminns neben Lähmung des Facialis oder einzehner Augenmuskeln, und Anästhesie mit gleichzeitiger Lähmung am Unterschenkel und Fusse. Auch vasomotorische, resp. trophische Störungen sind nicht setten vorhanden.

Bei der Anästhesie der Wäscherinnen klagen die Kranken über ein lästiges Gefühl von Erstarrung in den Händen und Vorderarmen, womit sich nicht selten eine kribbelnde, dem Einschlafen der Glieder ahnliche Empfindung in den Fingerspitzen verbindet. Das Gemeingefühl ist, wie die objective Untersuchung ergiebt, oft wesentlich beeinträchtigt: so weit das Gefühl der Erstarrung sich erstreckt. werden Nadelstiche nur sehr undeutlich, zuweilen gar nicht empfunden. Auch ist das Tastgefühl erheblich vermindert, und zwar meist in noch höherem Grade als das Schmerzgefühl und die electrocutane Sensibilität. Romberg fand in zwei Fällen den N. radialis vorzugsweise afficirt, und die Affection mit heftigen Schmerzen verbunden, welche sich von der Radialseite längs des Vorderarms bis in den Daumen, Zeige- und Mittelfinger verbreiteten. Ich habe in der Regel an der Anästhesie vorzugsweise das Gebiet des N. medianus betheiligt gefunden; auch fand ich die Anästhesie öfters mit Bewegungsstörungen (Schwäche oder krampfhafte Contractur der kleinen Handmuskeln) und mit den von Nothnagel hervorgehobenen Erscheinungen des Arteriospasmus, periodischem Erblassen und Temperaturabnahme der Theile, verbunden; einmal sah ich eine Roseola urticata an den afficirten Hautstellen vorübergehend auftreten. -Was den Verlauf dieser Anästhesien betrifft, so ist derselbe meist ein sehr hartnäckiger; selbst wenn die Patientinnen für längere Zeit oder für immer dem Waschen entsagen, besteht die Anästhesie in der Regel doch, wenn auch in vermindertem Grade, fort, und es oflegt namentlich eine dauernde Abstumpfung des Tastsinns zurückzubleiben.

Die Anästhesien bei Zoster treten meist erst nach dem Anabruche des Exanthems oder nach nehrfägigen Bestehen desselben auf, nachdem Schmerzempfindnungen vorausgegangen, oder auch bei gleichzeitigen Fortbestehen der letzteren. Die Anästhesie zeigt sich zwischen den Bläschengruppen, auf der freien, gar nicht odernur wenig gerötheten Haut; es besteht Analgesie incompleter Art, aber auch (wie ich mich überzeugt habe) öfters intensive Herabsetzung des Tastsinns. Diese Anästhesien können mit oder vor der follung des Exanthems vollständig verschwinden. Oefters bleiben sio jedoch auch nach günzlicher Abbeilung des Exanthems noch längere Zeit zurück, wie dies schon bei Gelegenheit des Zoster ophalmicus (§. 46.) erwähnt wurde. Diese Unregelmässigkeiten haben nichts Auffüllendes, wenn man bedenkt, dass in solchen Fällen die Anästhesie wahrscheinlich nicht durch die exanthematischen Hilauveränderungen, sondern durch neuritische Leitungsstörungen im Nerven bedingt ist.

Die Anästhesien durch Abschluss oder Verminderung der arteriellen Blutzufuhr (ischämische Anästhesien) umfassen natürlich das ganze Hautgebiet, welches von der verminderten oder abgeschnittenen Blutzufuhr betroffen ist; sie sind in der Regel incomplet, und versehwinden in demeslehen Maasse, wie die Circulation des Theiles (sei es durch Wegbarmachung des verstopten Gefässes oder durch Collateralen) wiederbergestellt wird. Tassian und Gemeingefühl können dabei gleichmässig — ersterer oft in böherem Grade — alterirt werden. Neben den Sensibilitätsstörungen sind natürlich die Symptome der arteriellen Anämie, Pulslosigkeit oder schwacher Puls, Blässe, verminderte Temperatur, od such motorische Schwäche in den affürfert Theilen vorhanden.

Als Beispiel diene folgender Fall, den ich auf der chirurgischen Clinik von Bardelehen in Greifswald beobachtete. Ein 47 jähriger Mann litt an einem Aneurysma der Art, femoralis (an der Granze der Iliaca), welches in Zeit von 3-4 Wochen durch Digital - und Instrumentalcompression zur Heilung gebracht wurde. Am zehnten Tage nach dem völligen Erloschensein der Pulsationen im Anenrysma war der Puls in den Tiblalarterien noch nicht wieder zu fühlen; Pat. empfand eine grosse Schwäche beim Gehranche des Beins und Unsicherheit beim Auftreten, der rechte Fuss war dem Gefühle nach kalter; die thermometrische Messung ergab in der rechten Kniekelde 34. links 35° C.: in der Furche zwischen Achillessehne und , Malleolus int. rechts 29,5, links 30,3°. Die Untersuchung des Raumsinns ergah in der ganzen rechten Unterextremität eine bedeutende Abstumpfung: so betrugen z. B. die Durchmesser der Tastkreise (hei querer Application der Cirkelspitzen) in den Kniekehlen rechts 14", links 4"; im unteren Theile der Wade rechts 6". links 2 " u. s w. - ebenso war die Druckempfindung auf der rechten Seite viel schwächer. Auch die electrocutane Sensihilität zeigte entsprechende Verminderung. Pat. wurde in diesem Zustande entlassen. Als ich denselben nach mehr als Jahresfrist wiedersah, pulsirten die Tibialarterien deutlich; Temperatur und Sensihilität liessen keine örtliche Differenz mehr erkennen.

§. 125. Die Anästhesien durch traumatische Verletzungen der (sensibeln oder gemischten) Nervenstämme beschen, wenn die Continuität der Stämme dabei völlig getrennt ist, in totaler und completer Empfindungslähmung im Bereiche der getroffenen Tasern; ebenso anch bei starker Compression oder Erschütterung ohne Continuitätstrennung. Ist dagegen letztere nur theilweise erfolgt, oder haben nur leichtere Grade von Druck, Zernau aud Qnetschung auf den Nervenstamm eingewirkt, so können incomplete und nicht nach allen Richtungen him gleichmässige Störungen der Hantsensibilität stattfinden.

In der Regel sind die Anästhesien nach Traumen der Nervenstamme eine Zeit lang oder sebbst andanend mit sensibeln Reizerscheinungen, eleichteren Paralgien oder Schmerzen, verbunden. Diese Coincidenz erklärt sich ans den Verhaderungen, welche in Folge der Verletzung an eentralen Nervensegment stattfiden elicatricielle Neurombildung und interstitielle Neuritis), welche eine Reizung der sensibeln Fassern oberhalb der Verletzungsstelle bedingen, die als Paralgie oder Schmerz an das peripherische Fassernade projicit wird.

Wenn es sich um Verletzungen gemischter Nerren handelt, so sich natürlich fast immer Motilitässtörungen entsprechenden Grades in Form von Parese oder Paralyse vorhanden; ausserdem vasomotorische und trophische Störungen, auf welche wir bereits in §.114. hingedentet haben. Letztere Störungen entstehen hänfig anch 14an, wenn Nerrenstämme verletzt sind, welche man gewöhnlich als rein sensible zu bezeichnen pflegt, z. B. die Aeste des Trigeminus unterhalb des Ganglion Gasseri, die hinteren Spinalwurzeln unterhalb der Intervertebralgunglien und die Hautlaste der gemischten Rückemmarknerven — weil alle diese Stämme im Wahrleit nicht bloss sensible, sondern auch vasomotorische und trophische Nervenröhren der Haut zuführen.

Was den Verlauf dieser Anästhesien betrifft, so ist es gewiss, dass dieselben einer Besserung oder eines völligen Verschwindens unter allen Umständen fähig sind. Bei Nerven, welche in ihrer Continuität völlig unterbrochen sind, kann durch Niederverwachsung und Regeneration der getreanten Enden die Leltung wiederbergestellt werden. Wir werden auf diesen Vorgang bei Besprechung der traumatischen Lähmungen ansählfrich eingehen; hier sei unt bemerkt, dass, wie die zahlreich angestellten Thierexperimente beweisen, das Zustandekommen der Regeneration an durchtrennten oder stark gequetschten Nerven fast immer eine längere Zeit erfordert und namentlich der Axencylinder in den neugebildeten Nervenröherne erst nach 3—4 Monaten nachweister ist (vgl. § 1.55). Nichäedstoweniger sehen wir beim Menschen nach Continuitätstrennungen oder schwern Verletzungen der Nervenstämme die Hautsensbillität in

Gebiete derselben öfters schon in viel kürzerer Frist wiederkehren. Es sind Fälle bekannt, wo nach Zerreissung oder nach operativer Nervendurchschneidung die Sensibilität im Gebiete der verletzten Nerven angeblich binnen wenigen Wochen, oder selbst nach weinen Tagen, hergestellt war. Derartige Beobachtungen sind auffallenderwiese namentlich an den Armnerven, und zwar, wie escheint, besonders am Medianus gemacht worden. So berichtet z. B. Paget') zwei Fälle von Continuitätstrennung des Medianus durch Schnitzerletzung bei 11- und 13jährigen Knaben, wo nach ca. 15 nach die Empfadlichkeit im Bezirke der durchschnittenen Nerven wiederhergestellt war. Bemerkenswerht ist, dasse seich hier um jügen-liche Individuen handelte, womit die experimentelle Beobachtung bereinstimut, dass bei sehr jungen Thieren zweilen schon nach 7—14 Tagen Heilung und vollständige Functionsfähigkeit durchnittener Nerven eintzeten (Schiff, Magnin).

5, 126. Für diese Vorgänge bieten sich uns mehrere Möglichkeiten der Erklärung. Es wäre zunächst denkbar, dass an der Verletzungsstelle die Leitung in den sensibeln Fasern früher hergestellt würde als in den motorischen, oder dass sie überhaupt nur in den ersteren sich restituirt, in den motorischen dagegen defect bleibt. Es wäre zweitens möglich, dass die Verbindung zwischen den peripherischen Hautnervenenden und dem centralen Stück des verletzten Nervenstammes auf einem anderen Wege, als durch die Verletzungsstelle hindurch, zu Stande gebracht würde, indem sich von der Peripherie nach dem Centrum zurücklaufende Leitungsbahnen entwickeln (durch rückläufige Sensibilität, sensibilité récurrente). Drittens könnten aber auch durch Anastomosen der peripherischen Hautnervenenden der verletzten Nerven mit denen eines anderen unverletzt gebliebenen letzterem die sensibeln Functionen des ersteren stellvertretend übertragen, eine vicariirende Leitung der Empfindungseindrücke vermittelt werden; es könnte z. B. nach Verletzung des N. radialis noch der Median- und Ulnarnery die im Hautbezirk des Radialis entstehenden Empfindungseindrücke dem Centrum zuleiten, wo sie dann natürlich in das Hautgebiet des Radialis projicirt würden, da das Bewusstsein den Sitz der empfangenen Eindrücke nur nach der primären Erregungsstelle, nicht aber nach den Leitungsbahnen der Erregung beurtheilt.

<sup>\*)</sup> Lectures on surgical pathology, London 1853.

Versuchen wir es, diesen drei Möglichkeiten prüfend näher zu treten, so konnen wir nicht verhehlen, dass wir an die zweite und dritte derselben nur mit grossem Unbehagen herangehen, und zwar weniger aus theoretischen Bedenken (obwohl anch diese bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt waren), als weil es für die Vorstellung einer rückläufigen oder einer dnrch peripherische Collateralen vermittelten Sensibilität an einer anatomisch-histologischen Grundlage noch vollständig mangelt. Anch die physiologischen Thatsachen, welche man für die Existenz einer recurrenten Sensibilität, z. B. an den hinteren Rückenmarkswurzeln, geltend gemacht hat (durch Fasern, welche von dort in den peripherischen Abschnitt der vorderen Wurzeln übergehen und in den gemischten Stamm der Rückenmarksnerven umbiegen sollen), müssen in hohem Grade ungenügend erscheinen. Dagegen haben die neuerdings veröffentlichten Versuche von Arloing und Tripier\*) für die Existenz collateraler Anastomosen der Hautnervenenden wenigstens an einzelnen gemischten Armnervenstämmen wichtige Stützen geliefert.

Die grannten Autoren fanden an Hunden und Katzen, dass, wenn man einem ersentieble Enderseige einst Ammeren durchschniedt ist. S. den Golditarteils palmarie internas vom N. medinaus), das peripherische Ende des durchschnittente Zweisges seine Engefindlicheit behält, so lange der Stumm des Nerven innet nict. Es
mössen also Communicationen zwischen den verschiedenen Enderweigen einen Nervenstammes existiren. Entit man im obigen Falle das peripheriche Ende des durchschnittenen Enderweigen, so muss angenommen werden, dass sich die entiebenen auf
nachen Enderweige des Meliamas überzugeben und in diesen erst centripstal aufwärts
geliebt zu werden.

Eine sweite Belle von Vereurben zeigte, dass auch nach Durchechneidung eines Kevenstammes des Arnas die Endrevige desselben noch dire Senstellistt behalten können, so lange noch sile beidem anderen Armservenstämme oder auch nur einer derselben intactt sind. Direct ist dies Meiglichseit nur für den N medianns serviseen. Kach Durchscheidung des Meilausstammes hal Reitung seines projekerischen Stitzles noch Empfahmbangen zur Folge-, so lange der N. nahlät und Nerrenstämmer, so här joel Empfahlichkeit auf. Es männen abes auch Communicationen nicht nur zusichen den peripherisches Endweigen; jodes einzelnen Armnerven, sondern auch zusichen den peripherisches Endweigen; jodes einzelnen Armnerven, sondern auch zusichen den Endweisigen des Medianns einerseits und denen der Rafalisi und Unnaris anderersties einstiren.

Dagegen hört nach Durchneidung des Radialis- und Ulnarisstammes auch in den Endzweigen derselben jede Empfindlichkeit auf. Der Mediauus kann also die vicariirende Leitung der Empfindungen für Radialie und Ulnaris nicht übernehmen; die

Archives de physiologie normale et pathologique, 1869, No. 1, Januar und Februar, p. 33.

Communicationen zwischen ihm und den beiden anderen Nerven scheinen nur in der Richtung des Pfeils, nicht aber in umgekehrter Richtung leiten zu können.

- §. 127. Nehmen wir diese änsserst überraschenden Befunde einstweilen als richtig an und übertragen wir dieselben unmittellar auf den Menschen, so würde daraus das doppelte Resultat hervorgehen, dass
- a) nach Verletzungen eines der sensibeln Endzweige der Armnet, bei Integrität des betreffenden Stammes, überhaupt jede Anästhesie fehlen kann, indem die Leitung durch peripherische Communicationen mit den Endzweigen desselben Stammes geschieht;
- b) nach Vertetzungen des Mediannsstammes ebenfalls Anüsthesie folgen kann, indem die Leitung durch peripherische Communicationen mit deu unverletzt gebliebenen Armnervenstämmen geschieht; dagegen nach Verletzungen des Radialis- und Uharisstammes keine derartige Communicationen in Wirksamkeit treten.

Die oben erwähnten Fälle von Paget und ähnliche scheinen allerdings zu Gunsten dieser Annahme zu sprechen; ebenso auch die Fälle, in denen nach Medianus-Verletzung unter Anwendung der Sutur (Langier, Nélaton) die Sensibilität sehr rasch, selbst am folgenden Tage zurückgekehrt sein soll. Doch gehören derartige Fälle entschieden zn den Ansnahmen. Nach allen Verletzungen der Armnervenstämme, welche ich in ziemlicher Zahl (namentlich am Radialis) beobachtet habe, und in welchen eine völlige Continuitätstrennung oder eine den gleichen Effect hervorrufende Quetschung der Nerven anzunehmen war, fand ich stets in der auf die Verletzung folgenden Zeit nicht nur das Hautgebiet der verletzten Nerven gegen directe Reizung nnempfindlich, sondern es wurden auch bei faradischer Reizung des Nervenstammes unterhalb der Verletzungsstelle keine excentrischen Sensationen in der peripherischen Ansbreitung desselben hervorgerufen. Die peripherische Empfindlichkeit, sowie auch die excentrischen Sensationen bei electrischer Reizung des Nervenstammes, habe ich nach Radialis-Verletzungen nie früher als in 1-2 Monaten, und anch dann nur allmälig und meist unvollständig, znrückkehren sehen. Es bleibt abzuwarten, ob genaue Beobachtungen über Verletzungen einzelner Armnervenzweige den Arloing-Tripier'schen Ergebnissen auch am Menschen nach dieser Richtung hin Bestätigung verschaffen.

§ 128. Die nenritischen Anästhesieen bilden kein nothweiges Symptom der Neuritis; wenn vorhanden, sind sie meistens incomplet, oft anch nicht auf alle sensibeln Stammfasern gleichmässig verbreitet, sondern auf einzelne Primittyfaserbündel beschränkt, so

Eulenburg, Nervenkrankheiten.

dass sich zwischen den anästhetischen Hantpartieen gut fühlende Inseln erhalten. Sensible Reizerscheinungen gehen in der Regel vorauf oder können auch neben den Anästhesien bestehen. Der Nervenstamm selbst ist in seinem Verlaufe spontan oder auf Druck empfindlich; bei gemischten Nerven sind Motilitätsstörungen (mit irritativem oder depressivem Charakter) und vasomotorisch-trophische Störungen vorhanden. Der Verlauf dieser Anästhesien kann ein günstiger sein, indem dieselben bei Besserung der Neuritis zugleich mit den übrigen Symptomen mehr oder weniger vollständig verschwinden. - Sehr schwerer Natur sind dagegen öfters die durch Psendoneurome oder durch Druck anderweitiger, nicht dem Nerven selbst angehöriger Geschwülste, durch Knochenleiden etc. bedingten Anästhesien. Anch hier sind meist Schmerzen vorher oder gleichzeitig vorhanden, sowie eventuell Störungen der übrigen, durch den Nerven vermittelten Functionen. An eine spontane Besserung oder ein Verschwinden der Anästhesien ist hier selten zu denken, da die einwirkende Ursache meist permanent und einer Rückbildung unfähig ist. Noch mehr gilt dies von den Anästhesien bei Lepra (Spedalskhed), deren Verlauf überdies ein vielfach eigenthümlicher und charakteristischer ist. Die Anästhesie kriecht nämlich von der Peripherie der befallenen Glieder nach den centralen Partien derselben fort, so dass z. B. erst einzelne Phalangen, Finger, die Hand, dann der ganze Arm und schliesslich fast der ganze Körper ergriffen werden köunen. Anästhesieen vernichten das Tastgefühl in der Regel vollständig. dann mehr oder weniger auch jede Spur von Gemeingefühl in den befallenen Theilen. Soltmann's Patient war ganz unempfindlich gegen Sondirung. Steudner erwähnt einen Kranken, der bei gebrochener Ulna beliebig ohne jede Empfindung Pronations- und Snpinationsbewegungen machte, und andere Autoren sprechen von Leprösen, die sich an warme Oefen stellten und erst dnrch den Brandgeruch auf ihre verkohlten Hände aufmerksam wurden. - Auch diese Anästhesien sind in der Regel von schweren motorischen und trophischen Störungen begleitet; schliesslich kommt es in Folge der Nervenerkrankung zu den bekannten malignen Entzüdnungen und Mntilationen

§ 129. Die spinalen Anästhesien charakterisiren sieh im Allgemeinen durch ihr meist bilaterales, symmetrisches Auftreten, ihre grössere flächenhafte Ausbreitung über verschiedenen Nervengebiete, und das vorzagsweise Befallonwerden der unteren Extremitäten. Doch Konen von diesem Moden sattrich sehr zahlreiche und bemerkenswerthe Ausahmen nach jeder Richtung hin vorkommen. Bei Traumen, welche eine Seitenhalfte des Rückenmarks in ihre ganzen Dicke treffen, finden wir auf der, der Läsion gegenüberleigenden Seite zuweilen Hautanlasthesie, bei ungestörter Beweglichkeit nach intactem Muskelgefühl; auf der Seite der Läsion selbet dagegen in demselben Umfange Haut-Hyperfasthesie, mit Lähmung verbunden Dieses Verhalten ist mit den Ergebnissen der vom Brown - Sequard an Thieren augsstellten Experimente über die Wirkungen halbestiger Rückenmarks-Durneschneidung vollkommen überniatismend (2), spinale Lähmung.) Anch bei chronischen degenerativen Processen werden nicht selten Ansäthesisen zeitweise bloss auf einer Seite, der aussehliesslich im Gebeite eines Nervenstammes, und noch dazu der oberen Extremität oder des Rumpfes beobachtet; bei Tabes doraussellisslichen Gebeite einzelern letterostalnerven oder eines Uluaria.

Bei den chronischen Spinalaffektionen sind die Anfsthesien haufig sowohl der Intensität als der Extensität nach progressive; und zwar ist es bemerkenswerth, dass die Fortschritte in der Begel vom Gebiete eines Nerven auf das eines andern (meist auch peripherisch benachbarten) und so weiter gesetlehen. Eine almliche gesetzmässig erfolgende Irradiation wurde sehon bei den neuralgischen Erscheinungen hervorgehohen, und auf eine mit der peripherischen Empfindungsmosalk correspondirende Anordnung der centralen Faserung bezogen. (S. 29.)

Der Qualität nach kann es sich natürich, je nach der zu Grunde liegenden Läsien, bald im notale, bald im partielle Empföndungslähmungen der verschiedensten Art handeln. Oft finden sich blosse Analgien oder blosse Tatstinnslähmungen; wir haben schon darauf hingewiesen, dass erstere bei isolitren Läsionen der grauen Substauz, letztere bei isolitren Läsionen der Hinterstränge zu prävullens scheienen. Exquisite Falle von partieller Empfändungs- oder Tatstinnslähmung sind namentlich bei Tabes dorsualis und progressiver Musickatrophie nicht setlen; ebenso werden dieselben zuweilen Läsionen des Rückeumarks in Folge von Wirbel-Erkrankung beobschiete.

Auch der Grad der Anästhesien (complet, incomplet) und die Complication mit anderweitigen sensibeln sowie motorischen und vasomotorischen Störungen können sehr verschieden ausfallen, je nach Sitz, Verbreitung und Natur der zu Grunde liegenden Ursache. Wenn letztere der Art ist, dass sie die Leitung an einer bestimmten Stelle des Rückenmarks unterbricht, sei es für alle oder für einen Theil der dort verlaufenden sensibeln Nervenbahnen, wie es z. B. bei der Compression durch Geschwülste, durch Caries und Abscesse der Wirbelkörper u. s. w. der Fall ist - so kommt es bekanntlich, wie zuerst Türck gezeigt hat, zu secundären Degenerationen (massenhaftem Auftreten von Körnchenzellen), die sich in den Hintersträngen nach aufwärts erstrecken. Hierdurch kann die Anästhesie auch in solchen Fällen einen progressiven Charakter in Hinsicht auf In- und Extensität darbieten, und überdies zeitlich selbst nach Beseitigung der ursprünglichen Compressionsursache fortdauern. In Bezug auf das Verhalten der Reflexerregbarkeit ist bereits früher erwähnt worden, dass diese bei spinalen Anästhesien sowohl vermindert (resp. aufgehoben) wie intact oder selbst erhöht sein kann, ie nachdem die veranlassenden Heerde unterhalb oder oberhalb der Abgangsstelle des Reflexhogens liegen, und je nachdem zugleich die Zuleitung cerebraler, reflexhemmender Impulse beeinträchtigt ist oder nicht. Hieraus ergiebt sich auch, warum bei fortschreitenden spinalen Processen, bei Compression mit secundären Degenerationen u. s. w. hänfig ein Wechsel in den Erscheinungen vorhanden ist, so dass z. B. anfangs die Anästhesie mit vermehrter. später mit verminderter Reflexerregbarkeit einhergeht, oder umgekehrt. Die evidentesten Beispiele der Art habe ich bei den durch Caries der Wirbelkörner bedingten Anästhesien beobachtet.

§. 130. Die cerobralen Anästhesien treten theils als Vortalier schwere Himkrankheiten (Psychopaltien), Apoplexien etc.) theils als Symptome der letzteren selbet auf. Was die prodromale Bedestung betriff, so sind Hypertschweien bängier, doch hat man anch Anästhesien dem Eintritt acuter Gebrinkrankheiten mehrere Tage oder Standen voraufgehen sehen. Freilich hat man dabei die Sensationen des Ameissahrfechens, Einschlafens, Pelzigseins u. s. w., über deren zweifelhaftes Verhältniss zur Anisthesie ich mich oben gefüssert, habe, häufig als beweisend für das Vorhandensein der letzteren betrachtet. Doch werden in einzelnen Fällen auch wirkliche Anästhesien sein, namentlich Analgesien numttieblar vor dem Auftreteu vor Sien, namentlich Analgesien unmittelbar vor dem Auftreteu vor dehrirhänorrhagie, von Apoplexia intermeningen u. s. w. beobachtet Wielleicht ist die anatomische Ursache dieser Amästhesien in den Hirrabyperämien zu suchen, welche derartigen Blatungen so häufig voraufigehen.

Die im engeren Sinne symptomatischen eerebralen Anästhesien charakterisiren sich im Allgemeinen, namentlich den spinalen Anästhesien gegenüber, durch ihre relativ viel geringere In- und Extentitát, welche durch die ränmliche Anordanng der Empfändungsbahnen innerhalb der Schädelbhöbe bedingt wird. Während im Rückenmark wegen der geringen Breitenansdehnung des Organs die sämmtlichen Leitungsbahnen der Empfändung auf einen kleinen Raum zusammengedrängt liegen, so dass schon circamseripte Heerdaffectionen leicht ansgebreitete Anästhesien verursachen: strahlen im Gehirr die senisblen Tasserzige divergirend ans einander, um über eine weite Fläche zerstreut im Rindenmantel der Hemisphären zu enden. Gerebrale Heerderkrankungen Können daher selbst bei ziemlich berüchtenden Umfänge die sensible Fasserung vollständig verschonen, oder nar einen relativ geringen Theil derselben in Mitleidenschaft ziehen.

Bei den aenten Gehirnkrankheiten (namentlich bei den als Typns derselben geltenden Hämorrhagien) kann im Anfange, auch wenn die Läsion keine bedentende ranmliche Ausdehnung hat, dennoch eine diffuse und hochgradige Anästhesie auftreten. - Die plötzliche Compression und Verschiebung der Nervenelemente, die voraufgehende diffuse und die begleitende regionäre-Hyperämie, die in weiterem Abstande gesetzte Anamie scheinen vorübergehend derartig auf die Function des Gehirns einzuwirken, dass dasselbe, nach Smoler's Ansdruck, anfähig wird, die Adressen von Gefühlsorganen aus einzelnen Körperprovinzen entgegen zu nehmen. aber erst einige Zeit nach dem Anstreten der Apoplexie vergangen, haben die übrigen Hirntheile sich den veränderten Druck- und Cirenlationsverhältnissen accommodirt, oder haben letztere selbst sich einigermaassen wieder ansgeglichen, so bleiben nnr diejenigen Symptome zurück, welche von der Zertrümmerung der Nervenelemente dnrch die Blutung bedingt sind; die zurückbleibende Anästhesie steht also in einem graden Verhältnisse zur Anzahl der zerstörten sensibeln Nervenfasern. Da jedoch die Vernichtung einiger wenigen sensibeln Fasern sich in der Regel nicht durch auffallende Gefühlsabnormitäten verräth, so müssen die eerebralen Krankheitsheerde schon einen ziemlich beträchtlichen Umfang haben, um Sherhangt merkbare bleibende Anästhesie zn veranlassen. - In Uebereinstimmung damit verhalten sich auch die Anästhesien bei den mehr chronischen Encephalopathien. Es fehlt hier die Plötzlichkeit des Eintritts mit den erwähnten nnmittelbaren Folgen; daher bildet dasjenige Verhalten der Sensibilität, welches sich bei den acnten Störungen erst nach einiger Zeit entwickelt, bei den chronischen gleich anfangs die Regel, d. h. sie sind überhaupt

nur bei bedeutender Grösse der Läsion von merkbaren Anästhesien begleitet.

Was speciell das oft besprochene Verhältniss der cerebralen Analgesien zu Gentrallähunungen betrifft, so lässt sich darüben Analgesien zu Gentrallähunung betrifft, so lässt sich darüben in Allegmeione Rolgendes sagen: In vielen Fällen von Centrallähunung fehlt Analgesie vollkommen, oder sie kann trotz des Fortbestehens der motorischen Paralyse nach einiger Zeit sehwinden. Analgesie und motorische Lähmung stehen nach in- und Extensität in keinem bestimmten Verhältnisse zu einander, und die Analgesie ist, mit Ansanäme der ersten Zeit noch Apoplezie, selbst bei nmfangreichen Centrallähunungen oft nur sehr geringfügt; — Diese Sätze sind freilich nur mit vielen, namentlich durch den speciellen Sitz und der Natur der Läsion bedinnete Einschränkunen tüllig.

Die Anästhesien bei Hirnblutungen sind fast immer einseitig und zwar finden sie sich in der Regel auf derselben Seite und in denselben Theilen wie die motorische Paralyse. Jedoch haben sie nur selten die gleiche räumliche Ansdehnung; so kann z, B. totale apoplectische Hemiplegia dextra bestehen und die Anästhesie auf die Hant der rechten Gesichtshälfte oder auf die benachbarten Schleimhänte (Nasenhöhle, Mundschleimhant, Zunge u. s. w.) begränzt sein. Auch ist diese Anästhesie weder complet, noch schneidet sie scharf ab, sondern zeigt nach der Gränze des Gesunden hin gewöhnlich einen allmäligen Uebergang zur normalen Beschaffenheit. In sehr seltenen Fällen tritt aber die Anästhesie nicht auf der gelähmten, sondern auf der entgegengesetzten Seite (resp. auf der Seite der Läsion) auf. Dieses Verhalten wird namentlich bei Hämorrhagien im Pons und in der Medulla oblongata znweilen beobachtet. Hämorrhagien im Pednncu-Ins cerebri, den Centralganglien und Grosshirnhemisphären haben stets contralaterale Anästhesien zur Folge. - Die apoplectischen Anästhesien verlieren sich in der Regel allmälig; die Wiederkehr der Sensibilität schreitet öfters centrifugal fort, und ist zuweilen von der Ansbildung cutaner Hyperalgesien an den znvor anästhetischen Stellen begleitet. Uebrigens kommen auch Fälle von Gehirnblntungen vor, in denen die Anästhesie noch fortdanert, nachdem alle Motilitätsstörungen längst geschwunden sind, oder wo von Anfang an ansschliesslich halbseitige Anästhesien ohne Lähmungserscheinungen auftreten. Eine Persistenz der Angesthesie nach dem Verschwinden der Motilitätsstörungen wurde n. A. von Türck in denjenigen Fällen beobachtet, in welchen die Section als Sitz des Blntergusses die oberen ansseren Abschnitte des Thalamus opticus und den angränzenden Theil des Marklagers der Grosshirnhemisphären nachwies.

Die Anasthesien bei Encephalitis, bei Erweichung, bei Hirnabscessen sind selten so vollständig und so ausgedehnt, wie bei Apoplexien. Das Verhältniss zur Motilitätsstörung ist hier dasselbe: in der Regel treten Anästhesien in denselben Theilen auf, welche von Parese oder Paralyse befallen werden; öfters können Störungen der Sensibilität den paralytischen Symptomen voraufgehen. Charakteristischer ist, dass die Analgesien, wenn solche vorhanden sind, bei den oben genannten Affectionen in der Regel nur umschriebene Bezirke befallen, allmälig an In- und Extensität zunehmen, und gewöhnlich mit Reizerscheinungen, Schmerzen (Anaesthetisa dolorosa) einhergehen. Diffuse Anästhesien pflegen nur dann aufzutreten, wenn noch anderweitige Complicationen (z. B. intercurrente Hyperämien, Blutergüsse. Perforation von Abscessen in die Seitenventrikel) bestehen. - Hasse erwähnt einen Fall, in welchem Eingeschlafensein einiger Finger monatelang das einzige Symptom von Hirnabscess bildete.

Bei der, in disseminirten Heerden auftretenden Sclerose des Gehirns findet sich in der Regel keine erholisch Abstumpfung der Sensibilität. Nur in wenigen bekannt gewordenen Fällen wird Anschessie (und zuweilen sogar in sehr grosser Ausbreitung) erwähnt. Doch konnate dieselbe in diesen Fällen fast immer auf die gleichzeitigen selerotischen Heerde in der grauen Substanz oder den Hintersträngen des Rickenmarks zurückgeführt werden.

Die Anästhesien bei Hiratumoren sind selten bedentend, wechseln mitunter ihren Sitz, nehmen aber gewöhnlich steig an In- und Extensität zu. Wo epileptiforme Anfalle vorkommen, ist die Anästhesie öfters bald nach den Anfallen am stärksten entwickelt vielleicht in Fogge der die Anfalle begleitenden oder dadurch hervorgerufenen Congestionen), um einige Zeit darauf wieder theilweise zu verschwinden, während einzelne Paukte stets analgetisch bleiben. Auch hier gelten dieselben Verhältnisse wie bei ererbralen Anästhesien überhaupt: die Anästhesie kann z. B. im Gesielte gekrutzt, gleichseitig oder bilateral sein, je nach dem Sitze des Tumors, d. h. je nachdem die eentralen Ausstrablungen des Trigeminus, oder die peripherische Faserung desselben von den Kernen abwärts durch die Geschwalts affürit werden. Beiderseitige Anästhesie des Trigeniums wird daher vorzugsweise bei Tumoren an der Medulla oblonminus wird daher vorzugsweise bei Tumoren an der Medulla oblon-

gata (resp. an der Basis des Kleinhiras), am Pons und an der Basis cerebri überhanpt beobachtet. Die Anüsthesie am Rumpfe und an den Extremitäten ist fast immer gekreuzt. — In der Regel gehen anch hier Hyperfakteisen vorans oder ist mit der Anästhosie zugleich Schmer. (Annesthesia delorose) verbunden; anch kann Analgesie, allein oder in Verbindung mit Lähmung, anfallsweise auftreten. Alle diese Modificationen finden ihre Erklärung in dem eigenthämlichen Fortschreiten des Processes, der mit allmälig wachsender Compression oder Degeneration sensibler Nervenelemente, zugleich mit regionaren Hyperämien, Blutergüssen, consecutiver Erweichung u. s. w. verbunden sein kann. In einzelnen Fällen wird in sehr exquisiter Weise partielle Empfindungslahmung beobachtet; so hat Mosler einen Fall on Lähmung des Druck- und Ortssinns an der ganzen rechten Korperseite bei intacten Temperatursinn und Gemeingefühl, in Fölge einer Nenhläung in der linke forsoshirhemispärke, beschrieben.

Gegen das Ende hin können bei Hirntumoren ausgebreitete und son allgemeine Analgesien auftreten. Meist scheinen dieselben hereits durch das beraunahende Corna bedingt zu sein; doch giebt es auch Fälle, in denen das Erbsechen der Sensibilität als ein auffälliges und prognostisch, wichtiges Symptom dem Exitus letalis ziemlich lange voraufgeht.

§ 131. Von der Symptomatogie der Anfsthesien, welche bei Chorea, epileptischen und cataleptischen Zuständen u.s. w. auftreten, wird bei Besprechung dieses Neurosen speciell die Rede sein; dagegen müssen wir den Anästhesien der Geisteskranken hier noch einige Bemerkungen widmen.

Die Anisthesie, und namentlich die eutane Analgesie, spielt in dem Symptomecompiex und Verland der chronischen Geisteasterungen eine despelte Rolle. Einmal ist sie die Ursache von Sianestänschungen (Illusionen) welche darch Hervorrufung abnormer Vorstellungen in verschiedener Weise hemmend oder förferad in den Gang der Krankheit eingreifen; sodnan ist sie, wenn auch nicht die Ursache, odech eine wesentliche Vorbedingung gewissen anomater Bewegungsimpulse, krankhafter Handlungen von Geisteckranken, z. B. der häufen Sellsterstrümmelung, sowie mancher Selbstmordversache, werüber Wagner, Haslam, Beau, Nasse und Andere zahlreiche Erfahrungen mitgeheilt haben. Die Analgeseis dei Geisteckranken kann einen so hohen Grad erreichen, dass die sehwersten Verletzungen, welche sich derurtige Krake zuziehen (Ließe Frandwunden, Ergen, welche sich derurtige Krake zuziehen (Ließe Frandwunden).

frierungen u. s. w.) gar nicht empfunden, dass Operationen (Amputationen, Nélaton) an ihnen ohne Schmerz ausgeführt wenten. In vielen derartigen Fällen ist nuchgewiesenermaassen die Tastempfindung erhalten; in anderen Fällen ist dagegen auch Tastsinnsülamung vorbanden, und grade die Affectionen des Tastsinns scheinen (nach Wachsmuth) der Entstehung von illusionen vorzugeweise günstig, wovon auch Griesinger interessante Beispiele auführt.

Auch Morel eonstatirte bald nur "Anästhesie" (d. h. Verlust des Berührungsgefühls) bald Analgesie, und letztere verhielt sich wieder in verschiedenen Fällen sehr ungleich; so waren Einzelne für Stechen. Kneipen, für einen brennenden Fenerschwamm unempfindlich, während sie anf den electrischen Pinsel lebhaft reagirten. Selbstmörder und Selbstverstümmler zeigen meist sehr hohe Grade von Analgesie. Leuten mit hartnäckigem Selbstmordstriebe, Melancholischen u. s. w. liess Esquirol Vesicantien setzen, ohne dass sie Schmerzen empfanden. Lovat's Schuster, der später an Selbstkreuzigung starb, schnitt sich die Genitalien ab uud warf sie zum Fenster binaus, und ein anderer Geisteskranker schlitzte sich mit der znfriedensteu Miene den Bauch auf! - Bei diesen leicht vermehrbaren Anecdoten ist freilich nicht zu vergessen, dass Geisteskranke, beherrscht von ihren Wahnvorstellungen, oft die grössten Schmerzen mit einer dem Gesunden unbegreiflichen Trauquillität erdulden, weil sie dieselben als Sühne, Strafe, Läuterung u. s. w. betrachten. Solche Zustände könneu leicht als cutane Analgesien imponiren; doch scheint vor derartigen Verwechselungen namentlich die Untersuchung mit dem electrischen Pinsel einen gewissen Schutz zu gewähren. Vielleicht sind Morel's Fälle, in denen die Reaction auf den electrischen Pinsel fortbestand, hierher zu beziehen.

Die Illusionen, welche durch die Anästhesien Geisteskranker veranlaset werden, entsprechen oft dem Sitze und der Ausdehnung der Anästhesien. Bei Anästhesien einzelner Gliedmaassen können die Kranken zu dem Glauben inducirt werden, dass ühnen dieser Theil (ein Arm, ein Bein, der Kopf u. s. w.) (fehle; bei Anästhesie einer Körperhältle können sie glauben, eine fremde Person, einen Leichnam neben sieh im Bette zu haben. Aehnliche Vorstellungen wurden auch bei Encephaltlis (Bou'illand) und im Delirium acuter Krankheiten beobachtet. Mit allgemeiner Anästhesie ist öfters Verlant des Bewussteeins der eigenen Persönlichkeit verbunden, so dass die Kranken ihre eigenen Glieder für fremde halten, und von sieh selbst in der drittler Person sprechen.

§ 132. Unter den to xisch en A nästhesien tritt diejenige, welche bei ehronischer Alcoholvergiftung vorkommt, vorzugsweise in Form cutaner Analgesie und zwar in der Regel mit psychischen Störungen complicit auf.

Die Anästhesien bei Bleivergiftnag und anderen Metallgrüns zu sehr schweren Anästhesien, meist aher nur von beschräukten Umfange, besonders an den Fingern und Zeben. Diese Anästhesien sind in der Regel mit Girculations- und Nntritionsstörungen, selbet mit brandigem Absterben der befallenen Theile verbunden: ein Verland, der, abgesehen von der geringeren progressiver Tendenz, unwilkteileh an die leprösen Anästhesien erinnert. Anch bei Vergiftung mit gewissen Lathyrusarten sind ähnliche Erscheinungen beobachtet. Saponin kann, nach Pelikan, örtliche Anästhesien hervorbringen. (Vgl. 4. toxische Lahmungen<sup>3</sup>).

Die Anästbesien nach acnten Krankheiten beschtatken sich meist anf das Gehiet einzlener Stämme oder Zweige, um sind dann oft mit parallelen motorischen Störungen verbunden. Namentlich gilt dies von den Anästhesien nach Typhns; ich habe dieselben u. A. wiederholt im Gebiete des Medianns und des Ulnaris, bald einseitig, bald bilateral, und zwar im letzteren Falle symmetrisch, beöbechtet, Ansanhamsweise Können jedoch anch sehr anseptreitete, ja fast all-gemeine Anästbesien nach Typhus und nach anderen Infectioner kankheiten vorkommen. Der Verlant aller dieser Anästbesien, weben bemeist incompleter Natur sind, ist in der Regel ein günstiger; insbesondere gilt dies von den Anästhesien nach Typhus, im Ganzen auch von den nach Gholera, Dysenterie, Internittens and exanthematischen Fiebern zurückbleibenden Anästbesien, von denen fürzigens bisher nur sehr spätiche Beobachtungen vorliegen.

Bei Diphteritis findet sich häufig herabgesetzte Sensbillität im Gebiete des Tigeniuns, namentlich an der Zungen- um Schleimhantästen (Gaumen und Pharynx). Bei Gefühlsstörungen in den Extremitäten (besonders den unteren) gehen gewöhnlich Hyperästhesien voranf, oder wechseln damit ab; es kann ausser dem entanen Gemeingefühl anch Druck- und Temperatursinn in solchen Fällen orbeblich herabgesetzt sein. Mitunter ist hochgrändige Anfattsies der Füsssohle vorhanden, wodurch ähnliche Störungen der Coordination wie bei Tabes (die Tabes dithertrikus" einiger Antoren) belünt werden Konnen. Der Verlauf ist jedoch auch in solchen Fällen in der Regel ein gutartiger.

§ 133. Be handlnng. — Bei dem rein symptomatischen Charakter der cutanen Anästhesien und bei der ungeheuren Manichaftigkeit ihrer ätiologischen Momente, wäre es ebenso verwirrend als nutzlos, hier der Reihe nach alle therapentischen Massaregeln anshaft zu machen, welche die Indicatio causalis und die Indicatio morbi im concreten Falle erfordern. Es hiesse das beimabe so viel, als die Therapie sämmtlicher Nervenbrankeiten Revue passiren zu lassen, da es kaum eine peripherische oder centrale Erkrankung des Nervensparates giebt, die nicht mehr oder minder häufig Anästhesien veranlasste. Wir können uns hier uur mit denjenigen therapentischen Masserageln besechättigen, welche saw dem Symptom der Anästhesie, als solchem, gesechöpft sind, und haben uns demnach zurest die Frage vorzugen, ob und wam eine solche symptomatische Behandlung der Anästhesien überhappt indicit—alsdann, mit welchem Mitteld iesele zu versenben sei.

Offenbar giebt es eine grosse Zahl von Anästhesien, in welchen von einer symptomatischen Behandlung abgesehen werden kann, und zwar ans drei, an sich sehr verschiedenen Gründen:

 Die Ursache der Anästhesie ist häufig eine solche, dass sie, wenn überhanpt, nur durch Naturhülfe (spontan) beseitigt werden kann, und dass mit ihrer Beseitigung zugleich eine spontane Rückkehr der Sensibilität zu erwarten ist. Das einleuchtendste Beispiel davon liefern die Anästhesien bei Verletzungen, namentlich Continuitätstrennungen der Nervenstämme. Wir haben bekanntlich kein Mittel, um die Wiedervereinigung dnrchtrennter Nerven und die Regeneration derselben zu befördern und zu beschleunigen; denn die von Einigen gehoffte prima intentio kann weder durch möglichste Coaptation der Nervenenden, noch selbst dnrch die von Nélaton und Langier ausgeführte Nervenmaht herbeigeführt werden. Letztere liefert, wie die von Landois und mir an Hunden und Kaninchen angestellten Experimente beweisen, anch keine Beschleunigung der Heilung. Erfolgt aber die Wiedervereinigung und Regeneration nach längerer oder kürzerer Zeit spontan, so ist eine Herstellung der sensibeln Leitung, und also ein Verschwinden der Anästhesie, bestimmt zn erwarten

3) Die Ursache der Anästhesie lässt sich endlich bei zahlreichen Fällen durch knanthlife beseitigen oder wenigstens direct angerien, und die Anästhesie selbst steht und fällt in dem Maasse, wie die cansale Behandlung von Erfolgen gekrönt wird. Hierher gebören viele Anästhesie, welche darch örtliche Circulationsstörungen, durch Pendoneurome, Knochenleiden, Compression von Seiten benachbarter Geschwülste, dilopathische Neuritis n. s. w. bedigut werden.

Unter den Anästhesien mit centralem Sitze sind ebenfulls viele einer causaten Behandlung zugänglich, wenn anch die Resultate derselben meist sehr unsicherer Natur sind; anch hier erfährt mit der Besserung oder Heilung des Grundleidens die Anästhesis häufig einestprechend Veränderung. Dies gilt z. B. für die meisten Anästhesien, welche durch Caries der Wirbelkörper, durch traumatische Wirbel- und Schädevteletzungen, durch Hyperämien, Blutergüsse, Battzindungen im Rückenmark und Gehrin herbeigeführt werden.

Immerhin bleibt jedoch nach Aussonderung aller dieser Fälle noch ein beträchtlicher Rest von erfahrungsgemäss heibaren oder wenigstens besserungsfähigen Anästhesien zurück, wo die ätiologischen Momente theils zu wenig bekannt, theils einer directen therapentischen Einwirkung nicht zugänglich sind, theils endlich die bless cansale Behandlung nazureichend nad von untergeordnetem Effect ist. Hier mässen wir denn am eine Symptomatische Behandlung allein oder in Vereindung mit gleichzeitiger Erfüllung der Cansalindicationen recurriere. Ich will nur an die rheumatischen und durch chemische Reize (wie z. B. bei den Wäscherinnen) bedingten Anästhesien – an die Anästhesie bei Tabes, progressiver Muskelarophie, Hysteric, Enlieses, Catalensie, Cherea, Geischskrankbeiten, an die

toxischen und nach acuten Krankheiten zurückbleibenden Anästhesien erinnern.

 134. — Die uns hier zu Gebote stehenden symptomatischen Mittel sind freilich nicht reich an Zahl und überdies von sehr ungleichem Werthe. Wenn auch nicht die wirksamsten, doch unbedingt die populärsten darunter sind die reizenden Einreibungen von flüchtigen Linimenten, Campherspiritus, Ameisenspiritus und ähnlichen Dingen, denen sich auch die zwar prätentiösere, aber darum nicht leistungsfähigere Veratrinsalbe rechtmässig anschliesst. Der ziemlich geringe Nntzen, den diese Mittel in einzelnen Fällen gewähren, beruht vielleicht eben so sehr auf dem Actus des Reibens (der Frictionen als solchen), als auf der specifischen Action der eingeriebenen Substanzen. Ich erinnere an die interessanten Thatsachen, welche Türck zuerst ermittelt hat: man kann durch Reiben der Haut die Granze der Anasthesie verlegen, und geringe Grade von Anästhesie auf diese Weise sogar in grosser Ausdehnung vorübergehend zum Verschwinden bringen. Reibt man von einer anästhetischen Partie aus nach einer gesunden hin, so erscheint dabei der Umfang der Anästhesie grösser, als bei umgekehrtem Verfahren. Es dürfte daher rationell sein, die Reibungen bei Anästhesien von den gesunden nach den kranken Partien hin vorzunehmen. (Romberg empfahl die Einreibungen in centripetaler Richtung zu machen, was jedoch keinen einleuchtenden Vortheil darbietet.)

Ausser den reizenden Einreibungen hat man mit Recht die Warme in Form von Dampflädern, beissen Baldern, Thierhädern. u. s. w. — ferner active und passive Bewegungen der Theile m Hülfe genommen. Das bei Weitem mächtigste symptomatische Mittel, über welches wir verfügen, ist jedoch die Electricität. Wir müssen hier die periperische Frandisstion und Galvanisstion der unempflädlichen Hantstellen — als symptomatische angewandte Methoden der Hautreizung — von der electrischen Behandlung des eigentlichen Krankehtsberedes unterscheiden. Beides kann nafürfich zu-sammenfallen, wenn die Anästhesie eine (im engeren Sinne) periperische ist, also von den Nevenenden des Fapillarkörpers selbst ausgeht. — Bei der Faradisation der Haut bedient man sich vorzugsweise des als kräftigster Reiz wirkenden Dachenne's schen Pinsels, der auf die trockene Hant angesetzt und in den sehon früher eschilderten Formen (als electrische Geissel, More m. s. w.) an-

gewandt wird. Der Strom zweiter Ordnung (secundare Inductionsstrom) verdient als kräftigeres Erregungsmittel den Vorzug vor dem primären oder Extracurrent, den jedoch manche Electrotherapenten noch mit Vorliebe cultiviren. Die periphere Galvanisation der Haut geschieht bei Anästhesien mittelst starker labiler Strome, wobei der negative Pol (Zinkpol) auf die unempfindlichen Hantstellen gesetzt und streichend über dieselben geführt wird. Man hat auch den constanten Strom mittelst des Pinsels als Moxe applicirt, oder in den schwersten Fällen eine mit dem Zinkpol einer sehr starken Batterie (bis zu 100 El.) verbundene Nadel auf die unempfindlichen Hautstellen einwirken lassen. Begreiflicherweise zeigt sich der Hanptnutzen dieser Proceduren bei Anästhesien, welche einer directen örtlichen Einwirkung schädlicher Agentien auf die Nervenenden des Papillarkörpers ihre Entstehung verdanken. Vortheilhaft unterstützend wirken dieselben aber anch bei Anästhesien, welche als Theilerscheinungen der früher genannten Neurosen auftreten, sowie bei manchen toxischen und nach acuten Krankheiten zurückbleihenden Anästhesien

Die electrische Behandlung des eigentlichen Krankheitsheerdes muss, wo sie überhanpt ausführbar ist, immer mit der Faradisation oder Galvanisation der Hant verbunden werden. Hier ist ausschliesslich der constante Strom im Gebranch Je nach dem Sitze des Leidens wird der Zinkpol dabei auf die grösseren Hantnervenäste, Stämme und Plexus localisirt; es köunen ferner anch die als Galvanisation durch den Kopf und am Sympathicus bezeichneten Verfahren Anwendung finden. Bei Anästhesien mit cerebralem oder spinalem Sitze ist die centrale Galvanisation (an der Wirbelsäule nnd am Kopfe) häufig ausreichend, so z. B. bei den Anästhesien der Tabes-Kranken; die gleichzeitige Anwendung electrischer Hautreize, namentlich der faradischen Pinselung, scheint sogar schädlich zn sein, so lange neben den Anästhesien noch sensible Reizerscheinungen (spontane Schmerzen, Paralgien und Hyperalgien) bestehen. Dagegen wird nach dem völligen Verschwinden der Reizsymptome die faradische Pinselung oder die Galvanisation der Hant mit Vortheil zur Beseitigung zurückbleibender Anästhesien in Anspruch genommen. Diese Vorschriften gelten auch für die Behandlung anderer Formen der Anaesthesia dolorosa, z. B. für die nenritischen und die mit Neuralgien (Ischias) einhergehenden Anästhesien. In solchen Fällen ist nach Beseitigung der sensibeln Reizsymptome neben der Electicität auch die örtliche Anwendung kalter Bäder und Douchen von erheblichem Nutzen.

## Viscerale Paralgien und Hyperaigien.

§. 135. Von den visceralen Paralgien und Hyperalgien gilt in pathogenetischer Hinsicht dasjenige, was in §. 3 über die Entstehung derartiger Sensibilitätsanomalien im Allgemeinen bemerkt Es handelt sich dabei um Sensationen, welche theils auf Einwirkungen abnormer organischer Reize auf die visceralen Gefühlsnerven, theils auf einer gesteigerten Erregbarkeit dieser letzteren berühen, so dass die Gränze zwischen Hyperalgie und Paralgie auch hier schwer einzuhalten ist. sationen gehören unzweifelhaft der Sphäre der Gemeingefühle an, da sie nicht mit deutlichen Sinnesempfindungen (Objectivationen) einbergeben: immer unterscheiden sie sich iedoch von dem Schmerz durch eine gewisse specifische Beschaffenheit des Gefühlsinhaltes, welche es auch allein ermöglicht, sie unter gewisse Bezeichnungen nach allgemeinen (wenn auch subjectiven) Criterien zu subsumiren. Die Reize, welche die hierhergehörigen Reactionen im Bewusstsein auslösen, haben, wie bei den visceralen Neuralgien, ihren Sitz in den Bahnen derjenigen Nerven, welche die inneren Organe (namentlich die Brust- und Baucheingeweide) des Körpers mit sensibeln Fasern versorgen. Mit zweifelhaftem Rechte hat man alle oder die meisten dieser Sensationen in das Gebiet des Vagus ausschliesslich verwiesen.

Wir werden der Reihe nach den kitzelnden Hustenreiz (Titillatus), die als Globus, Pyrosis, krankhaftes Hunger- und Durstgefühl (Bulimie, Polydipsie) bezeichneten Sensationen und endlich die abnormen Wollustgefühle in Kürze besprechen.

§. 136. Kitzel (Titillatus) ist eine Empfindung, welche anseheinend meist an den peripherischen Nervenenden, und zwar vorzugsweise in gewissen Betirken der Respirationsschleinhautt, durch Einwirkung abnormer Irritamente ausgelöst wird. Sie kann sonneh mit dem Pruritus der äusseren Haut, welcher durch Einwirkung peripherischer Reize auf die Nervenenden des Papillarköpers eufsteh, parallelistir werden. Eine weitergehende Achalichkeit besteht

anch darin, dass der Kitzel ebenso nothwendig von Reflexbewegungen (Husten) begleitet ist, wie der Praritus von unwiderstehlichem Drange zum Kratzen der juckenden Hautstelle.

Der Ausgangspunkt dieser kitzelnden Empfindung ist vorzugsweise die Schleimhaut des oberen Theils der Luftwege. Sensation, wie gesagt, stets mit Husten verbunden ist, so kann ihr Sitz nur in denjenigen Schleimhautabschnitten sein, deren Reizung reflectorisch Hustenbewegung auslöst. Schon Bidder\*) hatte experimentell gezeigt, dass nicht die ganze Kehlkopfschleimhaut, sondern nur ein relativ kleiner und genau umgränzter Theil derselben den Reflex des Hustens hervorruft. Nach den neneren Versnchen von Nothnagel \*\*) (an Hunden und Katzen) kann durch mechanische Reizung an der normalen Kehlkopfschleimhaut oberhalb der wahren Stimmbänder und an der oberen Fläche dieser letzteren kein Husten producirt werden; wohl aber bei Reizung der unteren Fläche der Stimmbänder, bis zur Cartilago cricoidea abwärts; in geringerem Grade auch an der Trachealschleimhaut, besonders energisch an der Bifurcationsstelle, schwächer auch an der Schleimhant der Bronchien. - Der reflexvermittelnde Nerv ist unzweifelhaft der Vagus, und zwar für die Kehlkopfschleimhaut der Ramps larvngeus apperior. Nach Dnrchschneidung beider Larvngei superiores erfolgt vom Kehlkopf aus nicht mehr die mindeste Reaction. Wohl aber kann, nach Nothnagel, alsdann noch Husten von der Tracheal- und Bronchialschleimhant ausgelöst werden, welcher dagegen aufhört, wenn man beide Vagi nnterhalb der Abgaugsstellen der Larvngei snperiores durchschneidet. Es müssen also noch ausser dem Laryngeus superior tiefer abwärts im Vagus Fasern verlaufen, deren peripherische Reizung in der Tracheal- und Bronchialschleimhant Husten hervorruft.

Bekanstlich sind es am gewöhnlichsten abnorme Soerete in Folge catarrhalischer Processe der Schleinbaut, oder sonstige Localleiden (taberculöse, syphillitische oder anderweitige Geschwüre, eingedrungene fremde Körper n. dg.), welche den Hustenkitzel hervorreine und unterhalten. Der Kitzel sehwindet daher, wenn die abnorme Reizquelle selbst beseitigt, das Secret durch Aushnsten elimit, das Geschwür vernartt, der fremde Körper ausgedustet oder extrahirt, oder zu nnempfändlicheren Stellen des Respirationsapparates herabgelangt ist. In manchen Fallen ist iedoch die locale Ursta-

<sup>\*)</sup> Archiv für Anat. und Phys. 1865.

<sup>\*\*)</sup> Zur Lehre vom Husten, Virchow's Archiv XLIV p. 95 - 103.

des Kitzels nicht nachweisbar: ähnlich wie beim icterischen und diabetischen Pruritus. Namentlich lässt der Larvax und der sichtbare Theil der Trachea (also unter Umständen bis zur Bifurcationsstelle abwärts) keine Alterationen erkennen, welche irritirend auf die sensibeln Schleimhautnerven einwirken könnten. Dies ist z.B. der Fall beim Keuchhusten, wo es sich wahrscheinlich um ein, durch Contagium übertragenes, äusserst reizendes und daher schon in sehr geringer Menge wirksames Secret handelt. Auch bei den Krampfhustenanfällen der Hysterischen ist ein örtlicher Reiz nicht zu ermitteln. Der Hnstenkitzel kann unter Umständen sogar durch äussere, entfernt von der Respirationsschleimhaut angreifende Reize ausgelöst werden. In solcher Weise wirkt z. B. nicht selten eine mechanische Reizung des äusseren Gehörgangs, wie sie durch Eindringen fremder Körper, Einführung eines Speculum u. s. w. hervorgebracht wird. Fox\*) fand unter 86 Personen 15, bei welchen durch Reizung des änsseren Gehörgangs Husten ausgelöst werden konnte. Bei electrischer, namentlich galvanischer Reizung des änsseren Gehörgangs ist Hustenreiz ebenfalls ein ziemlich häufiges Symptom. Wahrscheinlich wird derselbe nicht, wie Romberg und Toynbee annehmen, durch sensible Vagusfäden (Ramus auricularis) vermittelt, da diese sich nur an der Rückseite der Ohrmuschel verbreiten - sondern durch sensible Fasern des Trigeminus (vom Nervus auriculo-temporalis), welche ihre Erregung reflectorisch auf das in der Medulla oblongata gelegene Centrum des Laryngeus superior fibertragen.

Bei manchen Personen wird anch durch die percutane Galvanistion am Hales Kitzel und Hustenzie hervogreuften. Das Phänomen kann schon bei missig starken Strümen, und zwar vorzugsweise won Nacken, seltener von der seitlichen oder vorderen Halsgegend, ausgelöst werden. Es entsteht im Angenblücke der Stromschlüssung und hält zum Theil auch während der Stromschaner an, verschwindet aber bei der Stromöffung. In einem Falle von Tabes dorsuulis konatte ich das Phänomen ganz constant hervorrufen, wenn ich (bei EL) die Kathode am Limbals, die Anode am Halsbell der Wirbelsäule applicitte, niemals aber bei umgekehrter Anordnung. Ich lasse se dahingsetellt, ob es sich hier um Reflexvirkungen von den cutanen Halssnerven aus, oder um directe Einwirkungen von den cutanen Halssnerven aus, oder um directe Einwirkungen von Stromschleifen auf die sensible Laryngese-Faserung handelt.

Die Behandlung des Hustenkitzels fällt, wo locale Ursachen

<sup>\*)</sup> Lancet L 1866, No. 17.

Eulenberg, Nervenkrankheiten.

(Catarthe, Geschwüre, fremde Körper etc.) nachweisbar sind, vollig mit der des Grundleidens zusammen. Wo die locale Untersuchung keine Veränderungen ergiebt, kann nur eine symptomatische Palliativbehandlung stattfanden. Beptaselungen der Kehlkopfschleinhant mit schwachen Adstringentien, lanhalationen zerstäuber Pfüssigkeit, narottische Dämpfe und Räucherungen, auch die innere und hypodermatische Anwendung der Narocitas liefern oft günstige Erfolge.

2. 137. Kugel (Globns) ist eine Sensation, welche darin besteht, dass die Kranken das Aufsteigen einer Kngel oder eines kratzenden Körpers von der Fossa epigastrica oder Substernalgegend aus nach dem Halse zn fühlen glauben. Diese Sensation kommt fast ausschliesslich als Theilerscheinung von Hysterie oder als Prodromalsymptom epileptischer Anfälle vor. Die Pathogenese ist gänzlich unbekannt. Man hat behanptet, dass der hysterische Globus auf einem Krampfe des Oesophagus and Pharynx beruhe, und ihn daher anch als Spasmus oesophagi oder Oesophagis mus beschrieben.\*) Es soll sich daber um antiperistaltische Contractionen des Oesophagus handeln; eine Erklärung, die mir iedoch schon aus dem Grunde nicht richtig zu sein scheint, weil der eigentliche Globns fast niemals von Erbrechen, nicht einmal häufig vom Aufsteigen gasförmiger oder flüssiger Contenta begleitet zu sein pflegt, Die einem Jeden aus eigener Erfahrung geläufigen antiperistaltischen Contractionen des Oesophagus sind keineswegs mit der als Globus bezeichneten Sensation verbunden. Unzweifelhaft kommen jedoch anch bei Hysterischen Krämpfe der Schlundmuskeln und der oberen Oesophagusabschnitte vor, welche von dem Globus unterschieden werden müssen. Diese treten anfallsweise, zuweilen mehrmals am Tage, und zwar fast immer bei den Mahlzeiten auf; sie sind zwar mit einem zusammenschnürenden Gefühle in der Tiefe des Halses, nicht aber mit dem Gefühle der anfrückenden Kugel verbunden, und enden meist mit Erbrechen. Letztere Zustände dürften eher die Bezeichnung als Oesophagismns oder antiperistaltischer Schlundkrampf verdienen.

§ 138. Sodbrennen (Pyrosis — auch wohl "Ardor ventriculi") ist der Name einer Sensation, welche in einem anfallsweise auftretenden Wehgefühle in der Magengegend besteht. Die h\u00e4ufig gebrauchten \u00e4pitheta: wund, heiss, brennend n.s. w. m\u00e4ssen Jedem,

Vgl. besonders Mondière, recherches sur l'oesophagisme ou apasme de l'oesophage, arch. gén. de méd. (ser. II.) t. I.

welcher diesen Zustand aus eigener Erfahrung kennt, als ziemlich ungenügend oder verfehlt erscheinen. Der Anfall hat eine sebr verschiedene Daner, von nur wenigen Minuten bis zu mehreren Stunden, mit abwechselnden Remissionen und Exacerbationen, und endet oft ziemlich plötzlich unter gleichzeitiger Bildung eines widerlichen. zusammenziebenden, klebrigen und nur schwer zu entfernenden Secretes in der Mundhöhle. Bei manchen Personen scheint das Sodbrennen wesentlich durch locale Reize von Ingesten auf der Magenschleimhaut hervorgerufen zn werden, da es fast ansschliesslich nach der Mahlzeit, und besonders nach dem Gennsse fetter, scharfer, allzu compacter Speisen, oder grösserer Quantitäten spiritnöser Getränke entsteht. Bei Anderen tritt die Sensation ganz ohne Veranlassung, plötzlich, selbst bei vollkommen leerem und nüchternem Magen und bei Integrität aller digestiven Functionen, überhaupt bei anderweitig normalem Gesundheitsznstande auf. Man pflegt sich in solchen Fällen vorzustellen, dass eine excessive Secretion sauren Magensaftes die Reizung sensibler Magennerven und somit das Gefühl des Sodbrennens hervorrufe. Allein es ist nicht minder denkbar. dass diese Secretionsanomalie, wenn sie überhaupt stattfindet, erst auf reflectorischem Wege hervorrufen wird; ebenso wie die anomale Schleimabsonderung gegen Ende des Anfalls.

Die Behandlung der Pyrosis verlangt in deujenigen Pällen, wo die Paralgie durch Reiz von Ingesten entsteht, eine Vermeidung der als schädlich erkannten Speisen und Getränke, sowie jeder Ueberladung des Magens: überhanpt also eine entsprechende. Regulirungen Dist. Als Palliativintiel haben sich die Alkalien (besonders Magnesia nsta) und die kohlensanren Salze derselbeh (Magnesia carbonica, Natron bicarbonicum) oft in ausgezeichneter Weise bewährt, und durch ihren Hellerfolg zu der populären Annahme einer abnormen Säurebildung als Ursache des Sodbrennens nicht wenig beigetragen.

§. 139. Krankhaftes Hungergefühl (Heisshunger, Bulimie, Cynorexie) und krankhaftes Durtsgefähl (Polydipsie) sind seltene, namentlich selten isolirt vorkommende Sensationen, deren Charakteristik zum Theil sehon in ihrer Bezeichnung eingeschlossen liegt.

Krankhaftes Hungergefübl, Heisshunger, besteht darin, dass das Gefühl des Hungerns abnorm oft oder mit abnormer Intensität auftritt, und durch Nahrungszufuhr stets nur auf kürzere Zeit befriedigt wird. Es kann zwar daneben vorkommen, dass die Kranken zur einmaligen Erreichung des Sättigungsgefühls eine im Vergleiche zum Gesunden excessive Nahrungsznfuhr bedürfen; doch ist dieser Zustand an sich von der eigentlichen Bnlimie zu trennen. Für letztere ist es wesentlich, dass, nachdem einmal das Sättigungsgefühl erreicht ist, schon nach abnorm kurzer Zeit wiederum Hunger sich einstellt. Dieser bedarf vielleicht nur eines Minimums von Nahrung, um beschwichtigt zu werden; allein die Beschwichtigung hält ebenfalls nicht lange vor; schon nach knrzer Frist, vielleicht nach einer oder zwei Stunden, ist das krankhafte Gefühl auf's Nene vorhanden. Es belästigt die Kranken unter Umständen nicht bloss bei Tage, sondern auch bei Nacht: denn es kann so stark sein, dass es sie erweckt oder am Einschlafen hindert. Ueberhaupt ist die Intensität des Hungergefühls eine solche, wie sie beim Gesunden gar nicht oder nur in Folge abnorm langer Nahrungsentziehung vorkommt; es ist dem specifischen Hungergefühl, so zu sagen, noch ein ganz besonders schmerzhaftes Element angehängt oder beigemischt. Man kann sich vorstellen, dass bei der Bulimie die centripetal-leitenden Nerven, welche das Hungergefühl vermitteln, sich in einem Zustande excessiver Erregbarkeit hefinden. Ein sehr geringer Grad von Nahrungsbedürfniss, der bei Gesnaden gar nicht oder kaum im Bewusstsein empfunden wird, erzengt bei Bulimie schon das Hungergefühl in seiner vollen Stärke. Man kann sagen, das absolute Hnngerminimum sei hier abnorm vermindert, ähnlich wie das absolute Druckminimum bei Drucksinnshyperästhesie, das Schmerzminimum bei cutanen Hyperalgesien.

Es ist unch diesen Bemerkungen leicht einzasehen, dass und wie das krankhafte Hungergefühl sieh von des Zuständen abnormer Geffässigk eit (Polyphagie) unterscheidet, wo es ahnormer Natungsmengen bedart, un das Stättigungsgefühl zu erreichte, oder vor dassebte durch noch so grosse Nahrungszufuhr überhaupt, niemals völlig erreicht wird. Letzterer Zustand muss, wie es scheint, als eine Ansthesie des Vagus aufgefässt werden (vgl. §. 141), während die Bulimie pathogenetisch dankel ist, nicht selten aber woll centralen Reizzuständen ihren Ursprung verdankt. In ätbologischer Beziehung wissen wir, dass das Leiden nicht selten als Theilerscheinung von Hysterie vorkommt; zuweilen auch als Symptom epileptöder Zustände; ferner häufig bei Diabetes und in der Reconvalescenz erschoptender Krankehten (z. B. Typhus). Einman habe ich Bulimie in Verhindung mit Hemieranie bei einem 21 jährigen, nicht hysterischen Mädchen beobehett. Der Waltscheilichkeit eines entralen Ursprungs

entspricht die Thatsache, dass Bulimie öfters bei Geisteskrankeu (zuweilen als Prodrom psychischer Krankheitszustände) vorkommt.

Die Behandlung muss sich nach den zu Grunde liegenden Zuständeu richten. Symptomatisch ist wenig zu thun; der fortgesetzte Gebrauch uarcotischer Mittel (uamentlich des Opium und Morphium) leistet uoch das Meiste.

Das kraukhafte Dnrstgefühl (Polydipsie) verhält sich im Wesentlichen durchaus übereinstimmeud mit der Bulimie, und ist daher ebenfalls als eine Hyperalgie zu betrachten. Ob freilich, wie ziemlich allgemein angenommen wird, als eine Hyperästhesie im Gebiete des Vagus, ist zweifelhaft, da an der Entstehung des Durstgefühls sich wahrscheinlich die gesammten sensibeln Aeste der Mund- und Rachenschleimhaut (also auch Zweige des Trigeminus und Glossopharyngens) betheiligen. - Die Polydipsie ist bekanutlich ein äusserst häufiges Symptom von Diabetes (sowohl von Diabetes mellitus, wie von D. insipidns). Ferner kommt sie, gleich der Bulimie, nach erschöpfenden Krankheiten und als Theilerscheinung von Hysterie vor. Die Prognose ist im Allgemeinen ungünstig, obwohl einzelne Heilungen angeführt werden. Die Behandlung richtet sich gegen das Grundleiden. Symptomatisch-empirisch sind u. A. empfohleu: Sal. Prunellae (schou vou J. Frauk, auch von Romberg und Schuakenburg in mehreren Fällen erprobt); Opium (Lacombe, Graves); Calomel bis zur Salivatiou (Fleury); Eisen (Guillot, Michon); Argentum nitricum (Wittmaack); ferner die Antispasmodica, Derivantieu und vieles Andere. Brodie will eineu mit typischen Intermissioneu einhergehenden Fall durch Chinin geheilt haben. - Am Meisten ist vom Opium zu erwarteu, welches namentlich gegen das Durstgefühl der Diabetiker gute Dieuste leistet. Momentan kann das Verschlucken vou Eisstücken Erleichterung schaffen.

§. 140. Das excessive (oder "zur Hyperiathesie gesteigner") vollutatgefühl wird von Romberg und Anderen den Neuraliendes Plexus spermatiens angereiht. Die Senastionen, auf welche die obige Bezeichnung passt, kommen besonders beim welbliche Geschlechte vor, sind jedoch keineswegs — wie man behanptet hat — wo bei Hysterischeu hesonders häufig. In den vereinzelber fällen, sich ein gestiegertes Wollustgefühl bei Hysterischeu findet, ist dasselbe meist mit Erscheinungen abnormer, reflectorischer und psychischer Reaction, mit Puls und Respiration-beschleunigung, psychischer Aufregung, Bewusstlosigkoit, ja selbst mit allgemein en couvulsitschen Anfällen verbuuden. Auch bei nicht-hystenen

rischen Frauen wird gesteigertes Wollustgefühl in Verbindung mit Symptomen von Nymphomanie oder als Vorläufer epileptischer Anfälle beobachtet. In der Mehrzahl der Fälle liegen peripherische, locale Anomalien an den Geschlechtstheilen zu Grunde'; öfters ist u. A. gleichzeitig Pruritus an den inneren und änsseren Genitalien vorhanden; in anderen Fällen scheint dagegen die abnorme Sensation auf Veränderungen in dem spinalen oder cerebralen Verlanfe der sensibeln Genitalnerven zu beruhen. Die vereinzelten Fälle, welche als Beispiele eines zur Hyperästhesie gesteigerten Wollustgefühls bei Männern angeführt werden (Romberg. Wittmaack) bieten ein ganz unbestimmtes und kaum irgendwie zu classificirendes Symptombild dar. Dagegen lassen sich manche Fälle von Impotenz hierherziehen, welche mit hochgradigem Wollustgefühl und (in Folge gleichzeitig erhöhter Reflexerregbarkeit?) mit unvollständiger Erection und verfrühten Ejaculationen einhergehen. Hänfig sind in solchen Fällen auch Pollutionen und Spermatorrhoe vorhanden, welche ebenfalls zuweilen unter Wollustempfindungen auftreten. Auch hier liegen meist peripherische locale Veränderungen am Genitalapparat - nur selten Centralerkrankungen (namentlich Tabes) zu Grunde. Die Therapie ist wesentlich eine cansale; symptomatisch erweist sich die Electricität und eine mässige Kaltwasserbehandlung oft von günstiger Wirkung.

## Viscerale Anästhesien.

§. 141. Von visceralen Anästhesien wissen wir ausserordentlich wenig Positives — um nicht zu sagen, gar nichts. Der Grund liegt nahe. Den Eingeweiden des K\u00f6rpers kommt bekanntlich sehon unter normalen Verh\u00e4ltnissen ein kaum merklicher Grad bewusster Sensibität zu; und anch dieser lediglich in der Forne eines unbestimmten Gemeingefühls, ohne irgendwelchen erkennbaren specifischen Empfondungsinhalt. Es ist daher a priori höchet unwahrscheinlich, dass die quantitative Verminderung jenes dankeln und schwachen physiologischen Gemeingefühls sich im Bewusstein subjectiv Kundgeben der durch objective Pr\u00e4fungsenhebden wahrenhamts gemacht werden sollte. Dies gilt ammentlich in Betreff aller Organe, deren sensible Nerven in den sympathischen Pitzus der Pust- und Bauchh\u00f6hle

verlaufen. Man hat sich im Gefühle dieser Schwierigkeit auf die ausgedehnten reflectorischen Beziehungen des Sympathicus berufen, und aus der Verminderung oder Sistirung solcher habitneller Reflexwirkungen (z. B. der peristaltischen Darmbewegungen) auf Anästhesien im Gebiete des Sympathicus schliessen zu können geglanbt. Hierbei waltet jedoch ein doppelter Uebelstand ob. Zunächst ist es bei den meisten hierhergehörigen Bewegungsphänomenen (z. B. gerade bei der Darmperistaltik) noch fraglich, ob sie unter normalen Verhältnissen in der That reflectorisch nnd nicht vielmehr wesentlich oder ausschliesslich durch directe, automatische Erregung von peripheren Ganglienapparaten entstehen. Sodann aber ist aus dem Ansbleiben habitueller Reflexbewegungen, selbst bei nachgewiesener gleichzeitiger Integrität der motorischen Leitung, keineswegs auf eine Störung der sensibeln Leitung, welche anch Anästhesie (d. h. Aufhebung der bewassten Empfindung) zur Folge haben müsste, zu schliessen. Das Ansbleiben der Reflexphänomene kann auf Störungen in demienigen Theile des Reflexbogens, resp. in denjenigen nervösen Apparaten (Ganglienzellen) beruhen, wo die ankommende sensible Erregung in motorischen Impuls umgesetzt wird. Solche Störungen reflexvermittelnder Apparate können offenbar unbeschadet der Integrität der sensibeln Leitungswege bestehen. So kann z. B. der Reflextonns des Ringmuskels der Harnröhre (M. prethralis) aufgehoben sein und dadurch Incontinenz eintreten, ohne dass Anästhesie der Blase vorhanden zu sein braucht, obwohl es die sensiceln Nerven der Blase sind. welche auf reflectorischem Wege jenen Tonns vermitteln. Umgekehrt kann wirkliche Anästhesie der Blase bestehen, während der Reflextonns des Harnröhrensphincter fortdanern oder sogar verstärkt sein kann, weil der hemmende Einfinss des Detrusor gleichzeitig entfällt, so dass hartnäckige Harnverhaltung (Ischurie) auf diese Weise bedingt wird (vgl. spinale Lähmungen). Aehnlich kann es sich mit anderen, reflectorisch zu Stande kommenden Bewegungsphänomenen (z. B. mit der Erection, der Absonderung der Samenflüssigkeit und der Eigculation derselben) verhalten.

Ala Anāsthesie im Gebiete der Laryngeal- und Bronchialāst des Vagna lāsts tich der Zostand auffissom, we Reize, welche im Normalrustande den oben geschilderten Hustenkitzel hervorrufen, letzteren nicht mehr erregen, und gleichzeitig auch die Refectbewegung des Hustens anbelbeit. Dadnret erlangt der Zostand eine gewisse semiotische Wichtigkeit; er ist einmal selbst ein übles Symptom, insofen er die Kranken am Anshusten von verstopfendem

Secret u. s. w. behindert und daher das Eintreten suffocativer Zufälle begänstigt; andererseits ist er von schlimmer prognostischer Bedeutung, weil er im Endstadium acuter und chronischer Krankheiten, namentlich des Respirationsapparates, häufig dem prämortalen Coma unmittelbar voraufgeht. Die Anästhesie scheint in solchen Fällen centralen Ursprungs zu sein, und ein Symptom der beginnenden Kohlensäurevergiftung (resp. des Sauerstoffmangels) zu bilden. - Man hat ferner hierher Fälle gerechnet, wobei die Inspiration abnorm verlangsamt war, ohne dass eine subjective Empfindung von Athembeschwerden sich einstellte. Der Anstoss zur Inspiration erfolgt, wie wir durch neuere Versuche von Rach, Hering und Anderen wissen, auf reflectorischem Wege. Rach\*) fand, dass nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln im Halstheil des Rückenmarks die Thiere zu athmen aufhörten und ohne suffocatorische Erscheinungen starben. Nach Hering\*\*) verlaufen in den Lungenästen des Vagus Fasern, welche, durch Zusammensinken der Lungen erregt, die Inspiration befördern, und andere, welche, durch Aufblasen der Lungen erregt, die Inspiration hemmen und die Exspiration fördern. Das wegfallende Gefühl des Luftmangels bei Erstickungsgefahr kann daher in der That, ebenso wie der mangelnde Hustenkitzel, auf Anasthesien im Gebiete des Vagus zurückgeführt werden.

Als Anästhesie der gastrischen Aeste des Vagus haben wir bereits oben den Zustand der Polyphagie erwähnt, d. h. un-ersättliche Essbegierde, wobei das Gefühl der Sättigung gar nicht oder nur durch Aufnahme ungewohnlicher Nahrungsquantitäten erreicht wird. Da das Wesentliche nicht in der vermehrten Nahrungssaftsmahme, sondern in dem Amableiben des normalen Sättigungsgefühle liegt, so sollte man den Zustand richtiger als Akorie (von zopizzusta) stättigen) oder Aplestie bezeichnen. — Die Aufüssaung dieses Zustandes als einer Anästensie des Vagus findet ihre Begrindung in den Experimenten von Legallois, Brachet und Anderen, wonneh Thiere bei durchenhittenen Vagis naunführlich fressen, bis sogar der ganze Oesophagus mit Speise gefüllt ist. (Nicht das Hungergefühl wird durch den intaeten Vagus vermittelt.) Damit stimmen auch einzelne pathologische Beobachtungen überein. Swan "" erwähnt einen Fall,

<sup>\*)</sup> Diss., Königsberg 1863.

<sup>\*\*)</sup> Sitzungsber, der Wiener Acad. LVII.

<sup>\*\*\*)</sup> Treatise on diseases and injuries of the nerves, London 1834, p. 170.

wo der Kranko auch nach äusserst massenhafter Nahrungszufnhr niemals das Gefühl hinlinglicher Anfüllung des Magens und befriedigten
Nahrungsbedüfrüsses hatte: beide Vagi waren atrophisch und desorganisirt. Häußger jedoch scheint der Zustand der Akorie bei
Affectionen der centralen Ursprünge des Vague einzutreten, als ein
Symptom von Gehirnkrankheiten, bei Geistesstörungen, Epilepsie,
Hysterie. Die unersättliche Fresslust galt der Damonopholie des
Mittelalters als ein wichtiges Symptom jener Besessenheit, welche
wir heutzutage so leicht in hysterische und epileptische Affectionen
undeuten können.

Als viscerale Anästhesien lassen sich auch die, dem excessiven Wolfustgefühl entgegengesetzten Zustände abnorm verringerten oder aufgehobenen Wollustgefühls betrachten. Auch diese Zustände kommen vorzugsweise beim weiblichen Geschlecht vor: sie sind namentlich bei Hysterischen weit häufiger, als das excessive Wollustgefühl, und nicht selten mit entschiedener Abneigung gegen den Coitus verbunden. Der gänzliche Mangel des Wollustgefühls ist wahrscheinlich auf Anästhesie der Genitalschleimhaut zurückzuführen, wie man sie gerade bei Hysterischen - oft in Verbindung mit circumscripten oder diffusen, cutanen Anästhesien - nicht selten nachweisen kann. -Analoge Zustände werden bei Männern bald auf Grund von Erschöpfung durch abnorme oder excessive functionelle Reize (Onanie, unnatürliche Ausübung des Coitus etc.) - bald als Symptome chronischer Rückenmarkserkrankungen (Meningitis spinalis, Tabes) baobachtet. Auch hier lassen sich zuweilen circumscripte oder diffuse, meist incomplete Anästhesien der Glans penis und der äusseren Genitalien (z. B. für den electrischen Reiz) nachweisen. In Folge des verminderten Reflexreizes können dann gleichzeitig die Erectionen und die Samen-Excretion schwächer ausfallen oder gänzlich fehlen, so dass die als Impotenz und Aspermatismus bezeichneten Zustände resultiren. Derartige Fälle werden, wenn sie nicht Symptome von Centralerkrankungen sind, durch eine locale electrische Behandlung (Galvanisation, faradische Pinselung) und durch Kaltwasserkuren nicht selten beseitigt, während die gewöhnlich angewandten Tonica und die sogenannten Aphrodisiaca kaum irgend welchen nennenswerthen Effect bahen.

## Physiologische Leistungen der sensibeln Muskelnerven. — Prüfungsmethoden für musculäres Gemeingefühl und Muskelsinn. — Musculäre Hyperästhesien und Anàsthesien.

§ 142. Die Leistungen der sensibeln Muskelnerven documentien sich in doppelter Weise; einmal durch Edfelihe, weiche sich den Gemeingefühlen der Haut annabern (Mdügkeit, Sehmerz); sondern durch Empfindungen, welche den Tastempfindungen, namentlich dem Drucksinn der Haut entsprechen, nämlich Abschätzung des Contractionsgrades der Muskehn und indirect des von denselben überwundenen Widerstandes, womt isch objective Vorstellungen hinsichtlich der diesen Widerstand erzeugenden Körper (Druck- und Gewichtsgrössen) verbinden. Letzteres Vermögen wurde von E. H. Weber, dem wir bekannlich die ersten Untersachungen auf diesem Gebiete verdanken, als Kraftsinn bezeichnet:

Wir haben also musculäre Gemeingefühle und einen eigentlichen Muskelsinn; die Leistungen des letzteren stehen denen des Drucksians der Hant sehr nabe, übertreffen ihn aber noch an Feinheit, da wir nach E. H. We ber noch Gewichtsdifferenzen im Verhältniss von 40:39 durch das Muskelgefühle rickennen, während der Drucksian der Hant an den Fingern nur Unterschiede von 30:29 wahrnimmt (ygl. 5:10.) Die Existenz des Muskelssinns ist violengelängnet worden: u. A. von Spiess, Lotze, Kamler, Schiff und Anderen, welche Alle behaupteten, dass die jenem zugeschriebenen Gefähle durch Verziehung oder Zerrung der bedeckenden Haut und ihrer Nerven hervorgebracht würden. Allein diese Anseihaung wird in schlagender Weise durch die Thatsache widerlegt, dass wir in einzelnen Fällen neben completer Hautanästhesie den Muskelsinn völlig intact finden.

Bei Prüfungen des Muskelgefühls ist demnach einmal das Gemeingefühl der Muskeln, sodann der eigentliche Muskelsinn ins Ange zu fassen — eine Differenzirung, der bisher zu wenig Beachtung geschenkt wurde.

§. 143. Um das Gemeingefähl der Muskeln zu pr
üfen, untersucht man am besten mittelst inducirter electrischer Ströme. Duchenne hat zuerst darauf aufmerksun gemacht, dass die mittelst inducirter Ströme hervorgerufene tctanische Verk
ürzung der Muskeln von Empfindungen in densebben begleitet ist, welche er unter dem

Namen der \_electromusculären Sensibilität" zusammenfasste. Diese Empfindungen können sich, je nach der Intensität der Contraction, also nach der Stärke des angewandten Reizes, von einem leichten kaum definirbaren Gefühl der Znsammenziehung bis zum heftigsten Schmerz steigern, welcher sich übrigens sehr leicht, selbst für ungeübte Individuen, von dem in den sensibeln Hautnerven entstehenden unterscheidet: zumal da man es in seiner Hand hat, durch festes Andrücken der Electroden gegen bestimmte Punkte und Anfenchtung derselben den Strom ohne wesentliche Reizung der sensibeln Hautnerven in die Tiefe zu leiten. Duchenne hat überdies bei einem Verwundeten direct gezeigt, dass das Gefühl der Zusammenziehung auch am blossgelegten, seiner Hautbedeckung beranbten Mnskel des Menschen durch Faradisation hervorgebracht wird. Sehr mit Unrecht haben daher einzelne Antoren (z. B. auch Remak) die Existenz der electromusculären Sensibilität bezweifelt und die entstehenden Empfindungen ausschliesslich auf Rechnung der sensibeln Hantnerven gesetzt, wozu gar keine Veranlassung vorliegt. Bestimmung der electromusculären Sensibilität ist einer Messung in ähnlicher Weise, wie die electrocutane Sensibilität, zugänglich; man kann nämlich durch Verschiebung der Rollen gegen einander das Stromminimum - resp. das Maximum des Rollenabstandes - messen. wobei noch eine von Empfindnng begleitete Contraction eintritt. Der electrische Strom als Reagens zur Prüfung des Muskelgefühls gewährt anch hier, wie bei der Hant, den Vortheil, dass die betreffenden Sensationen reine Gemeingefühle und von keinen specifischen Sinnesempfindungen begleitet sind; denn für den Muskel ist trotz der beliebigen Verstärkung oder Schwächung des Stromes kein grösserer oder geringerer Widerstand zu überwinden, der eigentliche Muskelsinn daher in jedem Falle unthätig.

§. 144. Die Präfung des Maskelsinns erfolgt in ähnlicher Weise wir die des Drucksinns der Haut, durch messbare variable Druckgrössen (Gewichte). Diese Gewichte werden jedoch nicht einech auf den zu präfenden Körpertheil aufgesetzt, um nicht den Drucksinn der Haut gleichzeitig im Spiel zu bringen: sondern in ein Tach gelegt, welches in Form einer Schlender um den zu präfenden Theil berum befestigt, aufgehängt wird. Die Versscheperson erhält die Aufgabe, durch active Muskelcontraction den zu präfenden Theil sammt dem Tach und den darin enthaltenen Gewichten zu heben, und nun bei veränderter Grösse der letzteren den dadurch geleisteten, auf geleisten stafkeren oder schwächeren Widerstand zu taxiren. Man kann auf diese Weise, wie beim Drucksinn, zweierlei bestimmen: einmal das Wilderstandsminimum, d. h. die kleinste Gewichtsgrösse, welche eben noch überhaupt als Widerstand empfunden wird; sodant Empfindlichkeit für Widerstandsdifferenzen, d. h. die kleinsten Gewichtsunterschiede, welche eben noch als solche bei Hebung des zeuräften Theils zur Wahrnebung kommen.

Von Wichtigkeit ist es für die Exactheit der mit dleser Methode zu erhaltenden Resultate, dass nur ganz bestimmte Muskeln agiren. die Wirkung der übrigen und namentlich auch der Antagonisten aber durch die Lagerung der Versnchsperson und durch angemessene Unterstützung der zu prüfenden Theile ansgeschlossen wird. Handelt es sich z. B. darum, den Muskelsinn am Extensor quadriceps cruris zu bestimmen, so verfährt man in folgender Weise: Die Versuchsperson sitzt, mit angelehntem Rücken, auf einen hohen Stuhl, Bett, oder dergl., so dass der Stuhl- oder Bettrand bis in die Nahe der beiden Kniekehlen ragt, die Oberschenkel also in ihrer ganzen Länge unterstützt anfruhen, während die Unterschenkel frei herabhängen. In der Gegend des Fussgelenks wird sodann das Tuch mit den Gewichtstücken, welche zur Prüfung dienen, angehängt. Die Versuchsperson muss nun durch active Verkürzung der Streckmuskeln den Unterschenkel erheben und, bei successiver Veränderung der Gewichtstücke, das Widerstandsminimum oder die Empfindlichkeit für Widerstandsdifferenzen bestimmen. Am besten lässt man alle diese Versuche bei geschlossenen Augen vornehmen. An einzelnen Körperstellen lässt sich auch der Muskelsinn mittelst der sogenannten Dynamometers, sowie mit dem von mir angegebenen Drucksinnsmesser einer für diagnostische Zwecke meist ausreichenden Schätzung unterworfen. Bei Benutzung meines Instruments ist in umgekehrter Weise wie bei der Drucksinnsprüfung zu verfahren, so nämlich, dass die Versuchsperson selbst (durch active Muskelverkürzung) eine stärkere Spannung der Feder und eutsprechenden Ausschlag des Zeigers hervorruft.

Leyden hat neuerdings für Kraftsinasprüngen zu der unteren Externika (ummellich hei Anschrebe) olgende vereirchkaug beschrichen: Ein Beche steht auf einem ca. ] Fuss hohen Stock, an dessen unterem Eude eine quarovale Pelotte angebracht ist. Der Stock geit durch das berinnsale Brett eines Gestellte frit beweißte händerte, ook aas der Becher and diesem Bretts seht und die Pelotte über dem Fusskrette des Gestellte circa. 1] Zoll entferni hielbt. Der Fuss wird zum so lingsteitli, dass die Pelotte sich über der wischen Zehen und Fusswurzel gelegenen.

<sup>\*)</sup> Ueber Muskelsing und Ataxie. Virchow's Archiv. Bd. 46.

Furchs heldedt, und ist in dieser Berishung durch ein kleines suschiabates, hinter Hicke befülliches Brittlefen so weit klürt, dass such die Artstickste eins hirrichende Sicherheit der Bewegnages gewinnen, zumal sie dieselben noch durch Hinnen. Wenn man in diesem Apparate die Fassspirte der Arch Contration der Extensorea am Unterschenkel geleben wird, so wird auch die Folore und mit her der Bedere emprepelben, in weichen man einem anteren mit Beleingeln gefüllten Becher hineinstellt, desses Gewicht men surfiene kann. Die Frühnig hat nun
die kleinste Gerichtelfenent der Bedere zu bestimmen, welche von der Versuchperson beim Hehm den Gerichtes noch als solche erhaunt wird. Das dieser Faserung die extensoren erurk ausstellsich betreitigt, ibs underen Matsch nier
in Rabe miss, aw wird der Karthinian der geste weit Bedeim mit 3 Frund 11,5 Leite
und 3 Frund 6, 2 telle Artstrichten der geste weit Bedeim mit 3 Frund 11,5 Leite
under von 20:19), was auch von den Weberschen Bertimmungen nicht aller
enternat ist.

Ausser der Empfindlichkeit für Widerstandsunterschiede lässt sich mittelst dieser oder ähnlicher Verfahren anch das Widerstandsminimum bestimmen, weiches beim Heben überhaupt das Gefühl der Belastung hervorruft analog dem absolnten Druckminimum bei Prüfung des Drucksinner.

§ 146. Wenn die Existenz sensibler Muskelnerven sich vom physiologischen und pathologischen Standpunkte aus als ein nothwendiges Postulat der vohegenden Beobachtungen herausstellt, so bietet der Verlauf dieser Nerven dagegen von anatomischer Seite noch manche Dnnkelheit dar, Fasern, welche mit Sicherheit als sensible gegenüber den motorischen Primitivröhren angesprochen werden könnten, sind bisher in Säugethiermuskeln nicht nachgewiesen. Andererseits hat bereits E. H. Weber die Möglichkeit ins Ange gefasst, dass die motorischen Nervenröhren des Muskels auch vermöge gleichzeitiger centripetaler Leitung die Träger und Vermittler des Muskelgefühls darstellten. Für die muschlären Sinnesempfindungen glanbt Ranber nenerdings die speifischen Aufnahmsapparate in den Vaterschen Körperchen gefunden zu haben. Die Muskeln wirken nach ihm auf die Vaterschen Körperchen durch Druckvorgänge; schon ein sehr geringer Druck durch Contraction der Mnskeln ruft Gestaltveränderungen in den darunter liegenden Körperchen hervor, welche daher den Grad der Mnskelspaunung oder des von den Mnskeln empfangenen Eindrucks dem Sensorium kundgeben. Bei aufgehobener Function der Vaterschen Körperchen durch Nervendurchschneidung an Thieren (Katze und Huhn) soll herabgesetztes Gefühl der bewegenden Organe resultiren; so z. B. nach Durchschneidung der Nn. interossei des Vorderarms an Katzen, wodurch über 120 Vatersche Körperchen am Vorderarm ausser Thätigkeit gesetzt werden.\*)

Vom pathologischen Standpunkte ist es kaum denkbar, dass die motorischen Nerven der Muskeln zugleich die Muskelgefühle (sowohl die Gemeingefühle, wie auch den eigentlichen Muskelsinn) vermitteln. Da die motorischen Muskelnerven ausschliesslich durch die vorderen Wurzeln in das Rückenmark eintreten, so ist nicht abzusehen, wieso Degenerationen der weissen Hinterstränge und der hintern Rückenmarkswurzeln das Muskelgefühl in der stärksten Weise beeinträchtigenwährend dasselbe bei spinalen und cerebralen Lähmungen keineswegs nothwendig alterirt ist. Ueberdies hat Bernard durch Versuche an Thieren den Verlust des Muskelgefühls nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln direct erwiesen. Es müssen also die sensibeln Muskelnerven mit den hintern Wurzeln aus dem Rückenmark austreten: später aber schliessen sie sich offenbar den musculomotorischen Nervenfasern an und verlaufen mit diesen zu den Muskeln, für welche sie bestimmt sind. Dies ist schon von vornherein unabweisbares Postulat: bestätigt aber wird es auch durch Fälle von Verletzung rein sensibler Aeste gemischter Nervenstämme, z. B. des N. radialis superficialis, wobei die Hautsensibilität nach allen Richtungen hin im Gebiete der verletzten Nerven aufgehoben, das Muskelgefühl dagegen völlig intact war.

Analog verhält es sich offenbar auch bei den Hirmeren. Die minischen Geischtsmusklen herhalten ihr sessibellen Nerven mit dem Facialis, die Kaumuskeln mit der motorischen Portion des Trigeminus n. s. w. — complete cutane Anisthesie und Analgesie ist also nicht nothwendig mit Stürungen des Muskejefühls der entsprechenden Gesichtshälfte verbunden; letzterse kann bei Trigeminus-Anisthesie völlig intatt sein. Es ist aber sehr voll möglich, dass die betreffenden sensibeln Fasern dem Facialis durch Communicationen aus dem Trigeminus zufliesen und also ursprünglich dem letztern entstammen; auch sehelut bei eerebralen Trigeminusklämmigen, ohne Betheiligung des Facialis, das Muskelgefühl der entsprechenden Gesichtshälfte in der That öfters' eine Störung zu erfahren.

§. 146. Eigentliche Hyperästhesien der Muskeln können, wie die entsprechenden Hyperästhesien der Haut, nur durch objective Untersuchung (also durch die im Vorstehenden beschriebenen Messungsmethoden) mit Sicherheit erkannt werden. Eine abnorme Erhöbung

<sup>\*)</sup> Vorkommen und Bedeutung der Vaterschen Körperchen, München 1867.

des musculären Gemeingefühls, in Form der electromusculären Sensibilität, wird in der That in manchen Krankheiten beohachtet. Krankhafte Verschärfung des Mnskelsinns ist dagegen durch objective Befunde bisher nicht erwiesen. Zu den snhjectiven Symptomen musculärer Hyperalgie kann es gehören, wenn das eigenthümliche subjective Gefühl der Muskelermüdung schon nach ahnorm kleinen Bewegungsreizen (Muskelanstrengungen) oder in äusserst intensiver Weise entsteht. Dies geschieht u. A. hekanntlich sehr auffallend im Prodromalstadium aenter fieberhafter Krankheiten; z. B. des Typhus; ein Zustand, den man als Prostration, Abgeschlagenheit in den Knien n. s. w. hezeichnet. - Zu den Muskelhyperästhesien hat man das unter dem Namen "an xietas tibiarum" hekannte Gefühl gerechnet. welches namentlich im Unterschenkel nnd Fnss seinen Sitz hat und in einer qualvollen Unruhe, einem Antriche zur heständigen Stellnugsveränderung dieser Theile besteht. Dieser Zustand kommt zuweilen bei hysterischen, zuweilen aber auch hei ganz gesunden Individuen ohne nachweisbare Veranlassung (namentlich des Nachts) vor. In wie fern Mnskelhyperästhesien bei manchen coordinatorischen Nenrosen (z. B. heim Schreihekrampf), ferner hei choreatischen Zuständen u. s. w. eine Rolle spielen, werden wir in späteren Abschnitten erörtern.

Es kann aber auch das Gemeingefähl, welches die Zusammenhung der Musche begleitet, sich bis zur grössten Intensität, bis zu unerträglichem Schmerz steigern. Dies geschieft u. A. bei manche Krampfornen, z. B. bei clenischen und tousische Halsmeck-krämpfen, und bei dem sogenannten Wadenkrampf, wobei eine tetanische, brettharte Verkürzung der Wadenmuskeln — sei es isolirt oder in Verbindung mit analogen Reizzunstienden anderer Musckeln — stattfindet. Man hezeichnet diese, mit befügem Schmerz verhandenen Krämpfe einzelner Muschel als Crampf; dieselben bieten jedoch durch den Schmerz nichts besonders Characteristisches dar, da letzterer nur durch die hochgräße und pilztliche Verkürzung der Musckeln und die damit verhundene gewaltsame Erregung der sensibeln Musckelneren hedigt wird.

§. 147. Mnsculăro Anāsthesien kommen zunāchst in Bezug auf das Gemeingefühl der Muskeln nicht selten vor, wie aus den Prüfungen der electromusculären Sensibilität hervorgeht. Diese kunn auch in Fällen erloschen sein, wo die electromuskuläre Contractitität und andererseits die electrocutane Sensibilität vollkommen intität und andererseits die electrocutane Sensibilität vollkommen intact sind. Schon Duchenne hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei erhaltener electromusculärer Contractilität die Sensibilität der Muskeln gleichzeitig mit der willkürlichen Motilität derselben erloschen sein kann. Dies ist z. B. bei hysterischen Paralysen nicht selten der Fall. Gerade bei Hysterie können jedoch anch Fälle vorkommen. in denen die willkürliche Motilität intact, die electromusculäre Sensibilität aber aufgehoben ist. Duch enne geht übrigens zu weit, wenn er behanptet, die "Paralyse der electromusculären Sensibilität" sei immer mit Paralyse des Muskelsinns verbunden, und diese beiden Zustände unter der Bezeichnung \_Paralyse der .Muskelsensibilität" (paralysie de la sensibilité musculaire) zusammenfasst. Wir müssen am Muskel eine ähnliche Reihe partieller Empfindungslähmungen unterscheiden, wie an der Hant. Wir haben einmal den Verlust des Gemeingefühls, der sich besonders durch Verlust der electromusculären Sensibilität kund giebt, und den man füglich als muscaläre Analgie bezeichnen könnte. Ferner haben wir den Verlust des eigentlichen Muskelsinns. Für diesen hat Landry den etwas weitläufigen Ausdruck "paralysie du sentiment d'activité musculaire" vorgeschlagen. Landry, sowie Andere, haben jedoch hierbei stets nicht bloss den Kraftsinn der einzelnen Muskeln im Auge gehabt, sondern auch das Gefühl für das Gleichgewicht und für die Stellung der Gliedmaassen, welches wahrscheinlich zum Theil durch die Sensibilität der Knochen und Gelenkflächen, zum Theil wirklich durch Muskelsensibilität, zum Theil aber auch durch die Sensibilität der Haut vermittelt wird. Der Verlust dieses Gefühls, der namentlich bei der sogenannten Ataxie locomotrice progressive eine so bedentende Rolle spielt, ist von Duchenne anch als "Lähmung des Muskelbewnsstseins" ("paralysie de la conscience musculaire") und später mit der schrecklichen Paraphrase "paralysie de l'aptitude motrice indépendante de la vue", bezeichnet worden. Diese Nomenclatur sowohl als die derselben zu Grunde liegende Vermischung ganz verschiedenartiger Functionen haben bekanntlich auf dem Gebiete der Ataxie und der Tabes dorsnalis eine bedeutende Verwirrung angerichtet. Die Coordinationsstörungen Atactischer können sehr verschiedene Ursachen haben; sie können durch Läsionen in den eigentlichen Coordinationscentren bedingt sein, welche sich wahrscheinlich im Kleinhirn, im Pons und besonders in den Vierhfigeln befinden; sie können ferner durch Läsionen des Rückenmarks entstehen, da das Zustandekommen der Cordination die Integrität der motorischen und sensibeln Leitung innerhalb des Rückenmarks erfordert. Die Coordinationssförungen, welche speciell bei dier granen Degeneration der Hinterstränge auftreten, erklären sich zum Theil durch die Sensibullitätssforungen, welche insbesondere das Gerühl für die Stellung und Bewegung der Glieder betreffen: ein Gefühl, an dessen Vermittelung, wie gesagt, auch die sensibeln Nerven der Hunt, der Konchen und Gelenkläßehen participiren. Es ist daher ganz unthunlich, die Coordinationssforungen der Tabiker schlechtweg auf Alterationen der Muskelssmisbilität, aur erduriren. In jedem einzelnen Falle sind vielmehr genaue vergiehende Messungen der Muskel- und Hantsensbillität nach verschiedenen Richtungen hin nothwendig, um sich über die respective Betheiligung dereiben ein Urtheil zu bilden.

Anästhesien des Muskelsinns (Kraftsinns) könneu nur objectiv durch genaue Exploration mittelst der oben beschriebenen Verfahren nachgewiesen werden. Es muss also entweder die Empfindlichkeit für Widerstandsdifferenzen verringert, oder das eben merkliche Widerstandsminimum abnorm gross sein. Beides ist am häufigsten bei Tabes dorsnalis der Fall: jedoch keineswegs constant. Inshesondere hat Leyden neperdings durch Messungen gezeigt, dass die Empfindlichkeit für Widerstandsunterschiede selbst in vorgeschrittenen Fällen von Tabes dorsnalis, mit hochgradiger Coordinationssförung, vollkommen intact sein kann. Beispielsweise konnte ein Ataktischer, welchen Levden nach der oben beschriebenen Methode untersuchte, noch Becher mit 2 Pfd, 1.4 Loth und mit 2 Pfd. 7 Loth unterscheiden; ein Gesunder unterschied 2 Pfd. 1,4 Loth and 2 Pfd. 6,4 Loth - also kaum eine nennenswerthe Differenz. Ein anderer Ataktischer unterschied 3 Pfd. 11 Loth und 3 Pfd. 6.7 Loth (= 101:96,7); ein Gesunder 3 Pfd 11,5 Loth und 3 Pfd. 6,2 Loth (= 101:96,2) - also ein sogar für den Kranken günstigeres Verhältniss! - Dagegen war allerdings das eben merkliche Widerstandsminimum auch bei diesen Kranken vergrössert, indem dieselben ein leichtes Gewicht gar nicht percipirten und erst bei einer gewissen Schwere des Gewichts die Genauigkeit der Schätzung erlangten. Es geht hieraus hervor, dass die Empfindlichkeit für Widerstandsdifferenzen intact sein kann, während das eben merkliche Widerstandsminimum bedeutend in die Höhe gerückt ist. Ganz analoge Verschiedenheiten werden bekanntlich auch in Bezng auf den Drucksinn der Haut und der äusseren Schleimhäute beobachtet. Ich habe bereits bei Besprechung der Drucksinnsprüfungen darauf aufmerksam gemacht, dass schon die physiologischen Messungen eine sehr grose Differenz der eben merklichen Druckminima an verschiedenen Taststellen ergeben, während dagegen die Empfindlichkeit für Druckmaterschiede viel gerüngeren Schwankungen unterliegt. Leider fehlt es uns an analogen physiologischen Voruntersnchungen binsichtlich des Muskelsuns bisher gänzlich

Die Anäthesien des Muskelsinas bei Tabeskranken sind nur ausserst selten von Verlast der electromusvulären Sensibilität begleitet; in der Regel ist die letztere dabei völlig intact. Anders verhältsich dies bei Hysterischen: hier habe ich wenigstens öfters die electromusvuläre Sensibilität gleichzeitig mit dem Muskelsiun erloschen gefunden. Iu solchen Fällen war auch die Hautsensibilität und das Gefühl für Stellungen und passive Bewegungen der Gliedmanssen mehr oder weniger vollständig vernichtet.

Anästhesien des Muskelsinus kommen offenbar am hänfigsten bei Degenerationen der hinteren Rückenmarksstränge (und vielleicht auch bei Alterationen der grauen Substanz) vor. Wahrscheinlich sind nicht nur die bei Tabeskranken, sondern anch die bei Hysteri-schen angetroffenen Abstumpfungen des Mnskelsinns auf diesen spinalen Ursnrung zurückzuführen. Dagegen sind Verletzungen der neripherischen sensibeln Nerven uicht uothwendig von Störungen des Muskelsinns begleitet. Ein schlagendes Beispiel dafür lieferte ein Fall, den Mosler und Landois\*) mitgetheilt haben. Der N. radialis superficialis war verletzt; es bestand in Folge dessen complete Analgesie und Aufhebuug des Temperatur- und Drucksinns im ganzen Gebiete des verletzten Nerven. Dagegen ergab die Prüfung des Muskelsinns (mittelst aufgehängter Gewichte am Zeige- und Mittelfinger) ein ziemlich uormales Verhalten: der Kranke konnte Belastungen von 1 Pfd. und von 1 Pfd. 2 Loth (also 15: 16) leicht nnterscheiden.

Die Möglichkeit, dass bei peripherischen Nervenverletzungen Hannäßthesie ohne Aufhebung des Muskelgefühls besteht, erklärt sich einfach ans dem Umstande, dass die sensibeln Muskelnerven gleichzeitig mit den motorischen Fasern von den gemischten Stämmen abund in dem Muskel eintreten. Schwieriger sind dagegen die obenerwähnten Zustände von partieller Empfindungslähmung der Muskeln zu denten. Ich halte es für nicht gaza nuwahrscheinlich, dass denselben zum Theil analoge Verhältnisse zu Grunde liegen, wie den

<sup>\*)</sup> Berliner clinische Wochenschrift 1868, No. 45.

partiellen Empfindungslähmungen der Hant. Man könnte nämlich annehmen, dass die Erregungen, wehen Gemeingefühle der Muskeln vermitteln, durch die grane Substanz fortgelette werden, während dagegen die spinalen Hinterstränge die den eigentlichen Muskelsinn vermittelnden Eindrücke dem Centrum zuleiten. Bei dieser Annahme würde sich wenigstens am einfachsten die Thatsache erklären, dass wir bei Tabes häufig Störungen des Muskelsinns ohne Veräuderung der electromusculären Sensibilität — bei Hysterie dagegen häufig Störungen der letzteren allein, oder beider Functionen gleichzeitig autroffen.

Die Therapie der Muskelanästhesien fällt mit der des Grundleidens, dessen Symptom sie darstellen, zusammen. Empirisch bewährt sich die directe und indirecte Faradisation der Muskeln oft als ein werthvolles Hüllsmittel.

## Neurosen der Geschmacksnerven.

§. 149. Man streitet bekanntlich beute noch gerade so wie vor 30 Jahren darüber, welche Hirnnerven bei Thieren und beim Menschen die Vermittler der Geschmacksempfindungen seien. Der Trigeminus, Facialis und Giossopharyngeus erheheu nach dieser Richtung bin Ansprüche: der Trigeminus durch den nervus iingualis seines ramus tertius; der Facialis durch die chorda tympani: der Glossopharyngeus durch seinen starken Ramus lingualis (und einige der schwachen rami pharyngei). Anatomischerseits ist es bekannt, dass der Linguaiast des Trigeminus, weicher die Chorda tympani aufnimmt, sich in der ganzen Länge des Znngenrückens, von der Wurzel bis zur aussersten Spitze verhreitet und seine netzartigen Verzweigungen in den Papillen der Zungenschieimhaut ihr Ende erreichen. Wir wissen ferner, dass der Lingualest des Giossopharyngeus sich nicht auf das Gebiet der papillae circumvailatae - wie früher in der Regel augenommen wurde - beschränkt, sondern weit darüber binauegreift. Rüdinger konnte die Verzweigungen des Glossepharyngeus in den hinteren zwei Dritteln der Zungenschleimhaut verfolgen, glaubt aber, dass der Nerv noch weiter nach vorn gegen die Zungenspitze geht, da er bei selnen Untersuchungen noch nicht die ietzten feinsten Endzweige vor sich hatte. An den Endzweigen des Glossopharyngeus in der Zungenschieimhaut wurden schon von Remak kieine Gangliengruppen nachgewiesen, Wahrscheinlich stehen auch die Papillae fungiformes (an denen Krause das Vorhandensein von Endkolben nachwies) nicht bloss mit Linguaiis - sondern auch mit Giossopharyngeusfäden in Verhindung.

Es itsel sich also aus dem austonischem Befunde weder pen onch contra et was entscheiden, verum ann einerstelle den Fasercomplet ode Lingvalle und der Chords, andererstells den Glossopharpques ab alleinigen Geschmacknerr anflassen Will.—
Die experimentelle Phylosiogie Matte um einem diesen Problete nu Ichen; sodam aber, fir den Fall dass dem Complet von Chords und Lingvalli Geschmackburnellen om rakinen, effectatellen, die geschhaudsvermielnben Fasern weiter aufder Enrilsstammen) oder beider zugleich zu ihrem Gentrum vertränfen. Die Anseine Bats ander dieser Punkt unsachgältelt, indem ein wood den Chertritt von Chordrakern in die Räch des Eingualls, als auch ungekehrt von Lingvallsfasern in die Bahnen der Chord mit Scherbeit nachweist

Indem ich die Anzahl älterer, sich widersprechender Experimente übergebe, die man in allen Lehrhüchern der Physiologie angeführt findet, will ich nur an die Ergebnisse einiger der neuesten Experimentatoren auf diesem Gebiete (Nenmann, Luesana und Inzo ni, Schiff) anknüpfen. Nach Neumann sowie nach Lussana und Inzoni ist die Chorda tympani Geschmacksnerv des vorderen - der Glossopharyngeus Geschmacksnerv des hintern Zungenabschnittes. Der Lingualis ist also nur soweit betheiligt, als er durch Fasern der Chorda in seinem peripherischen Abschnitte verstärkt wird. Nach Schiff dagegen verlaufen alle Geschmacksfasern des vorderen Zangentheils ursprünglich im zweiten Aste des Trigeminns, und treten von hier aus theils durch Vermittelung der Chorda tympani, theils aber auch durch Anastomosen zwischen dem ganglion otienm und dem dritten Trigeminusaste in die peripherische Bahn des Lingualis, werden also ausschliesslich im zweiten Aste des Trigeminus dem Gehirn zugeführt, sowohl die mit der Chorda als die in dem Ganglion otlenm austretenden; und zwar verlaufen die Geschmacksfasern der Chorda im N. petrosus superficialis major zum ganglion sphenopalatinum - die übrigen entweder im N. petrosus superficialie minor, oder in den nervi sphenoidales zum ganglion Gasseri. Diese Angaben sind unzweifelhaft äusserst beachtenswerth, lösen aber, wie wir sehen werden, noch keineswegs alle in der Pathologie der Geschmacksstörungen ohwaltenden Schwierigkeiten. Eine doppelte Reihe von Thatsachen bleibt dahel unerklärt: zunächst der Umstand, dass auch pathologische, namentlich traumatische Veränderungen des Facialis unterhalb der Chorda tympani, ja selbst unterhalb des for. stylomastoides von Geschmacksstörungen begleitet sein können; sodann das Aushleiben von Geschmacksalterationen bei Zerstörung des gesammten Trigeminns an der Schädelbasis und dadurch herbeigeführter completer Anasthesie der entsprechenden Gesichts- und Zungenhalfte. Diese Thatsachen constatiren einerseits eine fühlbare Lücke in Bezug auf unsere Kenntniss des centripetalen Verlaufs der im Lingualis enthaltenen Geschmacksfasern; andererselts zeigen sie, dass im peripherischen Facialis schon unterhalb der Eintrittsstelle der Chorda Geschmacksfasern enthalten sind, welche dem Facialis wahrscheinlich durch anderweitige Communicationen mit dem Lingualis zngeführt wurden.

Der Weg der dem Lingualis angehörigen Geschmacksfasern ist demnach jedenfalls ein sehr verschiedenartiger und complicirter. Von den Endkolben der papillae fungiformes u. s. w. beginnend verlaufen die Geschmackfasern in den netzförmigen Ausbreitungen der Lingualzweige zum Stamme des Lingualis. Einige treten von hier aus durch die Communicationen zwischen dem Lingualis und den Gesichtsästen des Facialis in die Bahn des letzteren über und begeben sich mit dem Facialis in den Canalis Fallopii. Andere verlassen den Lingualis in der Bahn der Chorda, gehen mit dieser zum Facialis, werden durch den N. petrosus superficialis major zum ganglion sphenopalatinum geführt nud verlaufen contripetal in der Bahn des 2 Trigeminusastes. Noch andere Geschmacksfasern treten durch die rami communicantes vom dritten Trigeminnsast zum ganglion oticum, and gehen von hier ans entweder in den N. petrosns superficialis minor über, oder sie werden durch die kleinen rami sphenoidales zum ganglion Gasseri befördert. Der N. petrosus superficialis minor begiebt sich bekanntlich zum plexus tympanicus, hängt aber durch Anastomosen auch mit dem ganglion geniculi nnd dem N. petrosus superficialis major zusammen. Die in ihm enthaltenen Geschmacksfasern konnen also meßicherweise durch diese letzterne Anastomeen ebenfulls zum Ganglion sphenopalatimum und so in die Bahn des ramns II. übergeführt werden. Binige Bertieksichtigung seheint mir jedoch auch die Möglichkeit zu verdienen, dass diese Fasern zum plexus tympanieus und von hier aus darch den N. Jacobsonii in die centrale Bahn des Glossopharyngens eintreten. —

§. 150. Die physiologischen Leistungen der Geschmacksaerven bestehen bekanntlich darin, dass gewisse Reize, welche auf die peripherischen Endigungen der Geschmacksaerven (in der Zunge nnd in einzelnen Partien des weichen Gaumens) einwirken, darch Erreung derselben im Bewusstein gewisse specifische Reactionel Geschmacksempfindangen) anslösen. Der objectivite, sinnliche Empfinagssinhalt wird durch die Categorien des silssen, bitteren, sanren und salzigen Geschmacks angedentet, während das bei keiner Art von Simeseindricken mangelnde sabjective Gefühlselement in der betgeltenden Last doer Unlast, in dem Angenehmen oder Widrigen der betreffenden Geschmacksperception zum Ausdruck gebracht wird.

Prüfungen der Geschmacks- Functionen sind daher in der Weise anzustellen, dass wir Reize der obigen Art auf die peripherischen Enden der Geschmacksnerven einwirken lassen. Wir benntzen hierzn flüssige Lösungen schmeckbarer Substanzen; z. B. Znekerlösung, Quassiatinetur, verdünnte Essigsänre und Kochsalzlösnng, welche in dieser Reihenfolgo die Typen des süssen, bittren, sauren und salzigen Geschmacks repräsentiren. Da die Stärke der Geschmacksempfindung (wie anderer Empfindungen) wächst, je mehr Nervenenden von dem einwirkenden Reize gleichzeitig getroffen werden, so ist für die Genauigkeit der Prüfung die möglichste Localisirung des Reizes (namentlich durch Ausschliessung von Bewegungen der Zunge und der übrigen Mundtheile) erforderlich. Wir müssen daher die Prüfungen bei stark heransgestreckter Zunge und weit geöffnetem Mnnde vornehmen, and die geschmackprüfende Flüssigkeit tropfonweise mittelst eines Glasstabes auf die zu prüfenden Stellen appliciren. Nach jedor Einzelprüfung muss durch Pansiren nnd durch Ausspülen des Mundes mit Wasser die Wirksamkeit des letzten Reizes völlig ansgeschlossen werden, che zn einer neuen Prüfung übergegangen wird. - Untersnehungen welche in dieser Weise mit allen erforderlichen Cantelen angestellt werden, ergeben u. A. das wichtige Resultat, dass süsse Körper vorzugsweise von dem vorderen Theile des Zungenrückens, sanre von der Spitze und den Seitederrindern der Zunge, bittere besonders vom hinteren Theile des Zungenrückens und vom weichen Gammen aus percipirt werden. Eine so strenge Treunung der einzelnen peripherischen Abschnitte des Geschmacksorgans nach Masssgahe der zur Perception kommenden Geschmackskategorien, wie sie Horn') zuerst behanptete, findet jedoch nach den genanen Untersenbungen von Schir mer "") nicht statt; jeder Theil des Geschmacksongians ist vielmehr wenigstens in gewissen Grade für alle Geschmacksongiathe empfänglich

Nenerdings hat sich Keppler unter Vierordt's Leitung mit der Prüfnng der Empfindlichkeit für Concentrationsdifferenzen beschäftigt. Aus seinen Versnehen geht u. A. hervor, dass bei einer Concentrationsdifferenz von nnr 2.5 pCt, die Zahl der richtigen Entscheidungen nur wenig über 1, bei einer Differenz von 10 pCt. dagegen über 4 der Fälle beträgt. Die Entseheidung erfolgt häufiger richtig, wenn erst eine concentrirtere, dann eine verdünntere Lösung angewandt wird, als bei umgekehrten Verfahren; nnr salzige Stoffe bilden in dieser Beziehung eine Ansnahme. Mit steigender Concentration nimmt ferner die Empfindlichkeit bei bitteren und salzigen Lösnngen zn, bei sauren und süssen Lösungen hingegen ab. Im Ganzen ist die Empfindlichkeit für Concentrationsdifferenzen bei salzigen Körnern am grössten, dann folgen süsse und saure, zuletzt erst bittere, während hinsichtlich der absolnten Empfindlichkeit (bei minimaler Verdünnung) und der Nachdaner der Empfindung bittere Lösungen obenan stehen.

Ein werthvolles Reagens zur Geschmacksprüfung besteht in der Anwendung electrischer galvanischer Ströme. Durch den galvanischen Strom werden nämlich bei geeigneter Application die als electrischer Geschmack bezeichneten Sensationen nuter normalen Um-

<sup>\*)</sup> Ueber den Geschmackssinn des Menschen, Heidelberg 1825.

<sup>\*\*)</sup> Nonnullae de gustu disquisitiones; Diss. Greifswald 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehrbuch der Physiologie Bd. II Abth. 7, pag. 389 ff. (1847)

ständen sowohl beim Schliessen als bei geschlossener Kette hervorgernfen. Der electrische Geschmack hat etwas Specifisches, das man am besten als "Scharfmetallisch" bezeichnet; er ist weder mit dem sauren noch mit dem salzigen Geschmack identisch; am wenigsten aber ist die Angabe begründet, dass am positiven Pol eine saure, am negativen Pol dagegen eine schwächere alcalische Geschmacksempfindung entstehe. Der Geschmack unterscheidet sich vielmehr in beiden Fällen nur der lutensität, nicht aber der Onalität nach. Man kann das Auftreten des electrischen Geschmacks nicht bloss beobachten, wenn man den einen Pol bei mässiger Elementenzahl (4-8) auf die Zunge aufsetzt, sondern bei entsprechender Verstärkung des Stromes auch von der Wange, der ganzen Unterkiefergegend, vom Halse (bei der sogenannten Galvanisation des Sympathicus), ja unter Umständen selbst von sehr weit entfernten Körperstellen aus. Ich habe den electrischen Geschmack (u. A. bei Hysterischen) durch Galvanisation im oberen, selbst im mittleren Theile der Wirbelsäule auslösen können Anch wird er häufig bei Einführung von Elektroden in den änsseren Gehörgang (namentlich bis in die Nähe des Trommelfells) beobachtet. Es ist demnach die frühere Annahme unhaltbar, dass beim electrischen Geschmack die peripheren Enden der Geschmacksnerven durch adaquate electrolytische Zersetzungsprodukte (Säuren oder Alkalien) direct gereizt werden. Der electrische Geschmack entsteht offenbar nicht bloss durch die electrische Reizung der peripheren Geschmacksnervenenden, sondern auch durch Reizung der Geschmacksnerven selbst in höheren Theilen ihres Verlaufes, und vielleicht sogar der geschmackempfindenden Centra. Wir haben daher in der electrischen Prüfung ein wichtiges Hülfsmittel der Localisation bei vorhandenen Geschmacksstörungen. Ist der electrische Geschmack erhalten, während schmeckbare Substanzen von der Zunge aus nicht mehr percipirt. werden, so ist die Ursache mit grosser Wahrscheinlichkeit nach den peripheren Nervenenden zu verlegen. Ist dagegen auch der electrische Geschmack in entsprechender Weise beeinträchtigt, so ist der Sitz der Läsion im Verlaufe der Geschmacksnerven oder in den geschmackempfindenden Centren zu suchen.

§ 151. Vielfach ist von einer "Hyperaes thesia gustatoria" in Lehrbüchern die Rede. Es dürfte jedoch zunächst die Frage aufzuwerfen sein, ob Zustände, welche die fragliche Bezeichnung rechtfertigen, im Bereiche der Geschmacksnerven überhaupt angetroffen werden. Wir haben auch hier, wie bei den Hyperästhesien, der Tastnnd Gefühlsnerven, zn berücksichtigen, dass der Grundbegriff der Hyperästhesie nur durch Zustände exessiver Erregbarkeit in der Sphäre sensibler oder sensueller Nerven vollständig gedeckt wird.

Es müsste also das eben merkliche Minimum der Geschmacksempfindung abnorm verringert sein, so das sebon Geschmacksgrössen, welche bei Gesunden unwirksam bleiben (z. B. Verdünungen weit nuter der obigen Norm) dentliche Geschmacksempfindung anslösen; oder es müsste bei Anvendung gleicher Geschmacksgrössen stärkere Reaction im Bewasstein erfolgen, so dass entweder die Wahrnehmung des objectiven stimilteen linhalts der Empfindung verschärfwäre, oder die Empfindung von lebhafteren Gefüllen der Lust und Tunist begleitet wäre, als unter normaler Verhältnissen. Jenes könnte man als wirkliche Geschmacksverschärfung (Hypergensie)— dieses mehr als Hyperalgie der geschmacksgerven bezeichnen. Diese Zustände wärden für die Hyperpselaphesie und entane Hyperselz die entapprechande Analoga bilden.

Leider fehlt es nach dieser Richtung hin an genaneren methodischen Präfungen, die allein entscheiden Können, noch gänzlich. Jedoch scheinen Symptome der obigen Art in der That, namentlich bei Hysterischen, bookanthet zu werden, wie dies sehon aus der oben angeführten Thatsache in Betreff des electrischen Geschmack aberrorgeht. Hysterische schmecken oft die geringsten Mongen von Salz und Gewütznicht geschen, von arzneilichen Substanzen in der Medicin herans, welche von Gesenden nicht mehr percipirt werden. Zngleich erregt ihnen oft ein Geschmack, welcher Gesunden angenehm ist, Widerwillen und Unist. Mit dieser partiellen Hyperfasthesie für einzelne Geschmacksapalitäche kann eine hochgräuße Unempfünlichkeit geen andere Geschmacksreize verbunden sein, in Folge deren sie Dinge, welche Gesunden widerlich sind, mit Wohlbebagen geniessen.

Nicht unbedingt findet der Begriff der Hyperästhesie anf die sogenannten subjectiven Geschunaksempfindingen Anwendung, die wahrscheinlich meist auf abnormen, centralen Erregungen der Geschmacksumerven beruhen. Derartige Sensationen treten spontan (d. h. ohne verunlassenden ansseren Reiz) auf und können sehr verschiedene, in der Regel aber mit widrigen Gefählen verbundens Geschmacksempfindungen vortüssehen. Dahin gebören anch die krankhaften Geschmacksempfindungen Geisteskranker, bei denen übrigen wahre Geschmackshallreintalionen neben Illusionen (d. h. fälschen Umdentungen objectiver Geschmackskranker) vorkommen. Die Geschmackspatassenn Geisteskranker sind in der Regel wider-Geschmackspatassenn Geisteskranker sind in der Regel wider-

wärtiger Natur, und erlangen durch ihren Zusammenhang mit Vergiftnigswahn und mit dem Entschlinsse der Nahrungsverweigerung eine erhöhte Bedentung.

Gewisse Stoffe können vom Blute aus, durch Einwirkung auf die Geschmacksnerven oder auf ihre peripherischen Endapparate, Geschmacksempfindungen hervorrafen. So hat Rose bei sich und Anderen nach dem Geuusse von Santonsänre das Auftreten intensiv bitterer Geschmacksempfindungen beobachtet. Derselbe constatirte ansserdem auch die interessante Thatsache, dass indifferente Getränke, wie reines Wasser, im Santonrausch intensiv bitter schmeckten. Diese letztere Erscheinung muss offenbar auf eine wirkliche Hyperästhesie der Geschmacksnerven zurückgeführt werden. - Wernich\*) hat nach subcutanen Morphium - Injectionen mehrmals das Auftreten des bitteren Morphiumgeschmacks (einmal eines widerlich-sänerlichen Geschmacks) auf der Zunge oder im hintersten Theile der Mundhöhle beobachtet. Bei einer tuberculösen Patientin trat das Phänomen sehr regelmässig, und zwar, je mehr die Patientin verfiel, um so rascher (Anfangs mehrere Minnten, zuletzt bereits 10 Secunden nach der Injection) ein. Bei sich selbst konnte Wernich nur im Zustande der Inanition (nach Sstündiger Nahrungs-Enthaltung) das Phänomen hervorrufen; und ausserdem wurde dasselbe noch bei einer Patientin "in sehr heruntergekommenen Zustande" beobachtet. Es scheint sich demnach auch hier um eine. durch Kachexie oder durch vorübergehende Reduction des Körperzustandes begünstigte Hyperästhesie der Geschmacksnerven zu handeln.

Das spontane Auftreten widriger oder scharfer Geschmacksempfindungen hat man seit Roux mehrfach bei Facialislähmungen beobachtet und auf Reizung der chorda tympani innerhalb des Fallonischen Canals zprückgeführt.

Dass Reizung der Chorda in der That Geschmacksempfianingen zur Folgo hat, geht aus Beobachtungen hervor, wo die Chorda durch grosse Defecte im Trommelfell blessgelegt war und einer directen electrischen oder mechanischen Erregung (z. B. durch Berührung mit einem Pinsel) ausgesetzt wurde. Immerhin ist jedoch das spontane Auftreten derartiger Reizerscheinungen (anf welche ich noch bei den Fasiellähnungen zurückkommy viel seitener, als

Beitrag zu den Parästhesien des Geschmacks, Griesinger's Archiv, Band II. Heft 1, pag. 174.

Herabsetzung oder Verlust der Geschmacksempfindung anf der gelähnten Seite; zuweilen findet sich beide Zustände mit einander verbunden, so dass es sich gewissermassen nm eine Anaesthesia dolorosa im Gebiete der Geschmacksnerven handelt.

Romberg hebt hervor, dass in den (übrigens setteneu) Fällen von Lingual-Neuraljein keins shiptivien Geschmacknerven angetroffen warden, und meint, dass dieser Umstand gegen die Vermittelung der Geschmacksempfindungen dnort den Lingualis ins Gewich fällen bei den den Lingualis ins Gewich fällen der State der Trigeminna-Neuralgien sich, wenn man bedenkt, dass der Sitz der Trigeminna-Neuralgien siehr hänfig erntral ist und dass die geschmackvermittelnden Fasern innerhalb des Gehirns divergirende, von den sensibeln durchans getrennte Wege einschlagen können. Ferner aber brauchen dieselben Reize nicht in gleichem Massse erregend anf Nervenfasern von verschiedenen specifischen Energien zu wirken. Hänfig genng sehen wir ja periphere Neuralgien gemischter Nerven ohne Reizerscheinungen in den enheprechenden moforischen Fasern einhersehen.

§ 152. Anāsthesie der Geschmacksnerven, Agensie.

— Dieser Zastand wird, im Gegensatze zum vorigen, häufig beobachtet, und zwar kann es sich dabei bald um complete; mu totale oder um partielle (d. h. auf einzelne Qnalitäten beschränkte) Geschmackstähmungen handeln. Bei den incopleten Agensien ist nehen der Verminderung sehr gewöhnlich eine
Verlangsamung der Geschmacksperception (um mehrere Secunden)
dentlich nachweisbar. — Der Extensität nach kann der Verlust der
Geschmacksempfindung bilateral, oder halbestlüg, oder endlich anch
anf einzelne Abentitte einer Zangeshalfte beschränkt sein.

Vorübergehende und leichtere Geschmacksanästhesien können zunachtst darch Ageatien herbeigeführt werden, welche direct anf die
peripherischen Enden der Geschmacksaneren einwirken und die Erregkarkeit derselben alteriren. Es gehören dahin zum Theil dieselben Agentien, welche die Erregharkeit der sensiblen Hant- und
Schleimhantaeren local beeinträchtigen, wie z. B. Kälte und hobe
Hitzegrade. Nach örtlicher Eisspilication am einen bestimmten
Zungenabschnitt ist, wie ich mich durch Versuche fiberzengt habe,
nicht nar die Sensibilität, sondern anch die Fähigkeit der Geschmacksempfladung an der Applicationsstelle für längere Zeit vermindert,
(Ans demselben Grunde können wir anch den Geschmack kalter
Köprer, z. B. verschiedener Eissorten, schwerer unterschelden). —

Dass hole Hitzegrade, wie z. B. beim sogenannten Verbrennen des Mundes, die Geschmacksfäligkeit vorübergehend abstumpfen, ist Jedem bekannt. Ferner können locale, namentlich eaturrhalische Precesse der Mandesheimhant mit bedeutenden Geschmackestörungen einhergehen, die jedoch meist anr mechanisch durch erschwerte Einwirkang der Geschmackstoffe auf die peripherischen Nervenenden heldigt sind. – Eine einigenhender Besprechung erheischen die eigentlichen Leitung sannes the sien der Geschmack saerven, welche anmentlich durch ihre verwickelten genetischen Beziehungen zu versehiedenen Hirnnervenabschnitten specielles Interesse darbieten. Die vorliegenden pathologischen Thatsachen berechtigen uns, ihren Sitz bald im Lingualis, bald im Glossopharyngeus, bald in der horda, hald in dem peripherischen Theile des Facialis zu suchen.

Zunächst sind Fälle heohachtet, in welchen nach Durchschneidung des Lingualis wegen Neuralgie Geschmacksstörungen in der entsprechenden Znngenhälfte auftraten, so z. B. von Vanzetti\*) und Inzoni\*\*). In dem von Inzoni herichteten Falle war ein Jahr nach der Nenrectomie die Lingualis der entsprechende Zungenhälfte mit einer dicken Schleimschicht bedeckt, völlig gefühllos (selhst für Stiche) and in ihrem vorderen Theile vollständig geschmacklos. - Ferner kennen wir zahlreiche Fälle von einseitiger Gesichtsanästhesie mit gleichzeitigem Geschmacksverluste der entsprechenden Zungenhälfte. Ansser den älteren, von Romherg \*\*\*) und von Longet †) zusammengestellten Beispielen will ich nur an einige neuere Beobachtungen von Hirschberg and Guttmann erinnern. In zwei von Hirschberg ++) mitgetheilten Fällen war der Geschmack der entsprechenden Zungenhälfte in ihren heiden vorderen Dritteln gänzlich aufgehoben, während das hintere Drittel der Zunge die normalen Geschmacksempfindungen bewahrt hatte. Im ersten Falle hatte der Hufschlag eines Pferdes gegen den Schädel eines 10 jährigen Knaben eine isolirte, totale Quintnslähmung

<sup>\*)</sup> Gaz. des bop. 1868, 8.

<sup>\*\*)</sup> Lussana, recherches expérimentales et pathologiques sur les nerfs du gout, arch. de phys. 1869, S. I. pag. 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Lehrbuch der Nervenkrankheiten, (3. Aufl.) 1857, pag. 253-168 und 301-314.

Anatomie und Physiologie des Nervensystems, deutsch von Heyn. 1849,
 p. 158 - 165.

<sup>++)</sup> Berliner clinische Wochenschrift, 1868, No. 48 und 49.

mit vollståndiger Anlsthesie und mit neuroparalytischer Ophtalmie der rechten Gesichshählte hervorgerufen; im zweiten waren Quintus und Abdreens der linken Seite intracraniell durch ein Sarcom der Durn mater gelähnt worden. Auch Guttmann 1) beobachtete bei einer halbseitigen Quintuslähmung hysterischer Natur und intseten Facialis eine Aufhebung der Geschmacksempfindung in den vorderen zwei Drittell der entsprechenden Zungenhälte, während im hintern Drittel des Zangeurfickens die Geschmacksempfindung normal war. (Trophische Sötzungeu am Auge feltlen hier; die Ursache der Trigsminusanisthesie war also wahrscheinlich jenseits des ganglion Gasseri zu suchen).

Diesen Fällen, in welchen bei intracranieller Affection des Trigeminus eine halbseitige Ageusie der vorderen Zungenpartien vorbanden war, stehen nun freilich andere entgegen, in denen bei completer, intracraniell bedingter Gesichtsanästhesie Geschmacksstörungen entweder nicht angeführt oder ausdrücklich verneint werden. beschränke mich auf ein Beispiel, das von zwei namhaften Gewährsmännern (Lussana und Renzi) beobachtet und durch Autopsie erhärtet wurde. Hier bestand intra vitam complete Anästhesie der linken Gesichtshälfte, incl. Zunge und Zahnfleisch, nebst ausgebreiteten vasomotorisch-trophischen Störungen (Conjunctivitis, Erosionen der Cornea, Phleytänen und ervsipelatöse Röthung in der linken Gesichtsbälfte, Nasenblntung, Schwellung des Zahnfleischs). Der Geschmack war dagegen völlig intact. Die mit den verschiedensten Substanzen angestellten Geschmacksprüfungen liessen darüber keinen Zweifel. Bei der Autopsie fand Renzi, ausser Residuen eines alten Blutergusses in der linken Grosshirnemisphäre, das linke ganglion Gasseri im Zustande vorgeschrittener Erweichung, an welcher alle 3 Aeste des Trigeminus gleichmässig theilnahmen. -

§. 153. Ueber Geschmacksstörungen durch Erkrunkungen oder trunnatische Verletzungen der Chord at ynn pan in und des peripherischen Facialis liegen zahlreiche Beobachtungen vor, auf die ich zum Theil bei den Facialishmungen zurürkkommen werde. Hier sollen nur die Hauptpunkte besprochen und nanentilich einige Thatsachen herrorgehoben werden, welche beweisen, dass einerselts Vertetzungen des peripherischen Facialis unterhalb der Abgangsstelle der Chorda, andererseits auch directe Läsionen der letzteren zu Geschmacksstörungen Veranlassung geben.

<sup>\*)</sup> Ibid. Nr. 51.

In ersterer Beziehung sind u. A. die genauen Beobachtungen von Stich und Lotzbeck von grossem Interesse.

Stich\*) sah Störungen des Geschmacks auf der entsprechenden Zungenhälfte bei einem Mauns eintreten, dem der Facialis gieich nach seinem Austritt ans dem for, stylomastoldes bei einer Unterkiefer-Resection durchschnitten worden war. - In dem Falie von Lotzback \*\*) handelt es sich nm ein auf der v. Bruns'schen Glinik exstirpirtes Enchondrom der linken Parotis; der Pacialis wurde hier noch weiter nach der Peripherie zu (nämisch jenseits der Arteria temporalis) durchschnitten Die sehr genau angesteilten Geschmacksprüfungen (mit Quassia, Coloquinthen und Kochsalz) ergaben an der linken Zungenspitze sowohl Verminderung wie auch deutliche Verlangsamung der Geschmacksperception. Intensiv bittere Dinge wurden nur als herbe, salzige (wie auch hei Stich) als süsslich geschmeckt; die Verlangsamnng betrug 3-6 Secunden, die Nachdauer der Geschmacksempfindung war ebenfalls vermindert. An den Seitenrändern der Zunge waren die Unterschiede weniger beträchtlich und weiter nach hinten gegen die Zungenbasis war eine Differenz überhanpt nicht zu bemerken.

Für den Einfluss von Facialis-Verletzungen innerhalb des Fallopischen Canals (und wahrscheinlich directer Chorda-Verletzung) bietet der folgende Fall von Lussana (l. c.) einen interessanten Beleg dar.

Einer Bäuerin, weiche an incompieter Taubbeit litt, war von einem herumzishenden Charlatan eine Operation mit einer Lanzette im linkeu Gehörgang gemacht worden, welche apoplectische Erscheinungen und sofortige Lähmung des linken Facialis zur Folge hatte. Zwei Jahre daranf fand Lussana bei der Kranken noch eine ieichte Facialiscontractur und völlige Aufhebung des Geschmacks in der linken vorderen Zungenbäifte, wie die mit Zneker, Salz, Essig u. s. w. angesteilten Prüfungen ergaben; an der Zungenhasis war der Geschmack dagegen normal. Die Sensihijität und Motilität der linken Zungenhälfte waren durchaus unverändert.

Ein Fall von Fano, welchen Duchenne \*\*\*) mittheilt, verdient desswegen Erwähnung, weil hier der Facialis intact, die Chorda dagegen mit dem Trommelfell und den Gehörknöchelchen in Folge von Otitis media vollkommen zerstört war. In diesem Falle bestand während des Lebens ein Verlust des Geschmacks und des Gefühls in den beiden vorderen Zungendritteln, woraus Duchenne schliesst, dass die Chorda nicht bloss den Geschmack, sondern auch das Gefühl in diesen Theilen vermittele. Dieser Annahme entsprechen auch einige neuere Beobachtungen von Moos+) Derselbe sah bei grossen Trommelfell-Perforationen durch Anlegung eines künstlichen, Toyn-

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Kenntniss der Chorda tympani, Charité-Annalsa VIII. ") Deutsebs Clinik 1858 No. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Electrisation localisée, 2. Aufl. p. 966.

t) Centralblatt 1867, Nr. 46. - Knapp und Moos, Archiv für Augen- und Ohrenheilkunde, L. 1, p. 207,

bee'sehen Trommelfells au die Innenfläche des noch erhaltenen oberen Trommelfellrestes vorübergehende Störungen des Geschmacks und des Tastainns der entsprechenden Zungenhalfte auftreten, und glaubt die Störungen von dem Drucke der angelagerten Membran auf die in jener Region verhaltende Chorda tympani herleiten zu mässen.

Bei rheumatischen Faciallähmnngen habe ich in einer grossen Anzahl von Fällen sowohl Verminderung als Verlangsamung der Geschmacksperception an der Zungenspitze und in einem grösseren Theile der vorderen Znagenhälfte dentlich nachweisen können. Nicht ung die Prüfungen mit den verschiedensten schmeckharen Substanzen ergaben in dieser Hinsicht unzweifelhafte Resultate, sondern auch der electrische Geschmack war auf der entsprechenden Zungenhälfte gleichzeitig vermindert. Bei den schwereren Geschmacksstörungen handelt es sich meist um Fälle, wobei die Läsion nach anderweitgen Erscheinungen in der Gegend der Austrittsstelle des Facialis am for. stylomastoides oder in dem Fallopischen Canal selbst wenigstens einigermaassen zuverlässig localisirt werden konnte. - Andererseits feblen in zahlreichen Fällen von peripherer Faciallähmung Geschmacksstörungen vollständig, und zwar nicht bloss in den leichteren Fällen rheumatischer Lähmung, sondern selbst bei den Lähmungen durch Otitis interna mit carioser Zerstörung des Felsenbeins n. s. w.; ja selbst bei nachgewiesener Degeneration der Chorda tympani ist von Ehrmann Integrität der Geschmacksempfindung auf der entsprechenden Seite beobachtet worden, während dagegen andere Autoren (z. B. Nenmann) einen partiellen Verlust des Geschmacksinns als Folge von Otitis interna eintreten sahen. Diese Differenzen haben nichts so Befremdendes mehr, wenn wir uns den Verlauf der aus dem Lingualis herstammenden Geschmacksfasern nach dem ohigen Schema vergegenwärtigen. Da nämlich die Chorda nur einen Theil der Geschmacksfasern des Lingualis beibehält, andere dagegen durch die rami communicantes zum Ganglion oticum verlaufen, so können, wenn diese letztern Verbindungen beträchtlich entwickelt sind, Zerstörungen der Chorda möglicherweise ohne merklichen Geschmacksverlust der vorderen Zungenabschnitte einhergeben. Umgekehrt kann, wenn die genannten Verbindungen schwach sind oder ganz fehlen, der Geschmacksverlust nach Chordaverletzung ein sehr vollständiger sein. In der That sind aber hier Varietäten des anatomischen Verhaltens sehr häufig, da sowohl die kleinen Rami sphenoidales öfters fehlen (Rüdinger), wie anch die Verbindungen des N. petrosus superficialis minor mit dem N. petrosus superficialis major und dem

ganglion geniculi (nach Krause, Bischoff und Anderen) höchst inconstanter Natur sind.

§. 104. Wir kommen endlich zu den vom Glossopharyngen ausgehenden Geschmacksstörungen. Wenn in der dunkelen und verworrenen Lehre von den Anästhesien der Geschmacksnerven überhaupt etwas feststeltt, so ist es die von fast allen Beobachtern einstimmig ansekannte Thatsache, dass die vom Lingualis, Trigeminus, der Chorda und dem Farialis ausgehenden Geschmacksstörungen nur die vorderen Zungenabsein licht, nicht aber die Gegend der Zungenabsein umfassen.

Geschmäcksstörungen in der letzteren Region können daher nicht auf Affectionen der oben genannten Nerven allein zurückgeführt werden, sondern lassen eine Betheiligung des Glossopharyngeus mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen.

Pathologische Beobachtungen über Geschmackssörmagen durch nachgewiesen siolite Erkrankungen des Glosophrayngenus sind bisher in der Literatur nicht vorhanden Die wenigen Palle von Glosophrayngenus ellerton, welche Longet in seinem berühnten Werbeynassummengestellt hat, verlieren leider dadnrch an Werth, dass die Erkrankung entweder den Glosophrayngens nicht allein betraf oder die Beobachtungen nicht genan gemig angestellt wurden. Das erstere gilt von den Beobachtungen von Bishop und Gendrin, wo der Trigennius ebenfalls affeit war. In einem Falle von Cruse fand sich eine Degeneration und Compression des linken Glosopharyngens durch einen (gleichzeitig den Hypoglossus comprimisend) Tumor. Hier bestand während des Lebens auf der linken Zungen Literature und des Lebens auf der linken Zungen der Schenhacksempfindung; doch ist anch diese Boobachenaksempfindung; doch ist anch diese Boobachenaksen der Benerkt, ungenan, weil über das Verhalten des Trigeminss nichts anngesagt ist.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind die Geschmeksstrungen, welche bei multipler Sinnsservenaffetten, bei Geisteskrankheiten, Tabes, Hysterie n. s. w. vorkommen, zum Theil auf den Glossopharyagens zu beziehen. Ich will nur einen derartigen Fall hervorbeiten, den ich mit Dr. Guttman au zasammen in der heisigen Luiverbeiten. Folklinist eingehend untersucht lanbe und welcher von Ersterem bereits anderweitig mit grosser Genanigket publicit ist.\*\*)

Es bandelte sich um eine hysterische, 38 jährige Patientin mit vollständiger Anästhesie der linken Gesichts- und Rumpfhälfte und der liuksseitigen Extremitäten,

<sup>°)</sup> L. c. pag. 194 u. 195.

<sup>\*\*</sup> Berliner clinische Wochenschrift 1869, Nr. 28 ff.

Parese der Letzteren und Betheiligung zahlreicher Hirmnerven, namentlich der Sinnesnerven (Olfactorius, beider Optici, Acustici); Parese der Stimmbänder, des Gaumensegels und des linken Hypoglossus.

Da in diesem Felle complete Anisthesie der linken Gesichtshälte bestand, as bet ann über die Hübstelligung des lilben Linguals kar Zweite bernrechen gebandererstellt die Lakon des Engenalis nicht die alteringe Urasche der Geschmackstungs blöde, dieher aus der villigene Vernelchung des Geschmacks im linken blieren Zungsachtlicht ziemlich sieher bevrongeben. Für die Bethelligung des linken Gespahrappens libes sieht in dieses Falls auch die volnandere Anisthesie der linken Guussenseghählte, sowie die verminderte Mobilität und Refinzerrugbarkeit derselbie einigermansses verwerbten.

§. 155. Die Anästhesien des Geschmacks bieten demnach in diagnostischer Hinsicht ein ungemeines Interesse, als Symptom von Leitungsstörungen im Gebiete dreier Hirnnerven, des Glossopharyngeus, Trigeminus und Facialis. Mit welchen Einschränkungen und Cautelen die Störungen der Geschmacksfunction nach dieser Richtung hin für jetzt benutzt werden dürfen, ist aus der vorhergehenden Darstellung ersichtlich. Wenn wir häufig bei Läsjonen des Trigeminus und Facialis Geschmackstörungen da vermissen, wo wir dieselben nach physiologischen und pathologischen Analogien gewissermaassen erwarten dürfen; so ist hier an die schon oben hervorgehobenen anatomischen Varietäten und an den auch zum Theil zweifelhaften centripetalen Verlauf der dem Lingualis angehörigen Geschmacksfasern zu erinnern. Andererseits aber ist auch die Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass einzelne (namentlich die vorderen) Abschnitte der Zunge eine doppelte Geschmacksinnervation, aus dem Lingualis und aus dem Glossopharingeus besitzen, und dass bei Läsionen der geschmacksvermittelnden Lingualisfasern (mag die Läsion in der Bahn des Trigeminus oder des Facialis stattfinden) die Function dieser Fasern durch den Glossopharvngcus vicariirend vermittelt wird. Dieser Gedanke liegt nahe, ween wir einmal die Anastonosen wrischen den netzurtigen Endansbreitungen des Linqualis und Glosopharyngens in der Zungenschleinhaut, sodann den Umstand in Betracht ziehen, dass die Endzweige des Glosopharyngeus viel weiter als in der Regel angenommen wird nach vorn gehen, wie schon oben (S. 149) erwähnt wurde. Auch könnten hier ähnliche Anordnangen stattfinden, wie wir sie bei Gelegenheit der eutanen Anästhesien in Betreff der peripherischen Endiguungen der grossen Armervenstämme als möglich erkannt haben.

Die Prognose der Geschmacks-Anfathesien wird natürlich undruch das Grundleiden bestimmt. Ueber die Wiederherstellung des Geschmacks nach peripheren Continuitästrennungen des Linpualien und Facilais fehlt es leider noch an weitrichhenden Erfahrungien; doch geht aus einzelnen Beobachtungen, wie z. B. der obigen von Lussana, hervor, dass die Geschmacksstörungen in solchen Fällen unverändert Jahre lang fortdanern können, wenn selbst die motorische Leitung im verletzten Facialis zum Theil wiedergedehrt ist. Bei den rheumatischen Facialishmungen habe ich fast immer nach längerer Zeit eine Besserung wenn auch nicht Vollige Restitution der Geschmacksempfändag beobachtet. Die Ageusien bei multipler Sänesservenaffection geben dagegen eine ungünstige Prognose; die überhaupt für die eentralen Formen (z. B. bei Hysterie und Tabes), namentlich wenn der Geschmackserputst complet ist, und auch der electrische Geschmack vollständig mangelt.

In therapeutischer Hinsicht bieten die leichteren und incompleten Anästherien des Geschmacks kein erhebliches Interesse, da sie in der Regel zu keiner wesentlichen Beschwerde Veranlassung geben und meist nur durch objective Untersuchung erkannt werden. Im Vebrigen richtet sich die Behandlung gegen das Grundleiden. Bei den schweren und completen Ageusien, welche durch continutitätstrenungen der Nevenstämme, durch Druck intracraüeller Tmmoren, durch cerebrule Krankbeitsprocesse u. s. w. herbeigeführt werden, ist von einer Causalbehandlung matürlich nur selten die Rede. Bei hysterischen und aus unbekannter Veranlassung entstanden Geschmackslähmungen soll die locale Faradisation der Zunge häuße ginen ragiden Erfolg gehabt haben (Du uch en ne).

## Neurosen des Olfactorius.

§ 156. Die physiologischen Leistungen des Olfactorius bestehen in der Vermittelung specifischer Reactione, der Geruchsempfindungen, auf gewisse Reize (gasförmige Stoffe), deren differentielle Wirkungsweise noch wenig erforecht und nicht (wie bei anderen Sinnsereizen) anf wenige Typen oder Qualitäten zurnkckführbar ist. Immer ist jedoch hier das formale Gefählselement sehr vorschend, so dass wir den objectivirten, sinnlichen Empindungsgehalt stets mit subjectiver Lust oder Unlust begleiten, den Geruch somit neben seiner bestimmten und specifischen Beschaffenheit vor Allem als angenehm oder unangenehm im Bewussteein empfinden. Nach dieser Seite hin sind daher auch die krunkhaften Senastionen vorzugsweise gerichtet, und man kann somit von Hyperaligien, Paralgien und Alaufein im Bereiche der Gerundsgerven reden.

Zo den Prüfungen des Geruchs können sehr verschiedenartige Stoffe benatzt werden; nur ist dabei zu herbickschigen, dass manche Riechstoffe (vis z. B. die stechenden Dämpfe von Essigstare und Ammoniak) zugleich heftig erregend auf die Gefühlsurersenselme der Assasischleimhaut einwirken, woraus im concreten Falle bei der Prüfung auf Geruchsstörungen leicht Verwechslungen hervorgehen. Aetherische Oele (z. B. Ol. Bergam, Lavand, Rossmaria), Foeniculi, Anisi, (alpeuti) und andere stark riechende vegetabitische Sübstanzen (finct Valerianse, Asse Foetides, Moschi, Terpeniculi, Kampher u. s. w.) sind zu Geruchspröfungen am besten geeignet. Das eben merkliche Geruchsminimm hat Valentin"") für einzehen Richstoffe zu bestimmen gesucht, indem er diejenige Sübstanzmenge ermittelte, welche in einem durch die Naes streichenden Luftvolum enthalten war. Danach sollen bei gleichmässiger Vertheilung über die Riechstoff auflehen Quolf Millegramm Brum, Qu? Phosphwasserstoff, Q,002

<sup>&</sup>quot;) L. c. p. 279 ff.

Schwefelwasserstoff und 0,00005 Rosenöl für den Minimaleindruck genügen. Vom electrischen Strome ist, da derselbe bei localer Einwirkung meist keine dentlichen Geruchsempfindungen hervorruft, eine Verwerthung als Reagens nicht zu erwarten.

§. 157. Als Hyperaesthesia olfactoria hat man zum grosen Theile die bei Centralaffectionen, Geisekrankheiten, Hypsterien. s. w. vorkommenden subjectiven Geruchsempfindungen beschrieben. Offenbar handelt es sich hier meist um centrale Erregungen der Riechnerven durch Einwirkung abnormer pathologischer Reize, wobei die entstehenden Empfindungen zum Theil wie bei den gewohnten berpripherischen Erregungen objectivirt werden. Solche subjectiven Geruchsempfindungen können natürlich auch vorkommmen, wenn die Riechnerven zerstört sind (wie in einem Falle von Berard) und erpripherische Reize daher nicht mehr Geruchsempfindungen auslösen: es verhält sich hier ganz wie bei den nach Continuitätstrennung der Norven anfürehenden Neuraließen.

Vielfach kommen iedoch anch wirkliche Hyperästhesien im Gebiete des Olfactorins, namentlich bei Hysterischen, vor: dergestalt dass Riechstoffe schon in abnormer Verdünnung, auf abnorme Distanz u. s. w. dentlich percipirt werden. Keineswegs selten sind Fälle. wie z. B. die von Amann\*) erwähnte Hysterische, welche frische Kirschen durch ein Zimmer hindurch riechen und durch den Geruch Personen von einander unterscheiden konnte. Wenn Justinus Kerner's Seherin von Prevorst bei geschlossenen Angen allerlei vegetabilische und mineralische Substanzen, die ihr in die Hand gegeben wurden, sogleich erkannte, so brauchen wir dabei keine magische Divinationsgabe, sondern nur eine ächt hysterische Verschärfung des Geruchsinns voranszusetzen. Noch ganz andere und überraschendere Erscheinungen würden sich beobachten lassen, wäre nur einmal das menschliche Geruchsvermögen bis zur Stärke des thierischen (z. B. den Raubthieren eigenthümlichen) gesteigert. - Ausser und neben der eigentlichen Geruchsinnsverschärfung kommen, wie schon erwähnt, besonders Hyperalgien des Geruchs vor. dergestalt dass schwache und für den Gesunden fast indifferente Geruchsreize in hohem Grade das Gefühl der Unlust erregen - ja, man kann wohl sagen geradezu als Schmerz im Bewnsstsein empfunden werden. Dahin gehört der Widerwille, den Hysterische gegen gewisse, für den Gesunden ange-

<sup>\*)</sup> Ueber den Einfluss der weiblichen Geschlechtskrankbeiten auf das Nervensystem. Erlangen, 1868.

nehme Gerüche (z. B. duftende Blumen) empfinden: ein Widerwille, der oft mit grosser Toleranz gegen andere, für den Gesunden widerliche Gerüche gepaart ist. Es erimert dies an die partiellen Hyperästhesien in der Sphäre des Tastsinns, die mit normaler oder verminderter Empfindlichkeit gegen andere Reizgattungen einhergeben können. —

Geruchshallucinationen kommen bei Geisteskranken. obwohl bedeutend seltener als Phantasmen anderer Sinnesorgane vor; besonders, wie es scheint, in den Anfangsstadien des Irrsiuns. Schlager hat unter 600 Fällen nur 5 mit wirklichen Geruchshallncinationen beobachtet, während Illusionen (falsche Umdeutungen objectiver Geruchserregungen) bedentend hänfiger angetroffen werden. Die Geruchshallneinationen Geisteskranker sind fast stets widerwärtiger Natur, z. B. häufig Leichengeruch, womit dann der Wahn von Leichen umgeben zn sein oder von Fäulniss des eigenen Körpers n. s. w. im Zusammenhang steht. - Die Erregung findet bei den eigentlichen Geruchshallucinationen unzweifelhaft vorzugsweise an der centralen Ausbreitung der Geruchsnerven statt. Positive anatomische Befunde sind jedoch sehr spärlich. Von Cabanis wurde ein Abscess im Corons callosum - in einem auf der Wiener Irrenanstalt beobachteten Falle dagegen ein auf der Siebplatte aufsitzender und von den Olfactoriis amschlossener fungus darae matris, von Haselnussgrösse, gefunden.

8. 158. Zustände entgegengesetzter Art. Anaesthesia olfactoria. Anosmie, kommen weit hänfiger vor und werden vor Allem dnrch Leitungsstörungen der Olfactorii oder ihrer virtnellen Fortsetzungen im Tractus n. s. w. - besonders daher durch basale Erkrankungen in der Gegend des Stirnlappens - bedingt. Longet erwähnt einen interessanten derartigen Fall, welcher von Pressat beobachtet wurde. Der Kranke litt an completer Anosmie, während die Sensibilität der Nasenschleimhant intact war. Er fühlte alle reizenden scharfen Stoffe, reagirte gegen Schnupftaback etc. durch Niesen, konnte aber den Geruch des vorgehaltenen Aethers nicht wahrnehmen, sondern gab dabei nur an, dass er ein Gefühl von Stechen empfinde, als ware Salz in die Nase gerathen. Bei der Antopsie fand sich ein vollständiger Defect beider Nn. olfactorii; selbst die für ihren Durchtritt bestimmten Oeffnungen der lamina cribrosa waren nicht vorhanden: es existirte nnr eine solche, die für den N. ethmoidalis des Trigeminns bestimmt war.

Die im höheren Alter allmälig eintretende Abstumpfung der

Geruchsempfindung ist durch die senile Atrophie der Nn. olfactorii (Prévost) zu erklären.

Die Anosmien, welche bei Geisteskrachkeiten, namentlich parayttischer Demenz, vorkommen, sind wahrscheinlich auf primäre Alterationen im Riechenstrum und ronsecutive Degenerationen der Nervenfasern zurückzuführen Wenigstens hat man öfters in solchen Fällen Atrophie, graues und durchscheinendes Aussehen der Riechnerven (Rokitansky) u. s. w. beobachtet.

Sehr schwere, selbst complete Geruchsstörungen können bei Hysterischen vorkommen; so habe ich z. B. in dem §. 154 erwähnten Falle complete Anosmie der linken Assenbälfte neben gleichzeitigem Sensibilitätsverluste derselben beobachtet Auch hier mag die Erkrankung central (in der grauen Smbstanz der Riecherverunsprünger?) ihren Ansgangspunkt haben.

Die Geruchsstörungen, welche angeblich auch bei söulrten Trigeminus — Anästhesien und bei Faciallähmungen beobachtet worden sind, unterliegen einer ganz abweichenden Dentang. Bei den Leitungestörungen im Trigeminus kann das vom N. ethmoidalis vermittelte Gefühl der entsprechenden Nasenhälfte aufhören, wodurch Täuschungen entstehen; ferner kann auch die Nasalsecretion abehmen, so dass die Nasenböhle trockener ist und die Richestoffe daher weniger gut diffundirt werden. Bei Faciallähmungen ist die Paralyse der inspiratorischen Nasenmuskeln der Erweiterer des Nasenflügels), welche zum Schnüffeln und Einziehen der Richestoffe benutzt werden. Ursache der Störung (verzt. Lähnung des Facialis).

Locale Krankheitsprocesse der Regio olfactoria anmentlich Catarrhe, können natürlich mehr oder minder complete und ansgebreitete Geruchsstörungen veranlassen. Ausserdem hat man jedoch in einzelnen Fällen nach stattgehabten sebweren Erkältungen vollständigen Verlust der Geruchsempfindung — zuweilen anch mit gleichzeitigem Geschmacksverluste (A. v. Franque') beobachtet. Anch ein sehr satkref Geruchseindrack, z. B. durch Ammoniak, kann (wie in einem von Graves'\*) erahlten Falle) plotzliche Aufhebung des Geruchsinns hervorrufon

Die Prognose ist (abgesehen von den eigentlich nicht hierher zu rechnenden catarrhalischen und den zweifelhaften rheumatischen Fällen) im Allgemeinen nngünstig, namentlich bei den completen

<sup>\*)</sup> Correspondenzbl. f. Psychiatrie, 30. Sept. 1858.

<sup>\*\*)</sup> Archives générales 1834, II. 6.

ein- oder beiderseitigen Anosmien, denen in der Regel unbeilbare Verkaderungen an der Basis cranii, in den Riechnerven, oder in den entralen Ursprüngen derselben zu Grunde liegen. Von therapentischen Versuchen ist daher auch nur selten die Rede. In den oben erwähnten Fällen, welchen selwere Erkältungen zu Grunde lagen, soll die mehrtägige Application von fliegenden Vesicantien im Nacken Heilung bewirkt haben (v. Franque; Wittmaack). Bei einer Geruchslältmung, die nach langdauernder Coryza zurückgebileben war, und bei hysterischen Anosmien hat Duchenne durch locale Faradisation Heilung beobachte.

## Neurosen des Opticus.

8. 159. Wir sind bei den Neurosen des Opticus in der besonders günstigen, auf keinem anderen Sinnesgebiete wiederkehrende Lage, materielle Veränderungen des Nerven zum grossen Theile schon während des Lebens mit ausserordentlicher Präcision und Bestimmtheit nachweisen zu können. Der intraoculare Theil des Sehnerven ist der ophtalmoscopischen Untersuchung zugänglich, deren Resultate uns zugleich in zahlreichen Fällen auch über die pathologischeu Zustände in höher gelegenen, intracranielleu Abschnitten des Sehnerven und überhaupt über vorhandene basilare, cerebrale, selbst spinale Krankheitsprocesse die wichtigste Belehrung darbieten. Die mittelst opthalmoscopischer Untersuchung nachweisbaren Erkrankungszustäude sind vor Allem die intraoculare Nenritis (Stanungspapille und Neuritis descendens), Atrophie, und Druckexcavation der Sehnerven, ferner die Embolie der Art, centralis retinae; Zustände deren Semiotik und Pathogenese durch die Forschungen v. Graefe's und seiner Schule in mustergültiger Weise festgestellt ist.

§. 160. lutraoculăre Neuritis des Opticus kann sowohl durch Fortleitung entzindlicher Processe von der Retina aus (z. B. bei Retinitis in Folge von morbus Brightii), wie auch in nmgekehrter Richtung von der Schädelhölle aus herbeigefihrt werden. Auf die Ahnfige Verbindung von basikrart (z. B. menignisthen) und crebralen Erkrankungen mit Neuritis optica intraocularis hat zuerst, of rae fe anfirmerksam gemacht. Abgesehen von den basslen Processen hat man dieselbe bei Herchäflectionen (Encephalitis, Hämorrhagien, Tumoren) von dem verschiedensten Sitze — in den Grosshirnhemisphären, thalamus opticus, corpora geniculata, corpora quadrigemina, eerebellum, pons u. s. w. — beebachtet und zwar fast immer bilateria, auf beiden Augen gleichzeitig.

Ophtalmoscopisch erscheint die Entzündung des intraocularen

Schnervenendes welche durch intracranielle Processe bedingt ist, in 2 Formen: als Stauungspapille, und Neuritis descendens. Bei der ersteren ist der Hanptsitz der Entzfindung in der Papille, die getrübt, erheblich geschwellt und verbreitert ziemlich schaff über die relativ gesunden Nachbartheile der Netzhaut hervorragt; während bei der letzteren die Schwellung der Papille weniger erheblich sit und die Entzfindung sich mehr auf die Nachbartheile der Netzhaut fortsetzt. Bei Beiden besteht starke Schlängelung und Füllung der Venen; auch können Apoplerier vorhanden sein.

Die Neuritis kann in sehr seltenen Fällen in Zertheilung übergehen; alsdam bildet sich die Schweilung des Schenverun und der
ungebenden Retina zurück, die Papille bleibt jedoch etwas heller als gewöhnlich und leicht getrübt. In der Regel kommt es aber nach
längerem Bestande der Neuritis (namentlich bei fortdanernden cerebralen Ursachen, z. B. Tumoren) zur secu ndären Atrophie des
Schenven, wobei die Schweilung ebenfalls zurückgeht, die Papille
aber blass und weisslich verfärbt, das benachbarte Retinalgewebe
anfangs meist noch getrübt ist.

Dass es sich hei der Schwellung und Trühung der Papille in der That nm nenritische Vorgänge im Sehnerven handelt, haben die microscopischen Untersuchungen von Schweigger, Saemisch, Leher und Anderen erwiesen, Schweigger fand im Bereiche der Papille die Nervenfasern zum Theil um das 4-6fache ihres normalen Durchmessers verdickt, in der Retina die Nervenfasern und Ganglienzellen zu Grunde gegangen; die Retina nehen der Papille verdickt mit hypertrophischer Entwickelung des Bindegewebsgerüstes der Nervenfaserschicht; die Gefässe (besonders in der Nahe der Papille) mit sehr verdickter, zellenreicher Adventitia versehen. Saemlsch fand die Sehnerven fettig degenerirt, ihre hindegewehigen Bestandtheile hypertrophisch; die Panille sowohl der Höbe als der Breite nach durch Bindegewehshypertrophie geschwellt; ihre im Normalzustande deutlich markirte, den Zügen der Opticusfasern entsprechende Streifung nicht zu erkennen; die Adventitia der Centralgefässe verdickt, in der henachharten Retina Wucherungen der Radiärfasern in den Körnerschichlen, Atrophie der Nervenfasern und Ganglienzellen. - Bei hochgradiger Stauungspapille fand Leher\*) auf dem Sehnervendurchschnitt eine erhehliche Verdickung und einen ödem atosen Zustand der inneren Scheide und des lockeren Balkengewehes zwischen äusserer und innerer Scheide; namentlich war letzteres hedeutend hyperplasirt und an den meisten Stellen gleichsam zu einer intermediären Schicht entwickell.

Aehnliche optalmoscopische Bilder, wie bei Cerebralaffectionen (Stauungspapille mit Betheiligung der Netzhaut) werden auch in Folge von Morbus Brightii in äusserst seltenen Fällen beobachtet,

Beiträge zur Kenntniss der Neuritis des Sehnerveu. Archiv f. Ophtalm. XIV. Ahth. 2. p. 371.

wie die von v. Graefe\*) Herrmaun Schmidt und Weguer\*\*) publicirten Beispiele zeigen.

Iutraoculăre Atrophie des Schnerven kann, abgesehen von imem secundăren Entstehen lei Neuritis opici, Susserst hafug ohne vorantgehende Entzindung zu Stande kommen, und zwar durch intracranielle Processe, Meningitis basilaris, die verschiedensten chronischeu Gebirnerkrankungen (besonders Tumoren) und Erkrankungen der oberen Rückenmarkasbschnitte, nameutlich Tabes dorsaalis. Bei Specialaffeetioneu scheint ausualumslos einfache Atrophie, vorzukommen: was in differenzialdiagnastischer Hinsicht von Wichtigkeit sein kann. Die Papille erscheint bei der einfachen Schimmer, die Retinalarterien sind meist verdünut und veruegert. Die seharfe Contonirung der Papille ist deu oben geschilderten Formen gegeutäter hesonders characteristisch.

§. 161. Die Sehstörungen bestehen bei Neuritis gewöhnlich in Abnahme der Sehschärfe (Amblyopie), die in der Regel zu immer höheren Graden fortschreitet. Nicht immer verhält sich jedoch die Amhlyopie den ophtalmoscopisch vorgefundeuen Veränderungen proportional; sie kaun vielmehr im Vergleiche zur Sehnervenveränderung im progressiven Stadium und auf der Höhe des neuritischen Processes auffallend gering sein; ja es kann sogar Neuritis längere Zeit ohne iede suhiectiv merkliche Functionsstörung einhergehen. Man wird daher hei ophtalmoscopischer Unterspehung Gebirnkranker äusserst hänfig Neuritis eutdecken, ohne durch die subjectiven Angaben des Krauken selbst daranf hingewiesen worden zu sein. Andererseits kann anch Amblyopie dem ophtalmoscopischen Bilde der Atrophie oft längere Zeit voransgehen. - Häufig ist auch anfangs nur ein trübes oder umflortes Sehen (wie dnrch einen Nebel oder Schleier) vorhanden. Oft ist mit der Abuahme der Sehschärfe zugleich eine Abnahme des Farbensinnes bis zu partieller Farbeublindheit (Daltonismus) verbunden; ferner können subjective Lichterscheinungen den Prozess in allen Stadien begleiten. Im weiteren Verlaufe steigert sich die Amblyopie meist bis zu völliger Erblindung (Amaurose) nameutlich bei den von Basal- und Cerebralleiden abhängigen Neuritidien. Noch mehr gilt dies von den secundären und primären Atrophien des Sehuerven, die fast immer mit completer Aufhebung des Sehvermögens einhergehen.

<sup>\*\*)</sup> v. Graefe, Archiv f. Ophtalm. XII. 2. Abth. p. 120.

 162. Ueber den Mechanismns des Zustandekommens der Neuritis und Sehnervenatrophie bei intracraniellen Erkrankungen herrschen noch erhebliche Meinungsverschiedenheiten. Es lässt sich mit Bestimmtheit behaupten, dass iene Processe nicht immer nach demselben Schema, sondern wahrscheinlich mindestens in dreifach verschiedener Weise entstehen. Znnächst handelt es sich in zahlreichen Fällen um directe Compression des Nerven und seiner Gefässe an der Schädelbasis oder um entzündliche Processe daselbst, welche sich auf die Scheide des Schnerven forterstrecken, und gewöhnlich zu dem Bilde der Neuritis descendens Veranlassnng geben: so bei basalen Tumoren, Meningitis basilaris etc. Zweitens können die virtuellen Fortsätze der Sehnervenfaserung durch Heerdaffectionen im thalamus optiens, corpora geniculata, corpora quadrigemina, in der Stabkranzfaserung der Hemisphären bis zur Spitze des Hinterlappens, in Mitleidenschaft gezogen werden. Es kann sich von hier aus eine centrifugal fortschreitende Neuritis und Atrophia descendens des Sehnerven entwickeln. Hierher gehören besonders diejenigen Fälle von Cerebralleiden, in welchen die Amblyopie schon längere Zeit vor dem oahtalmoscopischen Bilde der Atrophie besteht: man mnss annehmen, dass hier eine höher gelegene Station der Sehnervenfaserung zuerst ergriffen wird und die intraocnlare Sehnervenerkrankung erst consecutiv auftritt. Entscheidend dafür ist z. B. ein von Hirschberg\*) erwähnter Fall, in welchem nach vollständiger tranmatischer Continnitätstrennung des Sehnerven in der Schädelhöhle bis zur Manifestirung einer ophtalmoscopisch deutlichen Atrophie der papilla optica drei Monate verstrichen.

In einer dritten Reihe von Fällen, die sich besonders durch die Schunngspapille\* characteristien, hat man nagenommen, dass die Schnervennsfection durch die Steigerung des intracraniellen Druckes bedingt sei, welche durch raumverengernde Processe (z. B. Tumoren) herorgebracht werde. Man stellte sich vor, dass in Folge des directen oder fortgepflanzten Druckes im Sinus cavernosus eine Stannag entstade, welche auf die Vena centralis retinae zurückwirkte; in Folge dessen komme es zu passiver Hyperamie, woraus sich die Erweiterung der Retinalvenen, die Schwellung der Papille, die oft gieherheitig vorhandenen Hämorrhagien der Netzhaut u. s. werklären. Eine besondere Disposition von Seiten der Augengeflisse werde dadarch bedinkt, dass dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint, dass dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint, dass dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint, dass dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint, dass dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint, dass dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint, dass dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint, dass dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint dieselben die lamina eribross beim Entiritt in den Buldint den

<sup>\*)</sup> Berl, clin. Wochenschr, 1869, No. 37.

bns durchbohren. Werde nun der Rückfluss des venösen Blutes gehemmt, so komme es in Folge der Stauung zu den hyperämischen Erscheinungen und bei längerer Dauer der Störung in Folge der verminderten Circulation zur secundären Atrophie. —

Diese Theorie bedarf nun insofern einer Modification, als Sesemann\*) gezeigt hat, dass eine Compression des Sinns cavernosus nicht erhebliche Staunngen in den Retinalvenen zur Folge haben kann, weil sowohl der Sinus cavernosus als auch die Va. centralis retinae (durch die Vena optalmica superior) mit den äusseren Gesichtsvenen in directer Communication steht, die Va. centralis retinae zuweilen sogar direct in die Ophtalmica einmündet, so dass der Abfluss des Blutes nach dieser Richtung hin, so lange der Weg durch den vena facialis frei ist, auch bei bedentender Steigerung des intracraniellen Druckes ungehindert bleibt. Dagegen bietet sich eine ebenso einfache als genügende Erklärung in den interessanten Versuchen von Herrmann Schmidt,\*\*) welcher bei Sängethieren durch Injectionen in den Arachnoidealranm eine directe Communication des letzteren mit der lamina cribrosa nachgewiesen hat. Gesteigerter intracranieller Druck wird daher Flüssigkeiten aus dem Arachnoidealraum in dieses Canalsystem pressen, und durch das so entstehende Oedem der lamina cribrosa Incarceration des intraocularen Sehnervenendes und die davon abhängigen Entzündungserscheinungen (Stauungspapille) erzeugen; womit auch die oben erwähnten Befunde von Leber durchaus übereinstimmen. - Für die Thatsache, dass bei intracranieller Drucksteigerung bald Stanningspapille, bald einfache weisse Atrophie beobachtet wird, giebt Schmidt eine sehr annehmbare Erklärung. Wenn nämlich durch Compression, sei es direct von einem Tumor oder auf andere Weise, am foramen opticum die Communication zwischen Arachnoidealraum und Sehnervenscheide unterbrochen wird, so ist der Uebertritt neuer Flüssigkeitsmengen in letztere abgeschnitten. und das ursächliche Moment für Entstehung der Stanungspapille nicht mehr vorhanden.

Benedikt hält die Annahme einer Neuritis descendens und einer durch intracranielle Drucksteigerung bedingten Stauung in den Retinalgefassen in zahlreichen Fällen für ungenügend. Er stellt ihnen gegenüber die Theorie auf, dass man es

<sup>\*)</sup> Vgl. v. Graefe, über Neuroretinitis, Archiv f. Ophtalm. XII. H. 2.

oo) Archiv f. Anat. und Phys. 1869. H. 2. p. 154.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv f. Ophtalm, XV. 2, p. 193,

bei den Heerderkrankungen innerhalb der Schädelhöhle vielmehr mit begleiteuden oder vorausgehenden Neurosen der sympathischen vasomotorischen Fasern zu thun babe; dass die symptomatische Nenroretinitis in den meisten Fällen auf einer krankbaften Innervation des Sympathicus beruhe, die wiederum ein Symptom mannichfaltiger cerebraler Krankheitsprocesse darstelle. In derselben Weise sucht Benedikt anch manche Functionsstörungen des Acusticus bei Gebirnkrankbeiten zu erklären; ferner anch die Affectionen von dem ursprünglichen Heerde weit entfernter Hirntheile, z. B. das Auftreten von Demenz (durch Betheiligung der Hirnrinde) bei Ponsgeschwülsten: den Hydrocephalus in Fällen, wo von einem continuirlichen Uebergange des Processes auf die Ventrikelwandungen nicht die Rede sein kann. - So heachtenswerth diese und ähnliche Thatsachen auch sind und soviel uns an einem befriedigendem Verständnisse der secundären Circulationsstörungen bei cerebralen Krankbeitsbeerden offenhar noch mangelt, so fehlt es doch der Bene dikt'schen Theorie an haltbaren Stützen; wenigstens schelnen mir die hervorgehohene Empfindlichkeit des Sympathicus am Halse und die Erfolge der Galvanisation desselben bei chronischen Gehirnprocessen nur in sehr bedingter Weise verwerthhar. Ueberdies bleibt auch die Frage offen, in welcher Weise die secundare Neurose des Sympathicus bei cerebralen Heerdaffectionen zu Stande kommen soll; eine secundare Nenrose des Hals-Sympathicus ist bei einem Tumor im Pons oder Cerebellum doch fast noch unerklärlicher, als eine mechanische Circulations störung in den Netzhautgefässen. Die von Benedikt citirten Analogien sind zum Theil nicht ganz zutreffend, z. B. was das secundare Zustandekommen von Hydrocephalus betrifft. Letzterer kann bei entfernten Hirnaffectionen (z. B. bei gröseeren Tuberkeln im Cerebellum) durch venose Stauung, in Folge von Compression der Vena magna Galeni, welche das aus dem plexus choroides zurückströmende Blut aufnimmt, herbeigeführt werden (Virchow). Diese Form des Hydrocephalus ist von der durch fortgeleitete entzündliche Reizung entstandenen leicht durch die mangelnde entzündliche Verdickung des Ependyms und durch die etarke Entwickelung der Venen zu unterscheiden.

§. 163. Die Diagnose der Neuritis intraocularis und der Atrophie des Sehnerven ist dem Obigen gemäss nnr aus dem ophtalmoscopischen Befunde zu stellen.

Die Prognose ist bei Neuritis im Allgemeinen ungdisstig; jedoch kommen in einzelnen, bisher noch nicht genau zu classifeirenden Fällen überraschende Besserungen und Heilungen vor: so z. B. ein Veuritis fellminans aus unbekannter, wahrechseilich interaneller Ursache. Einen interessanten Fäll der Art hat Hirschberg") beschrieben. Bei Kindern ist nach v. Gräfe"") üter Prognose der Neuritis erfährungsgemiss besser als bei Erwachesenn. — Die meisten in der Literatur angeführten Heilungen beziehen sich auf Fälle, wo die Diagnose zweifelhaft ist, indem der ophalmoscopische Befund die Diagnose zweifelhaft ist, undem der ophalmoscopische Befund

<sup>\*)</sup> Beobachtungen über plötzliche Erblindung durch intracranielle Processe, Berl, clinische Wochenschr. 1869 No. 37.

<sup>\*\*)</sup> Berl, clin, Wochenschrift 1868 No. 2.

noch keine ausgehildeten Veränderungen am intraoeularen Sehnervenende nachweist, wie dies allerdings bei einer grossen Anzalle cerbraler and spinaler Amblyopien (vgl. unten) der Fall ist. — Bei ausgebildeter secundärer Atropsie und bei der einfachen weissen Atrophie des Schuerven ist die Proguose fast absulta ungdawsig, obwohl in einzelnen Fällen unter bestimmten Behandlungsweisen Besserungen und selbst Heilungen eingetreten sein sollen.

Die Behandlang ist bei beiden Processen im Wesentlichen gegen ass Grundleiden gerichtet. Anserdem hat man bei Neuritis vermittelst autiphlogistischer oder resorptionsbefürdernder Mittel, durch locale Blutentziehungen (autärliche oder künstliche Blutege), Derwantien, Drastica, Mercurialien, Jodaklaim, u. s. w. einzugreifen gesencht; die Erfolge sind jedoch, wie schon aus der Prognose erhellt, im Ganzen sehr fruglich.

Von Benedikt wird die Galvanisation bei symptomatischer Neuroretinitis (in Folge von Cerebralleiden) lebhaft gerühmt; besonders in Form der Galvanisation am Sympathicus. Auch bei Sehnervenatrophie wurden von ihm einzelne Erfolge erzielt, und zwar geschah die Application hier dergestalt, dass der Knpferpol auf die Stirn gesetzt und mit dem Zinkpol an der Schläfe oder am inneren Angenwinkel gestrichen wurde - wenn möglich mit solchen Inteusitäten, dass subjective Lichterscheinungen auftraten. Amblyopien erfuhren hierdurch gewöhnlich vorübergehend eine bedentende Besserung: danernd war dieselbe iedoch nur höchst ausnahmsweise. Benedikt ist überzeugt, dass es sich bei diesen Verfahren nicht nm directe Reizung des Opticus darch Stromschleifen, sondern um reflectorische Einwirkungen von den sensibeln Trigeminnsästen aus handeit. Er beruft sich dafür auf die von ihm bestäligten Versuche von Türck. wonach man bei Amblyopien und selbst bei Amanrose durch Druck anf die Halswirbel oder die proc. mastoidei einen momentan verschlimmernden oder bessernden Einfluss auf die Sehkraft ausüben könne

lch habe bei Amblyopien in Folge von Cerebral- und Spinalaffectionen vielfach die Galvanisation durch den Kopf und langs der Wirbelsäule in Anwendung gezogen, und allerdings häufig Besserungen eintreten sehen, allein immer nur in solchen Fällen, in welchen der ophtalmosopiehe Befund negativ war, niemals bei bestimmt characterisitter Neuritis optica intraocularis und noch weniger bei weisser Atrophie des Sehnerven. Den besten Erfolg liefern jene anfallsweise auftretenden Amblyopien, welche durch vorübergehende raumbeschränkende Hyperämien in der Schädelhöhle bei cerebralen Heerden und wahrscheinlich in analoger Weise auch in den Anfangsstadien von Tabes basalis und cervicalis entstehen.

Was die Besserungen und Heilungen bei Atrophia nervi optici betrifft, so mass man hier Fälle unterscheiden, in denen die ophtalmoscopisch constatirte Atrophie des Sehnerven rückgängig geworden sein soll, und andere, in denen zwar das Sehvermögen sich besserte, die Atrophie aber unverändert blieb. Ersterer Art ist z. B. ein von Hart\*) mitgetheilter Fall von Sehnervenatrophie bei einem Epileptischen, wo durch Eisapplication auf die Wirbelsäule (nach der Chapman'schen Methode) nicht nur Besserung des Sehvermögens, sondern anch angeblich Anfhellung der Papille herbeigeführt wurde. Andererseits hat Oglesby\*\*) eine Reihe von Fällen mitgetheilt, in denen das Sehvermögen sich besserte, obwohl die Papillen atrophisch blieben. Beide Categorien müssen freilich in diagnostischer Hinsicht, was die Atrophie betrifft, gerechtes Bedenken erwecken; was die Selistörung betrifft, so wurden genauere functionelle Prüfungen in der Regel nicht vorgenommen, oder sie beschränkten sich auf Prüfung der Sehschärfe, während das Gesichtsfeld ununtersucht blieb.

§ 154. Druckexcavationen des Options sind bekanntlich eine Folge oder vielmehr eine Theilerscheinung intraoculärer Drucksteigerung. Sie finden sich daher vorzugsweise im Verlaufe des primären Glaucoms; ferner aber anch bei secundären glancomatösen Processen, wie sie bei totalem Pupillarverschluss, Sclerectasia postica in Folge hochgradiger Myopie, Vermehrung des Glaskörpervolums, ectatischen Hornhautnarben u. s. w. vorkommen. In allen diesen Fällen äussert sich die Wirkung der intraoculären Drucksteigerung besonders auf die Lamina cribrosa, welche eine relativ schwache und nachgiebige Partie der Sclera darstellt, weil das Scleralgewebe hier von den Opticusbündeln durchbohrt und auseinandergedrängt wird. Es wird daher die normale physiologische Excavation unter solchen Umständen erheblich gesteigert. - Die wesentlichen ophtalmoscopischen Erscheinungen der Druckexcavation, d. h. ihre Unterschiede von der physiologischen Excavation des Sehnerven liegen, wie v. Gräfe nachgewiesen hat, darin, dass bei jener der Excavationsrand sich dem Rande des Sehnerven in der Chorioidea nähert, eudlich damit zusam-

<sup>\*)</sup> Lancet 1865 No. 7, p. 6,

<sup>\*\*)</sup> Ophtalm. hosp. rep. VI. 3. p. 190, April 1869.

menfallt, wahrend der Rand der physiologischen Excavation stest innerhalb der Schneverenfranze gelegen ist. Die Excavation wird daher breiter, zugleich aber auch tiefer; die Gelüsse erscheinen am Excavationsraude nungebogen, geknickt; diese Knickung erschwert den Abflass ams den Retinalvenen, nud kann daher zu Stamnagserscheinungen in den letzteren Veranlassung geben. Bei den höheren Graden attroplieren die Nerrenfaseru, weiche die Seitenwand der Excavation und die lamina cribrosa überzieben, und letztere ist daher im Grunde der Excavation in ihrer hölleren Farbung und nestformigen Zeichnung deutlich zu erkennen. Ferner tritt beim Fingerdruck auf das Auge leicht Arteriennbals auf.

Die Störungen bei der Excavation beruhen einmal auf der unmittelbaren Compression der die Lamina eribrosa durchsetzenden Sehnervenbündel; sodann auf der Compression der oberhalb der Lamina cribrosa liegenden Fasera, indem diese bei ihrem Uebergang in die Retina an den scharfen Rand der Excavation angedrückt werden. Es kann somit auf doppelte Weise zur völligen Unterbrechnig der Leitung in den Fasern des Sehnerven kommen. Bei sehr acnter, stürmischer Steigerung des intraocularen Druckes, (welche übrigens nicht sofort nothwendig zur ausgebildeten Excavation führt) ist die Gefahr völliger und danernder Leitungsunterbrechung natürlich am grössten; bei langsamer und allmäliger Entwickelung der Excavation dagegen kann sich der Nerv dem gesteigerten Drucke wenigstens eine Zeit lang accommodiren. Wir sehen daher in jenen Fällen oft plötzliche und andauernde Erblindung auftreten, während in diesen die Sehstörungen wenigstens für einige Zeit minder beträchtlich sein können.

Die Behandlung der Druckstesgerung; eine Besprechung derselben wirde daher ein Eingehen auf so viellache anderweitige Erkrankungszustände des Bulbus erfordern, dass wir dieselbe der phtalmologischen Specialitieratri überlassen missen. Aur sei bier an das glünzende Verdienst v. Gräfe's, die allgemeine Einführung der Iridectomie als des weitans wichtigsten Factors zur Herabsestung des intraoulieran Druckse erinnert.

§ 165. Embolie der Arteria centralis retinae ist ophtalmoscopisch zuerst ron v. Gräfe und Liebreich, seitdem häufiger, als Urssuche pitzlicher Erblindung nachgewiesen, und von Schweigger und Anderen anch durch die Section bestätigt. Die Papille erscheint dabei bleich und durchscheinend; die Geffisse derselben sind änsserst verdünnt, die Netzhautarterien auch jenseits der Papille nur alls schmale feine Linien sichtbur und vollständig blutles. Nach längerem Bestehen der Embolie kann es zu seeundären Atrophien der Retins, auch zu kleinen Hämorrhagien derselben (dürch gleichzeitige Stauung in den Retinalwenen?) kommen. In den bisker beobachteten Fällen bestand meist andanernde Erblindung; höchstens war noch quadtätter Lichtempfändung vorhanden.

Den während des Lebens ophtalmoscopisch nachweisbaren Erkrankungszuständen am intraocularen Theile des Schnerven schliessen sich die als Hyperaesthesia und Anaesthesia optica bezeichneten Functionsstörungen an, deren anatomische Localisation meist unsicherer Natur ist.

§. 66. Als Hyperaesthesia optica werden sehr mannigfaltige Gesichtsphänomene zusammengefasst, bei denen es sich im Allgemeinen weniger um wirkliche Hyperisthesie (d. h. um excessive Erregbarkeit), sondern um Reizerscheinungen in Folge abnormer pathologischer Erregungen der Opticaskerung, resp. ihrer cerebralen Ausbreitungen und der centralen Perceptionsapparate des Scharerven handelt.

Als eigentliche Hyperästhesien wären n. A. diejenigen Zustände aufzufassen, wobei schon äusserst lichtschwache oder unter abnorm kleinem Sehwinkel erscheinende Gegenstände dentlich erkannt werden, die Sehschärfe also beträchtlich grösser als 1 ist; was physiologisch ohne krankhafte Sensationen (bei ungewöhnlich feinsichtigen Personen) vorkommt. Ich erinnere nur an die Beobachtungen, dass Sterne siebenter Grösse und die Jnpiterstrabanten mit blossem Ange dentlich erkannt wurden. Dem pathologischen Gebiete der Hyperästhesie gehören dagegen zum Theil diejenigen Fälle an, wobei schon die gewöhnlichen äusseren Lichtreize intensive Lust- und Unlustaffecte oder complicirtere psychische Reactionen hervorrufen, wie es bei den verschiedensten primären oder secundären Retinalleiden, ferner bei sogenannten nervösen Personen, bei Hysterischen, Hypochondrischen, bei allgemeinen Schwächezuständen, fieberhaften Affectionen des Organismus vorkommen kann. Davon sind natürlich die Fälle zu sondern, in denen die gewöhnlichen Lichtreize mit abnormer Intensität auf die Sehnervenenden einwirken, wie z. B. bei paralytischer Mydriasis oder Defect und Mangel der Iris.

Der Hyperaesthesia optica werden besonders eine grosse Anzahl von Gesichtsphänomenen zugezählt, welche anscheinend spontan, d. h. ohne äusseren Anstoss, nach Analogie der nenralgischen Schmerzen

Eulenberg, Nervenkrankheiten.

auftreten und dem Gesetze der excentrischen Erscheinung gemäss an die Peripherie des Gesichtsfeldes projicirt werden.

Eine Uebersicht der hierhergehörigen sogenannten anhjectiven Gesichtserscheinungen ist um so schwieriger, als nur zu häufig die Symptome von Trühungen in der hrechenden Medien, von Glaskörperopacitäten, Congestionen der Chorioidea, Drucksteigerung u. s. w. damit verbunden angetroffen und zum Theil confundirt werden (z. B. die sogenannten Mouches volantes). Den krankhaften Erreguugen des Sehnerven eigenthümlich sind besonders die subjectiven Licht- und Farbenerscheinungen, die man als Photopsien und Chromopsien bezeichnet. Derartige Erscheinungen werden bekauntlich auch bei mechanischer und electrischer Reizung des Sehnerven (Durchschneidung, Galvanisation in der Nähe des Auges n. s. w.) heohachtet. Am häufigsten erscheinen hei Reizen, die auf den Sehnerven direct oder auf seine Endausbreitungen in der Retina einwirken, Funken, Flammen, leuchtende Kugeln, Scheiben, Ringe, zickzackförmige Gestaltungen (Blitze) - hald einfach gefärht, bald regenbogenartig. Dagegen kommen complicirtere Gesichtsphantasmen, die eigentlichen Gesichtshallucinationen, vorzngsweise bei cerehralen Krankheitsprocessen, namentlich bei den Zuständen des Irreseins, zur Beobachtung.

Hier, wie hei den Hallneinationen anderer Siune handelt es sich in der Regel um centrale Erregungen, welche zwar an die Peripherie des betreffenden Sinnesorgans projicirt werden, deren Entstehungsort aber stets in das Gehirn selbst fällt, wie z. B. aus den von Esquirol. Johnson, Bergmann, Lenbuscher, Calmeil, Foville und Anderen beohachteten Fällen andanernder Gesichtshallucinationen bei Amaurose mit Atrophie des Options unzweifelhaft hervorgeht. Die Erregung findet offenbar an den centralen Ansbreitungen der Sinnesnerven statt und setzt nothwendig eine Mitwirkung des Vorstellens voraus, dem allein solche Bilder, als Erinnerungen früherer Eindrücke oder als comhinirte neue Gestaltungen, zukommen köunen.\*) Doch gieht es einige Thatsachen, welche einer solchen centralen Entstehung der Gesichtshallucination anscheinend widersprechen. Es könuen nämlich anch krankhafte Vorgänge im Auge (z. B. Cataract) hei sonst gesunden Personen zuweilen von wirklichen Gesichtshallucinationen hegleitet sein (Bonnet, Griesinger); die Hallucinationen können ferner zuweilen einseitig auftreten, oder hei mangelndem Parallelismus der Sehaxen doppelt gesehen werden, oder endlich

<sup>\*)</sup> Vgl. auch die pathologisch-anatomischen Befunde bei Gesichtstäuschungen von Meynert (Vierteljahrsschrift f. Psych. H. 3 und 4, 1868).

durch Bedeckung des Augnfreis bald hervorgerufen (Baillarger), bald zum Versekwinden gebracht werden (Esquirel, Reil, Lenret und Andere). Man hat sich in solchen Fällen damit beholfen, dass man die fragitelnen Erseheinungen nicht als Hallueinationen, sondern als Illiasionen, d. h. als krankhafte psychische Umdeutungen peripherischer Sinneserregungen auffasste, womit freilich eine wirkliche Erklärung noch nicht gegeben ist.

§ 167. Die Anästhesien im Gebiete des Optiens werden in Allgemeinen, wenn sie incomplet sind, als Amblyopien, — wenn sie complet sind, als Amaurosen bezeichnet; unter welche Namen freilich zu verschiedenen Zeiten anch noch sehr vieles Andere sabsammit wurde. Es versteht sich von selbst, dass den Amblyopien und Amaurosen immer materielle Verlanderungen entweder in der peripherische Radunsbreitung des Opticus, oder im orbitalen, basslen und cerebralen Verlaufe der Fasserung, oder endlich in den centralen Perceptionsapparaten Grunde liegen müssen. Die intracraniel bedingten Amauroen hängen grössteutheils von primären Cerebraloder Spinalleiden ab. Demgemäss werden Retinalamaurosen, Orbital-amaurosen, Gerbral- und Spinal-Amaurosen unterschieden.

Den retinalen Amblyopien und Amaurosen sind zunächst dieienigen Störungen des Sehvermögens zuzurechnen, welche in Folge primärer Netzhanterkrankung, bei Retinitis, Apoplexien der Retina, Netzhautgeschwülsten (Gliomen, Carcinomen), Cysticereen; ferner durch intraoculare Drucksteigerung (Glancom mit oder ohne Excavation des Schnerven) entstehen. Auch manche, in Folge von Traumen, Erkältungen, fehlerhafter Beleuchtung, besonders Ueberreizung durch grelles Licht auftretenden Sehstörungen pflegen den retinalen Amblyopien zugerechnet zu werden. Es gehören dahin die interessanten Zustände, welche man als Hemeralopie (Nachtblindheit) and als Nyktalopie (Tagblindheit) bezeichnet, deren anatomische Ursachen noch wenig bekannt sind, und bei denen der ophtalmoscopische Befund meist negativ ist. Ferner pflegt man hierher auch die Zustände angeborener nervöser Gesichtsschwäche (Hebetndo visns congenita), und der durch mangelnden Gebranch des Auges (z. B. bei Cataracta congenita) erworbenen Sehschwäche - Amblyopie in Folge von Anopsie - zn beziehen. Endlich ist anch der meist angeborene, nicht selten erbliche, partielle Mangel des Farbensinns zu erwähnen, dessen höhere Grade man als Daltonismus bezeichnet. Ein weiteres Eingehen auf alle diese Zustände ist hier nicht am Orte; zumal da ihr Verhältniss zu einzelnen Theilen des optischen Nervenapparates noch gar nicht erforscht ist.

Or bitalm aurosen können theils durch Erkrankungen der Orbita, heils durch primäre Affection des orbitales Schenervenabechnitts herbeigsführt werden. Von den Erkrankungen der Orbita können anche Ordene, Pilegmonen, Eiteransammlangen, Therkel und anderweitige. Nenbildungen, sowie besonders Knochenleiden (Periostitis, Caries, Necrosen, Exostosen), endlich auch Erkrankungen der Gefässer (Aneurysmen der Ophtalmics, Teleangiertssien) durch Druck auf den Opticus Amblyopie und Amaurose veranlassen. Unter den vom Opticus selbst ausgehenden Krankbeitszuständen sind, abgesehen von Neuritis, falsche und wahre Neurome nicht ganz selten; ferner sind Cysten, Taberkela und andere Reubildungen, Eiterheerde im Schenerven, Embolien und Aneurysmen der Arteria centralis retinae in einzelnen Fällen beobachtet werden.

§ 168. Die cerebralen und spinalen Amblyopien weren zum grossen Theile reprisentirt durch die sehon früher betrachteten Fälle, in denen Neuritis descendens, Stanungspapille und Atrophie des Opticus als Symptom basaler, eerebraler oder spinaler Erkraukangen auftreten. Es ist bereits erwähnt worden, dass es sich hier theils um directe Compression des Schnerven, theils um centringal fortschreitende Entzündung, theils um secundare Circulationsstörungen und Oedem der Lamina eribrosa in Folge intracranieller Drucksteigerung — vielleicht auch (nach Benedikt) um vasomotorische Neurosen des Opticus handelt.

In symptomatischer Beziehung ist von grösster Wichtigkeit das fast immer bläterle Auftreten der Schstörung bei eerebralen und spinalen Amblyopien und Amaurosen. Ruete's Behauptung, dass Krankheiten des Schhägels oder einer Hälfte der Vierhüge] uur Selstörung auf derselben Seite zur Folge habe, wird durch die Erfahrung nicht hinreichend gerechtfertigt. Ebenso wichtig ist, dass die Sehstörung sich meist auf das ganzo Gesichtsfeld erstreckt, setten in Form centraler Scotome oder peripherischer Gesichtsfelddefete vorkommt, während letteres bei retinalen Amblyopien sehr häufig der Fäll ist. Bei basalen Krankheitsursachen kann dagegen bläteraler Defect des halben Gesichtsfeldes durch Compression des einen Tractus oder einer Seitenhälfte des Chiasma herbeigeführt werden. Bei den ererbralen Amblyopien sind oft gleichzeitig subjective Gesichtsempfindungen in Form von Photopsien und Chromopsien, oder von ausgebildeten Hällericantionen vorhander; endlich fehlt es matfrijch meist nicht an anderweitigen cerebralen Innervationsstörungen, die sich auf die sensibeln, motorischen und psychischen Thätigkeiten beziehen.

In prognostischer Hinsicht ist, namentlich bei pibtzlich eingetzenen Erblindungen aus intra-naiieller Ursache, die Reaction der Papille von grosser Wichtigkeit. Bei intacter Pupillarbewegung ist meist eine Restitution des Schvermögens zu erwarten (falls nicht Götlicher Ausgang durch das Cerberbilleiden eintritt). Doch gibt es von dieser Regel Ansnahmen, wie z. B. ein Fall von Hirschberg\*) beweist.

Amaurosen basalen Ursprungs werden in Folge traumatischer Kopfverletzungen, nach Fissnren und Fracturen an der Schädelbasis, nach Meningitis basilaris, meningealen Hämorrhagien, Nenbildungen, Anenrysmen der Hirnarterien n. s. w. beobachtete. So hat man Compression der Sehnerven und des Chiasma durch Fracturen des Keilbeins (Brodie), Tnberkel am Türkensattel (Hay), Verknöcherungen und Anenrysmen der Carotis interna und am Circulns arteriosns Willisii (Stilling, Ammon, Spnrgin u. s. w.) als Ursachen gefunden. Es ist beachtenswerth, dass auch nach Traumen, welche die Occipital- oder Parietalgegend des Kopfes treffen. Amaurose dnrch secundare Gehirnaffection eintreten kann. So wurde dieselbe z. B. nach einem Falle auf das Hinterhanpt in Verbindung mit ausgedehnter Erweichung des linken Kleinhirnlappens (Monod); nach einem Schlag auf die rechte Parietalgegend in Verbindung mit Degeneration des ganzen mittleren Grosshirnlappens und Compression der Sehnerven an ihrem Ursprunge (Howship) beobachtet.

Zum grossen Theile gebören anch die syphilitischen Amblyopien hierher, deren Sitz freilich in sehr verschiedener Höbe der Faserung sein kann, je nachdem sie darch specifische, gummöse Neubildungen im Sehnerren und in centralen Gebirnabschnitten, oder durch chronische irritätive Processe in den Hirnhäuten und Schädelknochen bedingt werden. Unter geeigneter Behandlung (Mercurialien, Jodkaliam) hat man gerade in derartigen Fällen häufig Besserung des Schvermögens eintreten selne.

§ 169. Es giebt endlich noch eine grosse Anzahl von Amblyopien und Amanosen, in welchen nur die entfernteren ätiologischen Momente (oder nicht einmal diese) bekannt, die anatomische Localisation und Natur des eigentlichen Krankbeitsprocesses aber unbekannt.

<sup>\*)</sup> Beobachtungen über plötzliche Erblindung durch intracranielle Processe, Berl. clin. Wochenschrift 1869, Nr. 37.

der ophtalmoscopische Befund noch wenig erforscht oder negativ ist. Man hat derartige Amanrosen anch wohl als sympathische bezeichnet. Dahin gehören die bald dauernden, bald nur transitorischen Amanrosen, welche nach starken Erkältungen, nach Unterdrückung profuser Secretionen, der Menstruation u. s. w. auftreten, und in denen wahrscheinlich bald eine Retinitis, bald aber anch eine Meningitis, Encephalitis, und besonders Hydrocephalus internus das Mittelglied bildet. Lacerda") beschreibt eine anf der Seereise plötzlich aufgetretene Amblyopie, welche dnrch Strychnin geheilt wurde. Ferner sind Fälle bekannt, in denen Amblyopien nach Verletzungen oder in Folge anderweitiger Irritationen sensibler Trigeminusäste sich entwickelten und zuweilen durch Beseitigung der vorhandenen Reize, durch Extraction cariöser Zähne, Exstirpation von Geschwülsten u. s. w. geheilt wurden. Ebenso können nach Reizznständen in noch entfernteren Organen (Darmkanal, Uterus) Amaurosen eintreten. Eine besondere Rolle spielten ehedem die Amaurosen in Folge von Helminthiasis; ferner in Folge von gastrischen Störungen, von Stercoralanhäufung, von Gravidität. Man mnss wohl die meisten oder alle Fälle, welche unter derartigen Rubriken von älteren Autoren berichtet werden, auf mangelhafte allgomeine und örtliche Untersuchung zurückführen. Besondere Erwähnung verdienen noch die toxischen und die nach acnten Krankheiten auftretenden Amanrosen. Unter den toxischen Substanzen, welche Amanrose bedingen können, ist besonders das Blei hervorznheben. Die saturuinen Amaurosen treten in sehr verschiedenen Stadien der chronischen Bleijntoxication --bald allein, bald mit anderen Erscheinungen der saturninen Encephalopathie - anf, und geben bei geeigneter Allgemeinbehandlung meist eine gute Prognose. Haase\*\*) bewirkte in einem solchen Falle durch subcutane Morphium-Injectionen, Noves \*\*\* durch Drastica und Jodkalium baldige Heilung. Dass Amaurosen durch Tabak (Maekenzie) oder durch übermässigen Gebranch bitterer Mittel (Beer) herbeigeführt werden, ist weniger beglaubigt, dagegen können Alcoholmissbrauch und toxische Dosen einzelner Narcotica (z. B. Belladonna) bei innerem Gebrauche Amblyopien hervorrufen. - Unter den acnten Krankheiten hat zuweilen Typhn's Amaurosen als Nachkrankheiten zur Folge. Die Amaurosen nach Typhus treten ganz plötzlich, im

<sup>\*)</sup> Monatsbl. f. Augenheilk. 1867, p. 39,

<sup>\*\*)</sup> Monatsbl. f. Augenheilk. V. p. 225, Juli und Aug. 1867.

<sup>\*\*\*)</sup> Med. record. 1867 No. 81.

Recoavalescenzstadium auf, und können sportan nach mehrerer Iagen oder Wochen wieder verschwinden ihr Ausgangspankt ist wahrscheinlich eerebral, der ophtalmoscopische Befund gänzlich negativ. Die Prognose ist in der Regel günstig. Ob die empfohlenen Mittel (z. B. die von Frémineau angewandten subentanen Strychnite-Injectionen) die Heilung beschlennigen, ist bei dem meist transitorischen Verland dieser Amaurosen beobachte, die zum Theil durch Typhus werden nach exantematischen Fiebern, z. B. nach Scarlatina zurückbleibende Amaurosen beobachtet, die zum Theil durch Hydrocephalus internus oder Oedem centraler Hirntheile (der corpora quadrigemina u. s. w.) bedingt zu sein seheinen. In der Regel ist auch hier der Verlauf günstig; namentlich gestatten nach v. Gräfe diejetigen Fälle, in welchen die Reaction der Papille fortdauert, eine gute Prognose's

Die Amaurosen, welche als Symptom allgemeiner Erschöpfung und Entkräftung, nach schweren Blutverlusten, Haematemesis, profuseu Metrorrhagien u. s. w. beobachtet werden, lassen sich zum Theil wohl auf die resultirende Anamie und Hydramie und auf serose Ergüsse in die Hirnventrikel oder andere Gehirutheile zurückführen. Die Amanrose war in solchen Fällen zuweileu uur temporär, oder wurde unter einfach roberirender Behandlung gehoben; zuweilen wiederholte sich die Erblindung anch bei jedem ueuen Anlasse oder blieb von vornherein danernd, z. B. boi Metrorrhagien, wovon Carron dn Villards, Arlt, Colsmann und Andere instructivo Beispiele berichten. Der ophtalmoscopische Befund ist meist negativ. In dem Fall von Colsmann \*\*) trat die Amanrose nach profuser Haematemesis und blutigeu Stuhlausleerungen (in Folge einer Magenaffection) auf, die ophtalmoscopische Untersuchung ergab in der ersten Zeit blasse Färbung der Papille, sehr dünne Arterien bei starker Füllung der Veuen; später erschienen auch die Venen ebenso dünn wie die Arterien. Zustand der Papille und Schvermögen blieben unveräudert. - In einzelnen Fällen, namentlich bei allgemeiner hämorrhagischer oder scorbntischer Diathese, scheinen auch Blutergüsse in der Gegend der Maculla lutea dem plötzlichen Eintritte der Erblindung zu Grunde liegen.

<sup>\*)</sup> Ebert und v. Gräfe, Berl. elin. Wochenschr. 1868 No. 2.

<sup>\*\*)</sup> Monatsbl. für Augenheilk. VII. p. 11. 1869.

zügen wie in ihrer detaillirten Ausführung wesentlich ein Verdienst Brenner's. Die Möglichkeit der diagnostischen Benutzung des galvanischen Stroms entspringt daraus, dass der gesunde Acusticus auf den galvanischen Strom bei gewissen Applicationen in einer bestimmten (dem Zuckungsgesetz motorischer Nerven analogen Weise) reagirt, die Brenner als "Normalformel" bezeichnet. Zur Feststellung derselhen wird der eine Conductor in den mit Wasser gefüllten Gehörgang eingeführt und der andere Conductor an einer entfernten Körperstelle aufgesetzt. Bei mittlerer, durch den Rheostat abstufbarer Stromstärke (10-20 S.El.) entstehen alsdann Geränsch- oder Klangwahrnehmungen auf verschiedene Reizmomente (Stromschliessung, Dauer des Geschlossenseins, Stromöffnung) - je nachdem die Kathode oder Anode sich im Gehörgung hefindet. Bei Kathodenschluss (KaS) entsteht eine Geräusch- oder Klangwahrnohmung, die bei geschlossener Kette (Ka D) noch fortbesteht und allmälig abklingt. Bei Kathodenöffnung (Ka O), Anodenschluss (A S) und Anodendauer (A D) fehlt jede Wahrnehmung; dagegen entsteht eine solche wiederum im Augenhlicke der Anodenöffnung (A O) - meist schwächer als die beim Kathodenschluss eintretende und gleich dieser allmälig verklingend. Die Brenner'sche Normalformel lässt sich demnach in folgendem Schema darstellen:

Ka S K (Klang oder Geräusch)
Ka D K > (stetig ahnehmend)
Ka O —
A S —
A D —
A O k (schwaches Klingen).

Das im concreten Falle, mit Hälfe des Rhoestaten gefundene Erregbarkeitsminimum (E I) kann Modificationen erfahren welche Brenner als seeundüre und tertiäre Erregbarkeit (E II und E III) hezeichnet. Unter E II wird der positive Erregbarkeitszuwasch verstanden, welcher durch wiederholte Ka S oder anch (für A O) durch längere A D berbiegeführt wird; unter E III der meist noch grössere positive Zuwaschs, welcher durch Stromwendung hedingt wird. — Ueber das Weitere, namentlich die speciellen technischen Details der Untersuchung ist anf die Hanptschrift Brenner's selbst zu verweisen.

<sup>\*)</sup> Untersuchungen und Beobachtungen über das Gehörorgan im gesunden und kranken Zustande, Leipzig 1868.

Die Breuner'schen Untersuchungen, welche von Moos, Hagen, mir, Erh und Anderen bestättig wurden, sind als Grundlagen einer methodischen Untersuchung des gesunden und kranken Hörnerven zu betrachten. Wir constatiren bei den irritatiren und depressiven Neurosen des Arustieus eine Reihe pathologischer Abweichungen von der Normalformel, die einerseits unter einander eine gewissermassen progressive Reihe darstellen, andererseits aher auch zur Schwere der Functionstörung im Allgemeinen im proportionalen Verblätnisse stehen. Ich werde das Wichtigste darüber anch einer gedrängten Uebersicht der Reizerscheinungen und Anästhesien des Aeustieus im Zusammenhause hemerken.

§. 172. Als Hyperaesthesia acustica sind, analog den potisehen Hyperästhesien, sehr verschiedenartige Zustände aufgefasst worden, bei denen es sich nur in den seltensten Fällen um excessive Erregbarkeit, meist um Einwirkung abnormer pathologischer Reize anf den Hörneven handelt.

Als wirkliche Hyperästhesie wäre der Zustand zu bezeichnen, wobei die Gehörschärfe ahnorm gross ist, so dass die prüfenden Schallreize noch in ungewöhnlich weiten Abständen erkannt werden, oder das eben merkliche Schallminimum verkleinert, oder hei Tonen die noch uuterscheidhare Höhendifferenz ungewöhnlich gering ist. Solche Zustände können hänfig noch innerhalb der physiologischen Gränzen liegen; z. B. bei sehr feinhörigen Personen, und hei Musikern, welche durch Uebung ansserst kleine Tonintervalle (Schwingungsdifferenzen im Verhältniss von 1000 : 1001) noch Jedoch können auch pathologische Hyperakusien, namentlich mit gleichzeitiger Verschärfung anderer Sinnesvermögen (Gesicht, Geruch u. s. w.) vorkommen: man denke nur an die bei Somnambnlen und Eestatischen heobachteten Erscheinungen. Ferner können die Reactionen auf Schallreize in der Weise excessiv ausfallen, dass, wie es hei Hysterie, bei Geisteskrankheiten, hei fieherhaften und allgemeinen Schwächeznständen u. s. w. geschieht, leichte Schallreize bereits intensive Lust- und Unlustaffecte und complicirte psychische Reactionen hervorrufen, die sonst erst hei weit stärkeren Reizen oder überhanpt gar nicht auftreten Man könnte derartige Zustände als aeustische Hyperalgien bezeichnen. Ihre Quelle kann nach Analogie der eutanen Hyperalgien sowohl an der Peripherie wie im Verlanfe der Acusticnsfaserung und in ihren centralen Ursprüngen liegen. Es können aher auch analoge Zustände vorkommen, ohne dass eine abnorme Erregharkeit in irgend einem

Abschnitte des Arnsticus stattfindet, wenn afmilen in Folge gewissen Störrungen in den schallleitenden Organen die gewönlichen Reise in abnormer Intensität zu den Acustiensenden gelangen. Das reinste Beispiel davon bieten uns gewisse Erscheinungen, welche bei peripheren Facultälhumgen, wahrscheinlich in Folge der Paralyse des M. Stapedins und vermehrten Spannung des Trommelfells, beobachtet werden (vgd. §, 273).

In der Regel werden bei den acustischen wie bei dien optischen Hyperfathesien vorzugsweise diejenigen Reizzustfande ins Ange gefasst, welche sich durch das Auftreten subjectiver Sensationen — hier also subjectiver Gebörsempfindungen — characterisiren. Wie beim Gesicht, so haben wir auch hier eine ganze Reihe derattiger Zustände, von der einfachen subjectiven Ton- und Geränsehempfindung bis zu den ausgebildetsten Gebörsphantasmen, den eigentlichen Gehör-Hallucinationen.

§. 173. Die einfachen und gewöhnlichen subjectiven Ton- nnd Geräuschempfindungen werden als Ohrensausen bezeichnet, worunter wir qualitativ und quautitativ sehr manigfaltige Empfindungen von Klingen, Brausen, Zischen u. s. w. begreifen. In Bezng auf die Pathogenese des Ohrensausens wissen wir, dass dasselbe nicht bloss bei primären Reizznständen des Acustieus vorkommt, sondern auch Krankheitsvorgänge in den verschiedensten Abschnitten des Gehörorgans äusserst häufig begleitet, und endlich vielfach in ganz nndefinirbarer Weise (z. B. bei Kopfcongestionen, Anamie und Chlorose, nach starken Blutverinsten, beim Gebrauche grosser Chinindosen u. s. w.) vorkommt. Es ist also aus dem Ohrensansen allein ein Anhaltspunkt für die Diagnose von Acusticusleiden niemals zu gewinnen; dagegen ist das Sansen ein werthvolles Symptom, wenn es bei negativem Befunde an den schallleitenden Apparaten, in Verbindung mit gestörter Kopfknochenleitung und veränderter galvanischer Reaction der Hörnerven (vgl. unten) vorkommt. In therapeutischer Hinsicht ist im Allgemeinen die Bekämpfung des primären Localleidens die Hauptsache. Da jedoch letzteres nicht immer bestimmbar und einer cansalen Einwirkung zngänglich, das Ohrensansen an sich aber ein sehr lästiges, qualendes und hartnäckiges Syptom ist, so darf man sich nicht wundern, wenn einerseits zahlreiche Specifica gegen Ohrensansen auftauchten, andererseits die Behandlung mehr gegen entferntere und begünstigende Veranlassungen gerichtet wurde. Namentlich pflegen beim Vorhandensein oder bei der Vermuthnng von Kopfcongestionen locale Blutentziehungen, Derivantien, Drastica, Diaphoretien, bei Anâmischen roborirende Dist, Eisen u. s. w. anempfohlen zu werden. Alle diese Verfahren nützen jedoch in der Regel nur vorübergehend oder gar nicht; ebenso die Narcotien und die sogenannten Nervina. (Ueber die galvanische Behandlung des Ohrensansens vgl. §. 178.)

Ausgebildetere Gehörsphantasmen werden bei Geisteskranken ziemlich häufig, wiewohl im Ganzen etwas seltener als Gesichtshallucinationen (und oft in Verbindung mit letzteren) beobachtet. Auch hier handelt es sich vorzugsweise um centrale Erregungen in der Ausbreitung des Acnsticus, die unter Mitwirkung des Vorstellens stattfinden, und ie nach dem vorherrschenden Affect einen sehr verschiedenen Inhalt erlangen. Am häufigsten werden Gehörsphantasmen bei Melancholischen und Verrückten angetroffen; im ersteren Falle werden oft Schimpfworte, Drohungen, Aufforderungen zu gewaltthätigen Handlungen u. s. w., im letzteren Falle Bestätigungen der vorhandenen expansiven Stimmung, himmlische Botschaften, Offenbarungen u. s. w. vernommen. - Der centrale Ursprung der Gehörsohantasmen wird anch durch ihr Vorkommen bei completer nervöser Taubheit bekräftigt. Andererseits stossen wir anch hier auf Erscheinungen, welche einem centralen Ursprung zu widersprechen scheinen, z. B. dass die Gehörsphantasmen durch Verstopfung des äusseren Gehörganges sistirt werden. Nicht selten sind Gehörshallneinationen beständig einseitig (Kieser, Griesinger); zuweilen können auch entgegengesetzte alternirende Phantasmen verschiedener Sinne, rechtsseitige Gesichts - neben linksseitigen Gehörshallucinationen vorkommen.

§. 174. Als Anae sthesia acustica (Ameusie) sind die Zustände verminderter oder aufgehobener Erregbarkeit und Leitungsfähigkeit des Acusticus zu betrachten. Die der Amblyopie und Amarose entsprechenden Grade von Functionsstörung des Acusticus werden im Allgemeinen als nervösse Schwerbfürigkeit und nervösse Tannbeit bezeichnet. Die Ursache dieser Functionsstörungen kann (nach Annlogie der retinalen, orbitalen, cerebralen Amaurosen) bald im Labyrinth, bald im peripherischem Stamme des Acusticus, bald im cerebralen Verlaufe und den letzten centralen Endigungen seiner Faserung lieser.

Da die im Labyrinth enthaltenen Acusticusenden durch Mitschwingungen des Labyrinthwassers in Erregung versetzt werden, so müssen Processe, welche die Quantität der Labyrinthflüssigkeit verändern oder dieselbe einem abnormen Drucke aussetzen, häufig

1

Schwerhörigkeit, resp. Taubheit hervorrufen. Dahin gehören namentlich Knochenleiden des Labyrinths: Hyperostosen, acute und chronische Periostitis. Diese Processe führen in der Regel zu completer und dauernder Taubheit, wegen der hochgradigen und bleibenden Drucksteigerung im Labyrinthe; ihre Prognose ist daher, falls sie überhaupt intra vitam mit einiger Sicherheit erkannt werden können, eine sehr ungünstige. Ihre Diagnose beruht einmal auf den negativen Befunden im übrigen Gehörorgane und dem Mangel basaler und cerebraler Symptome; sodann auf der aufgehobenen Kopfknochenleitung und veränderten galvanischen Reaction bei rasch oder allmälig entstandener Tanbheit. Meist ist auch Sausen und in den acuten Fällen heftiger Schmerz in der Tiefe des Ohres vorhanden. In einzelnen frischen Fällen soll die Anwendung resorptionsbefördernder Mittel, Jodkalium, Mercarialien, das Einreiben von Jodsalbe n. s. w. Erfolge gehabt haben - während diese Mittel in inveterirten Fällen in der Regel versagen.

§. 175. Von den primären Erkrankungen derjenigen Labyrinththeile, welche die peripherischen Endgebilde des Acusticus enthalten - des Stützapparates oder der "Retina" des Gehörorgans wissen wir anatomisch fast gar nichts. Es scheint, dass von hier aus characteristische Gehörsstörungen zuweilen durch ganz eircumscripte Processe (z. B. kleine Ecchymosen im Cortischen Organ) eingeleitet werden. Wenigstens liegt es, nach dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse über die Functionen des Cortischen Organs, sehr nahe daran zu denken, in Fällen, wo die Empfindung für Töne von bestimmter Höhe vollständig aufgehoben, für andere Töne und für Geräusche dagegen intact ist. Es kommt vor, dass die Kranken ausschliesslich hohe, oder ausschliesslich tiefe Tone, oder einen ganz bestimmten Ton nicht wahrnehmen. Derartige Fälle haben nach der glänzenden Hypothese von Helmholtz über die Beziehungen der Cortischen Fasern zur Tonhöhe nichts überraschendes. Da durch jeden Ton von bestimmter Höhe nur die entsprechend gestimmten und die zunächst stehenden Fasern in Mitschwingung gerathen, so muss beim Ansfallen einzelner Fasern und Fasergruppen die Perception derjenigen Tone aufhören, für welche das Mitschwingen der lädirten Fasern erforderlich ist. Ebenso lassen sich aus partiellen Erkrankungen der Endgebilde des Hörnerven diejenigen Fälle erklären, in welchen Integrität der Geräuschwahrnchmung bei gestörter Klangwahrnehmung oder umgekehrt angetroffen wird. Da nämlich, wie es den Auschein hat, die Vorhofsenden des Acusticus. die von

Max Schultze als directe Fortsätze der Axonyfinder machgewisenen "Gichirhane", nur durch unregelmäsigs Schwingungen Schwingungen Schwingungen Schwingungen Schwingungen Klone, Klünge) in Erregung versetzt werten: sol sie aus dem alleingen Defect der Währnehung von Geräusehen und Klängen unter Umständen auf isolirte Processe in den Vorlofts- oder Schneckenenden des Hörnerven zu schliessen. Man hat solche partielle Defecte des Gelbrisinas öfters angeboren, zuweilen anch auch traumstächer Veranlassung (z. B. durch Luft-druck, bei einer dicht am Kopfe vorbeigehenden Kauonenkngel) beobsechtet.

 176. Leitungsanästhesien des Acusticus können durch basale Processe, traumatische und organische Läsionen der Schädelknochen, Meningitis basilaris, Extravasate, Neubildungen u. s. w. hervorgebracht werden. Dahin gebören u. A. wahrscheinlich manche Fälle von nuilateraler oder bilateraler Taubheit, die man nach einem Falle auf den Hinterkoof, nach schweren Commotionen, nach Scarlatina (in Folge von Meningitis scarlatinosa) beobachtet hat. Ferner können Processe in der Medulla oblongata, in der Gegend der Acusticusursprünge, von Schwerhörigkeit oder Tanbheit begleitet sein. Hierauf beruhen vielleicht anch die im Verlanfe von Meningitis cerebropinalis epidemica eintretenden Gehörstörungen, bei denen Ziemssen und Hess\*) meist Exsudationen innerhalb des 4 Ventrikel nachweisen konnten. - Ausserdem können jedoch Heerdaffectionen in sehr verschiedenen, weit entfernt liegenden Hirntheilen (Cerebellum, mittlerer und Hinterlappen des Grosshirns u. s. w.) mit Schwerhörigkeit oder Tanbheit einhergehen. Anf die Bahnen, durch welche diese Gehörstörungen zu Stande kommen, werfen die histologischen Forschungsergebnisse von Meynert und Lnys einiges Licht. Ob es sich hier auch, wie Benedikt annimmt, öfters um secundäre vasomotorische Neurosen des Acusticuskerns (vom Sympathicus aus) handelt, muss dahingestellt bleiben. Nach den interessanten Injectionsversuchen von E. Weber \*\*) ist zu vermuthen, dass intracranielle Drucksteigerung auf das Gehörorgan zum Theil unmittelbar

<sup>\*)</sup> Ziemssen und Hess, klinische Beohachtungen über Meningitis cerebroapinalis epidemica, deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. I. p. 442. — Vgl. auch v. Niemeyer, die epidemische Cerebrospinal-Meningitis. Berlin, 1865. p. 47.

<sup>\*\*)</sup> E. Weber, über den Zusammenhang zwischen dem Arachnoidalraum und dem Labyriuth, Monatsbl. f. Ohrenheijk. 1869, No. 8.

in analoger Weise wirken kann, wie nach Hermann Schmidt's Experimenten auf das Auge, indem ein directer Zusammenhang der Schnecke mit dem Arachnoidealraum durch den aquaeductus cochlene stattfindet.

Die zuweilen usch acuteu Kraukheiten (Scarlatina, Masern, Typlun) zurückbeihende nervões Schwerbürigkeit oder Tauhbeit ist in pathogenetischer Beziehung dunkel, wahrscheinlich jedoch cerebralen oder hasslen Ursprungs; am sichersten ist dies in mancher Fällen von Tauhheit nach Scarlatina, wo die Erscheinungen einer Meningitis voraufgehen. Das Leiden ist auch in solchen Fällen gewöhnlich bitatern, die Prognose im Allegmeinen ungdinstig, obwohl erfahrungsgemäss einzelne Heilungen (z. B. durch Farndisation) vorliegen. — Unhekaunt ist ferner der Ausgangspunkt der hysterischen Schwerhörigkeit, und derjenigen Formen, welche durch toxische Substanzen (Blei, Chinin) hervorgebracht werden. Die Amacasie ist hier überhanpt selten und meist nicht hochgradig, während acustische Reizerscheinungen (Sauseu) aus den angeführten Ursachen weit häußger vorkommen.

Der Zustand der Ta b stumm heit (Kophosis) ist meist congenital — nameulich unter begünstigenden hereildiren Momenten und alsdann in der Regel durch Büdungsfehler des inneren oder mittleren Ühres hedingt, selkener acquisit; im letzteren Falle wird seine Entwickelung gewöhnlich nach schweren Erkrankungen im Kindesalter, nach vorausgegangenen hydrocephalischen oder menigitischen Erscheiungen, nach Scarlatian, Tussis convolsiva, Meniigitis ceretropinalis epidemica u. s. w. heobachtet. Die Prognose ist hekanntlich hei den congentialen und acquisiten Formen fast gleich ungdantig. Therapeutische Erfolge liegen uur ganz vereinzelt vor; es gehören dahin die faradisch behandelten Fälle von Duchenae (vgl. 5, 178).

§ 177. Ğalvanische Exploration. Als die hänfigste und gewissermassen als die Grundlage aller pathologischen Renetionen ist die von Brenner sogenannte, Formel für einfach ei Hyperästhesie zu betrachten. Sie characterisirt sich dadurch, dass dem Erregbarsteinnimmun [9] b pereits geringeren Stromstärken (geringere Widerstände an dem als Nebenschliessung eingeschalteten Rheostat) entsprechen und die Reaction selbst von längerer Dauer und grössere Intensität ist (hei Kathedenschlass verschärftes und bis zur Stromöffung anhaltendes Klingen); also im Vergleich zur obigen Normalformel:

Diese "einfache Hyperksthesie" kommt sowohl mit wie auch ohne anatomische Veränderungen in den zuleitenden. Organen vor, meist blitteral, in gleichem oder ungleichem Grade, selten einseitig; mit oder ohne subjective Gehörssensationen. Sie ist zwar im Allgiemeinen um so markitrer, je schwerer und alter das zu Grund bigende Leiden, findet sich aber in der Regel nicht bei sehr hoebgraugen und vohren Ahnormitäten (den folgenden Formeln) stattgefunden hat. Offenhar kann diese ahnorme Raectionsformeb ein intracraniellen Erkrankungen der Hörnerven vorkommen; sie ist u. A. zweilen gleicher zeitig mit modrischen Innervationsstörungen am Ange (Accombodationspræse, Lähmung der Augenmuskeln, Mydriasis u. s. w.) heobsehtet wordet.

Eine höhere Alteration zeigt sich in der Hyperasthesie mit qualitativer Veränderung der Formel. Hier können sehr mannigfaltige Modificationen eintreten. In der Regel verbindet sich mit hyperisähetischer Reaction auf die normalen Rezizonomete auch abnorme Reaction auf A S und A D, seltener auf K O, öfters nicht als Klingen, sondern in Form anderer Geräusche, z. B. Zischen, so dass folgende Formel entsteht.

Ka S K" (sehr verschärftes Klingen)  
Ka D K 
$$\infty$$
  
Ka O Z (Zischen)  
A S Z  
A D Z  $\infty$   
A O K' >

In anderen Fällen tritt die Reaction auf die normalen Reizmomente in Verhältniss zu den abnormen immer mehr zufück; sie verschwindet zuletzt ganz, so dass die Reaction auf die abnormen Momente allein äbrig bleibt, und es entsteht dann die Umkehrung der Formel für einfache illyperästhesie:

Sehr bemerkenswerth ist die Hyperfasthesie mit paradoxer Formel des nicht armirten Ohrs. Sie zeigt sich darin, dass bei einseitiger Galvanisation der Nerv des nicht gereizten Ohrs ebenfalls reagirt und zwar im umgekehten Sinne, d. h. bei deujenigen Reizmomenten, welche auf dem gereizten Ohre wirkungslos bleiben — also als ob er unter den Einflass der entgegengesetzten Electrode versetzt wäre! Ist I. das armirte, II. das nicht armirte Ohr, so entwickelt sich demach folgende Reaction:

Als ein ziemlich seltener Befund ist die einfache Umkehr der Normalformel ohne Hyperäathesie zu betrachten. Ich habe diese Resetion auf beiden Seiten in einem Falle von doppelseitiger Tambheit durch Meningitis scarlatinosa beobachtet, und warz in Verbindung mit paradoxer Reaction und mit qualitativer Veränderung (Brausen oder Zwitschern statt Klingen), so dass folgendes Verhalten resetulirie:

Endlich können auch anderweitige Veränderungen der Normal-Rujenbarg, Nerreckrankbeiten.

formel (ohne Hyperästhesis) und Reactionen, welche sich auf ver minderte galvanische Erregbarkeit (Torpor) des Hömerven beziehen, unter verschiedenen pathologischen Bedingungen vorkommen. Letztere Reaction habe ich n. A. in Verbindung mit einsetitger Anasthesie und multipler Sinnesnervenlähmung bei einer Hysterischen in sehr exquisiter Weise beohachtet. (Zaweilen habe ich auch bei localer Anwendung des faradischen Stromes in pathologischen Fällen Gerfassche, ohvohl von viel sehrächerer und unregelmässiger Beschafenbeit hervorrufen könung.

Die diagnostische und prognostische Bedentung der galvanischen Exploration des Hörnerven hat durch die schon oben genannten Autoren, namentlich durch die zahlreichen eassistischen Mittbeilungen Hagen is ') und Erh's'') werthvolle Bestätigungen erhalten. In prognostischer Hinsischt ist die galvanische Exploration anch insofera von luteresse, als bei abnormer Reaction die allmälige Wiederberstellung der Normalformel zwaellen (anch Brenner) von günstiger Bedentung zu sein scheint. Immer ist dies jedoch, wie ieh mich vielfach überzongt habe, nicht der Fall, und audererseits kann Besserung der Function auch ohne Wiederkehr der normalen Reaction des Acusticus stattfinden, womit ja ührigens auch die Resultate der Lähnungen motorisehr Neren durchaus ühreinsistimmen.

§. 178. Electrische Behandlung. Der galvanischen Exploration glaube ich am hesten die in neuerer Zeit gemachten Versuche elektrischer Behandlung der Neurosen des Gehörapparates anreihen zu dürfen.

Die ersten Versuche electrischer, und zwar faradischer, Iokalbehandlung auf diesem Gebiete rühren von Die Anean er") her, der einen zweckmässig eingerichteten Rheophor in den Gehörgang einführte – jedoch nicht in der Absicht, auf den Arusticus zur wirken, sondern eine locale Faradisation der Chorda tympani und der Binnenmischen des Ohrs vorzunchmen. Diese Procedur soll nach Duchen ne in Fällen von bysterischer Taubbeit, ferner, von Taubbeit durch Chiningebrauch und nach aeuten Krankheiten günstige Erfolge, selbet Heilungen erzielt haben. Ausserdem unden anch 3 Fälle von rongenitaler Taubstummheit durch dieses Verfahren sehr erheblich (d. b. bis zur thellweisen Herstellung des Horermögens) gebessert.

<sup>\*)</sup> Practische Beiteige zur Ohrenheilkunde Leipzig 1869.

<sup>\*\*)</sup> Archiv f. Augen- und Ohrenheilkunde, L. 1. p. 156,

<sup>\*\*\*)</sup> Electrisation localisée (1. Aufl. 1855) p. 807. — Bull. de thérapeutique 1858.

Der vielfach interessante Bericht über diese Fälle ist in dem Duchenne'schen Hauptwerke selbst nachzulesen").

Von weit grösserer Tragweite sind die Versuche galvanischer Localbehandlung, welche von Brenner auf Grund der von ihm entdeckten pathologischen Reactionen der Hörnerven in zahlreichen Fällen instituirt wurden.

Hier sind es besonders die Fälle, in welchen sich die Formel für einfache Hyperästhesie, oft in Verbindung mit subjectiven Gehörsempfindungen, zeigt, welche der galvanischen Behandlung ein relativ ergiebiges Terrain darbieten. Brenner beobachtete, dass der galvanische Strom bei subjectiven Gehörsempfindungen, namentlich nervösem Ohrensausen, häufig einen modificirenden Einfluss ausübte, indem das Sansen durch gewisse Reizmomente (A S und A D) zum Verschwinden gebracht, dnrch A O und Ka S dagegen vermehrt wurde. Man kann nun in solchen Fällen die vermindernden Reizmomente ausschliesslich einwirken lassen, indem die entgegengesetzten Momente dnrch allmäliges Ein- und Ausschleichen des Stromes umgangen oder auf ein Minimum redneirt werden. - Die Hyperästhesien mit paradoxer Formel des nicht armirten Ohrs und subjectiven Empfindungen wurden von Brenner so behandelt, dass beide Ohren gleichzeitig mit der in zwei Arme getheilten Anode armirt wurden und gaben ebenfalls befriedigende therapeutische Resultate; auch zeigten sich solche bei Schwerhörigkeit mit qualitativer Veränderung der Formel und bei Torpor des Hörnerveu. - Auch Hagen und Erb (sowie ich selbst) haben die Brenner'schen Verfahren der localen Galvanisation in zahlreichen Fällen angewandt. Obwohl ich nach meinen bisherigen Erfahrungen noch anstehen möchte, in die allzngünstigen Erwartungen Brenner's und Anderer einzustimmen, so habe ich doch einzelne entschiedene und sehr ermuthigende Erfolge der galvanischen Behandlung in Fällen der obigen Art beobachtet. Selbst bei sehr schweren und veralteten Anacusien kann znweilen eine überraschende Besserung auftreten. Ein in dieser Beziehung ziemlich lehrreicher Fall ist von mir an anderem Orte ausführlich mitgetheilt worden \*\*).

Benedikt wie auch Schulz nehmen an, dass bei den Brenner'schen Galvanisationsweisen der Acusticus nicht direct von Stromschleifen getroffen werde, sondern dass es sich nur um Reflexreizungen von sensibeln Trigeminus

<sup>\*)</sup> Ei. localisée (2. Aufl. 1861) p. 988 -- 1030.

<sup>\*\*)</sup> Archiv f. clin. Med. Band V. H. 5 u. 6.

Benedikt beruft sich u. A. auf die Versuche von Türck, der wie bei Aussarous auch bei Taubheit und Ohrenausen durch Druck auf den Processus masolessen und den oberstel Habrivitel einen bald besernden, habt verschlimmenden meintene Effect ausüben. Er empfieht kovohl bei nerviser Taubheit als bei Reinungsenten bei Reinungsen bestehen des Australes aus ererbrier Ursache die Gabranischen der Abeitungen im Gebete des Austrüssen aus ererbrier Ursache die Gabranischen den Kopf und am Sympathicus, und will in einzelnen derartigen Fällen bedeutende Resultate erzielt haber.

Neurosen des Bewegungsapparates.

## Lähmungen (Akinesen).

§. 179. Lähmung, Akinesis, lässt sich definiren als nervöse Immobilität, oder als Aufhebung resp. Verminderung der motorischen Innervation musculöser Organe des Körpers.

Diese Definition genügt, um Alles, was die Neuropathologie als wirkliche Lähmungen kennt und bezeichnet, zu subsumiren. Der vulgäre, leider anch in einem grossen Theile der ärztlichen Literatur geduldete Spracbgebrauch leiht jedoch dem Begriffe "Läbmung" eine viel weitere und willkürlichere Ausdehnung. Er identificirt Lähmung mehr oder weniger consequent mit der Aufhebung des physiologisehen Bewegungsvermögens, mit Unbeweglichkeit oder Immobilität überhaupt. Diese verwirrende Generalisirung erfasst den Begriff der Lähmung nur in seiner symptomatischen, nicht aber nach seiner genetischen Bedentung. Die Aufhebung der motorischen Innervation musculöser Organe bedingt allerdings Immobilität, ist aber bei Weitem nicht der alleinige und ausschliessliche Factor der letzteren. Immobilität entstebt ebenso notbwendig, wenn Mnskeln bei völliger Integrität der motorischen Innervation die ihnen immanente Verkürzungsfäbigkeit eingebüsst haben - oder wenn äussere, von den nächstbetheiligten activen Bewegungsorganen unabhängige Momente das Zustandekommen der Muskelverkürzung mechanisch verhindern. Solche Formen musculärer und passiver, mecbanischer Immobilität kann man von den eigentlichen Läbmungen nicht streng genug sondern, wie oft anch leider die Grenzen dieser verschiedenen Gebiete noch unabgesteckt oder künstlich verwischt sind. Wenn ein Kranker den Arm nicht erheben kann, weil sein M. deltoides atrophirt ist -

wenn er die Banchpresse nicht wirken lässt, weil in Folge von Typhus die Banchmuskeln der körrigen oder wachsartigen Degenoration verfallen sind — wenn die Stimmbänder nicht selwingen, weil sie serös infiltrit sind — wenn das Ange nicht nach innen rotitt werden kann, weil eine Contactur des Abdneens bestelt — wenn bei Fletionsankylose im Kniegelenk die Streckung des Unterschenkels, der Bauchmuskeln, der Stimmbänder, des Reetns internus und der Extenseres cruris, sondern Zustände musculärer oder mechanischer Inmobilität. Es giebt keine myonthischen oder zur osteopathischen und arthropathischen Lähmungen; jede wirkliche Lähmung ist neuropathisch

Noch ein anderer Punkt bedarf einstweilen nur flichtiger Hindeutung. Nicht angledoben einnervation der Musseln seichetweg, sondern bloss Anfhebung ihrer motorischen Innervation hat Lähmung zur Folge. Störungen der sensibelin und trophischen Innervation die Musseln können einemla Lähmung herbeführen, wenn sie auch diret oder indirect zu Motifiätsstörungen und selbst zu musculärer Immobilität Veranlassung geben.

Eine allgemeine Pathogenese der Lähmungen hat, der vorausgeschickten Definition gemäss, wesentlich zwei Fragen zu beautworten:

- Welche Theile des Nervenapparates können der Ausgangspunkt von Lähmungen sein?
- 2) Welche Processe müssen in diesen Theilen einwirken, um zur Lähmung zu führen?

Die Antwort auf die erste Frage lantet allgemein ausgedrückt: Der nervöse Bewegungsapparat oder das motorisch Nerreuspien, d. h. der ganze Complex nervöser Elementartheile, welche ihre (willkürlich oder wie sonst immer erzeugten) Erregungen bis zu ihren Endigungen in contractiler Sobstanz fortphanzen und dadurch Contractionen von Muskelprimitivinsern veranlassen. Speciell können wir in Bezng auf die Lähmungen der quergestreiften, willkürlichen Muskeln des Körpers einen doppelten Entstehungsmodus unterscheiden.

§, 180. Lähmungen derselben können erstens entstehen durch Aufgehobensein der centralen, willkürlichen Erregnungen, bei Integrität oder Functionsfähigkeit der motorischen Leitungsapparate. Ein solches Verhältniss kann obwalten, indem eutweder die Production motorischer Willensimpulse, oder ihre Ueber traugung auf die motorischen Centralluerde, oder endlich die in letztraugung auf die motorischen Centralluerde, oder endlich die in letz-

teren stattfindende Umsetzung willkürlicher Erregungen in motorische Action eine Störung erfahren hat. Wir können die Lähmungen dieser Gruppe als Centrallähmungen bezeichnen. Alle Centrallähmungen sind selbstverständlich cerebralen Ursprungs; aber nicht alle Lähmungen cerebralen Ursprungs sind Centrallähmungen, da unter den motorischen Hirntheilen einzelne nur als Leitungsapparate, nicht als Heerde willkürlicher Erregung fungiren. Der Sitz der Centrallähmungen kann nur in solchen Hirntheilen sein, welche der Production und Fortleitung von Willensimpulsen oder der Umsetzung der letzteren in motorische Action dienen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit können wir die Lähmungen quergestreifter Muskeln des Körpers, welche bei Affectionen der Grosshirnhemisphären und motorischen Centralganglien (Corpora striata, Nucleus lentiformis) eintreten, vorzugsweise als Centrallähmungen im obigen Sinne betrachten. Unklarer ist die Auffassung derienigen Motilitätsstörungen, welchen Affectionen der Thalami optici, ferner des Kleinhirns und der corpora quadrigemina zn Grunde liegen, da der Einfluss dieser Hirntheile auf die Entstehung willkürlicher, motorischer Action noch keinesweds endgiltig festgestellt ist. Andere als die genannten Hirntheile können überhaupt nicht als der Sitz von Centrallähmungen im obigen Sinne aufgefasst werden.

Zweitens entstehen Lähmungen, bei fortdauernder, willkürlicher Erregung, durch aufgehobene Leitungsfähigkeit in motorischen Nervenbahnen. Den Centrallähmungen gegenüber können wir die Lähmungen dieser Gruppe als Leitungslähmungen zusammenfassen. Ihr Entstehungsgebiet ist räumlich weit ausgedehnter. als das der Centrallähmungen. Die peripherischen, gemischten oder rein motorischen Nervenstämme, die plexus, die vorderen Spinalwurzeln, die Vorder- und Seitenstränge des Rückenmarks und ihre Fortsetzungen in der Pyramiden- und Hirnschenkelfaserung, überhaupt die einzelnen Abschnitte des Hirnstammes (Medulla oblongata, pons, pedunculi cerebri) können, ihren physiologischen Functionen entsprechend, der Sitz von Leitungslähmungen werden. Die Lähmungen, welche von den genannten Thoilen des Nervenapparates ausgehen, sind stets nur Leitnugslähmungen, niemals Centrallähmungen. Es giebt also Leitungslähmungen cerebralen, spinalen und peripherischen Ursprungs; die Begriffe "Leitungslähmung" und "peripherische Lähmung" fallen meht zusammen, oder man muss unter letzterer etwas Anderes verstehen, als eine von peripherischen Nerven ausgehende Lähmung.

Da den Lehren der Physiologie zufüge die Hierde automatischer und reflectorische Erregungen zicht in centralen Hirathiellen, sondern in der Medulla oblongata, im Rekenmark und in peripherischen Nervenunparaten (symielathischen Ganglien) lügen, so ergiebt sirh mit Nothwendigkeit, dass die automatischen und reflectorischen Bewegungen bei reinen Centrullähmungen intact sein missen, wähnund sie bei ererbralen, spinalen und peripherischen Leitungslähmungen mehr oder weniger besinträchtigt sein können Leitungslähmungen mehr oder weniger besinträchtigt sein können Leitungslähmungen können also zugleich Erregungslähmungen sein; da aber die willkürliche Erregungs bei ihnen Gertallahmung oder eine Leitungslähmung sein; Ausnahmen von dieser Regel sind physiologisch undenkbar.

§. 181. Damit Lähmung zu Stande komme, muss innerhalb des motorischen Nervensystems irgend etwas vorgegangen sein, wodurch die Function einzelner Elementartheile desselben eine Störung erleidet. Indem wir diesen, nach dem Vorhergehenden unzweifelhaften Satz anssprechen, ist derselbe für uns zugleich identisch mit der Voraussetzung, dass jeder Lähmung eine materielle Läsion innerhalb des motorischen Nervenapparates zn Grunde liegt. Es ist schlechterdings undenkbar, dass es Lähmungen giebt, welche unabhängig von ieder materiellen Läsion des motorischen Nervenapparates einhergehen. Der veränderten und aufgehobenen Function muss nothwendig eine veränderte Form und Mischung der functionirenden Gewebsbestandtheile entsprechen. Dieser Satz ist heutzntage ein, keines Beweises bedürftiges Postulat unserer in das Wesen organischer, physiologischer wie pathologischer Lebensvorgänge gewonnenen Einsicht. - Aber es folgt darans nicht, dass diese materiellen Läsionen in allen Fällen der Art sind, um sich mit den jetzigen Hülfsmitteln macroscopischer und microscopischer Gewebsuntersuchung erkennen und als solche darlegen zu lassen. In der That wird uns die Besprechung der speciellen Pathogenese sofort auf zahlreiche Lähmungsformen führen, bei welchen wir vor der Hand weder den anatomischen Sitz, noch die Qualität der zu Grunde liegenden materiellen Läsion innerhalb des motorischen Nervenapparates festznstellen vermögen. Die Erfolglosigkeit zergliedernder Untersuchungen, die oft bedauerte "Negativität der Befunde" kann zwar wohl auf die Terminologie, nicht aber auf die generalisirende Auffassung der Krankheitsvorgänge einen Einfluss ausüben. Wir wählen, hier wie anderwärts, die von der Functionsstörung hergenommene Bezeichnung, da wir derselben kein allgiltiges anatomisches Aequivalent unterzuschieben vermögen.

- §. 182. Je nachdem eine völlige Aufhebung der motorischen Innervation musculöser Organe, oder nur eine pathologische Verminderung und Beschränkung derselben vorhanden ist, unterscheidet man häufig vollkommene und unvollkommene Lähmnng (Paralysis und Paresis). Anch die Entstehungsbedingungen der Parese lassen sich entweder auf Störungen der centralen, willkürlichen Erregung, oder auf Leitungsstörungen zurückführen. Im ersteren Falle kann die autogene Entstehung von Willensimpulsen, oder die Uebertragung derselben auf die motorischen Centralheerde, die Umsetzung der willkfirlichen Erregung in motorische Action erschwert sein; im letzteren Falle müssen Hindernisse in irgend einem Theile der motorischen Leitungsapparate bestehen, welche iedoch nicht unüberwindlicher Natur sind, sondern bis zu einem gewissen Grade eine Ansgleichung (durch Verstärkung des centralen Reizes) und eine Fortpflanzung der centralen Erregung über die Gränzen des Hindernisses gestatten. Dass anch den Paresen überall materielle Läsionen in der Sphäre des motorischen Nervenapparates zu Grunde liegen müssen, ist selbstverständlich.
- J. Müller und Henle haben versucht, dem Ansdruck "Parese" im Gegensatze zur Paralyse eine andere Bedeutung zu vindieiren. Sie bezeichneten mit Parese einen Zustand, wobei die Leitungsfähigkeit in den motorischen Nervenbahnen intact, die neuromusculäre Erregbarkeit (d. h. die Anspruchsfähigkeit der peripherischen Nerven und Nervenenden) normal oder sogar in gewissem Sinne erhöht sein kann, während bei anderen Lähmungen eine Verminderung oder Aufhebung der neuromusculären Erregbarkeit angetroffen wird. Jedoch lässt sich auf diesen Unterschied ein principieller Gegensatz nicht begründen: derselbe hat vielmehr im einzelnen Falle nur eine socundäre Bedeutung. Die Erhaltung oder Störung der neuromusculären Erregbarkeit ist von der Lähmung als solcher ganz unabhängig und ein Product des Zusammenwirkens sehr verschiedener Factoren, die zum Theil noch nicht in genügender Weise festgestellt sind. Die Ergebnisse der elektrischen Exploration bei den einzelnen Lähmungsformen werden uns nach dieser Richtung hin zahlreiche Beispiele darbieten. Wir werden namentlich vielen Formen von Leitungslähmung begegnen, wo dieselbe Ursache, welche die Lähmung erzengt, auch Störung oder Aufhebung der neuromnsculären Erregbarkeit, aber erst secundär und kürzere oder längere Zeit nach der Lähmung

hervoruft, and wir werden die Symptome der veränderten neuromuscalären Errespharkeit von den eigentlichen Lähmungssymptomen sorgfältig zu scheiden, wenn anch semiotisch und diagnostisch zur Kenntniss der causalen Bedingungen der Lähmung und ihrer begleitenden oder Folgezustände mannichfach zu verwerthen habet

Aufhebung der nenromusenlären Erregbarkeit bei völliger Integrität der Leitungsfähigkeit in den motorischen Bahnen würde, falls sie wirklich vorkäme, zwar immerhin einem Krankheitsznstande der motorischen Faser, aber keineswegs dem entsprechen, was wir unter Lähmung verstehen. Die Bedingungen des lebenden menschlichen Körpers gestatten uns aber nur, das Verhalten der neuromuschlären Erregbarkeit gegenüber gewissen Reagentien, namentlich der percutanen Anwendung der Electricität, als Criterium zu benutzen. Wie sehwierig die hier in Betracht kommenden Verhältnisse sind, mag aus einem bekannten Beispiele hervorgehen. Dnchenne, welcher ansschliesslich intermittirende, electrische Ströme als Reagens benntzte, stellte für gewisse Znstände die Bezeichnung "Paralyse der electromuschlären Contractilität" anf, weil er die Erregbarkeit der Muskeln für Inductionsströme anch nach völliger Herstellung der willkürlichen Motilität erloschen oder stark herabgesetzt fand. Er rechnete dahin namentlich die Bleilähmungen, sowie manche traumatische nud Facialislähmungen\*). Neuerdings hat sich nun die merkwürdige Thatsache ergeben, dass gerade bei diesen Lähmungsformen die nenromusculäre Erregbarkeit für Reize von bestimmter Qualität vermindert oder aufgehoben, für andere, selbst physiologisch schwächer wirkende Reize dagegen gleichzeitig intact oder sogar excessiv sein kann. Beispielsweise kommt es vor, dass die intramnsculären Nervenenden auf die stärksten intermittirenden Ströme nicht reagiren, während sie anf Schliessung und Oeffnung oder anf Dichtigkeitsschwankungen schwacher continuirlicher Ströme mit lebhafter Zuckung antworten. Aber nicht bloss dem electrischen, anch dem mechanischen Reize gegenüber können ähnliche Anomalien hervortreten. Es war also nicht gerechtfertigt, wie es bis vor nngefähr einem Decenninm fast allgemein geschah, ans der aufgehobenen Erregbarkeit für intermittirende Ströme auf Erloschensein der neuromusculären Erregbarkeit überhaupt zn schliessen. Es ist unzweifelhaft, dass die nenromnsculäre Erregbarkeit, wenigstens für die uns zn Gebote stehenden Prüfungsmittel, im höchsten Grade verändert,

<sup>\*)</sup> Electrisation localisée. 2. Aufl. p. 329-337.

stark herabgesetzt, ja sogar gänzlich erloschen sein kann, ohne dass complete oder incomplete Lähmung (Paralyse oder Parese) vorhanden zu sein brancht.

§. 183. Den Paresen milssen wir dagegen denjenigen Zustand anreihen, wobei die motorische Innervation willkürlicher Muskeln nicht anfgehoben, aber verlangsamt ist, so dass die intendirten Bewegungen später als bei Gesunden zur Ansführung kommen. Es braucht sich hier a priori nicht nottwendig um eine Verlangsamung der motorischen Leitung — also um eine specielle Form der Leitungslähmung — zu handeln, sondern es ist anch der Fall denkbar, dass das Zustandekommen von Willensimpulsen oder die Uebertragung derselben auf die Centra der Bewegung verzögert ist — dass also eine besondere Form centraler Parsesen unter solchen Umständen vorliete.

Helmboltz und Bart') haben über die Fortpfanzungsgeschräufigkeit der Beinung in den moderichen Nerren der Kunchen wichige Fernisch angestellt. Zur Reitung dienten Geffungsfinderlüssschläge; die Geschwindigkeit wurde nach dem Aner yiechen Verfahren durch Aufterleiten von Mysorphioneuren an dem Muskelt den Daumenbalten, bei Meifanzuerlung am Oberarm, gemessen. Es ergeben sich ab Derchnitizsschen bei dient Verauchsperson 3/5,500 ant. bei einer anderen 3/5,000 ant. in der Secunde. — Vermuche, weiche v. Wittle "") an sich und und 60 metr. — Ihn Derchschnitt (abs. Muttel am siener grossen Zahl von Kinnelbebachkungen) 30,3 mt. in der Secunde, was also mit den Helmboltz'schen Recultaten fost genen überschiffmut.

<sup>\*)</sup> Monatsher, der Berl. Acad. 1867 p. 228; Centralblatt 1867 No. 30.

<sup>\*\*)</sup> Virchow's Archiv, Bd. 46. ("Untersuchung des zeitlichen Verlaufes der motorischen Action bei dem Kranken Dameran.")

<sup>\*\*\*)</sup> Arch. de pbys. I 3 p. 463.

ein und bestand in kraftvoller, sehr energischer Beugung, die 4-5 Seeunden hindurch anhielt. Auch nach Kitzeln und Reiben der Fusssohle erfolgten die beiden Reactionen. - Noch instructiver ist ein von Leyden\*) publicirter Fall, in welchem es sich wahrscheinlich um eine durch Verletzung (Fractur) herbeigeführte cerebrale Erweichung oder Hämorhagie handelte. Die Hautsensibilität war hier normal, das Gefühl für Gleichgewicht und die Empfindung über Stellung und Bewegung der Glieder dagegen vermindert; der Gang atactisch. Es bestand eine ahnorme Langsamkeit der einzelnen Muskelcontractionen, sowie ausserdem ebenfalls eine doppelte Reaction, indem Pat die intendirten Bewegungen nicht einfach ausführte, sondern der ersten noch eine kleinere zweite als Nachschlag folgen liess, (z. B. beim Aufklopfen mit dem Finger stets ein zweites Mal aufklopfte). -Die Verlangsamung der einzelnen Muskelcontraction liess sich schon ohne Messung. durch Vergleich mit Gesunden, constatiren, Sie galt auch für die Sprachbewegungen, so dass Pat z B. nur his 18 kam, während ein Gesunder bis 40 zählte. Die Untersuchungen, welche v. Wittich an diesem Kranken vornahm, ergaben, dass die Fortleitungsgeschwindigkeit in den peripherischen Nerven normal war, dass aber die centrale Verzögerung zwischen Reiz und Bewegung (dnrch eine eigenthümliche, höchst geistreiche Vorrichtung gemessen) um fast 0.1 Secunde größer war als bei Gesunden. - Levden glauht den Heerd der Erkrankung im Pons, im Kleinhlrn oder den Vierhügeln suchen zu müssen. Die Verdoppelung der Muskelcontraction erklärt er daraus, dass die Hindernisse, welche der Fortleitung des Willensimpulses an der erkrankten Stelle entgegenstehen, nur stossweise in Absätzen überwunden werden und dem einen Willensimpulse daher zwei Contractionen entsprechen. -

Den Paresen lassen sich endlich znm Theil auch gewisse Formen von Motilitätsstörung anreihen, wobei die betreffenden Muskeln auf einzelne Willensimpulse sich mit normaler Energie zusammenziehen, auf andere dagegen entweder gar nicht oder nur ungenügend reagiren. An den Augenmuskeln, an der Zunge, an der Stimmbandmuseulatur lassen sich diese Erscheinungen oft in besonders auffälliger Weise beobachten. So können z. B. die associasorischen Bewegungen (die Seitenbliekrichtungen) beider Bulbi völlig aufgehoben sein, während die accomodativen (Convergenz-) Bewegungen in ganz normaler Weise stattfinden. Analoge Erscheinungen werden an der Lidmuskulatur, z. B. bei Morbus Basedowii, beobachtet. Wir werden ferner bei der articulirenden Glossoplegie, bei der phonischen Stimmbandlähmung, bei den sogenannten functionellen Krämpfen auf ähnliche Erscheinungen zurückkommen. Zum Theil liegen diese Zustände schon ausserhalb des Gebietes der Lähmung, dem sie freilich in der Regel ohne scharfe Sonderung einverleibt werden - insofern es sich bei ihnen wesentlich um Coordinationstörungen handelt, wobei die motorische Inervation der einzelnen Muskeln intact und nur die

<sup>&</sup>quot;) Verlangsamte motorische Leitung, Virchow's Archiv Band 47,

central bedingte Syneryie derselben zn gemeinschaftlichen Actionen mehr oder weniger beeinträchtigt ist.

## Allgemeine Pathogenese und Characteristik der peripherischen Lähmungen.

§. 184. Peripherische L\u00e4hmungen k\u00f6nnen durch Verletzungen und organische Erkrankungen der motorischen Nervenst\u00e4mme, der Plexus und motorischen Wurzeln der R\u00e4ckenmarks- und Gehirnnerven herbeigef\u00e4htt.

Insbesondere sind hier traumatische und anderweitige mechanische Insulte, wahre und falsche Neurome, und Neuritis zn berücksichtigen.

Traumatische Verletzungen, welche die motorischen Nervenstämme treffen, können darch Continuitätstrennung, durch Compression, Quetschung, Erschütterung, unter Umständen auch durch Dehnung und Zerrung zu Lähmungen führen. Am leichtesten zu beartheilen ist der Einfluss von Continitätstrennungen. Sind dieselben vollständig (mögen sie durch Stich, Hieb, Zerreissung wie bei Schussverletzungen u. s. w.) erfolgt sein, so ist natürlich complete Paralyse im ganzen Gebiete des verletzten Nerven vorhanden. Die Lähmung persistirt und es bilden sich secundäre Veränderungen im peripherischen Nervenstück und den zugehörigen Maskeln. Ueber diese secundaren Veränderungen sind wir besonders durch Thierexperimente sehr genau unterrichtet. Wie wir aus den Untersnchungen von Waller, Schiff, Bruch, Lent, Hjelt, Valentin, Nenmann. Hertz und Anderen wissen, erfolgt nach Durchschneidung grösserer Nervenstämme bei Warmblütern sehr rasch eine von der Trennungsstelle centrifugal fortschreitende, stetig zunehmende Degeneration in den peripherischen Faserabschnitten. Unmittelbar nach der Dnrehschneidung, sehon nach wenigen Stunden, bemerkt man eine Anschwellung der beiden Nervenenden, welche von feuchter grauröthlicher Beschaffenheit, von Blutgefässen meist reichlich durchzogen und zuweilen mit kleinen Eechymosen durchsetzt ist. Dieselbo beruht anf einer serösen Transsudation des Neurilems und der Nervenfasern, deren Dnrchmesser dabei vergrössert erscheint. Später erfolgt die bekannte Zerklüftung des Markes. In zahlreichen, von Landois und mir angestellten Experimenten\*) fanden wir nach Durchneidung des Ischiadicus und Vagus bei Kaninchen und Hunden schon regelmässig in 3-4 Tagen die Zeichen weit vorgeschrittener Degeneration: krümliche Markgerinnung mit Zerfall in grössere und kleinere Fetttropfen, varicose Beschaffenheit des Nervenrohrs, Trübung und Verschmälerung des Axencylinders, und stellenweise Unterbrechung desselben an den am meisten eingezogen Stellen der Faser. - Nach neueren Versuchen von Erb\*\*) zeigt sich am gequetschten oder darchschnittenen Nerven ausser der Entartung der Fasern auch eine beträchtliche Zellenanhänfung im Neurilem, aus welcher sich allmälig eine sehr erhebliche bindegewebige Verdickung desselben herausbildet, die bis in die feinsten Zweige hinein auf Onerschnitten nachweisbar ist. Nach Neumann \*\*\*) findet auch eine Wucherung der Kerne der Primitivscheiden bei der Degeneration statt. Die consecutiven Veränderungen am Muskel sind besonders von Erb genauer erforscht worden. An den Muskelfasern selbst zeigt sich nach ihm hochgradige Atrophie neben reichlicher Wucherung der Muskelkerne und undeutlicher werdender Querstreifung. Noch auffallender sind die Veränderungen des interstitiellen Bindegewebes der Muskeln: anfangs sehr erhebliche Zellenanhäufung, allmälige Umbildung derselben in derbes, welliges Bindegewebe. Endresultat aller dieser Vorgange ist Volumsabnahme der gesammten Muskels, trotz der erheblichen Vermehrung seines Bindegewebes - Es ist wohl keine Frage, dass diese Nutritonsstörungen des Muskels nicht auf der Paralyse desselben, sondern auf der gleichzeitigen Aufhebung seiner trophischen Innervation, in Folge der Continuitätstrennung der trophischen Muskelnerven beruhen. Sie bilden offenbar nur einen Theil der mannichfaltigen Ernährungsstörungen, die nach Continnitätstrennungen peripherischer Nervenstämme beobachtet werden. Die interessanten Versuche von Mantegazza+) haben neuerdings histologische Veränderungen in den allerverschiedensten Geweben (Bindegewebe, Periost, Knochen, Lymphdrüsen u. s. w.) nach Ischiadicusdurchneidungen erwiesen.

Ueber die Wiedervereinigung und Regeneration der getrennten

<sup>\*)</sup> Die Nervennaht, Berl. clin. Wochenschr. 1864. No. 45 und 46.

<sup>\*\*)</sup> Centralhlatt 1868 No. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Degeneration and Regeneration mach Nervendurchschneidungen, Archiv der Heilkunde 1868, H. 3

<sup>†)</sup> Giornale Veneto di scienze mediche ser. 3 t. b, 1867.

Nerven sind wir ebenfalls auf experimentellem Wege sehr genau unterrichtet. Ausser den älteren Beobachtungen von Steinrück') (1888), Reichert um Bidder, Bruch'') Lent\*\*') Hjelt'y in whaben besonders die neueren Untersuchungen von Neumann (1. c.) Robin'†) Laveran'††) und Hertz') Licht auf diesem Gebiete verbreitet.

Nach Robin entsteht zuerst die aussere Scheide der Nervenröhren (wie beim Embryo) und zwar aus eiformigen verlängerten Kernen, die sich reihenweise an einander legen; die Interstitien werden anfangs durch eine blasse feingranulirte Masse (von gleicher Beschaffenheit wie die Kerne selhst) ausgefüllt. Die Zwischenbänder nehmen etwas an Länge zu, indem die Kerne weiter auseinander rücken; ausserdem werden sie breiter, gleicheu dann (nach 8-10 Wochen) den Remak'echen Fasern, und werden zu Nervenröhrenscheiden. - Allmälig verliert sich das feingranulirte Aussehen; die Bänder werden hlasser und in der Mitte stärker durchscheinend, zn beiden Seite machen sich zwei blasse und parallele, 0,001 Mmtr. von einander abstehende Linien bemerkhar. Die graue oder Remak 'eche Faser iet nunmehr in eine Nervenröhre nmgewandelt. Die Kerne hleihen in der Scheide eingeschlossen. Im Centrum tritt zuerst eine homogene, weissliche, stark lichtbrechende Flüssigkeit (das Myeliu) auf. Von der neunten Woche an - zuweilen auch schon nach 6 Wochen - kann das Mark sich in Tropfen anhäufen, oder einzelne Stellen der Scheide vorzugsweise erfüllen, wodnrch die Röhre varicos wird. Der Axencylinder ist erst in 3-4 Monaten nach der Durchscheidung nachweisbar.

Die Interetitien der beiden Nervenstücke werden, nach Robin, von einem gelioder grausthlichen Zwischeugewebe erfüllt, welches aus embryoplastechen Kernen, einer amorphen, fein granulitien Substanz, und Capillaren besteht, und in welchem Robin zuerst nach 16—23 Tagen (bei Kanincheu und Hunden) die Nervenröhren erkannte.

Nach Nennann's Versuchen (am Surahat des N. tilhalls bei Kaninchen) heruht die vom centralen Nervenende ausgebende Neublidung von Nervenfasern anf einer endogenen Bildung von Tochterfasern innerhalb der alten Fasern Die Regeneration des peripheren Nerventätiekes wird gleichfalle durch eine endogene Bildung neuer Fasern in dem degeneriten allen Fasern remittelt.—

Die neueste Schilderung des Regenerationsvorganges, vie sie Hertz liefert, stimm in mancher Besiehung mit der von Rohin und Laveran entworfenen übercht. Hertz bechachtete an den Schaittstümpfen in früheren Stadien eine grosse Zahl kielner, rundlicher, granulirer Zellen; später statt deren mehr vale, langgegegen angeholdformäge Zellen, die eich neben und hinter einander reiben und mit Breta philodiformäge Zellen, die eich neben und hinter einander reiben und mit Breta gelten gestellt und der Sellen gestellt eine der Period und mit Breta gelten gestellt ges

- \*) De nervorum regeneratione, Diss. Bertin 1838
- \*\*) Zeitschr. f. wiseensch Zoologie 1854 VI.
- \*\*\*) De nerv. dissect. comment. ac regenerat , Diss. Berlin 1835
- †) Ueber die Regeneration der Nerven, Virchow's Archiv XIX. pag. 352.
- ††) Journal de l'anat. et de la phys. V. 3, 1868.
- †††) Thèse, Strasbourg 1868.
- Ueber Degeneration und Regeneration durschnittener Nerven, Virchow'e Archiv 46, H 3, 1869.
  - Eulenburg, Nervenkrenkhelten

§. 186. Der Verlauf der traumatischen Lähmungen bei Continnitätstrennungen der Nervenstämme steht mit den successiven Phasen des histologischen Degenerations- und Regenerationsprocesses vollständig im Einklange. Namentlich geht das electrische Verhalten der getrennten Nerven und der zngehörigeu Muskeln durchaus parallel mit den im peripherischen Nervenstück und im Muskel stattfindendeu Degenerationen. (Vergl. nnten). Ebenso sehen wir die Herstellung der Motilität in deu getrennten Nerven fast niemals früher erfolgen, als zu einer Zeit, in welcher die Neubildung der Nerveufasern volleudet und der Axencylinder in denselben bereits uachweisbar ist, also frühestens nach 3-4, häufig erst nach 6-7 Monaten und noch später. In einzelnen Fällen soll allerdings eine viel schnellere Herstellung der Motilität stattgefunden haben und ist sogar eine Reunio per primam intentionem der Nervenenden angenommen worden, die jedoch experimentell nicht erwiesen werden kann. Dagegen ist eine beschleunigte Herstellung der Leitung und Regeneration denkbar, wenn die getrenuten Nervenfasern mit ihren Schnittflächen in sehr nahem Contact bleiben und die Nerveu nur stellenweise zerstört, aber nicht vollkommen in der Continnität getrennt wurden. Die von Hertz geschilderten, aus den Nervenscheidekernen hervorgehenden bandartigen Gebilde konnen in solchen Fällen vielleicht einen rascheren Heilungsvorgang ermitteln. - In sehr zahlreichen Fällen von Contiunitätstrennungen der Nervenstämme kehrt andererseits aus Gründen, welche uns unbekannt sind, die motorische Leitung überhanpt niemals wieder, selbst wenn (an gemischten Nerven) die Entwickelung des Regenerationsvorganges durch die Restitution der sensibeln Leitung documentirt wird. --

Bei einfacher Quetschang der Nervenstämme, ohne Continuitiststennung, haben Erb und Hertz Erseheinungen beobachtet, welche im Wesentlichen mit den bei der Continuitätstrennung erhaltenen übereinstimmen. Anch hier erfolgt zuerst an der Quetschungsstelle eine Schwellung, welche durch seröse Durchtränkung und Zellenneubildung oder durch massenhafte Emigration farbloser Blutkörperchen bedingt ist. Dann erfolgt die gewöhnliche Degenenation der Markscheide, während der Axenexlinder resistenter bleibt und erst später degenerit. Tritt nun der Fall ein, dass das an der Quetschungsstelle ausgefallene Stück des Axenvjünders recht die ersetzt werden kann und dadurch das eentrale Stück mit dem peripherischen wiederum verbuuden wird, so degenerit das nuter der Quetschungsstelle gelegene Stück der Axenfaser nicht, sondern bleibt erhalten, und die Function der Nerven kehrt sehr bald wieder zur Norm zurück (Hertz).

Aus diesen Verhältnissen wird der verschiedenartige nad inconsante Verland der dnrch blosse Quetschung, ohoe Continuitätstrennung, bedingten Paralysen erklärlich. Ebenso verhält es sich auch wahrescheinlich bei mecbanischen Insulten, die in anderer Form (darch Erschütterung, Debnung, Zerrung) auf den Nervenstamm einwirken.

Je nach der Intensität der auf den Nerven ansgeübten Gewalt kann es hier zu totalen oder partiellen, completen oder incompleten, dauernden oder vorübergehenden Lähmungen der motorischen Fasern des Nervenstamms kommen.

Den Traumen dieser Art analog wirkt anch die Compression der Nervenstämme, der Plexus und Wnrzeln, welche dnrch Nenbildungen in benachbarten Theilen, Knochenaffectionen, Phlegmonen. Abscesse n. s. w. bedingt wird. Anch in solchen Fällen entstehen Lähmungen von sehr verschiedenem Character, ie nachdem eine vollständige oder nur nnvollständige Unterbrechung der motorischen Leitung, im ganzen Nervenstamm oder nnr in einzelnen Faserbündeln desselben dnrch die Compression herbeigeführt wird. Das Auftreten solcher Lähmungen kann, wie bei den tranmatischen, ein ziemlich plötzliches sein, obwohl die zu Grunde liegende Krankheit (z. B. Nenbildung, Knochenaffection u. s. w.) sich sehr chronisch und allmälig entwickelt. Diese Erscheinung beruht offenbar darauf, dass der Nerv sich einem allmälig und langsam auwachsenden Druck ohne merkliche Functionsstörung accommodirt; sobald aber der Druck ein gewisses Maximum überschreitet, oder aus irgend einem Grunde eine acute und plötzliche Steigerung erfährt, hat die Accommodation des Nerven ein Ende, wie wir dies ja anch an den Centralorganen des Nervensystems in analoger Weise beobachten. Solche mehr acute Drucksteigerungen können aber durch die verschiedensten Anlässe, durch ein rascheres Wachsthum der Geschwulst, durch seröse, eiterige oder hämorrhagische Ergüsse, durch regionäre Hyperämien in der Umgebung von Entzindungsherden, Neublidungen u. s. w. herbeigeführt werden. — Ebenso variirt die Dauer der Lähmung je nach der Beschaffenheit der Compressionstrasche: verschwindet dieselbe spontan (z. B. durch Zertheilung einer Platgmone) oder wird sie künstlich beseitigt (durch Entderung eines Absessess, Estripation einer Neubuldung u. s. w.), so kann sich auch die motorische Leitung im Nerven wieder herstellen und die Lähmung damit cessiren. Jedoch ist nach anhaltender und intensiver Compression des Nerven auf eine Herstellung der motorischen Leitung ebensowenig wie bei den Contunütätstrennungen sicher zu rechnen.

§. 187. Weit seltener als Traumen und von aussen einwirkende Compression geben im Allgemeinen primäre Texturerkranknngen der peripherischen Nerven, wahre und falsche Neurome, sowie auch Neuritis zu Lähmungen Anlass.

Bei den wahren Neuromen der Nervenstämme liegt, wie Virchow\*) mit Recht hervorhebt ein Motiv der Unterbrechung der Leitung oder Thätigkeit an sich nicht vor; im Gegentheil liesse sich eher eine gesteigerte Thätigkeit erwarten, da die Zahl der nervösen Theile durch die Neurombildung vermehrt wird. - Jedoch können namentlich die partiellen Neurome, mögen sie central, peripherisch oder lateral aufsitzen, einen Druck auf die unbetheiligt gebliebenen, ausserhalb der Nenroms verlaufenden Nervenfasern ausüben. Diese werden gedrückt und gespannt, und wenn sie sich nicht entsprechend verlängern (was allerdings oft geschieht) in ihrer Function und Ernährung beeinträchtigt. Häufiger als bei wahren Neuromen sehen wir diese Erscheinungen bei den vom Neurilem ausgehenden Geschwülsten (Myxomen, Lipomen, Fibromen, Krebsen, syphilitischen Gummositäten u. s. w.) auftreten. Diese führen daher zu Lähmungen, welche bald die Totalität der motorischen Fasern eines Nervenstammes, bald nur das Gebiet einzelner Faserbündel einnehmen. - Die Grösse der Geschwülste ist hierbei, wie wir dies schon bei den Neuralgien erwähnten, von viel geringerem Belange, als eben der Sitz und die specielle Art der Einwirkung auf die daneben verlaufenden Fasern. Man hat sehr grosse Geschwülste am Medianus, Ischiadicus u. s. w. ohne Lähmungserscheinungen - dagegen viel kleinere Geschwülste derselben Nerven mit sehr beträchtlicher Paralyse beobachtet. - Auch bei Neuritis motorischer oder gemischter Nerven sind Lähmungen eine keincswegs constante, im Gegentheil seltene

<sup>\*)</sup> Die krankhaften Geschwülste, Bd. III. 1. Hälfte p. 298.

Erscheinung. Sie künnen hier wahrscheinlich in mehrfacher Weisentstehen; am hänfigsten wohl analog wie bei den wahren Neuromenindem nämlich durch interstitiellee Exsudat die einzelnen Faserbaidel anseinandergedrängt, gespannt und zum Theil leitungsunfhälig gemacht werden. Ausserdem giebt jedoch auch die Schweilung and Verdickung des Neurliens zur Compression und Leitungsunfraig berehung Anlass. Endlich können neuritische Lahmungen durch directe Destruction der Nervenfasern entstehen, indem eine Degenration des Nervenmarks ganz in derselben Weise wie nach traumatischen Coutinuitätstrennungen (vgl. oben) stattfindet. Aus diesen Differenzen ist auch die sehr verschieden latensität, Extensität und Dauer der bei Neuritis vorkommenden Lahmungen ohne Weiteres verständlich.

Den peripherischen Lähmungen mösseu, nach der ganzen Art des Aufretens, der Verbreitung, des electrischen Verhaltens u. s. w. auch die Mehrzahl der sogenannten rheumatischen Lähmungen angereiht werden. Wir werden an dieseben noch in spättera beschätten, (namentlich in der speciellen Pathologie der Lähmungen des Facialis, Oculomotorius, Radialis u. s. w.) zurückkommen, müssen aber sehon hier darauf hindeuten, dasse es sich bei diesen Lähmungen wohl zum Theil um ein den Nerven comprimirendes Transsadat oder Ezsudat, zum Theil auch um eine genuine Entzündung des Nervenstamms handelt. — Endlich sind viele der später zu betrachtenden toxischen, sowie der nach a cuten Krank heiten zurückbeitenden Lähmungen unzweichlatt peripherischen Ursprungs, obwohl Stitt und Qualität der veranlassenden Läsion hier meist ungewiss sind.

§. 188. Die Ausbreitung der Lähmung variit bei peri-pherischen Lähmungen je nach dem Sitze und der Natur der Krank-heitsarssehe. Handelt es sich nm einen einzelnen Krankheitsheerd, der auf einen motorischen Nerrenstamm einwirkt, so umfasst die Lähfung nm das Gebiet des betroffenen Nerven oder einzelner Faserbündel desselben; sie verbreitet sich somit über alle oder nehrere, von einem gemeinschaftlichen Nerven versorgte Musskeln und Muskelgruppeu. Sind dagegen mehrfache und multiple Heerde vorhanden (vie z. B. bei multiplen Neuromen), so kann sich die Lähmung über das Gebiet verschiedener Nervenstämme, und zwar in sehr ungleicher Weise verbreiten. Ergreift der Krankheishered die Plexus oder die vordren Rickenmarkswurzeln, so können Lähmungen entstehen, die bald mehr bald weniger als das Gebiet einzher peripherischer Nervenstämme unfassen. Im Allgemeinen lässt

sich behanpten, dass jene Form der Hemiplegie, die für Cerebrallähmungen so characteristisch ist, bei peripherischen Paralysen niemals angetroffen wird. Dagegen können in einzelnen Fällen Paraplegien, welche mit den spinalen eine mehr oder minder grosse Aehnlichkeit darbieten, durch peripherische Ursachen herbeigeführt werden. Solche Paraplegien entstehen, wenn entweder die Stämme der cauda equina im Wirbelcanal, oder beider plexus lumbosacrales gleichzeitig von Lähmungsursachen getroffen werden. Diese peripherischen Paraplegien sind jedoch im Allgemeinen schon durch die geringere Ausbreitung der Lähnnng von den spinalen zu unterscheiden. Da nämlich die Nerven der unteren Extremität in sehr verschiedener Höhe, der Cruralis z. B. weit höher als der Ischiadicus, vom Rückenmark abtreten, so umfassen peripherische Paraplegien in der Regel nicht alle Nervenstämme der unteren Extremität gleichzeitig, sondern nur die höher oder tiefer gelegenen, z. B. das Gebiet beider Nn. ischiadici oder beider Crurales. Es handelt sich also gewissermassen um partielle Paraplegien. Zwar können anch spinale Paraplegien, bei entsprechendem Sitz und Ausdehnung der Lähmungsursachen, ein analoges Verhalten erkennen lassen; doch gehört dies im Ganzen zu den Seltenheiten (vgl. spinale Lähmungen). Man hat solche peripherische Paraplegien durch Neurome, welche die Nerven der cauda equina (also nur die Sacralnerven) comprimirten, im Gebiete der letzteren beobachtet (Benjamin). Während Lähmungen im Gebiete eines plexas lumbalis bei acuten und chronischen Eiterungen der fossa iliaca, Psoitis u. s. w. häufig beobachtet werden, gehört dagegen doppelseitige Lähmung aus gleicher Veranlassung zu den Seltenheiten; in solchen Fällen war gewöhnlich unch Compression der Medulla selbst (durch Irruption des Abscesses in den Wirbelcanal) vorhanden.

§. 189. Ausser der Art der Verbreitung ist f\u00e4n die peripherisehen L\u00e4hmungen besonders die Coincidenz mit Sensibilit\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts-rangen und mit vasomotorisch -trophischen St\u00f6rngen in hohem Grade characteristisch. Nat\u00e4tich fehlen die Sensibilit\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4t\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4t\u00e4ts\u00e4ts\u00e4t\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4t\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4t\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4ts\u00e4

Leitung bedeutend früher erfolgen, als die der motorischen, woranf schon bei Besprechung der Neurectomien und der traumatischen Anästhesien aufmerksam gemacht wurde. - Vasomotorisch-trophische Störungen fehlen bei completen peripherischen Lähmungen (namentlich durch Continuitätstrennungen) niemals und sind auch hei incompleten Lähmungen grösserer Nervenäste fast stets nachweisbar. Um . diese Phanomene richtig zu würdigen, muss man freilich, wie ich dies schon an verschiedenen Stellen urgirt hahe, die bei peripherischen Lähmungen eintretenden Natritionsstörungen der Muskeln nicht als Folge der Unthätigkeit, sondern als Folge der gleichzeitigen Störung der vasomotorisch-trophischen Innervation des Muskels betrachten. Der schlagendste Beweis dieser von mir seit Jahren verfochtenen Anschauung liegt, wie ich glauhe, darin, dass bei completen centralen Lähmungen häufig selbst nach langiährigem Bestehen die Nntritionsstörung fehlen oder äusserst geringfügig sein kaun, während sie bei schweren peripherischen Lähmungen ieder Art äusserst rasch and in relativ viel höherem Grade zur Entwickelung kommt. Dass es sich in der That so verhält, geht, abgesehen von der directen Beohachtnag der zunehmenden Atrophie, anch daraus hervor, dass hei peripherischen (z. B. traumatischen) Lähmnngen schon nach verhältnissmässig kurzer Zeit die anomalen electrischen Reactionen eintreten, welche der heginnenden oder fortgeschrittenen Nutritionsstörung des Muskels entsprechen - während dagegen diese Anomalien hei centralen Lähmungen selhst nach vieljährigem Bestehen nicht zur Beohachtung kommen. In Fällen, wo gemischte Nerven von der Lähmungsnrsache hetroffen werden, ergiebt sich üherdies, dass die Atrophie der Muskeln nur eine Theilerscheinung der allgemeinen Nutritionsstörungen ist, welche sich in den verschiedensten Geweben (namentlich in den Hautdecken, den Epitelialgebilden u. s. w.) manifestiren - wie dies auch in Bezng anf die tieferen Theile aus den oben citirten Versuchen von Mantegazza und Anderen hervorgeht. Landois und ich haben hei Fröschen, Kaninchen und Hunden schwere Ernährungsstörungen, bei Hunden selbst Brand des Finsses, nach Durchschneidung des Ischiadicus eintreten sehen.

Die nächsten und nottwendigen Folgen einer Leitungsanterbreehung in den vasomotorischen Fasern an der Peripherie müssen in Erweiterung der zugebörigen Blutgefässe und örtlicher Temperaturerhöhung bestehen. Die Experimente von Cl. Bernard, Schiff u. A. ergeben dies anch für die gemischten Nervenstämme der Extremitäten (ganz analog wie für die vasomotorischen Kopfin-vveu) in nuxweifelhater Weise. Durchschneidung des Plexus brachhills an der Stelle, wo dersche ficher die erste lippe fortgeldt, erzeutg nach Bernard's Versuchen an Hunden ausser dem Verluste der Motilität und Sensibilität anch sofortige Gefüsserweiterung und Temperatursteigerung. Ebenso bewirkt Durchschneidung des Ischindieus nach Bernard's und Schiff's Versuchen, welche Landois und ich mit demselben Erfolge an Hunden und Kaninchen wiederholten, Röthung des Gliedes und Temperaturzunahme um 6-8° gegen die gesunde Seite.

Es ist keine Frage, dass auch Continuitätstreunungen des Ischiadicus und der grossen Armnervenstämme beim Menschen primär Gefässerweiterung und Temperaturerhöhung zur Folge haben müssen. Doch ist ein exacter Nachweis bei tranmatischen Lähmnngen der Nervenstämme bisher nur selten geliefert. Die meisten Antoren untersnehten in späteren Stadien, wo sich eine passive Hyperämie und Circulationsverlangsamung ansgebildet hatte, und constatirten daher statt der arsprünglichen Temperaturzunahme vielmehr eine Abnahme. Hierher gehören n. A. die Fälle von Earle\*). Einem Mädchen war wegen Neuralgie der N. ulnaris resecirt worden. Als man später die Temperatur der Finger untersuchte, fand sich der kleine Finger kälter als die übrigen Finger der operirten Seite. Das Thermometer zeigte an der Rückenfläche der Basis des kleinen Fingers 56 ° F., im Zwischenraume des kleinen und Ringfingers 57, an der Aussenseite des Index 60, zwischen Danmen und Index in der Hohlhand 62. Die Temperatur der Hohlhand an der gesnnden Seite war 62, der Finger 60° F. - In einem anderen Falle war in Folge einer Fractnr der Clavicula der linke Plexus brachialis gelähmt. Der Unterschied der Temperaturen beider Oberextremitäten war hier ziemlich bedentend. Am gelähmten Arme hatte die Achsel 92° F., der Arm 80, die Hand 71; am gesunden waren die entsprechenden Werthe 96, 95, 92° F. - Ebenso erwähnt Szymanowski\*\*), dass er nach Resectionen des Ischiadicus und des N. peronaeus eine Temperaturabnahme beobachtet habe, ohne jedoch hinznzufügen, wie lange nach der Operation die Untersuchung vorgenommen wurde. Hntchinson \*\*\*) theilt zwei Fälle von Continuitätstrennung der Armnerven mit, in denen keine Steigerung, sondern im Gegentheil eine er-

<sup>\*)</sup> Med. chir. Transact. Vol. II. III. VII.

<sup>\*\*)</sup> Prager Vierteljahrsschrift 1865. Hl. p. 52-71.

<sup>\*\*\*</sup> Med. Times and Gaz. 1863. No. 659.

hebliche Abnahme der Temperatur - jedoch erst längere Zeit nach der Verletzung - von ihm constatirt wurde. In dem ersten Falle war dieselbe mit einer Paronychie am 3 Finger verbunden; im zweiten Falle (Durchschneidung des Ulnaris und gleichzeitige Verletzung des Medianus) war noch 34 Monate nach der Vernarbung der Hand blänlichroth, die Nägel gekrümmt, Paronychie an der Spitze des Ringfingers, die Temperatur um 6° gegen die gesunde Seite verringert. Dagegen haben die amerikanischen Kriegschirungen Weir Mitchell Morchouse und Keen\*) anch in 5 Fällen von Zerreissung der Nervenstämme bei Schusswunden eine Temperatur erhöhung beobachtet. Dieselben constatirten ferner in zahlreichen Fällen hochgradige Atrophie der Haut, Secretionsstörungen, Exantheme, Ernährungsstörungen in den Gelenken etc. (vgl. Anästhesien). Nicht immer kommt es allerdings zu so weit gehenden Difformationen. Wohl aber lehrt die gewöhnliche Erfahrung, dass nach längerem Bestchen der Nervenverletzung die Haut an den gelähmten Theilen eine mehr oder weniger livide, cyanotische Färbung darbietet, welche daranf beruht, dass die kleinen venösen Gefässe der Cutis ihren Tonus eingebüsst und eine paralytische Erweiterung erfahren haben - vielleicht auch auf der (durch mangelnden arteriellen Tonus veranlassten) Verlangsamung der Strombewegung in den Capillaren, indem wegen der längeren Stagnation das Blnt in denselben reichlicher mit Kohlensäure aus den Geweben gesättigt wird und daher eine mehr venöse Färbung annimmt. - Hervorzuheben ist ferner, dass an Gliedern, deren Hauptnervenstämme traumatisch gelähmt sind, vorzngsweise leicht Frostgeschwüre, Phlegmonen etc. auftreten, Suggillationen oder Extravasate langsam verschwinden und Ergüsse anderer Art schwer resorbirt werden. Man behilft sich für das Verständniss dieser Erscheinungen in der Regel mit den Ausdruck: "berabgesetzte Vitalităt"; es ist aber klar, dass der Zustand, den man hiermit bezeichnen will und auch fernerhin bezeichnen mag, die Folge der darniederliegenden Circulation ist, und dass die Circulation eben darniederliegt wegen der Lähmung der vasomotorischen Nerven und der consecutiven Atonie der Gefässe.

§. 190. Das electrische Verhalten ist bei peripherischen Lähmungen in hohem Grade charakteristisch, und wegen seiner nahen Beziehungen zu den degenerativen Veränderungen in Nerven und Mus-

<sup>\*)</sup> Gunshot wounds and other injuries of nerves. Philadelphia 1864.

keln und andererseits zu den in Nerven stattfindenden Regenerationsvorgängen von ganz besonderem Interesse.

Als Typus können wir auch hier das Verhalten bei traumatisehen Lähmungen, und zwar bei vollständigen Continuitätstrennungen oder schweren Quetschungen der Nervenstämme, betrachten.

Der raschen und centrifugal fortschreitenden Degeneration des peripherischen Nervenstücks entspricht die längst ermittelte Thatsache, dass schon wenige Tage nach der Verletzung die eleetrische Reizbarkeit des lädirten Nerven für Inductionsströme (unterhalb der Verletzungsstelle) abnimmt und meist im Laufe oder spätestens gegen Ende der zweiten Woche völlig verschwindet. Dies gilt sowohl von dem verletzten Hauptstamme als von allen, unterhalb der Verletzungsstelle abgehenden Muskelästen desselben (bei indirecter extramusculärer Faradisation). So fand ich bei einem Knaben, dem durch einen Sensenhieb der N. peronaeus in der Kniekehle gespalten war, bereits am 8. Tage die faradische Nervenreizbarkeit in ganzen Gebiete des verletzten Nerven vollständig Auch die galvanische Nervenreizbarkeit (für Schliessung und Oeffnung eontinuirlicher Ströme) erfährt gleichzeitig eine Abnahme, sinkt iedoch langsamer als die faradische; die Abnahme lässt sich, entsprechend dem Fortschreiten der Degeneration. allmälig von den Stämmen gegen die kleineren Aeste und Verzweigungen hin verfolgen, so dass zuweilen noch einzelne Muskelzweige Reaction zeigen, während in allen grösseren Aesten die galvanische Reizbarkeit bereits völlig aufgehört hat. So constatirte Ziemssen bei einer operativen Durchschneidung des N. facialis am 20. Tage völliges Erloschensein der galvanischen Nervenreizbarkeit mit alleiniger Ausnahme eines kleinen Astes für die Kinnmuskeln, in dem jedoch auch die Reaction bereits erheblich geschwächt war.

Mit diesen Resultaten an verletaten menschlichen Nerven stimmen and die experimentellen Ergebnisse vom Erb'y, sowie von Ziemssen und Weiss'") überein, insofern sie eine gleichmässige Abnahme der Erregbarkeit im Nerven gegen beide Stromarten, bis zu völligem Erlösehn, bekunden. Die Abnahme der Erregbarkeit geht, nach Erb. genau parallel den degenerativen Vorgängen in den Nervenörbren und sehreitet von der Erkrakungsstellen nach der Peri-

<sup>9)</sup> Centralblatt 1868 No. 8.

<sup>\*\*:</sup> Deutsches Archiv f. clin. Med. 1868, IV. p. 579-594,

pherie fort. Nach den Versuchen von Ziemssen und Weiss (am Leihidieus and Perouaeus von Kaninchen) ist der Nerv schon nach 24—43 Stunden bei diesen Thieren für beide Stromarten völlig unerregbar. Bei kaltblätigen Thieren (Froschen) wird dagegen, wie Filelnne') geseigt hat, vorber eine längere Zunahme der Erregbarkeit am degenerirenden Nerven beokachtet; auch bei Kaninchen fand derselbe nacht 'ünschnfrüng des N. personness die Erregbarkeit des gelähmten Nerven unmittelbar nach der Operation, und noch einige Stunden nachber, nicht unbetrüchtlich erhöht. Es lösst sich hiermit die Thatsache in Parallele stellen, dass auch beim Menschen in ganz frischen Fällen peripherischer Lähmung die Erregbarkeit gene faradische und galvanische Ströme zuweilen etwas erhöht ist, sich dies z. B. in einzelnen Fällen von frischer, sogenannter rheumstischer Facialilamung beöbachtet labe.

Die faradische und galvanische Muskelreizbarkeit erleiden nach den schweren traumatischen Verletzungen ebenfalls eine ziemlich gleichmässige Abnahme. Diese kann allmälig bis zu völligem Erlöschen der faradischen und galvanischen Muskelreizbarkeit fortschreiten. Dieses Stadium wird jedoch in der Regel erst erreicht, nachdem die Reizbarkeit der Nerven für beide Stromarten längt aufgehört hat. Häufig erfolgt überdies das Sinken der electrischen Muskelerregbarkeit nicht gleichmässig gegen beide Stromarten, sondern die galvanische Contractilität erhält sich in allen oder einzelnen Muskeln oft noch lange nach dem gänzlichen Erlöschen der faradischen. Endlich boobachtet man in manchen Fällen, einige Wochen nach dem Entstehen der Lähmung oder schon früher, in den gelähmten Muskeln, eine excessive Reaction für galvanische Ströme neben völliger Reactionslosigkeit für faradische. Die excessive Reaction für galvanische Ströme zeigt sich sowohl in dem Auftreten von Schliessungs- (resp. Oeffnungs-) Zuckungen bei geringeren Stromstärken, wie auch in dem Anstreten lebhafter Zuckungen bei Dichtigkeitsschwankungen des continuirlichen Stromes, bei Anwendung sogenannter labiler Ströme, d. h. beim Streichen mit der Electrode über die den Muskel bedeckende Haut. Dabei zeigen sich ferner neben den quantitativen nicht selten auch qualitative Veränderungen des normalen Zuckungsmodus; die Erregbarkeit wächst nämlich unverhältnissmässig für Anodenschliessung, weiterhin auch für Kathodenöffnung, und es kann die hieraus sich ergebende Abnor-

<sup>\*)</sup> Berliner clinische Wochenschrift, 1869, No. 30.

mitt bis zur Unskehr des normalen Zuckungsgesetzes fortschreiten, od dass AS eine stärkere Zuckung als KaS, KaO eine stärkere alse KaO in den gelähmten Maskeln hervorruft. Neben diesen quantitativen und qualitativen Veränderungen der Erregbarkeit wird nicht selen auch ein trägerer Charakter der Zuckung im gelähmten Maskel bebüschtet. Die quantitative Steigerung der Galvancontractilität im gelähmten Muskel kann sich auch mit einer erböhten Reibzerkeit desselben gegen mechanische Reize verbinden. Weiterbin kann die Erregbarkeit der Muskeln gegen den gahanischen Strom allmälig sinken, nicht bloss bis zur Norm, sondern wiederum unter dieselbe, und zuletzt bis auf Null. In anderen Fällen sinkt die Erregbarkeit mer bis zur Norm oder hächstens etwas unter dieselbe, während gleichzeitig eine Wiederkehr der faradischen Contractilität und der willkärlichen Motilität in den gelähmten Maskeln stattfindet.

§. 191. Ganz analoge Erscheinungen werden nun anch bei den entsprechenden Thierversnchen beobachtet. Nach experimenteller Nervendurchschneidung oder Quctschung nimmt in den gelähmten Muskeln die Erregbarkeit gegen beide Stromarten in der ersten Zeit. (1 - 2 Wochen) gleichmässig ab, wächst dann aber für den constanten Strom, während sie für den inducirten Strom perpetuirlich weiter sinkt. Zngleich mit der Steigerung der galvanischen Erregbarkcit sahen Erb, sowie auch Ziemssen und Weiss eine qualitative Aenderung der Reactionsformel eintreten, indem die Erregbarkeit gegen Schliessung mit der Anode verhältnissmässig rascher und zu höheren Werthen steigt. Gleichzeitig kann auch die mechanische Erregharkeit in den Muskeln (und. nach einer Beobachtung von Ziemssen und Weiss auch im peripherischen Nervenstück) erhäht sein. Diese Erscheinungen gehen parallel mit der Ausbildung der von Erb beschriebenen anatomischen Veränderungen der Muskeln, und dürfen daher wohl als Folgezustände der letzteren gelten.

Stellt sich die Leitung in den getrennten oder gegneteschlen Nervenröhen wieder her, finden also die oben geschliderten Regenationsvorgänge statt, so bekundet sich dies im Allgemeinen beim Menschen nicht nur durch die Wiederkehr der willkürlichen Motilität, sondern anch durch die Retablirung der electrischen Nervenreibarkeit, die allmalig nud in der Regel gleichmässig gegen beide Stromarten stattfindet. Wir machen jedoch häufig die Erfahrung, dass die willkärliche Motilität weit früher und vollständiger wiederchert, als die fundische und agkvanische Nervenreibarkeit. Letztere kann sogar

noch fast gänzlich fehlen, während die willkürliche Motilität bereits in einem hohen Grade wieder hergestellt ist.

Eben jetzt befindet sich ein sehr instructiver derartiger Fall in meiner Beobachtung, der überhaupt vollständig als Paradigma für den Verlauf dieser Lähmungen gelten kann. Der Kranke, ein 26 jähriger Weher, griff, am Dampfwebestuhl heschäftigt, zwischen Rad und Schläger, und wurde von dem mit grosser Kraft auffallenden Schläger (einer 4 Fuss langen, dicken Eisenstange) am Oberarm, gerade an der Umschlagstelle des Radialls getroffen. Es entstand complete Paralyse und Anasthesie im ganzen Gebiete des Radialls. Ich sah den Kranken zuerst am 30 Juni, einen Monat nach der Verletzung. Die galvanische und faradische Nervenreizharkeit waren zu dieser Zeit gänzlich erloschen; die faradische Muskelreizharkeit hatte ebenfalls anfgehört, dagegen hestand in den vom Radialis versorgten Vorderarmmuskeln excessive galvanische Erregharkeit: mit 20-10 Elem, erfolgten sowohl kräftige Schliessungszuckungen wie auch lahile Zuckungen, namentlich bel anfsteigender Stromrichtung; auf der gesunden Seite dagegen erst bei 30-25 Elementen. - Im Lanfe des Juli erfolgte theilweise Restitution der Empfindung, und Anfang August excentrische Sensation in den Fingern hei faradischer Radialisreizung am Oberarm, an der Verletzungsstelle. Ende August fing die excessive galvanische Erregbarkeit an zu sinken, während gleichzeltig die ersten Spuren willkürlicher Motilität in einzelnen Muskeln erschienen. Gegenwartig (6 Monate nach Entstehung der Lähmung) ist die willkurliche Motilität in allen vom Radialis abhängigen Muskeln heinahe ganz unbehindert, die faradische und galvanische Nervenreizbarkeit fehlen noch vollständig; die galvanische Muskelerregbarkeit ist schwächer als auf der linken Seite, die faradische erst in minimalen Andentungen entwickelt. -

Für das Ausbleiben der electrischen Nervenreizbarkeit bei wiederkehrender Motilität (welches, in Bezug auf den faradischen Strom, schon Duchenne bekannt war) haben uns die instructiven Thierversuche von Erb den Schlüssel geliefert. Erb zeigte, dass in einem gewissen Stadium der Regeneration die erkrankten Nervenröhren im Stande sind, den Erregungsvorgang fortzuleiten, nicht aber denselben (wenigsten bei electrischer Reizung mit beiden Stromesarten) in sich zu erzeugen. In diesem Stadium der Heilung ist die Fortleitung der Willensimpulse zu den gelähmten Muskeln möglich: es entstehen deshalb wieder willkürliche Bewegungen. Auf electrische Reizung jedoch entsteht Contraction derselben Muskeln (bei blossgelegten Nerven) nur bei Reizung oberhalb, nicht unterhalb der Verletzungstelle. Dieses Stadium ist anatomisch charakterisirt durch das Wiederauftreten äusserst schmaler doppelter Contouren an den sich regenerirenden Fasern. - Bei weiterem Fortschreiten der Heilung sah Erb die Erregbarkeit der Nervenstämme gegen beide Stromarten ziemlich gleichzeitig und gleichmässig wiederkehren.

Es bersicht demnach volle Uebereinstimmung zwischen den hiterversichen und des pathologischen Beobachtungen, die am Menschen nach Continuitätstrennungen oder nach schweren Quetschungen der Nevenstämme gemacht werden. Weiterlain finden wir aber dieselben Anomalien des electrischen Verhaltens anch bei Lähmungen von sehr differenter Entstehungsweise, die wir grösstentheils als peripherischen ansprechen müssen. Das geschliederte Verhalten ist an dentlichsten zu constaitere und in der That am hänfigsten und frühesten constaitrt worden bei den segenannten rhenmatischen Fachallahnungen, bei saturninen Lähmungen, sowie in manchen Fällen von Lähmung harten Krahchtern und von essentieller Kinderlähnung. Wir werden darumf in der speciellen Pathologie dieser Lähmungen abeilheite zugelschemen.

## Allgemeine Pathogenese und Characteristik der spinalen Lähmnugen.

§. 192. Die allgemeine Pathogenese der Spinalfähmnngen hat zunächst die Frage anfznwerfen: welche Gebilde des Rückenmarks können durch ihre functionelle Unthätigkeit zu Lähmungen führen? — sodann: welche Krankheitsprocesse können nachgewiesenermassen functionelle Unthätigkeit dieser Gehilde hervorrnfen? - Die erste Frage fällt vollständig zusammen mit der anatomisch - physiologischen nach dem Verlaufe der Bewegungsbahnen innerhalb des Rückenmarks. Wir wissen, dass die vorderen Wnrzelfasern nach ihrem Eintritt in das Rückenmark zunächst in querer Richtung die weisse Substanz durchsetzen, um sich in Ganglienkugeln der granen Substanz zu inseriren. Die grossen multipolaren Ganglienzellen der Vorderhörner (namentlich die in der Mitte und dem vordersten Theile der Hörner gelegenen) sind, dem herkömmlichen Ausdruck zufolge, die "Ursprungszellen" der vorderen Wurzelfasern. Aus den multipolaren Ganglien der Vorderhörner entspringen audererseits Fasern, welche longitudinal anfsteigend in den weissen Vorder- und Seitensträngen verlaufen und in den motorischen Centralheerden des Gehirns (zum Theil anch wahrscheinlich schon innerhalb der Mednlla oblongata) ihr Ende erreichen. Diese anfsteigenden Fasern sind also als Communicationen zwischen dem Gehim und den Ganglienzellennetzen der Vorderbörner, als virtuelle Fortsetzungen der vorderen Wurzelfasern zu betrachten. Ob dieselben Ganglienkugeln, in welche die Wurzelfasern sich inserfren, am anderen Pol unmittelbar aufsteigender Fasern entsenden; oder ob, wie Schröder van der Kolk will, die Wurzelfasern und die aufstengenden Fasern aus räumlich getrenuten Ganglienzellengruppen der Vorderbörner entspringen, welche aber durch Anastomosen unter einander aufs Innigste zusammenhängen: ist für unserer Zwecke zanfehst ohne wesentliche Bedeutung. Für die allgemeine Pathogenese der Spinallähmungen ergiebt sich jedenfalls das Besultat, dass Unterbrechungen der motorischen Leitung entstehen Konnen:

- a) in den querverlaufenden vorderen Wurzelfasern, von ihrem Eintritt ins Mark bis zu ihrer Insertion in die grossen Ganglienzellen der Vorderhörner;
- b) in den vorderen Ganglienzellen der granen Substanz, resp. in den die verschiedenen Zellengruppen unter einander verbindenden Anastomosen:
- c) in den longitudinal aufsteigenden Fortsätzen dieser Zellen, welche als markhaltige Fasern innerhalb der weissen Vorderund Seitenstränge verlanfen.

 193. Die obigen auf dem Wege der anatomisch-microscopischen Forschung errungenen Thatsachen über den Verlauf der Bewegungsbahnen im Rückenmrrk sind leider mit den Ergebnissen des physiologischen Experiments noch nicht völlig in Einklang zu bringen. Zwar stellen die Thierversnehe unzweifelhaft fest, dass die weissen Vorder- und Scitenstränge der Längsleitung (nicht, wie ehedem Stilling annahm, der Querleitung) von Bewegungen dienen. Dagegen haben die Experimente von Stilling und Schiff das merkwürdige Resultat geliefert, dass die Integrität der weissen Stränge für die Fortleitung cerebraler Bewegungsimpulse nicht nothwendig ist, da die graue Substanz anch nach Zerstörung derselben in ungeschwächter Weise die Bewegungen leitet. Es war nach dem obigen Schema voraussetzen, dass eine motorische Leitung innerhalb der vorderen grauen Snbstanz insoweit stattfindet, als dieselbe von vorderen Wnrzelfäden und Ursprüngen der aufsteigenden Longitudinalfasern dnrchsetzt wird. Ueberraschend aber war schon die von Stilling gefundene Thatsache, dass die willkürliche Bewegung in allen Theilen unterhalb der Verletzung unversehrt bleibt, wenn nur noch eine kleine Brücke vorderer grauer Substanz die Verbindung zwischen den oberen und unteren Rückenmarksabsehnitten herstellt. Noch weit befrendender ist das Resultat der (an Fröschen und Sängethieren angestellten) Versnche von Schiff, wonach die spontanen Bewegungen anch noch erhalten bleiben, wenn nur irgend ein beliebiges Stück grauer Substanz (gleichviel ob der vorderen oder hinteren) intact und das ganze Rückenmark im Uebrigen vollständig dnrehtrennt ist. Schiff schliesst bekanntlich ans diesen Versnehen, dass die grane Substanz in ihrer ganzen Dicke (nicht bloss, wie Stilling annahm, in ihrer vorderen Hälfte) bewegungsleitend, "kinesodisch" sei, und dass sie, analog den sensibeln, aneh die motorischen Erregungen nach allen Richtungen hin fortpflanze. Gegen die Schiff'schen Versuche und zumal gegen die von ihm angestrebte Dentung derselben ist manches nicht nngegründete Bedenken erhoben worden; jedoch ist meines Wissens bisher kein recht sehlagendes Argument (und noeh weniger ein Experiment) dagegen geliefert. Man mnss gestehen, dass die Schiff'schen Resultate vielfach unbegnem sind and sieh mit dem bekannten anatomischen Verhalten nicht wohl vereinigen lassen; denn wollten wir selbst für die vordere grane Substanz die anastomosirenden Ganglienzellengruppen (wie Schiff es vorschlägt) als Organe der Längsleitung gelten lassen, so fehlt es uns doch für die hintere grane Snbstanz an einem analogen Apparate, wie überhaupt an einem anatomischen Substrate iener "kinesodischen" Function gänzlich. Indessen das Unerklärliche der Sache kann wohl nicht im Ernste als ein Einwand gegen die Richtigkeit der von Schiff gefundenen Thatsachen geltend gemacht werden; sind uns doch so manche fundamentalen Ergebnisse der experimentirenden Nervenphysiologie zur Zeit ebenso wenig erklärlich! Für die Pathogenese der Spinallähmungen ist es aber von grosser Wiehtigkeit, sich den Umfang der hier vorhandenen Lücke deutlich zn vergegenwärtigen. Die Richtigkeit der Schiff'schen Experimente und ihrer Dentung vorausgesetzt würde man nämlich zwei, für die Spinallähmungen änsserst wichtige Sätze daraus ableiten lassen:

1) dass functionelle Unthätigkeit der aufsteigenden Fasern der Vorder- und Seitenstränge die motorische Leitung nicht nuterbricht; isolite Erkrankungen der weissen Vorder- und Seitenstränge könnten also böchstens insoweit Lahmungen hervorrufen, als die, die weisse Sabstanz durchsetzenden vorderen Wnrzelfasern dadurch leitungsunfähig würden;

 dass vollständige Unterbrechung der motorischen Leitung zu den tiefer gelegenen Theilen nur dann möglich ist, wenn entweder sämmtliche vordere Wurzelfasern zerstört sind, oder wenn die graue Snbstanz an irgend einer Stelle in der ganzen Dicke ihres Quersehnitts in functionelle Unthätigkeit versetzt ist.

Wie wichtig es ware, diesen beiden Sätzen statt der bloss hypothetischen Form eine Gewissheit im beiahenden oder verueinenden Sinne beimessen zu können, liegt auf der Hand. Die Physiologie aber vermag dies, wie gesagt, zur Zeit nicht. Könneu wir von Seiten der pathologischen Anatomie eine Aushülfe erwarten? Ihre Befunde, so werthvoll sie auch sind, werden nur da wahrhaft nntzbar, wo ihrer Deutung bereits sicher constatirte physiologische Faeta zu Grunde gelegt werden können; nicht aber, wo die physiologische Functionslehre der kranken Theile selbst noch eine Aufhellung erwartet. Wo letzteres der Fall ist, mögen wir noch so "positive" Befunde vor uns haben: wir werden dennoch, bei einer gewissenhaften Betrachtung, über die Dignität dieser Befunde, über ihr Verhältniss zu den voranfgegangenen Krankheitserscheinungen stets im Unklaren bleiben, da ein sicherer Massstab dafür eben nnr aus der Vergleichung mit den physiologischen Daten gewonnen werden kann. Einer exacten Beurtheilung steht überdies die Schwierigkeit entgegen, dass kraukhafte Veränderungen relativ selten auf die Vorder- und Seitenstränge oder auf die graue Substanz localisirt bleiben, sondern bald von den Strängen auf die graue Substanz, bald in umgekehrter Richtung irradiiren. Jedoch giebt es einzelne Processe, welche mehr die Tendenz zu longitudinaler als zu flächenhafter Ausbreitung haben, wie z. B. die auf die graue Centralsnbstauz beschränkte Form der Mvelitis und vor Allem die degenerative Atrophie (graue Degeneration oder Sclerose) der Stränge, welche freilich weit häufiger in den Hintersträngen als in den Vorder- und Seitensträngen isolirt angetroffen wird. Auch Blutergüsse können auf die graue Substanz isolirt sein, und die Tuberkeln des Rückenmarks haben bekanntlich in der letzteren ihren Lieblingssitz, kommen aber ausnahmsweise anch auf die weissen Vorder- und Seitenstränge localisirt vor. Die Thatsachen sprechen nnn zunächst zweifellos dafür, dass bei alleiniger Destruction der grauen Substanz und Integrität der Stränge Paraplegie vorhanden sein kann. Einen sehr merkwürdigen Fall der Art schilderte sehon Ollivier (1837), in dem die grane Substanz vollständig verschwunden war, so dass das Rückenmark nur ans den an einander gerückten weissen Strängen bestaud. In diesem Falle reichte aber der Schwund der grauen Substanz durch das ganze Rückenmark von oben bis nnteu; die Lähmung, welche alle vier

Rulenburg, Nerrenkrankbeiten.

Extremitäten umfasste, erklärt sich also einfach darans, dass sämmtliche motorische Nervenzellen der Vorderhörner und die von ihnen ansstrahlenden Fortsätze fehlten. Ein Argnment für ein Leitungsvermögen der granen Substanz in dem von Schiff angenommenen Sinne wurde sich nur in solchen Fällen ergeben, wo man die graue Substanz zwar auf ihrem ganzen Querschnitte, aber nur in äusserst geringer Verticalansdehnung zerstört fände, während bei Lebzeiten die willkürlichen Bewegungen in allen unterhalb gelegenen Theilen aufgehoben oder erschwert waren. Entscheidende Befunde der Art liegen aber nicht vor; im Gegentheil wird die verticale Diffusion des Processes in der grauen Substanz meist ausdrücklich hervorgehoben. Beispielsweise erinnere ich noch an einen von Jaccoud mitgetheilten Fall, in dem vollständige Paraplegie bestand; hier fand sich ein Blaterguss, der die graue Sabstanz in ihrer ganzen Dicke und von den obersten Wnrzeln des plexus lumbalis bis znm unteren Ende des Rückenmarks herab einnahm. Die Paraplegie erklärt sich also sehr natürlich aus der Zerstörung aller Ganglienzellen der Vorderhörner, welche mit Wurzelfasern der unteren Extremitäten im Zusammenhang standen. Ich kann demnach Jaccond nicht beistimmen, wenn er ans diesen und ähnlichen Befunden schliesst, dass eine isolirte Läsion der vorderen granen Substanz constant Paraplegie hervorrufe, während eine isolirte Affection der weissen Stränge nur dann diesen Effect habe, wenn sie dieselben in grosser Ausdehnung treffe, so dass eine bedeutende Anzahl von Wnrzelfäden mitverletzt werde. Es scheint mir im Gegentheil aus Fällen, wie die obigen, nur der Schlass unmittelbar zulässig, dass isolirte Läsionen der grauen Substanz Paraplegie bewirken, wenn sie die Ursprungszellen der motorischen Wurzelfasern der unteren Extremitäten insgesammt oder in grosser Ansdehnung functionsunfähig machen.

So unzweifelhaft es ist, dass isolirte Lásionen der grauen Sustanz bei Integrität der Straage Lähmangen hervorrufen können, so wahrscheinlich machen es die pathologischen Thatsachen andererseits, dass anch bei Isolirten Affectionen der Sträage ohne anderweisbare Betheiligung der grauen Substanz, die Mcüllität in den unterhalb gelegenen Theilen geschwächt oder aufgehoben sein kann. Namentlich ist dies der Fall bei degenentiven Atrophin der Vorder- und Seitenstränge; da aber auch hier der Process die Stränge meist in grosser Longitudinalausdehnung ergreift, so ist a posteriori nicht zu untscheiden, wieviel die Zerstrung der querrealaufenden vorderen Wurzelfasern, wieviel die Zerstfurng der aufsteigenden Längsfasern zu der Gesamutähnung beiträgt. Wir mästen auch hier dasselbe Postalat machen, wie bei der granen Substanz: finden sich nämlich die Stränge in ihrem ganzen Dickendurchmesser, aber nur in geringer Verticalnusdehaung, und wo möglich auf einem nicht von Wurzelfasern durchsetzten Querschnitte, zerstört, und würe dabei die Motilität in allen unterhalb gelegenen Körperbeilen beschränkt oder aufgehoben, trotz der Integrütät der granen Substanz, so würde biernti öffenber ein wichtiges Argument gegen die kinesodische Punction der letztern geliefert. Diesen Forderungen ist aber bisher in keiner Wiese entstorochen.

Nicht zu umgehen ist bei dieser Gelegenheit der Hinweis auf einige in der Literatur verzeichnete Fälle, wo in Folge von Verletzungen angeblich das Rückenmark in seiner ganzen Dicke vollständig durchtrennt war und die motorische Leitung zu den Unterextremitäten dennoch fortdauerte! Derartige Beobachtungen sind von Desault, Velpeau, Sanson, Magendie, Ollivier mitgetheilt worden. Jaccoud hat die dagegen obwaltenden Zweifel in ebenso präciser als schlagender Weise erörtert. Es ist in den fraglichen Fällen die Abwesenheit von Paraplegien nicht sicher genng constatirt; es können Reflexbewegungen für willkürliche Bewegungen genommen worden sein. Es ist ferner die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass das Rückenmark während des Lebens nur partiell getrennt war und die vollständige Trennung erst nach dem Tode bei gewaltsamer Oeffnung des Wirbelcanals herbeigeführt wurde. Wären die angeführten Facta richtig, so blieben nach Jaceoud nur zwei Erklärungsmöglichkeiten: entweder die Nervenwurzeln der unteren Extremitäten entsprangen oberhalb der Verletzungsstelle (was allerdings die Schwierigkeit in der einfachsten Weise beseitigen, aber anch zugleich die oben genannten renommirten Beobachter in etwas bedenklicher Weise compromittiren würde) - oder die Leitung fand durch den Gränzstrang des Sympathicus hindurch statt. - Letzterer Weg scheint mir zu abenteuerlich, um ihn, wenn auch nur in hypothetische- Form, überhanpt zu betreten.

Einige Worte sind noch über das Verhältniss der Hinterstenge zur Pathogenese der Spinallähmungen erforderlich. Die Hinterstränge dienen, wie allgemein anerkannt, der Leitung von Bewegungen nicht, stehen überhaupt zu motorischen Elementen in keiner unmittelbaren Beziehung. Functionelle Unthätigkeit der Hinterstränge kann daher niemals zu Spinallähmungen fültern. Dennoch sebem wir bekanntlich bei isolirten Degenerationen der Hinterstränge sehr häufig schwere Motilitätsstörungen, von eigenthümlicher und characteristischer Art, anstreten. Diese Motilitätsstörungen haben aber nicht den Character der Lähmuug: und wenn sich im weiteren Verlaufe der Erkrankung wirkliche Paralysen entwickeln, so ist dies geradezu ein wichtiges Zeichen, dass nicht die Hinterstränge allein, sondern ansser denselben anch entweder die grane Substanz oder die weissen Vorderund Seitenstränge ergriffen sein müssen. Die Motilitätsstörungen. welche bei reiner Degeneration der Hinterstränge beobachtet werden, haben den Character der Coordinationsstörung, sei es der wahren Ataxie, oder der Disproportion in der Innervationsstärke. Sie beruhen wesentlich auf Leitnngsstörungen sensibler Bahnen, namentlich derienigen, welche das Gefühl für Stellung und Bewegung der Glieder vermitteln, und deren Integrität für das Zustandekommen der centralen Coordination vor Allem erforderlich ist; zum Theil anch anf Störungen der von Harless und Cvon entdeckten regulirenden Hülfsinnervationen, welche in den hinteren Warzeln und den virtuellen Fortsätzen derselben im Rückenmark verläuft, und ihren Einfluss anscheinend auf centrifugalem Wege entfaltet. Das Nähere hierüber gehört in die Lehre von der grauen Degeneration der Hinterstränge, der Tabes dorsualis.

Einzelne den physiologischen Ergelnissen anscheinend iscongrueste Befunde and utgrossen Mistratene anturanene. So sell in einem von To phan beschriebenen Falle eine Paralyse sämmtlicher Gliebmanssen und der Intercostalmuskein besannden baben, und bei der Section eine complete Erweichung der Hintersträtige Substant wirde in diesem Palle nicht untermeth, und überdies fand ich ein die durzu mater compriniermether Bittergens in der Hibbe effe S. Devalwichelt.

§. 194. Wir wenden uns man zu der zweiten hier zu erörternehen Frage: welche Krankheitsprocesse Konnen anchgewiesenermaassen die fanctionelle Unthätigkeit der motorischen Gebilde der Rückenmarks hervorrufen? — Ans dem Vorhergehenden folgt, dass eine solche Störung nur das Resultat von Processen sein kann, welche entweder die Yorder- und Seitenstränge oder die grans Substanz, nammetlich in ihrer vorderen Hälfte, lädiren. In zahlreichen Fillen ist jedoch die Läsion der genannten Rückenmarkstheile die seemdafer Solge von Affectionen der kindernen und häntigen Umbüllnagen des Wirbelenanis; in anderen ist sie bedingt durch primäre Ekrankungen des Rückemmarks selbst.

So führen Verletzungen der Wirbelsäule, besonders Fracturen und Luxationen, häufig zu Lähmungen, in Folge der mechanischen Insultation, welcher das Rückenmark theils bei der Verletzung selbst. theils nachträglich (durch Druck der fracturirten und luxirten Wirbelsegmente n. s. w.) ausgesetzt ist. Ebenso bilden Lähmnngen eins der häufigsten Symptome der als Malum Pottii oder Spondylarthrocace beschriebenen Caries der Wirbelkörper. Anch diese, durch Pott's Schilderung berühmt gewordenen Lähmungen beruhen zum grossen Theile auf der mechanischn Läsion, welche das Rückenmark durch den Collapsus der afficirten Wirbelkörper und die Einknickung der Wirbelsäule, in äusserst seltenen Fällen auch durch die sogenannte Spontaninxation der Wirbel erleidet. In anderen Fällen scheint dagegen die Lähmung mehr der continuirlichen Verbreitung des entzündlichen Processes anf die Meningen und die vorderen Rückenmarksabschnitte ihren Ursprung zu verdanken. Nicht selten findet man die Lähmung bereits in einem Stadium, wo noch keine änsserlich wahrnehmbare Difformität der Wirbelsäule vorhanden ist. Die Sectionen der am Malnm Pottii Verstorbenen ergeben nicht bloss einfache Druckerscheinungen (Atrophie und Abplattung der Vorderstränge und Wurzeln), sondern häufig anch die verschiedensten Stadien von Entzündung und Erweichung, entweder durch die ganze Dicke des Marks oder auf die Vorderstränge beschränkt, in Verbindung mit Exendation und Ablösung der Rückenmarkshänte. Verdickung derselben und Festlöthung unter einander oder mit dem Periost des Wirbelcanals. - Ganz vereinzelt sind Fälle, in welchen die Lähmung durch Blosslegung des Rückenmarks in Folge tiefdringender ulcerativer Zerstörungen (z. B. bei Elimination eines Wirbelsegnesters) entstanden zu sein scheint.

Exostosen und Periostosen der Wirbel können darch Compression zu Lähmungen führen. Sicher constatirte Fälle der Art gehören jedoch zu den Seltenheiten. Vogel und Dittumar haben einen solchen beschrieben, wo durch eine Exostose des 4. Halswirbels Lähmung aller vier Extremitäten bedingt wurde. Manche, anscheiend mit Syphilis zusammenhängende and durch Jodkalium gebeite Paraplegie hat ziemlich wilkfürfich zur Diagnose syphilitischer Exostosen und Periostosen des Wirbelcanals Anlass gegeben; mar in den seltensten Fällen ist indessen die Existenz der angenommenen Lähmungsursache wirklich erwiesen. So in einem Fäller om Minnich, wo eine Exostose am Querfortsatz des dritten Lumbalvirbels Periostose oder Exostose am Querfortsatz des dritten Lumbalvirbels

ansserlich fühlbar waren, und mit dem Verschwinden der vorhandenen Knochenantfreibnng auch die begleitende Lähmung rückgängig wurde. Weit hänfiger als durch Exostosen und Periostosen scheinen syphilitische Spinallähmungen das Resultat einer Caries syphilitien der Wirbelkörper zu sein, über welchen Zusammenhang mehrfache exacte Reobachtungen vorliegen.

Erkrankungen der Meningen sind zwar häufig mit Rückenmarksaffectionen verbunden, können aber auch unabhängig von den letzteren zu Spinallähmungen durch Compression der Medulla Veranlassung geben. Bei Meningiten erscheinen daher Lähmungssymptome oft erst spät, wenn die Entzündung zu bedeutender Exsudation. Eiterung oder pseudomembranöser Anflagerung geführt hat. Ebenso treten auch bei Meningealtumoren oft erst nach Monate und Jahre langem Bestehen Lähmungssymptome hinzu, während beträchtliche meningeale Ergüsse, namentlich Blutextravasate, in der Regel von Anfang an mit paralytischen Erscheinungen einhergehen. Hierher gehören anch die Lähmungen in Folge subarachnoidaler Flüssigkeitsansammlangen (Hydrorrhachis externa, acquisita), die sich, wie es scheint, zuweilen aus rheumatischen Ursachen oder nach acuten Krankheiten. namentlich bei schon geschwächten, kachectischen Individnen entwickeln. Als sehr seltene Lähmungsursachen sind thierische Parasiten, namentlich Echinococcen, im Wirbelcanal zu erwähnen; endlich Geschwülste, die, in näheren oder entfernteren Organen entstanden, von aussen in den Wirbeleanal hinein wachsen und ebenfalls durch Compression Lähmung hervorrufen. Ausser den Hydatidencysten gehören dahin Congestionsabscesse und Anenrysmen. Ein Prototyp dieser Lähmungen bildet der berühmte Fall von Laennec, in welchem 24 Stunden vor dem Tode plötzlich Paraplegie auftrat: die Section ergab ein Anenrysma der Aorta descendens, welches die Wirbelkörper zwischen der linken 7. und 8. Rippe gänzlich zerstört und eine mehr als 3 Linien breite Communicationsöffnung zwischen dem Wirbelcanal und dem aneurysmatischen Sacke hergestellt hatte. Das Rückenmark selbst erschien völlig gesund. - Aehnlich ist ein Fall von Chandler; fast noch merkwürdiger aber eine Beobachtung Cruveilhier's, wo eine tuberculöse Lungencaverne durch Perforation in den Wirbelcanal Paraplegie herbeiführte.

§. 195. Primäre Texturerkrankungen des Rückenmarks selbst alteriren die motorische Leitung theils durch directe Destruction der Nervenelemente, theils auch durch secundäre Compression und Atrophie derselben bei interstittellen Einlagerungen

und Wncherungen des Stützgewebes, der glia. Die Lähmnngen bei den verschiedenen Formen der Myelitis und Erweichung beruhen augenscheinlich auf dem Untergang, der Verflüssigung und Verfettung der zelligen und faserigen Elemente an dem Entzündungs- oder Erweichungsheerde; die meist plötzlichen und sehr vollständigen Lähmungen bei Spinal-Apoplexie auf der intensiven Zertrümmerung der Nervenmasse in dem ganzen Umfange des Extravasates. Anders verhalt es sich bei den als "graue Degeneration" und als "Sclerose" bezeichneten Vorgängen, bei denen es sich theils um einfache degenerative Atrophie, theils um chronisch-irritative Processe, um interstitielle Exsudation und Bindegewebswucherung mit secnndärer Atrophie der Nervensnbstanz handelt. Diese Processe afficiren zwar bekanntlich mit besonderer Vorliebe die Hinterstränge, können aber von dort auch anf die Seiten- und selbst auf die Vorderstränge übergreifen, oder, in seltenen Fällen, von vornherein in den Vorderund Seitensträngen localisirt anftreten. Da die Degeneration hier langsam verlänft und vorzugsweise zu longitudinaler Ausbreitung tendirt, oder, wie bei der eigentlichen Sclerose, in disseminirten Heerden in der ganzen Länge des Rückenmarks auftritt, so entstehen in solchen Fällen oft schleichende, ungleichmässig vertheilte Lähmungen von langsam fortschreitendem Charakter, wie sie als chronische aufsteigende Paralysen, als progressive Paralysen der Irren n. s. w. bekannt sind. - Die Lähmungen, welche durch Geschwülste im Rückenmark entstehen, sind theils das Resultat der Compression und fortschreitenden Raumverengerung, theils auch der unmittelbaren Degeneration der Nervenelemente und ihres Aufgehens in die Geschwulstmasse. Am häufigsten sind Lähmungen beobachtet durch Tuberkeln. mögen dieselben, wie gewöhnlich, in der grauen Sphstanz, besonders an der Lumbalanschwellung, oder in den Vorder- und Seitensträngen (Jaccoud) ihren Sitz haben; seltener dnrch Carcinome, melanotische Ablagerungen (Sander, Virchow), wahrscheinlich auch durch Svphilome (M'Dowel, Wagner). Wie durch analoge Zustände des Gehirns, so können anch durch einfache Hyperämien des Rückenmarks, ohne ostensible Textnrveränderung, Lähmungen hervorgerufen werden, welche wahrscheinlich ebenfalls zum Theil dnrch die Ranmverengerung und den excessiven Druck auf die Nervenelemente, zum Theil vielleicht anch dnrch die abnormen Ernährungsverhältnisse der letzteren bedingt sind. So beschreibt schon Ollivier einen Fall von aufsteigender Lähmung aller vier Extremitäten, wo bei der Section die Venen der Rückenmarkshänte sämmtlich erweitert, die austretenden Nerven von einem strotzend gefüllten Venennetz umsponnen und an der Abgangsstelle deutlich comprimirt waren. Sehr wahrscheinlich ist ein nicht geringer Theil der Paraplegien, welche nach acuten Krankholten (z. B. Typhas), anch intestinalen Reizzuständen, Enterdrückung gewönher Blutungen, Echitzung und Erkältung, anch aligemeinen Convulsionen, heftigen Anstrengungen, nach einem Fall and den Rücken u. s. w. auftreten, sowie ein Theil der segenannten functionellen oder Reflexlähmungen ans vorübergehenden Congestivzuständen des Marks zu erklären. Bei längerer Andauer solcher venösen Stasen und noch mehr im Gefolge allgemeiner Hydrämie kann es auch zu seröser Infiltration und ödematöser Eweichung des Marks kommen, wodurch z. B. die terminalen Lähmungen bei gewissen Cachesten, bei perniciöser Intermittens, Pellagra u. s. w. bedinet zu sein seheinen.

Seltener als Hyperämien giebt der Mangel arterieller Blntzufuhr zum Rückenmark zu Lähmungen Veranlassung. Eine solche arterielle Anämie kann bekanntlich experimentell durch Unterbindung der Aorta abdominalis (für den Lumbaltheil des Rückenmarks) und nach Pannm anch durch Embolie der Spinalarterien herbeigeführt werden. Beim Menschen sind Fälle der letztern Art noch nicht beobachtet, wohl aber mehrere Fälle, die sich den Bedingungen des Stenon'schen Experiments nähern; insofern durch eine Obstruction der Aorta abdominalis (Barth, Hnll) oder durch eine Aortitis (Cummins) Paraplegien bedingt wurden (vgl. §. 215). Auch ein Theil der nach schweren Blutverlusten oder bei allgemeiner Anämie anstretenden Lähmungen ist durch die verminderte arterielle Bintzufuhr znm Rückenmark, resp. den verminderten Blutkörperchengehalt des demselben zufliessenden Blutes zu erklären. An die durch Anämie bedingten Spinallähmungen schliessen sich die dyserasischen und toxischen: das veranlassende Moment ist hier die qualitative Veränderung der Ernährungsflüssigkeit, die Beimischung abnormer Bestandtheile zu dem im Rückenmark eirculirenden Blute. Die hierhergehörigen, ätiologisch sehr mannichfaltigen Lähmungsformen werden bei den dyscrasischen und toxischen Lähmungen specielle Berück siehtigung finden.

Es ist endlich behauptet worden, dass spinale Lähmungen ohne materielles Substrat durch Ueberfunctionirung motorischer Ganglien oder durch Erschöpfung derselben auf reflectorischem Wege (durch Ueberreizung sensibler Nerven) herbeigeführt werden könnten. Wie cs mit diesen Behauptungen stcht, werden wir bei Besprechung der sogenannten functionellen oder Reflexlähmungen später erörtern.

§, 196. Verbreitung der Lähmung.

A. Betheiligung der willkürlichen Muskeln.

Die spinalen Lähmnngen sind in der weitans überwiegenden Mehrzahl der Fälle bilaterale, also Paraplegien - sofern wir unter letzterer Bezeichnung überhannt iede doppelseitige Lähmung. nnd nicht bloss (wie manche Antoren) die doppelseitige Lähmung der nnteren Extremitäten verstehen. Ansnahmen von dieser Regel. spinale Hemiplegien, werden relativ sehr selten beobachtet und zwar unter Bedingungen, welche zuerst von Brown-Séquard experimentell erforscht und anch durch elinische Thatsachen am Menschen bestätigt wurden. Das Experiment lehrt, dass totale Durchschneidung einer Rückenmarkshälfte Lähmung und gesteigerte Empfindlichkeit auf derselben, dagegen Anästhesie auf der gegenüberliegenden Körperhälfte hervorruft. Dem entsprechend können nun auch einseitige Rückenmarksverletzungen ansschliesslich Lähmungen derselben Seite znr Folge haben; und zwar, bei cervicalem Sitze, Lähmnng derselben oberen und unteren Extremität (spinale Hemiplegie im engeren Sinne) - bei dorsalem oder lumbalem Sitze, Lähmnng derselben unteren Extremität (spinale Hemiparaplegie, nach Brown-Séquard's Bezeichnung). Fälle, welche dem Brown-Segnard'schen Schema entsprechen, sind besonders bei circumscripten Tranmen (z. B. Stichverletzungen), doch anch bei Wirbel-Caries, rheumatischen Entzündnagen a s. w beobachtet worden.

Das Rückenmark enthält die motorischen Nervenorbren sämmlicher willkürlichen Muskeln des Halses, Rumpfes, der oberen und unteren Extremitäten. Alle diese Muskeln können also an Spinallähmungen participiren. Welche Muskeln im einzelnen Falle betroffen werden, hangt, allgemein ausgedrückt, wesentlich von dem Sitz und der Ausbreitung der Lähmungsursache im Rückenmark ab. Bei näherer Betrachtung ergiebt sich, dass die peripherische Verbreitung der Lähmung sich wesentlich danach richtet, einmal in welcher Höhe und in welcher Längenausdehnung, sodann in welcher Umfange seines Querschnitte das Rückenmark affirt ist. Nehmen

<sup>\*)</sup> Vgl. Brown-Sequard, on spinal hemiplegia, Lancet, 7. und 21. Nov., 12. und 25. Dec. 1568. — Richter, über einen Fall von einseitiger Röckenmarksverletzung, Diss. Berlin 1568.

wir zuerst an, das Mark sei an einer Stelle in der Totalität seines Querschnitts zerstört oder leitungsunfähig: so mnss die Lähmung eine nm so ausgedehntere, allgemeinere sein, in je grösserer Höhe der zerstörte Rückenmarksquerschnitt gelegen ist, da eine um so grössere Summe von Ganglienzellen und Wurzelfasern ihrer Verbindung mit dem cerebralen Centrum dadurch beraubt wird. Wir branchen wohl nicht auf die Details in den einzelnen, sich hier ergebenden Fällen einzugehen da dieselben aus der speciellen anatomischen Verbreitung der motorischen Spinalnerven nothwendig hervorgehen. Das Gesagte gilt aber unbedingt nur für Läsionen, welche das Rückenmark in seiner ganzen Dicke oder wenigstens in der Totalität des Querschnitts seiner motorischen Partien - also der Vorder- und Seitenstrüge und der vorderen oder, nach Schiff, der ganzen granen Substanz -- leitungsunfähig machen. Läsionen, welche den Querschnitt des Rückenmarks nicht in dieser Ausdehnung ergreifen, können auch bei viel höherem Sitze dennoch minder umfangreiche Lähmungen bewirken, indem die willkürliche Bewegung nicht in allen unterhalb gelegenen Körperprovinzen nothwendig sistirt wird. Beispielsweise kommt es nicht selten vor, dass Lähmungen, welche vom Cervicaltheil des Rückenmarks ausgehen, die motorischen Nervenröhren der oberen Extremitäten mehr oder minder vollständig betheiligen, die des Rumpfes und der unteren Extremitäten dagegen verschont lassen. Solche Verhältnisse können sowohl bei primären Texturerkrankungen des Rückenmarkes als bei einer das letztere von anssen treffenden Compression (z. B. in Folge von Spondylarthrocace der Halswirbel) vorkommen. Man hat, in Fällen der letzteren Art, irrthümlicherweise daraus den Schlnss gezogen, dass die Nervenröhren der unteren Extremitäten - wie auch der Iris (vgl. unten) in den Vordersträngen minder oberflächlich gelegen und daher einer Läsjon weniger ansgesetzt seien als die der oberen Extremitäten. Allein es kommt hier offenbar nicht sowohl der Verlnst der Längsleitung in den Vordersträngen, als die Zerstörung der querverlaufenden vorderen Wnrzelfasern der letzteren (und häufig anch der Wnrzeln selbst) in Betracht; denn, wie wir gesehen haben, können die sämmtlichen aufsteigenden Fasern der Vorderstränge zerstört und die willkürlichen Bewegungen der unteren Extremitäten dennoch intact sein. so lange die Leitungsbahnen der grauen Substanz zn dem motorischen Ursprungszellen und Wurzelfasern der unteren Extremitäten noch offen stehen. Bei einem allmälig und in der Richtung von vorn nach binten auf das Rückenmark einwirkenden Drucke, wie bei der Spondylarthrocace der Wirhelkörper, wird natürlich die grander-Substanz in viel geringerer Weise lädirt, wie das anch aus anderweitigen Symptomen (z. B. der ößters vorhandenen Steigerung der Reflexaction) und aus den Obductionsresultaten euskeinden hervorgelt. Hererdweise auftretende Affectionen der Stränge oder der grauen Substanz mit sehr geringer Tendenz zur Längen- und Plächenansbreitung (wie z. B. bei disseminiter Schreus) können untärlich ganz circumseripte, selbst auf einzelne Muskeln oder Muskelgruppen beschränkte Lähmungen hervorrafien.

§. 197. Eine grosse Verwirrung herrscht heutzutage noch in der Lehre von den spinalen Blasenlähmungen: sowohl was die Vorstellungen über den Heerd derselben im Rückenmark wie über die characteristische Erscheinungsform dieser Lähmungen betrifft. Häufig begegnet man sogar in chirurgischen und medicinischen Lehrbüchern der Angabe, dass Verletzungen und Erkrankungen des Rückenmarks vorzugsweise oder ausschliesslich in seinem unteren (Lumbal- oder Dorsal-) Theile Blasenlähmung herbeiführen, und dass bei diesen Blasenlähmungen in der Regel Incontinenz, durch Lähmung des Sphincter vesicae austrete; seltener sei die Incontinenz mit Ischurie verbunden, indem gleichzeitig der Detrusor gelähmt werde, (sogenaunte lschuria paradoxa). Diese Angaben widersprechen ebenso sehr in ihrem ersten wie in ihrem zweiten Theile den neueren physiologischen Forschungen auf diesem Gebiete und zugleich den wirklich beobachteten pathologischen Thatsachen so auffällig, dass ein detaillirteres Eingehen auf diesen semiotisch und therapeutisch so wichtiger Punkt wohl gerechtfertigt scheint.

Die neueren Untersuchungen von Budge haben bekantlich gelehrt, dass ein diesen Namen verdienender Sphincter vesicae uicht existirt, dass alle Muskelfassern der Blase den Harnausfluss belördern, und dass also Blasenlähmung ischurie und Ausdehnung der Blase zur nothwendigen Folge hat. Die motorischen Nevren der Blase stammen, wie Budge? gezeigt hat, aus dem Pedinaculus cerebri, verlanden in den Corpora restiformia und den Vordersträugen des Rückenmarks, und treten mit dem 3. und 4. Sacralnerren aus dem Rückenmark aus. Die Muskeln, welche au Stelle des nicht existieren den Sphincter veiseae dem Harnabfluss entgegewirken, gebören der



<sup>\*)</sup> Zeitschr. f. rat. Heilk. XXI. p. 3 und p. 174. Vgl. auch: "Ueber die Reizbarkeit der vorderen Rückenmarksstränge," Pflüger's Archiv für Physiologie, Bd. II. p. 511.

Harnröhre an: es sind der M. prethralis s. constrictor prethrae. nnd der bulbocavernosns. Die Motoren dieser Mnskeln stammen ebenfalls aus dem Pedunculus cerebri, haben gleichen Verlauf wie die motorischen Blasennerven, und treten zwischen 3 und 5 Sacralnerven in der Bahn des N. pudendns aus dem Rückenmark aus. Sie stehen, was besonders wichtig, unter dem Einfinsse eines vom untersten Theile des Rückenmarks ausgehenden Reflextonns: die centripetalen Vermitteler dieses Tonus sind die sensibeln Blasennerven, welche in den hinteren Wnrzeln des 3-5 Sacralnerven verlanfen. Experimentelle Durchschneidung des Rückenmarks oberhalb dieser Nerven in jeder Höhe bewirkt constant Ischnrie und beträchtliche Ansdehnung der Blase, niemals aber Incontinenz; diese Ischurie rührt, wie Budge bewiesen hat, nicht von der Durchschneidung der motorischen Blasennerven allein her, sondern anch davon, dass nach Rückenmarksdurchschneidungen, in Folge der gesteigerten Reflexerregbarkeit, der Reflextonus der Harnröhrenmuskeln beständig erhöht ist. Znr Incontinenz kommt es hier erst secundär, durch mechanische Verhältnisse; wenn nämlich der excessive hydrostatische Druck in der Blase den Widerstand des tonisch contrahirten M. urethralis und bulbocavernosns überwindet. Dagegen kann man künstliche Incontinenz dnrch experimentelle Durchschneidung der vorderen oder hinteren Wurzeln des 3-5. Sacralnerven hervorrufen, indem im ersteren Falle die motorischen, im letzteren die reflexvermittelnden Fasern der Harnröhre vollständig durchtrennt werden.

Mit dieser ebenso klaren wie in allen Einzelheiten präcis durchgeführten Lehre stehen nan auch die pathologischen Facta, richtigaufgefasst, in vollster Uebereinstimmung. Als Illustration davon diene der folgende Fall, den ich auf der chirurgischen Klinik von Bardeleben in Greifswald beobachtete.

Ein 3/Järliger Mann war 3 Wochen vor der Anfababen aus einem im restiens Stock, etwa 20 Fess bach gelegemen Fennter auf die Strasse genürtzt. Die unteren Extremittien waren bei der Aufaham im Zustande hochgrodiger Farens, die Senshilität unversicher. Die Harrbaben reichte mit deutlich erkennbaren Contouren und leerem Fernussianschall blu unmittelbar im die Nibbe des Nabels; aus derselben richtet forwirkarde din inzelinkt bartrieter; tribber, abechen hauser Harn ab. Beim Catherieniums, der angeleich zum ersten Male seil der Verletung vergenommen verzeit unter Annahm der Mitservandungen und masgeleiter Energie der Barchrresse fast die Halte darch manuelle Compression nach und nach ausgedircht verzeit genature. Noch einzulierer den seilem regenfanisk wiederholter Steerige Succession. der Blase hörte das Harntränfeln auf, während dageren Ischurie und offenbar auch Anasthesie der Blase zurückblieb, da Patient weder den Harn willkürlich entleeren konnte, noch auch eine Vorstellung von dem Füllungszustande seiner Blase, und selbst bei übermässiger Ausdehnung derselben kein Bedürfniss zur Harnexcretion hatte. - Der Tod erfolgte 4 Wochen daranf unter septicamischen Erscheinungen, mit Decubitus und einer malignen Entzündung der Harnwege. Die Section ergab eine fast &" betragende Luxation des 1. Lumbalwirbelkörpers nach binten mit gleichzeitiger seitlicher Dislocation, welche durch eine Fractur und Splitterung des Inxirten Wirbelkörpers bedingt war. Das Rückenmark auf der Compressionsstelle abgeplattet, von im Ganzen normaler Consistenz und geringem Durchmesser. Anf dem Durchschnitt erscheinen beide Substanzen sehr weiss, speckartig; die Begränzung der grauen Substanz ist im Bereich der Hinterhörner vollständig verwischt, an den Vorderhörnern nur noch undeutlich erkennbar. Anf höher gelegenen Durchschnitten im Dorsal- und Cervicaltheil zeigt sich im Ganzen dasselbe Bild, nur noch ausgeprägter. Die Begränzung der Vorderbörner ist weiter binauf ebenfalls gäuzlich verwischt, die der Hinterbörner nur an der mehr gallertigen Beschaffenheit der Hinterstränge kenntlich; beide Substanzen von ganz gleichem Aussehen und vermindertem Durchmesser. Bei microscopischer Untersnehnng zeigt sich weit vorgeschrittene Degeneration der nervösen Elemente in Form von Atrophie und Fettentartung, sowohl an den Nervenfasern, als an den Ganglienzellen der grauen Substanz, und namentlich in den Vorderbörnern der letzteren sehr hochgradig. Die aus der Compressionsstelle hervorgebenden Nervenwurzeln und die peripherischen Nervenstämme ebenfalls degenerirt und atrophisch. Das Gehirn im Ganzen normal: nur in den Pedunculi cerebri mehrere erbsengrosse Injectionsheerde, in deren Umgehung die Nervensubstanz ein schmntziges, blassgelbliches Aussehen darbietet. Die grane Substanz zwischen den Hirnschenkeln gelockert, sehr weich, und an der Gränze der weissen von mehr gelbweissem Colorit. (Ausserdem der Befund einer eronpös-diphterischen Cystitis und Pyelo-Nephritis).

Der bei Aufnahme des Kranken bestehende, fortwährende Harnabfluss konnte den Verdacht erwecken, dass ee sich nm eine Incontinentia paralytica, eine Blasenlabmung im Sinne der alteren Antoren bandelte; die scheinbare Incontinenz börte aber sofort auf, sohald durch regelmässigen Katheterismus die Füllung der Harnblase regulirt und der hydrostatische Druck auf ein mittleres Mass herabgesetzt war. Vor und nachber bestand dagegen Ischurie, bedingt durch complete Paralyse der Blase und hinreichend characterisirt durch das Unvermögen des Kranken, auch nur einen Tropfen Harn willkürlich zu entleeren, sowie durch die enorme Ausdebnung der Blnee vor Einführung des Katheters bei gleichzeltigem (mechanischem) Ueberfliessen des Harns Die Blasenlähmung fand ihr anatomisches Substrat in der weit binaufreichende Degeneration der weissen und grauen Substanz, namentlich der Vorderbörner, welche sich durch das ganze Rückenmark und his in die Pedunculi erebri erstreckte. Mit der Paralyse war in diesem Falle auch complete oder incomplete Anasthesie der Blase verbunden. Es musste daber auch die willkurliche Innervation des M. nrethralis, welche gewohnheitsgemäss nur auf Reizung der sensibeln Blasennerven erfolgt, wegfallen: was also auch bei erhaltenem Reflextonus für die schelnbare Incontinenz, das anfängliche Stillicidium urinae, ein neues begünstigendes Entstehungsmoment darbot.

Wir können unsere Schlassergebnisse dahin formuliren, dass an ieder Stelle des Rückenmars bis zum 3. und 4. Sacralnerven abwärts Verletzungen der motorischen Blasennerven stattfinden können, und dass pathologische Leitungsstörungen dieser Nerven primär ansschliesslich Ischurie und Ausdehnung der Blase über ihr gewöhnliches Volumen zur nothwendigen Folge haben. Zn der Ischurie kann secundăr Incontinenz aus rein mechanischer Ursache (durch excessive Steigerung des Flüssigkeitsdrucks in der Blase) hinzutreten. Es kann aber auch Incontinenz, bedingt durch functionelle Schwäche oder Unthätigkeit des M. nrethralis und bulbocavernosus, von Anfang an mit der Blasenlähmung coexistiren. Dies ist in geringem Grade der Fall, wenn die spinale Leitung der Willensimpnlse auf jene Mnskeln unterbrochen ist (also bei eigentlicher Lähmung derselben), oder wenn die centripetale Leitung der sensibeln Eindrücke der Blasenschleimhant innerhalb des Rückenmarks eine Unterbrechung erfahren hat. In beiden Fällen wirkt zwar der Wille nicht mehr auf die Muskeln der Urethra; es können dieselben aber noch tonisch, und selbst in verstärktem Maasse, contrahirt sein, und dem Abflusse des Harns somit ein immerhin beträchtliches Hinderniss entgegensetzen. Höhere Grade von Incontinenz können und müssen eintreten, wenn das Centrum dieses Reflextonus oder die Leitungswege desselben (3-5. Sacralnery, und ihre vorderen oder hinteren Wurzeln) vollständig zerstört sind.

Es steht mit den hier vorgetragenen Anschauungen keineswegs im Widerspruche, sondern bestätigt und erweitert sie vielmehr, dass bei manchen Spinalaffectionen, z. B. Tabes, bald Ischurie, bald Incontinenz allein, mitunter auch beide successiv oder abwechselnd vorkommen. Die Ischurie und Incontinenz der Tabeskranken sind nicht, wie dies allerdings vielfach angenommen wird, paralytischen Ursprungs ebensowenig wie andere Bewegungsstörungen dieser Kranken. Sie beruhen vielmehr, gleich der eigentlichen Ataxie, auf Störungen in den Leitungswegen der sensibeln und reflexvermittelnden Fasern der Hinterstränge, wodurch sowohl die willkürliche wie die reflectorische Innervation der Urethralmuskeln in mannigfaltiger Weise alterirt wird. Ischurie kann bei gesteigerter Thätigkeit jener Fasern durch erhöhte Willensinnervation oder erhöhten Reflextonus der Harnröhre - Incontinenz bei geschwächter oder aufgehobener centripetaler Leitung in den sensibeln und Reflexfasern auf die schon erwähnte Weise herbeigeführt werden. Dem entspricht es anch, dass weder Ischurie noch Incontinenz bei der Tabes in der Regel sehr bochgradig oder vollständig zu sein pflegen, und dass in den Aningestadien vorzugsweis les-kurie (zeben anderweitigen Symptomen
gesteigerter Reflexaction), später händig lucontinenz eintritt. Anf
dem analogen Vorgunge, wie die Ischurie nal Incontinentia urinae
der Tabeskranken, beruben wahrescheinlich auch die im Anfange der
Krankheit is handige Obstignion (die ich bei allen Formee der
Tabes fast regelmässig beobachtet habe) und die in späteren Stadien
zuweiten eintretende leirhite Incontinentia alvi. Anch hier handelt
es sich vernuthlich um centripetal oder erfeteorisch zu Stande
kommende Schwankungen positiver oder negativer Art im dem Inurvationszustande des Sphintere nan. Freilie ist ein permaneuter
Reflextouns für deu letzteren noch nicht nachgewiesen, und sind uns
überhaupt die directen Leitungswege und die Reflexwege für die
Motoren dieses Muskels noch nicht so bekannt, wie es für die Blase
und Harrnöhre gegenwärtig der Fall ist.

- B. Betheilignug der unwillkürlichen Mnskeln. (Automatische, rhythmische und tonische Bewegnugen.
- 1. Die Respiratonsbewegungen können bei reinen Spinallähmungen ebenfalls geschwächt oder aufgehoben sein, da die eigentlichen Inspirationsperven - die Nn. phrenici nnd intercostales - in dem Cervical-, resp. Dorsaltheile des Rückenmarks verlaufen, und auch die Motoren der wichtigsten accessorischen Inspirationsmuskeln, des Trapezins, Sternocleidomastoides, der Scaleni (der Ramus ext. accessorii und die entsprechenden Aeste der Cervicalnerven) eine Strecke weit im Halstheile des Rückenmarks liegen. Es kann sich aber hier nur um Leitungslähmungen, nicht um Centrallähmungen der Respiration (wie von der Mednlla oblongata aus) handeln. Gänzliche Aufhebung der Athembewegungen kann natürlich nur dann vorkommen, wenu das Mark oberhalb der Abgangsstelle der Phrenici in seiner ganzeu Dicke (oder wenigstens in der ganzen Dicke seiner motorischen Bahnen) leitungsunfähig ist. Läsionen unterhalb der Abgangsstelle der Phrenici können wesentliche Störungen der Respiration nicht leicht zur Folge haben, da die Function der einzelnen Intercostales von relativ geringer Bedeutung ist and ihre Uuthätigkeit durch vicariirende Action anderer Inspiratiousmuskeln ersetzt wird.
- Die Irisbewegung kann beeinträchtigt werden durch Leitangsstörung in den pupilleuerweiteruden Fasern, welche im Halstheile des Rückenmarks verlanfen und deren Lähmung bekanntlich Myosis

(paralytica) hervorruft. Ueber den Ursprung und Verlanf dieser Fasern sind die Angaben nicht ganz übereinstimmend. Nach der nrsprünglichen Angabe von Bndge liegt das Hanpteentram dieser Fasern (das centrum ciliospinale inferius) in der Höhe des sechsten Halswirbels und sollen die pupillenerweiternden Fasern darch die rami communicantes aus dem Rückenmark anstreten. Damit conform sind auch die Angaben von Clande Bernard über das von ihm so benannte "Centre ocnlo-pupillaire" in der Höhe des 1. und 2. Dorsalwirbels. Dagegen behanptet Salkowsky\*) dass das Centrum ciliospinale oberhalb des Atlas gelegen sein müsse, da die Erregung dieses Centrums durch Blutveränderung beim Ersticken, (Unterbrechnng der künstlichen Respiration bei curarisirten Kaninchen) ausbleibt, wenn das Halsmark durchschnitten wird; selbst wenn mit dem Schnitt bis über den Atlas hinanfgerückt ist. (Salkowsky, vermuthet auch, wegen des vollkommen parallelen Verhaltens der pupillenerweiternden und vasomotorischen Fasern, dass erstere nichts seien als vasomotorische Fasern der Iris). Betrachten wir diese beiden Punkte noch als unerledigt, so steht iedenfalls soviel fest, dass Läsionen des Rückenmarks, welche Myosis hervorrufen, oberhalb des 2. Brustwirbels ihren Sitz haben müssen, 'Die obere Granze der betheiligten Zone lässt sich dagegen zur Zeit nicht mit Sicherheit bestimmen. Beisniele von spinaler Myosis paralytica finden sich sehr hänfig in der Tabes cervicalis, ferner anch bei anderen Affectionen des Halsmarks. Dnrchschneidung des Bernard'schen Centre oculo-pupillaire hat bei Thieren ausser der Myosis anch Abplattung der Cornea. Verkleinerung der Lidspalte und Retraction des Bulbus zur Folge. Die noch nicht ganz befriedigende Erklärung dieser Phänomene wird uns bei anderer Gelegenheit beschäftigen; hier genüge der Hinweis, dass dieselben jedenfalls zum Theil anf der Lähmnng der von H. Müller entdeckten glatten Muskelfasern der Orbita beruhen, welche also in jener Gegend ihr Innervationscentrum besitzen. Beim Meuschen sind die hierhergehörigen Symptome theils nur in seltenen Fällen mit Sicherheit beobachtet, theils, wo sie vorhanden waren, nicht immer bestimmt auf Läsionen der entsprechendeu Rückenmarksregion zurückführbar gewesen. da es sich möglicherweise auch um eine Leitungslähmung jener Fasern in der Bahn der vorderen Wurzeln, der Rami communicantes

<sup>\*)</sup> Diss. Königsberg 1867, Centralblatt 1867, No. 31.

oder des Hals-Sympathicus handelte, wie z. B. in einzelnen Fällen von progressiver Muskelatrophie\*).

 199. 3. Die Herzbewegung kann bei Spinallähmungen theils direct, theils indirect (durch Verminderung des Blntgefässtonns vgl. den folgenden §.) beeinträchtigt werden. Bekanntlich hat v. Bezold nachzuweisen gesucht, dass in der Bahn des Halsrückenmarks bis zum 2. Brustwirbel herab excitomotorische Fasern des Herzens verlaufen. Diese Angaben haben trotz der dagegen erhobenen Angriffe wenigstens eine theilweise Gültigkeit behauptet, wenn auch v. Bezold später selbst zugeben musste, dass die von ihm anfangs allein auf Rechnnng jener excitomotorischen Fasern gesetzten Erscheinungen zugleich auf Mitwirkung des vasomotorischen Nervenapparates beruhten. Die Lähmung der im Halsmark verlaufenden excitomotorischen Fasern hat nach v. Bezold Abnahme der Pnlzfrequenz und zngleich Sinken des arteriellen und Steigerung des venösen Blatdrucks zur Folge. (Die excitomotorischen Fasern des Herzens verhalten sich in letzterer Beziehung antagonistisch zu den im Halsmark verlaufenden vasomotorischen Fasern, deren Lähmung eine Druckabnahme im Venensystem zur Folge hat). Die Beschleunigungsnerven des Herzens (Nn. acceleratores cordis) treten. wie bereits erwähnt, grösstentheils oberhalb des 2. Brustwirbels vom Räckenmark ab und gehen besonders in der Radix longa und brevis, s. sympathico-vertebralis zum Ganglion stellatum, and von hier ans im N. cardiacus magnus zum Herzen (v. Bezold und Bever). Auch Cyon hat diese Angaben im Wesentlichen bestätigt; pathologische Anwendungen davon sind jedoch bisher noch nicht gemacht worden; auch dürften reine hierhergehörige Beobachtungen wegen der meist gleichzeitigen Affection der vasomotorischen Fasern mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft sein.

 200. 4. Die Gefässbewegung steht unter dem Einflusse von Fasern, welche grösstentheils oder sämmtlich im Rückenmark verlaufen; sie kann daher bei Spinallähmnngeu in mehr oder minder ausgedehnter Weise mit alterirt werden.

Es ist jetzt keinem Zweifel mehr unterworfen, dass alle oder die meisten Gefässnerven des Körpers in der Mednlla oblongata ihr tonisches Innervationscentrum haben and von hier ans zam Theil in den Vorder- und Seitensträngen des Rückenmarks abwärts verlaufen. Die vasomotorischen Nervenfasern des Kopfes treten vom Halsmark

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Eulenburg und Guttmann: Die Pathologie des Sympathicus, Griesinger's Archiv. I. 3. p. 686. Rulenbarg, Nervenkrankheiten. 25

durch die Rami communicantes zum Gränzstrang, und zwar zum Theil erst im Nivean des 3. und 4. Dorsalnerven (Cl. Bernard). Lähmung der vasomotorischen Kopfnerven mit ihren Folgezuständen (Gefässerweiterung und Temperaturerhöhung) kann daher Spinalläsionen hegleiten, welche oberhalb des 4. Brustwirbels ihren Sitz hahen. Eine obere Gränze lässt sich, wie für das Centrum ciliospinale, nicht feststellen, da die früher von Bndge vertretene Ansicht, derzufolge die Gefässnerven des Kopfes in der Höhe des 6. nnd 7. Halswirhels entspringen sollten, nach späteren Versuchen von Bndge selhst und von Salkowsky als unsicher erscheinen muss. Die Mehrzahl der Gefässnerven des Körpers verlänft im Dorsaltheil des Rückenmarks ahwärts: die für die Unterleibseingeweide bestimmten. der Zahl und Wirkung nach sehr üherwiegenden verlassen, wie v. Bezold gezeigt hat, das Rückenmark in der Höhe des 3-11. Dorsalwirbels, um in die Bahnen der Nn. splanchnici überzntreten. Dnrchschneidung dieser letzteren (resp. Lähmung der spinalen Gefässnerven des Unterleihs) erzengt, nach v. Bezold, sehr hedentende Druckerniedrigung, hedingt darch enorme Blatüberfüllung sämmt-·licher Unterleibsgefässe und Anämie der ührigen Körpergefässe; eine besondere Einwirkung auf die Pulsfrequenz findet dagegen nicht statt. Nach Goltz sollte Lähmung der Gefässnerven die Pulsfrequenz vermindern, was v. Bezold anf die in den Goltz'schen Versnehen concurrirende Lähmnng der excitomotorischen Herznerven znrückführte. — Als clinische Illustration dieser, für die Pathologie im Ganzen noch wenig verwertheten Thatsachen mag die folgende von Vogt\*) mitgetheilte Beobachtung dienen.

Ein 22 jähriger Mann erholt einen Sich in den Rücken, worand er susammen auch und nach Hause getragen werden musst. Hriftige Unterhelbsscharerzen, Lähmung des Unterkörpers, Publischlebenigung; Tod nach 3 Tagen. Bie der Section And sich eine Steuerklingen im der Hofen Friederunden, weibe am Querferinatze der 7. Brautsirfiche eingedrungen war, mit der belaufe 10<sup>-1</sup> betragenden Breitstelle der Klüpe den Rickemmatikensal gelunkt habeibes und den Rückemmatigen gesteller den Rückemmatigen gesteller den Rückemmatigen gesteller den den Rückemmatigen gesteller den Rückemmatigen gesteller den Rückemmatigen gesteller den Rückemmatigen den Rückemmatigen gesteller den Rückemmatigen der Rückemmatigen den Rückemmatigen der Rückemmatigen der Rückemmatigen den Rückemmatigen den Rückemmatigen den Rückemmatigen der Rücke

Die vasomotorischen Nervenröhren der Extremitäten endlich treten zum Theil mit den entsprechenden motorischen Wnrzeln aus

<sup>\*,</sup> Würzb. med, Zeitschr, VII. 4. p. 248.

dem Rückenmark aus, wie Schiff (wenigstens für die unteren Extremitäten) nachgewiesen hat. Oertliche Verminderung oder Verlust des arteriellen Tonus kann daher spinale Lähmungen begleiten. Aus diesem Grunde gesellt zich zu spinalen Lähmungen auch häufig Atrophie der Muskeln, und zwar weit öfter als bei cerebralen, aber andererseits keineswegs so constant wie bei peripherischen Lähmangen. Die Beobachtungen, welche die schon früher erwähnten amerikanischen Kriegschirurgen bei Schussverletzungen des Rückenmarks anzustellen Gelegenheit hatten, stehen hiermit vollständig im Einklange. - Ueber die von Mitaffection der vasamotorischen Nerven abhängigen Temperatur-Veräuderungen der gelähmten Theile bei reinen (namentlich tranmatischen) Spinallähmungen besitzen wir leider erst wenige branchbare Angaben. Bei traumatischen oder organischen Leitnngsunterbrechungen des Rückenmarks muss nothwendig eine primäre Temperaturerhöhung in den gelähmten Theilen eintreten, die jedoch später (ans demselben Grunde wie bei peripherischen Lähmungen) in Temperatur-Erniedrigung übergeht. Die meisten bezüglichen Untersuchungen sind erst in diesem zweiten Stadium angestellt worden. Von besonderem Interesse sind dagegen einige Beobachtungen von Hutchinson\*) bei Dislocationen und Fracturen der Wirbelsänle mit Verletzung des Rückenmarks. Nach Läsionen in der unteren Dorsal- und Lumbalgegend fand Hutchinson die Unterextremitäten stechend heiss, die Haut derselben trocken, die Artt. tibiales ungewöhnlich leicht zu fühlen, dilatirt und stark klopfend; die Temperatur abhängiger von den umgebenden Medien, and (namentlich im Anfange) beträchtlich erhöht. Thermometrische Messungen zwischen hallnx und zweiter Zehe, welche bei Gesunden nach Woodman dnrchschnittlich 81.50 F. (Extreme 70 und 94) ergeben, zeigten bei einer Fractur der Dorsalwirbelsäule am 2. Tage 101°, bei einer Lumbalfractur in der vierten Woche 100°, in einem dritten Falle 96°. Aehnliche Beobachtungen sind auch von anderen Seiten gemacht worden So fand Billroth \*\*) bei einer Zerreissung des Rückenmarks im Dorsaltheile die Temperatar in der paralytischen, rechten Schenkelbeuge 0,3-0,4° höher als in der rechten Achselhöhle! Levier \*\*\* ) hat hierher gehörige Fälle von Rückenmarksapoplexie mitgetheilt. Anch Colin konnte bei

On dislocations and fractures of the spine Lond. hosp. reports. III. (1866).
 Beobachtungs-Studien über Wundfieber und accidentelle Wundkrankheiten.
 Abth.) v. Langen beck'n Archiv.

<sup>\*\*\*)</sup> Diss. Bern 1863.

spinaler Hemiplegie (durch Erweichung und Bluterguss im Halsmark) eine Temperaturerbühung auf der gelähmten Seite nachweisen.

Eine Verminderung des arteriellen Tonns in den gelähmten Tbeilen brancht jedoch bei Spinallähmungen keinesweges nothwendig vorhanden zu sein, da der grössere Fheil der vasmontorischen Nervensten erst durch die Rami communicantes des Sympathicus unterhalb des Rückenmarks den peripherischen Nervenstammen und Plezus ungeführt wird. Es kann daber nicht überraschen, dass, wie ich gefunden habe, die sphygmographische Untersuchung bei rebene Spinal-lähmungen in dieser Beziehung hald positive bald negative Resultate ergiebt, und dass anch die Temperatur der gelähmten Theile, namentlich in älteren Etilen, of Vollie normal ist.

5, 201, 5. Die unwillkürlichen Bewegungen des Intestinalund des Urogenitalapparates können bei Spinallähmungen ebenfalls in Mitleidenschaft gerathen. In dieser Beziehung besitzen wir jedoch erst mangelhafte physiologische und pathologische Data. So ist z. B. von den Hemmungsfasern der Dünndarmperistaltik, welche bekanntlich peripherisch in der Bahn des Splanchnicus verlaufen, die wahrscheinlich vorhandene Fortsetzung in der cerebrospinalen Axe noch nicht ermittelt. Die motorischen Nerven des Uterus stammen nach Obernier aus dem Lumbaltheil des Rückenmarks und treten durch die Rami communicantes zu den Lumbal- und oberen Sacralganglien des Sympathicus: womit auch die bezüglichen Angaben von Köbner und Frankenhäuser wesentlich übereinstimmen. Wahrscheinlich aber ist das Centrum der Uterusbewegungen viel höher aufwärts, gar nicht in Rückenmarks -. sondern erst in Gehirntheilen, gelegen, da auch Reizung des Cerebellum und der Medulla oblongata noch schwache Uterusbewegungen hervorruft. Spinale Störungen sind. meines Wissens, als eine Veranlassung von Wehenschwäche oder mangelhafter Contraction des Uterus bisher noch nicht urgirt worden. liegen aber sehr wahrscheinlich in manchen Fällen derartigen Zuständen zu Grunde.

Haufg sind Spinallihmungen bei Manneru von Schwäche oder Verhat des Erectionsvermögens begleitet, und zwar nicht bloss bei Läsionen in der Gegend des sog, Centrum genitospinale (Budge), sondern auch bei weit höberem Sitze bis zur Medula oblongata aufwarts. Es bandelt sich dabei wohl mehr um eine Lähmung der quergestreiften Mankeln, welche durch ihre Tbätigkeit die Erection unter stitten (des leich) und Bulbockerenous, Sphinter ani, sooie auch des Cremaster). Dagegen kommt in einzelnen Fällen ein Zastand andauernder oder abnorm häufiger Erection (Priapismus) bei Spinallähmungen vor; dieser ist wahrscheinlich durch Paralyse der Gefässmuskeln und die venüse Blutüberfüllung der Schwellkörper des Penis und der Glans zu erklären.

8, 202. Complicationen mit motorischen Reizerscheinungen. Sensibilitätsstörungen, oder Störungen der Coordination und der Reflexaction sind bei spinalen Lähmungen ausserordentlich häufig. Die motorischen Reizphänomene variiren von leichten Muskelspannungen. Spasmen and Contracturen einzelner Muskeln und Muskelgruppen bis zu allgemeinen tetanischen oder convulsivischen Krämpfen, die meist beiderseitig (zuweilen iedoch, aus derselben Ursache wie die Lähmung, auch einseitig) auftreten. Sensibilitätsstörungen in Form von Hyperästhesien, Paralgien oder Anästhesien kommen natürlich nnr dann vor, wenn ansser den motorischen auch die sensibeln Anparate des Rückenmarks oder andere Theile des Empfindungsapparates mit afficirt werden, besonders also bei ausgedehnten Alterationen der Hinterstränge und der grauen Snhstanz. In solchen Fällen können, ansser der Lähmung, auch Coordinationsstörungen eintreten, da die Coordination, wie wir gesehen haben, durch Degenerationen der aufsteigenden Fasern der Hinterstränge und der hinteren Wurzelfasern indirect beeinträchtigt wird.

Die Reflexaction kann bei spinalen Lähmungen sowohl erhöht als vermindert oder aufgehoben sein. Ersteres ist natürlich nur dann möglich, wenn die Lähmnngsursache oberhalb der reflexvermittelnden Apparate ihren Sitz hat and wenn zugleich die Leitung in den sensibeln Bahnen bis zur Abgangsstelle der Reflexbogen intact ist; alsdann kann erhöhte Reflexerregbarkeit neben der spinalen Lähmung bestehen, weil in Folge der spinalen Leitnngsstörung der hemmende Einfluss des Gehirns auf das Zustandekommen der Reflexbewegungen wegfällt. Aus diesen Gründen ist u. A. namentlich bei den durch Wirbelcaries bedingten Paraplegien die Reflexerregbarkeit häufig gesteigert: nicht aber, wie man wohl angenommen hat, bloss wegen des allmäligen Zustandekommens der Rückenmarkscompression; man beobachtet die Erhöhung der Reflexaction auch bei plötzlich auf traumatischem Wege (z. B. durch Wirbelluxation oder Fractur) entstandenen Paraplegien. Sitzt dagegen die Lähmungsursache unterhalb der reflexvermittelnden Apparate (also im Allgemeinen unter dem Niveau der eintretenden Wurzelfasern), so können die gelähmten Muskeln anch nicht zu Reflexbewegungen herangezogen werden; und andererseits können anch bei höherem Sitze der Lähmungsursache keine Reflexe eintreten, wenn gleichzeitig die Leitung in den sensibeln Bahnen unterhalb der Abgang-stellen des Reflexbogens unterbrochen ist.

5. 203. Electrisches Verhalten. Im Allgemeinen ist bei frischeren Spinallähmnngen die electrische Reactiou der Muskeln und Nerven gar nicht oder verhältnissmässig wenig verändert. Vielfach hört man noch den alten Marshall-Hall'schen Satz citiren, dass hei Spinallähmungen (im Gegensatze zu den cerebralen) die electromnsculäre Contractilität herabgesetzt sei - ein Satz, der aber gründlich missdentet worden ist, da Marshall-Hall nnter Spinallähmungen solche verstand, bei deuen die Verbindung zwischen den Muskeln und dem Rückenmark unterbrochen war - also vorzugsweise das, was wir jetzt als peripherische Lähmnng bezeichnen. Die relative Integrität der electrischen Reaction bei den meisten Spinallähmungen hängt offenbar damit zusammen, dass consecutive, centrifngal fortschreitende Degenerationen in den Nervenstämmen und Muskeln bei Störungen der motorischen Leitung innerhalb des Rückenmarks nicht nothwendig hinzutreten. Wenn man trotzdem bei veralteten, und zuweilen anch bei frischeren Spinallähmungen bedeutenden Ausmalien des electrischen Verhaltens, ja selbst völligem Verluste der faradischen und galvanischen Reaction in den gelähmten Theilen begegnet; so sind diese Anomalien nicht auf die motorische Leitungsunterbrechung innerhalb des Rückenmarks, sondern auf die davon unabhängigen trophischen Störungen spinalen oder peripherischen Ursprungs zu beziehen. Man darf nicht vergessen, dass ansser den eigentlichen Akinesen anch primäre Nutritionsstörungen der Muskeln vom Rückenmark ansgehen können, wobei letzteres aber uicht als Organ der Bewegungsleitung, sondern nur als Ursprungsund Leitungsorgan vasomotorisch-trophischer Nervenröhren in Betracht kommt. Hierher gehören, abgesehen von den progressiven Muskelatrophien, anch manche toxische, essentielle und nach acnten Krankheiten zurückbleibeude Spinallähmungen, welche zum Theil den letzteren Nameu besser mit der Bezeichnung spinaler Atrophien oder Dystrophien vertauschten. In solchen Fällen können, wenn Lähmung and Nutritionsstörung auf verschiedene Muskeln vertheilt sind, die complet gelähmten Muskelu völlig normale electrische Reaction andere, anscheinend wenig afficirte Muskeln dagegen merkliche und

stetig zunehmende Reactionsanomalien zeigen, wovon namentlich die sogenannte spinale Kinderlähmung mit ihren Folgezuständen instructive Beispiele darbietet.

## Allgemeine Pathogenese und Characteristik der cerebraien Lähmnngen.

 204. Die Veränderungen, welche den cerebralen Lähmungen zu Grunde liegen, bestehen nicht immer in primären Textnrerkrankungen des Gehirns, sondern können anch von den knöchernen und häntigen Umhüllungen desselben ausgehen. In diesen Fällen resnltirt die Lähmung meist aus der Compression motorischer Hirntheile. welche durch die primitiven Affectionen der Schädelknochen oder Hirnhänte secundär herbeigeführt wird. Zu den Lähmungsursachen in diesem Sinne gehören Verletzungen der Schädelwandungen, namentlich Fracturen der Schädelknochen, mit ihren Folgezuständen, nnd Eindringen fremder Körper; ferner, obwohl seltener, Caries und Necrose, Exostosen und Periostosen, und Nenbildnngen der Schädelwandungen, oder Geschwülste, welche von aussen (z. B. von der Orbita her) in die Schädelhöhle hineinwachsen. Von Seiten der Hirnhänte können zunächst die verschiedenen Formen acuter und chronischer Arachnitis und Pachymeningitis, ferner Apoplexia meningea, seröser Erguss in den Hirnhänten (Hydrocephalus externus) und meningeale Neubildungen auch zu Cerebrallähmungen (sowie ausserdem zu peripherischen Lähmnngen der basalen Hirnnerven) Veranlassung geben.

Primäre Texturerkrankungen des Gebirns können in verschiedenartiger Weise zu Lähmungen führen. Krankhafte Processe, die in nicht-motorischen Hirnthellen Ihren Sitz haben, können secundäre Compression der letzteren durch Raumverengerung in der ganzen Schädelhable oder in einzelnen Abechaitten derselben bewirken; sie können ferner die Zufuhr sauerstoffreichen arteriellen Blutes zu den notorischen Hirnthellen vermindern oder anheben, und somit entweder durch Compression oder durch arterielle Ankmie motorischer Hirnthelle zu Tauctionsstörung der letzteren Veranlassung geben. Andererseits können zahlrieche Krankheitsprocesse die motorischen Hirnthelle unmittelbat treffen und Destruction oder Untergang motorischer Erregungs- und Leitungsapparatte bedignen. Diese Unterseher Erregungs- und Leitungsapparatte bedignen.

schiede sind freilich für das Zastandekommen der Lähmung keine wessentlichen, sonderen nur accidentelle; denn jede Lähmung durch Compression oder arterielle Jahämie ist in letzter Instanz-eine Destructionslähmung — nur dass die Alteration der motorischen Elementartheide dabei nicht primät, sondern secundar durch von ausen herautstende, mechanische Bedingungen herbeigeführt wird. Es ist klar, dass diejenigen Texturversünderungen des Gehirns, wehen den nicht-nervösen Bestandtheilen derselben (von der Glis oder den litingefässen) ausgeben, vorzugsweise auf dem angedeuteten indirecten Wege zu Lähmungen fähren, während bei den primätera Alterationen der Nervensubstanz jene verschiedenen Momente bald einzeln bald combinit zur Wikkung zelansen.

Unter den als Urasche von Cerebrallähmungen nachweisbaren cheinränfettionen sind diffins und partielle Hyperfmien, Hämorrhagien, Encephalitis mit ihren Folgernständen (Abscess, Erweichung), and Neubildungen besonders zu berücksichtigen. Seitener geben interstitielle Bindegewebswucherungen (Sclerose) und eigentliche Hyperplasien der Hirasubstanz, angeborene Atrophien (Agenesien) des Gehirns und Hydrocephalns internas zu Lähmungen Anlass. Endlich können arterielle Ankmien der Hirasteinstanz, sei es in Folge von einfacher Embolie und Thrombose oder von Figmentobturationen der Hirasterien die Ursache bilden.

§. 205. Gehen wir den Einfluss dieser Znstände auf das Zustandekommen cerebraler Lähmungen specieller durch, so ist zunächst die Wirkungsweise der diffnsen Hyperämien des Gehirns nach dieser Richtung hin noch einigermaassen dunkel. Man hat früher ziemlich allgemein angenommen, dass die Lähmungen bei diffuser Gehirnhyperamie einer Steigerung des Drnckes, welchen die Gehirnsubstanz von Seiten der ansgedehnten Blutgefässe erleidet, ihren Ursprung verdanken. Diese Anschauung ist namentlich in nenerer Zeit darch v. Niemever erschüttert worden, der mit Recht hervorhebt, dass der intravasculäre Druck selbst bei den schwersten Formen von Gehirn-Hyperämie bei Weitem nicht den Grad erreicht, welcher erforderlich ist, nm Lähmung eines peripherischen Nerven herbeizuführen. Wahrscheinlich entstehen die paralytischen Symptome vielmehr indem die Zufuhr von sanerstoffreichem arteriellem Blute zu den Nervenfasern und Ganglien im Verlaufe hochgradiger Gehirn - Hyperämien beschränkt oder vollständig aufgehoben wird. Bei den Stannngshyperämien (dnrch gehemmten Abfluss des venösen Bintes) ist diese Wirkungsweise ohne Weiteres verständlich, da das Einströmen arte-

teriellen Blutes in die Capillaren bei einer gewissen Füllung der Venen schliesslich aufhören muss. Wir wissen ausserdem aus directen Versuchen von Landois, dass die Stanungs-Hyperamie dnrch experimentelle Compression oder Ligatur der Jugularvenen in ihrer Wirkung mit der arteriellen Anämie des Gehirns völlig übereinstimmt. Schwieriger sind dagegen die Lähmungen bei fluxionären Hyperämien des Gehirns zu erklären. Hier müssen wir nach v. Niemeyer zu der Hypothese, dass im Verlaufe derselben ein secundares Gehirnödem und in Folge dessen ein der ursprünglichen Hyperämie gerade entgegengesetzter Zustand, eine capillare Anämie, entsteht, unsere Znflucht nehmen. Die sehr zahlreichen Nuancen in der Erscheinungsweise und Verbreitung der Lähmungen bei Gehirnhyperämie. wie überhanpt in dem gesammten Krankheitsbilde der letzteren, können freilich auch dnrch diese Annahme nur unvollkommen erklärt werden. Es handelt sich offenbar in vielen Fällen von scheinbar allgemeiner Gehirnhyperämie doch wesentlich um regionäre Differenzen der Blutvertheilung innerhalb des Gehirns, deren Modus freilich fast niemals mit Bestimmtheit festgestellt werden kann, weil einerseits die betreffenden Fälle überhaupt im frischen Zustande nicht leicht zur Section kommen, andererseits gerade diese regionären Differenzen der Blutvertheilung durch postmortale Veränderungen meistens verdeckt und unkeuntlich gemacht werden.

Auf diffuse cerebrale Hyperamien sind u. A. vielleicht manche Lahmungen znrückzuführen, welche bei acnten Vergiftungen durch eine Anzahl toxischer Sabstanzen (Opium und Morphinn, Nicotin, Blansane u. s. w.), ferner im Verlaufe acnter Krankheiten (z. B. des Typhus) beobachtet werden.

Partielle, regionäre II yperämien des Gehirus erscheinen dagegen als Ursache der meisten vorübergehenden Paralysen, welche sich im Verlaufe chronischer Heerderkrankungen (Encephalitis, Hämorrhagie, Tamoren u. s. w.) entwickeln. In der Umgebung von Entzindungen Bintertravassten, Neublidungen u. s. w. entstehen Hyperämien theils durch den örtlichen Krankheitsreiz selbst, theils darch Compression ofer Verschlass grösserer Arterien nud Venen: daher bald im Form collateraler Fluxion, bald in Form von Stauung. Anch diese regionaren Hyperämien können in analoger Weise wie die mehr allgemeinen Gehirn-Hyperämien zu Lähmungen fähren, indem sie zunächst zur Entwickelung circumscripter arterieller Anämien, sei es direct oder indirect auf Grund localen Oedems, beitzegen.

§. 206. Hämorrhagien des Gehirns geben in mehrfacher

Weise zu Lähmungen Veranlassung. Einmal können durch den Bluterguss sebst motorische Fasern und Zellen in grösserem oder geringerem Umfange zertrümmert werden; die Lähmung ist also unmittelbare Folge der Destruction. Dies ist namentlich der Fall bei grösseren hämorrhagischen Heerden, welche im Corpus striatum und Nucleus lentiformis oder in der motorischen Hirnschenkelfaserung ihren Sitz haben, und die bekanntlich in der Regel mit Hemiplegie der gegenüberliegenden Körperhälfte verbunden sind. Bei sehr kleinen punktförmigen (sogenannten capillären) Extravasaten entstehen Lähmungen. deren Umfang ein geringerer ist, nicht sowohl durch Zertrümmerung als vielmehr dnrch Verdrängung, Compression der motorischen Fasern und Zellen, sowie darch die consecutiven Vorgänge in der Umgebung (rothe Erweichung, in Folge der abgeschnittenen arteriellen Blutzufuhr). - Andererseits spielen bei den Lähmungen, welche im Znsammenhange mit grösseren hämorrhagischen Heerden anftreten, ausser der directen Zertrümmerung von Gewebselementen, auch die vorausgehenden oder consecutiven Anomalien der Blutvertheilung eine wichtige Rolle. Die partiellen, meist incompleten und flüchtigen Lähmungen, welche apoplectischen Insulten nicht selten vorausgehen, sind unzweifelhaft von fluxionären Hyperämien, allgemeiner oder localer Natur. abhängig. Ferner ist zu bemerken, dass einigermassen umfangreiche Blatergüsse auch in nicht-motorischen Hirntheilen von Lähmungssymptomen begleitet sein können; und zwar von Lähmungen derselben Art und Ausdehnung, wie wir sie bei den gewöhnlichen Hämorrhagien der motorischen Centralganglien in der Form des apoplectischen Insultes anftreten sehen. Dahin gehören manche Hemiplegien, die bei Hämorrhagien in das Marklager der Grosshirnhemisphären, in die Grosshirnrinde, die cornora quadrigemina und das Cerebellum beobachtet werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Ursache dieser Hemiplegien, wie namentlich v. Niemever nachznweisen gesucht hat, in Störungen der Bluteireulation der entsprechenden Schädelhälfte gesncht werden muss, welche durch umfangreichere Blntergüsse secundär herbeigeführt werden. Diese Störungen bestehen in partieller Anamie, bedingt durch die Compression, welche die Capillaren grösserer Gehirnabschnitte durch das Blutextravasat (wie überhannt durch ranmbeschränkende Erkrankungsheerde, Abscesse, Tumoren u. s. w.) erfahren Es können daher Hemiplegien bei dem verschiedensten Sitze von Extravasaten entstehen, falls letztere nur gross genng sind, um eine beträchtliche Ranmverengerung in der entsprechenden Schädelhälfte und Compression zahlreicher Capillaren zu

bewirken. Endlich liegen den mehr partiellen und vorübergehenden Lähmnngen, welche im weiteren Verlanfe von Gehirn-Hämorrhagien eintreten, wahrscheinlich collaterale Pinxionen, Oedeme und Stanngen in der Umgebung des hämorrhagischen Heerdes nicht selten zu Grunde.

8. 207. Bei Encephalitis und ihren Folgezuständen ist das Eintreten von Lähmung wesentlich von dem Sitze und Umfange des Krankheitsheerdes abhängig. Kleinere encephalitische Heerde, Erweichnigen und Abscesse können ganz ohne Lähmungserscheinungen verlanfen. Andererseits können Lähmnngen von sehr verschiedener Ansdehnnng bei Encenhalitis vorkommen, wenn die Heerde in motorischen Hirnabschnitten oder in der Nähe derselben ihren Sitz haben. Die encephalitischen Lähmungen sind zum Theil bedingt dnrch Zerstörung und directen Untergang von Zellen und Fasern (wie die Untersuchung encephalitischer Erweichnugsheerde ergiebt); zum Theil anch durch Hyperamien and Oedeme in der Umgebung des Heerdes. Grössere Abscesse bewirken überdies eine, bald rascher bald langsamer zu Stande kommende Ranmverengerung mit den eben geschilderten Folgezuständen (Compression der Capillaren und partielle Anämie grösserer Gehirnabschnitte). Ans diesen sehr heterogenen Entstehungsmomenten ergiebt sich, dass nicht bloss der Umfang, sondern anch die Schwere und Stabilität der encephalitischen Lähmungen änsserst variabel sein mnss, je nachdem dieselben dem directen Untergange motorischer Elemente, oder einer andanernden, ia zunehmenden Raumbeschränkung des Schädelinhalts, oder endlich leichteren und vorübergehenden Circulationsstörungen in der Umgebung des Heerdes ihren Ursprung verdanken.

Unter 90 Fällen von Hirnabseces waren, nach R. Meyer, 40 mit Lähmungserscheinungen verbunden; dabei wurde 24 mal Hemiplegie (meist in Folge von Perforation in die Seiteaventrikel), 1 mal partielle Paraplegie, in den übrigen Fällen nur partielle halbeeitige Gesichtsoder Extremitätealhämung beobachtet. Meist war gekrenzte, nur 6 mal gleichseitige Lähmung vorhanden. Der Intonsität nach sehwankte dieselbe von den leisesten Graden der Motilitätsstörung bis zu completer Paralyse.

Bei der in disseminirten Heerden auftretenden Scherose des Gebirns können Lähmnngen entstehen, indem durch die vermehrte Neuroglia eine Verdrängung, Compression und Schwund

<sup>\*)</sup> Zur Pathologie des Hirnabscesses. Zürich 1867.

der faserigen wie der zelligen Elemente in der nächsten Umgebung der sclerotischen Partien allmälig herbeigeführt wird. Die Lähmungen zeigen, dieser Entstehungsweise entsprechend, einen ziemlich pathognomonischen Charakter. Sie befallen fast nie eine ganze Körperhälfte, anch nicht eine ganze Extremität gleichzeitig, sondern sind höchst ungleichmässig über die eiuzelnen Muskeln vertheilt, so dass oft in einem und demselben Nervengebiete einzelne Muskeln gelähmt, andere dagegen vollkommen frei sind. Die Lähmungen treten schleichend auf, können scheinbar ganz willkürlich von einer Muskelgruppe zur anderen, von einer Extremität zur anderen, von einer Körperseite zur anderen überspringen, und zuweilen an einer Stelle spontan wieder verschwinden. Die letztere Möglichkeit, sowie auch der häufig incomplete Charakter dieser Lähmungen beruht wohl darauf, dass stellenweise nur eine leichtere Compression der Nervenelemente durch gewucherte Nenroglia stattfindet. Fast immer scheinen ausser den Heerden im Gehirn anch inselartige Heerde im Rückenmark zu bestehen, und sich der Process gewöhnlich im letzteren zuerst zu entwickeln. Hierauf dürfte es bernhen, dass die sclerotischen Lähmungen an den unteren Extremitäten in der Regel zuerst auftreten. Uebrigens ist gerade wegen dieser Multiplicität der Heerde die Abhängigkeit der einzelnen Lähmungen vom Gehirn oder Rückenmark oft schwer zu entscheiden.

Gehirntnmoren. — Die Lähmungen bei Gehirntumoren haben. gleich deuen bei encephalitischen Heerdeu, einen ausserst verschiedenartigen Ursprung. Einmal können sie als Heerdsymptome auftreten. d. h. sie werden namittelbar durch Degeneration und Untergang motorischer Elemente am Sitze des Tumors oder darch Verdrängung and Compression derselben veranlasst. Sie können ferner durch die schon erwähnten Fluxionen. Oedeme und Stanungen, durch segundäre Entzündungen, Erweichungen und capilläre Hämorrhagien in der Nachbarschaft des Tumors herbeigeführt werden. Endlich wirkt der Tomor, bei einiger Grösse, raumbeschränkend, und kann daher Lähmungen dnrch Compression der Capillaren und partielle Anamie grösserer Gehirnschnitte veranlassen. Dem entsprechend ist auch das clinische Bild der Lähmungen im Verlanfe von Gehirntumoren ein sehr heterogenes. Als Heerdsymptome finden wir vorzngsweise partielle Lähmungen, die sich ie nach dem Sitze, Umfange, dem rascheren oder langsameren Wachsthnme des Geschwulst allmälig auf andere Muskelgruppen und Nervengebiete ausbreiten können. Die

Lahmung ist meist einseitig; jedoch werden von Ladame\*) auch 11 Fälle von Hirntumoren mit Paraplegie aus der Literatur angeführt. In nicht seltenen Fällen (bei 1 aller Hirntnmoren, nach Ladame) wird jede Motilitätsstörung vermisst. - In Bezug auf die Extensität der Lähmungen ist, wie v. Niemever mit Recht hervorhebt, die vorzugsweise Betheiligung der Gehirnnerven in hohem Grade characteristisch. Für die Ursache dieser prävalirenden Betheiligung der Hirnnerven giebt v. Niemever folgende ebenso einfache als sachgemässe Erklärung: Bei allen anderweitigen Heerderkrankungen bleibt der Process mit seltenen Ausnahmen auf die Gränze des Gehirns beschränkt, und greift nicht auf die aus dem Gehirn hervortretenden Nervenstämme über. Ganz anders bei den Neubildungen, bei welchen nicht nur ein Uebergreifen vom Gehirn auf die ans demselben entspringenden Nerven überaus hänfig ist, sondern welche sogar in zahlreichen Fällen von den Gehirnhäuten oder dem Schädeldach ansgehen und dann nicht selten, ehe sie auf das Gehirn selbst übergreifen, Gehirnnerven zerstören. - Wir werden bei specieller Betrachtung der Lähmungen der einzelnen Hirnnerven zahlreichen Beispielen für die Richtigkeit dieser Sätze begegnen. - Die regionären Circulationsanomalien in der Umgebnng der Tumoren können hier, wie bei Hämorrhagien und encephalitischen Heerden, flüchtigere Lähmungen von verschiedenem Umfange veranlassen, während durch die Raumbeschränkung der entsprechenden Schädelhälfte ausgedehnte. namentlich hemiplegische Lähmungen hervorgebracht werden. Die Ranmbeschränkung kann ganz plötzlich (z. B. durch Hämorrhagien in der Geschwulst selbst) einen hohen Grad erreichen, und dadurch Hemiplegien in apoplectischer Form, wie bei der gewöhnlichen Hamorrhagie der Centralganglien, veranlassen,

§. 208. Partielle Agenesien des Gehirus k\u00fannen natfnicht L\u00e4hmnagen von sehr vesekindenen Umfange durch den prinafren Defect motorischer Erregungs- oder Leitungsapparate zum Symptom haben. Gew\u00fchnlich handelt es sich in deu bekannt gewordenen Fallen um habbestige Ageneisen, wobei unvelsindige L\u00e4hmnungen der gegen\u00e4bereitige Adeneisen, wobei unvelsindige L\u00e4hmnungen der gegen\u00e4bereitige Ageneisen zu sein p\u00e4get.

Acquisiter Hydrocephalus internus kann bei einigermassen bedeutendem Ergusse Lähmungen durch Raumbeschränkung der entsprechenden Schädelhälfte, sowie ausserdem durch hydrocepha-

<sup>\*)</sup> Ladame, Symptomatologie und Diagnostik der Hirngeschwülste. 1865.

lische Erweichung in der Ungebang veranlassen. Tritt der Erguss plotzlich auf oder wird derseibe mit einem Male betfachtlich vermehrt (wie beim autten Hydrocephalun interma), so können hemiplegische Lähmungen ganz in der Form des apoplectischen Insults entstehen. Man hat solche Fälle bekanntlich sehon länget als Apoplexia serosa der "Apoplexia sanguinen" gegenüber gestellt. — Ist der Erguss gerinfügig oder findet die Aussumlung desselben langsamer statt (wie beim chronischen Hydrocephalus interna), so eutstehen oft nur partielle und incomplete Lähmungen, welche durch die allmälige Compression und Atrophie der an die erweiterten Ventri-kel anzeroszenden Hirnabschulte berbeigeführt werden.

Embolie, Thrombose, und anderweitige Obturationen der Hirnarterien bewirken Lähmungen in Folge der Abschneidung der arteriellen Bintzufuhr. Erfolgt die Verstopfung eines grösseren Gefässastes plötzlich und vollständig (z. B. durch einen fortgeschwemmten Embolus), so kann sofort Hemiplegie in Form des apoplectischen Insults auftreten. Dies geschieht in der Regel bei Embolien der Art fossae Sylvii, welche bekanntlich ganz die Erscheinungen nmfangreicher Gebirn-Hämorrhagien vortäuschen können. -Embolien, Thrombosen oder Pigment-Obtnrationen kleinerer Hirngefässe können dagegen mit bloss partieller und incompleter Lähmung, oder auch ganz ohne Lähmungserscheinungen einhergehen. Dies erklärt sich leicht daraus, dass nur kleine Hirnabschnitte und auch diese nicht vollständig, oder ausschliesslich nicht-motorische Hirntheile der arteriellen Blatzufuhr beraubt werden. - Lähmungen können bei Gefäss-Obliterationen auch secundär und allmälig, durch collaterale Fluxionen und Oedeme, durch rothe oder gelbe Erweichung in Folge des Infarcts herbeigeführt werden. Die Lähmnngen sind daher in solchen Fällen bald flüchtig, bald dauernd, und von sehr verschiedenem Umfange, je nach Sitz, Grösse und Zahl der verstopften Gefässäste, und der Art der consecutiven Veränderung der Hirnsnbstanz. Bei Obliteration oder Thrombose zahlreicher kleinerer Arterien, oder bei allmälig anwachsenden Thromben grösserer Gefässstämme, wie wir sie am häufigsten bei senilen marastischen Personen beobachten, entwickeln sich Lähmungen, die sehr allmälig fortschreiten, and meist mit Contractureu, sowie ausserdem mit psychischen Störungen (in Form von Demenz) u. s. w. einhergehen.

§. 209. Verbreitung der Lähmung. — Cerebrale Lähmungen treten am häufigsten einseitig, und zwar entweder über eine ganze Körperhälfte verbreitet (hemiplegisch) oder in Form partieller



Lähmungen, sei es im Gebiete von motorischen Hirn- oder Rückenmarksaeren anf. Aensserst sellen sind bei eerebralen Lähmungen
ursache Paraplegien, wodurch sich die cerebralen Lähmungen von
den spinalen in hervorragender Weise unterscheiden. Paraplegien
eerebralen Ursprungs sind fast ansschlieslich bei symmetrischen Läsionen (z. B doppelseitigen Bütlergüssen) in den pedusvuli ereebri und
centralganglien, sowie bei ansgedehnteren Hereden im Pons nn
der Medulla oblongstab beobachtet worden. Diese Paraplegien geben
aber meist in allgemeine Lähmungen über, und sind von den spinalen
selon darch die Betheiligung der motorischen Hirmaerven von vorn
herein naterschieden. In einzelnen Fällen soll Paraplegie bei eersbellaren, selbst bei einseitigus Krankheitsbereich bestanden haben
(Morgagai, Larrey). Es scheint jedoch in diesen Fällen nicht immer
eine genane Autopsie des Rückenmarks stattgefunden zu haben

Die cerebralen Hemiplegien, welche von den motorischen Centralganglien ansgehen und als deren Prototyp die Lähmungen bei Hämorrhagie des Corpus striatnm und Nnclens lentiform is angesehen werden dürfen, haben eine fast constante und genan umschriebene Begränzung. Es betheiligen sich nämlich daran die Muskeln der Extremitäten und des Gesichts auf der, der Läsion entgegengesetzten Seite, nicht aber die Muskeln der entsprechenden Rumpfhälfte. Die Betheiligung der Gesichtsmuskeln beschränkt sich in der Regel auf die vom Facialis versorgten (mimischen) Gesichtsmuskeln, während die von anderen Hirnnerven (Trigeminus, Hypoglossns n, s. w.) versorgten Muskeln dieser Gegend - die Kaumuskeln, die Muskeln der Znnge und des Gaumensegels - meist intact bleiben. Ferner ist zu bemerken, dass nicht alle vom Facialis versorgten Muskeln, sondern nnr diejenigen der nuteren Gesichtspartie gelähmt werden, während die oberen Gesichtsäste, die Zweige für den Frontalis, Corrugator sapercilii, Orbicularis palpebrarum) fast ansnahmslos verschont bleiben. Die Fasern des Facialis, welche sich zn den oberen Gesichtsmuskeln begeben, scheinen bereits im Pons ihr Centrum zu erreichen und nicht mit der Hirnschenkelfaserung zn den motorischen Ganglien zu verlaufen, (vgl. Lähmungen des Facialis). - Anch die Angenmaskeln bleiben bei den gewöhnlichen Hemiplegien darch Hämorrhagie der Centralganglien in der Regel verschont. Allerdings können unmittelbar nach einem apoplectischen Insulte, oder nach knrzer Zeit (einen oder zwei Tage daranf) gewisse Motilitätsstörungen an den Augen vorhauden sein, die sich in der Regel dnrch ein Abweichen beider Augen nach der, der

Hemiplegie entgegengesetzen Seite characterisiren, Diese Abweichung ist oft von eiter Drebung des Kopfes um seine Axe (ebenfalls nach der, der Hemiplegie entgegengesetzten Seite) begeletet und muss, wie es scheint, nicht als Lähmungssymptom, sondern als motorische Reizerscheinung, als eine Art Zwangsbewegung anfgefasst werden.

Was die Extremitäten betrifft, so ist gekreuzte (d. h. dem Sitze der Lasion gegenüber bedmidtich) Lähmung desenben bei einseitigen Cerebralaffectionen oberhalb der Pyramidenkrenzung überhaupt ein nothwendiges Postulat, wie aus unzähligen experimentellen und parhologischen Thatsachen unzweifelnaft hervorgeit. Wenn daher in der Literatur vereinzelte Beobachtungen von "gleichseitigen Hemiplegien" cursien, wobei Herendaffectionen auf der Seite der Lähmung angetroffen wurden, so ist aus derartigen Befunden nar zu schliessen, dass die Herehaffection nicht direct Ursache der Extremitäten-Lähmung war — dass letztere vielmehr durch Mitbetheiligung der andern Gehirnhäftle (fluxionäre Hyperämien, Oedem u. s. w.) herbeigeführt wurde.

Als Beispiel diese eis Pall, den Ambrosi') aus der Loyden whem Klinist ungestellt int. Hier fand eich beil linkestiegt Henspiege ein basselussgrosser Abacess im vorderen linken Gebrauhppen, und gleichzeitig Oedem der linken wie der erchten vorderen Ellinpartie. Mehancheillich katte durchen der reichten Stemen Ellinpartie. Mehancheillich katte durch der reichten Beninphäre, indem es sich auf das Corpus striatum dieser Seite entrechte, die Lithmung veruracht.

Die gekreuzten Extremitäteulähmungen, welche bei Affectionen der Centralganglien auftreten, sind überdies Kasserst häufig nicht totale, sondern partielle, und einzelne Muskelgruppen beschräukte, und mit Contracturen in den nicht gelähmten oder auch selbst in den gelähmten Muskeln verbunden. Das vorzagweise Betroffenwerden bestimmter Muskelgruppen, namentlich der Streckauskeln, entspricht führigens auch einzelnen Experimentalergebnissen, z. B. der ausschliesslichen Lähmung der Zehenstreckmuskeln, welche von Schiff bei Eichhörneben und Meerschweinchen nach Abtragung der oberffächlichen Schänfigeschicht besobachtet wurde.

§. 110. Hemiplegien, welche sich durch eine von der bisher besprochenen zum Theil abweichende Ausbreitung der Lähmung characterisiren, werden bei Processen im Pedunculns eerebri, im Pons und in der Medulla oblongata beobsehtet.

<sup>\*)</sup> Ueber gleichseitige Hemiplegie. Diss. Königsberg 1867.

Bei isolitzen Herden im Pedunculns cerebri kommen Hemiplegien vor, welche mit gekrenter Oculomotorius-Lähmung einhorgehen. Diese Oculomotorius-Lähmungen sind in der Regel nur partielle and betreffen vorzugsweise die zum levator palpebren und zum spänkert ridia tretenden Asets, estbener die eigentlichen Angemmaskeln, unter letzteren besonders den rectus internas; es ist abarb häufig Piess und Mydriasis, zuweilen auch Strabismus divergens mit den Hemiplegien verbunden (vgl. Lähmung des Oculomotorius.)

Bei Heerden im Pons konnen zunächst Hemiplegien derselben Art vorkommen wie bei Heerden in den motorischen Centralganglien and im Pedunculus. Ferner kommen Hemiplegien vor, welche nur die Extremitäten betreffen, während der Facialis verschont bleibt, aud umgekehrt in einzelnen Fällen isolirte Facialis-Lähmungen ohne Theilnahme der Extremitäten. In diesen letzteren Fällen, wo bei Heerden im Pons die Extremitäten völlig verschont bleiben, sind offenbar nur die gneren inneren Faserbündel der Brücke, nicht aber die Längsfasern derselben, welche die Fortsetzung der vorderen Rückenmarksstränge enthalten, an dem Processe betheiligt. In der Regel war in solchen Fällen die Gesichtslähmung nicht gekreuzt sondern auf der Seite des Heerdes, und vielleicht mehr durch Compression oder Mitaffection des peripherischen Facialistammes veranlasst, Am hänfigsten kommen jedoch sogenaunte alternirende Hemiplegien bei einseitigen Heerden im Pons vor, so dass Gesicht und Extremitäten auf verschiedenen Seiten gelähmt sind. Die Extremitätenlähmung ist immer eine gekrenzte. Die des Gesichts befindet sich dagegen in solchen Fällen auf der Seite des Krankheitsheerdes. Diese Gesichtslähmungen unterscheiden sich von denen bei der gewöhnliche Hemiplegie anch dadnrch, dass sie nicht auf die Muskeln der unteren Gesichtspartien beschränkt bleiben, sondern sich auch über den Frontalis, den Orbicularis palpebrarum u. s. w. verbreiten. Man hat die Ursache dieser alternirenden Lähmnngen darin finden wollen, dass die Fasern des Facialis sich in der Raphe der Brücke kreuzen; ist daher der Krankbeitsheerd in einer Brückenbälfte central von der Krenzungsstelle gelegen, so müssen Gesicht und Extremitäten auf einer und derselben Seite (gegenüber der Läsion) gelähmt sein; ist dagegen der Sitz peripherisch von der Krenzungsstelle, so muss der Facialis auf der Seite der Läsion gelähmt werden. Diese Erklärung scheint mir jedoch unbefriedigend, da wir wissen, dass der bei Weitem grössere Theil der Facialisfa ern schon

im Facialiskern (somit nnterhalb der Brücke) seine Krenzung erbiet. Ich glanbe, dass es sich in vielen Fallen, wo der Facialis auf der Seite des Heerdes und vollständig gelähmt ist, nm eine Compression oder Mitaffection des peripherischen Facialistames handelt, Hierfür spricht u. A. anch das elektrische Verhalten des gelähmten Facialis, das sich in solchen Fallen dem Verhalten bei peripherischer Facialishumng oft ganz analog zeigt.

Zawellen wurde Diplegie des Facialis bei Heerden im Pons bechett. Die Erklärung derseiben abt bei doppelseitigen Heerden im Fons keine Schwierigkeiten — ebenso wenig wie die, unter solchen Umständen zuweilen vorkommende doppelseitige Extremitätenlahmung (die bereits oben erwähnt wurde). — Es werden jedoch auch bei einseitigen Heerden im Pons diplegische Gesichtslahmungen berichtet. Diese sind in genetischer Beziehung sehwer verständlich. Man hat gegändbt, sie aus der Anniherung des Heerdes an die Medialnälien und somnt an die, in der Raphe stattfindende, Facialis-Kreuzung berleiten zu können. Jedoch ist in den bekannt gewordenen Fällen eine directe oder indirecte Bettelligung der Facialis-kört numer mit Bestimmtelt auszuschlessen. Wir werden auf diese Verhältnisse bei der Semiotik und Diagnostik der Facialish.

Ansser dem Facialis werden bei Heerden im Pons anch andere motorische Hirnnerven nicht selten von Lähmungen betroffen. Dahin gehören die motorischen Augennerven, namentlich der Oculomotorius und Abducens ungleich seltener der Trochlearis. Die Oculomotorius-Lähmungen, welche bei Ponsheerden vorkommen, sind oft unvollständig, zuweilen ist nur Ptosis oder Mydriasis vorhanden; hänfig ist der Rectus internus gelähmt, so dass Strabismus divergens und die entsprechenden diplopischen Erscheinungen entstehen. Weit häufiger ist jedoch Strabismus convergeus, durch Paralyse des Abdneens. Ferner kommen Lähmungen der motorischen Portion des Trigeminus, sowie Dysphagie, Respirationsstörungen, Stimmbandlähmungen und Störungen der Spracharticulation bei Heerden im Pons vor. Es mass jedoch dahin gestellt bleiben, ob die letzteren Motilitätsstörungen nicht zum Theil auf Mitaffectionen der basalen Hirnnerven (Glossopharyngens, Vagus, Accessorius und Hypoglossus) oder der motorischen Nervenkerne der Medulla oblongata beruhen.

Bei fortschreitenden Krankheitsheerden im Pons (in Folge von Encephalitis, Tnmoren, Sclerose n. s. w.) kann sich die Lähmung von einer Gesichts- und Körperhälfte auf die andere, sowie auch successiv auf die verschiedenen oben genannten Hirmerveu verbreiten. Die Ponslähmungen unterscheiden sich gerade hierdurch wesentlich von den Lähmungen durch Heerde im Pedunculus cerebri, den Centalganglein aud Hemispähren, bei welchen, selbst wenne sei sich um fortkriechende Heerde handelt, eine solche Ansbreitungsweise nicht möglich, die Lähmung vielmehr immer unr auf eine Körperhälfte nud auf bestimmte Hirmervengebiete beschräukt ist.

5. 211. Bei Heerden im oberen Theile der Medulla oblongata eutstehen fast niemals Hemiplegien in der gewöhnlichen Form; wohl aber können alternirende Gesichts- und Extremitätenlähmung. oder auch bloss Faciallähmung (auf der Seite der Läsion) vorkommen. Die Faciallähmung ist bei diesem Sitzo gewöhnlich eine sehr vollständige; ausser der Mitbetheiligung der oberen Gesichtszweige wird auch Schiefstand des Velum palatinum und der Uvula nicht selten beobachtet, was in differenziell - diagnostischer Hiusicht von grosser Wichtigkeit ist. (Vgl. Lähmung des Facialis). Doppelseitige Gesichtslähmnngen können auch hier, mit oder ohne Extremitätenlähmung, vorkommen: nameutlich bei circumscripten Heerden (kleinen Blutergüssen) in der Gegend der Facialiskerne. Ausser dem Facialis und den Extremitäten werden aber hier die motorischen Hirnnerven. deren Kerne in der Medulla oblongata gelegen sind (Glossopharyngeus, Vagus, Accessorius, Hypoglossus) sehr häufig betheiligt. Es können daher Lähmnngen der Zunge, des Gaumens und Schlundes. der Kehlkopfmuskeln; Dysphagie, Respirations- und articulatorische Sprachstörungen bei Heerden im oberen Theile der Medulla oblongsta vorkommen. Da die Kerne der meisten dieser Nerven ziemlich nahe bei einander am Boden der Rautengrube (und zum Theil anch in der substantia reticularis der seitlichen Partie des verlängerten Marks) liegen, so können circumscripte Heerde dieser Region ausgebreitete Lähmungen im Gebiete der bulbären Hirnnerven herbeiführen. Handelt es sich um fortschreitende Heerde, so können die genannten Nerven successiv, einseitig und doppelseitig befallen werden; es kann sich ferner durch Fortkriechen des Processes anf die Kerne der weiter uach vorn entspringenden Hirnnerven allmälig Lähmung des Facialis, des Trigeminns, der motorischen Augennerveu zu den oben genannten paralytischen Erscheinungen gesellen. Umgekehrt kann ein Process, der an den Kernen der vorderen Hirnnerven beginnt, durch Rückwärtsverbreitung allmälig Lähmungen im Gebiete der bulbären Hirnnerven veranlassen. In dieser Anordnung finden die Krankheitsbilder, welche man als fortschreitende Lihmung der Gehirnerven bezeichnet hat (anametlich die Duchenne siehe Paralyais glossopharyngolabialis) grossentheils ihre Erklärung. Es ist ande heitht einzusben, dass solche Hezede, nachdem sie zeitweites auf die Gegenden der Nerveukerne beschränkt gewesen sind, späterbin auch auf die Pyramidenfaserung und die äusseren Theile der Medulla obbongata übergreifen, so dass Extremitätenlähmungen und allgemeine Paralysen entstehen. Werden endlich anch die in der Medulla obbongata gelegenen respiratorischen, vasomotrischen und cardialen regulatorischen Centra durch weiteres Unsichgreifen des Krankteitsprocesse gelähmt, sz erfolgt der Tod entweder ausphytisch oder auf dem Wege der Circulationsstörung. Man kann ohne Paradoziet und Cebertreibung behanpten, dass der Tod in letzter lentazu eigetzlich immer eine Folge oder ein Symptom von Lähmung des verlängerten Marks sei.

Ansser den oben erwähnten Lahmungsformen können noch alterairende Extremitätealhamungen bei Herden in der Medulla oblongsta vorkommen, wobei die obere und untere Extremität auf verschiedenen Stitete befallen sind. Da die Nerven der Extremitäten sich in den Pyramidensträngen des verlängerten Marks kreuzen, so weist eine solche alternirende Lähmung entweder auf multiple Herde oder darauf hin, dass die Lähmungsursache an eintieferen Stelle der Medulla oblongsta, an welcher die Pyramidenkreuzung erst hellweise volledecht ist, hren Sitz hat.

§. 212. Abgesehen von der Art ihrer Verbreitung characterisiren sich die cerebralen Lähmungen insbesondere durch ihre Coincidenz mit motorischen Reizerscheinungen, mit Sensibilitätsstörungen und mit psychischen Störungen. Anch in dieser Hinsicht ist, wo es sich um umschriebene Heerderkrankungen handelt, die Localität der Heerde von bedentendem Einfinsse. Lähmungen, die von der Medulla oblongata und dem Pons ausgehen, sind häufig mit allgemeinen Convulsionen, Muskelzittern, epileptiformen Anfällen, Trismus, beiderseitigem Tic convulsif n. s. w. verbunden. Dagegen können halbseitige Convulsionen, sowie Krämpfe und Contracturen einzelner Muskeln und Muskelgruppen (namentlich im Gebiete motorischer Hirnnerven) anch Lähmungen begleiten, welche weiter aufwärts in centraleren Abschnitten der motorischen Faserung entstehen. Die Lähmungen, welche von den Centralganglien ausgehen, sind sehr gewöhnlich mit Contracturen in den gelähmten Theilen (namentlich in den Extremitäten) verbunden. Diese primären Contracturen cerebralen Ursprungs sind, wie wir später sehen werden, nicht mit den secundären passiven, namentlich antagonistischen Verkürzungen zu confundiren.

Manègebewegungen kommen in änsserst seltenen Fällen bei Ponslähmungen vor, seheinen aber mehr einem Uebergreifen der Affection auf die mittleren Kleinbirnaschenkol oder auf das Kleinbirn und die Corpora quadrigemina anzugehören. Ebenso sind statische Krampfe, Schwindel, Adynamie Symptome, welche mehr einer Complication mit Erkrankungen des Cerebellum das Wort reden. Coordinationasstörungen gehören ebenfalls Complicationen mit Erkrankungen der Hinterstrangfaserung, resp. ihrer in die Kleinbirnschenkel überzehenden Fortsetzungen innerhalb des Gebirns an.

Lähmungen, welche von der Medulla oblongata und dem Pons ansgehen, sind äusserst häufig mit Anästhesien verbunden. Bei einseitigen Ponsheerden ist die Anästhesie gekreuzt, also auf der Seite der Lähmung. Häufig kommen bei Lähmungen, die von der Medulla oblongata ausgehen, gleichzeitige Functionsstörungen des Acnsticus vor, dessen Ursprünge zum Theil in der Nähe des Facialiskerus (in den striae medullares der Rautengrube) und ferner in den Seitentheilen der grauen Masse des verlängerten Marks liegen. - Bei einseitigen Ponsaffectionen hat man auch einseitige Lähmung des Acusticus neben einseitiger, vollständiger Facialparalyse auf Seite der Läsion als Symptom angegeben; wahrscheinlich ist jedoch auch diese Functionsstörung des Acusticns, gleich der des Facialis, meist basalen, peripherischen Ursprungs. -- Von der Ausbreitung der cerebralen Anästhesien und ihrem Verhältnisse zu den cerebralen Lähmungen ist hereits in der Pathogenese und Symptomatologie der Anästhesien die Rede gewesen.

Bel Lähmungen von Seiten der Centralganglien, der motorischen Bindenabechnitte werden durch Ausbreitungen des Processes auch Störungen der Sinnesfunctionen und der psychischen Thätigkeiten Susserst häufig beobachtet. Namentlich sind die rechtsestigen Hemiplogien, welche durch Heerde in der linken Hirnhälfte entstehen, ungemein oft mit aphasischen Störungen verbunden, als deren Ursprangsort unweifelhalt die zweite und dritte graue Windung, oder die zunächst angränzenden Partien weiseser Substanz, des linken Stirulappens angesprochen werden müssen. Die Coincidenz mit psychischen Symptomen lässt auf eine ausgedehnte, sei es primäre oder secundärer (durch Circulations-

störungen vermittelte) Betheiligung der Grosshirnhemisphären, namentlich der Rindensubstanz, schliessen.

Weit seltener werden im Gefolge von Cerebrallähmungen hochgradige trophische Störmagen in den gelähmten Maskeln beobachtet: ein Verhalten, wodurch sich die Cerebrallähmungen von den peripherischen and zum Theil anch von den spinalen Lähmungen in auffälliger Weise unterscheiden. Selbst complete cerebrale Paralysen Konnen vide Jahre hindarch ohne irgend erhebliche Atrophien der glähmten Maskeln bestehen, während solche bei peripherischen Paralysen off in kürzester Frist und in ansserst intensiver Weise hervortreten. Anf die Urssche dieser Differenz ist bereits bei der Characterisitä der peripherischen Paralysen aufmerksam gemacht worden. Wo mascaläre Atrophien bei Cerebrallähmungen sich ausbilden, da sind sie entweder auf ein gleichzeitiges Breiffensen trophischer Gehirnabschnitte, oder auf seenndäre, centringal fortschreitende Degengerationen der peripherischen Nevendaserung zurückzuführen.

5, 213. Erwähnenswerth sind die Veränderungen, welche die Temperatur und überhanpt die Circulationsverhältnisse der gelähmten Glieder nach cerebralen Hemiplegien darbieten. In der Mehrzahl der Fälle gehen Hemiplegien anfangs mit Temperatnrerhöhung in der gelähmten Seite einher, die in der Regel weniger, fast niemals mehr als 1° C. beträgt. Charcot will an den Händen Differenzen von 3, 4, selbst 9° constatirt haben, was wohl anf Tänschungen wegen leichter Abkühlbarkeit der Hände beruht. Selten bleibt die Temperatur vollkommen gleich, noch seltener ist eine Erniedrigung wahrzunehmen. Nach erfolgter Heilung der Hemiplegie stellt sich das Gleichgewicht in der Temperatur wieder her; persistirt dagegen die Lähmung, so kann auch die Temperaturdifferenz sich gleich bleiben, kann aber anch - namentlich bei langsam entstandenen Hemiplegien - nach einiger Zeit vollständig verschwinden\*). Bei sehr langer Daner der Hemiplegie kommt es immer zur Ausgleichung, oder die Temperatur der gelähmten Seite kann sogar unter die der anderen herabsinken. Beim Herannahen des Exitus letalis findet in der Regel eine Ansgleichung der Temperatur statt; und nach dem Tode sah Lépine die gelähmte Seite in drei Fällen rascher erkalten. In älteren Fällen finden wir oft den Puls an den gelähmten Gliedern kleiner, die Blutwelle und Spannung geringer. die Hant, namentlich an Hand and Fass, blasser und kühler, als

<sup>\*)</sup> Folet, gaz. hebdomad. 1867. No. 12. u. 14.

auf der gesunden Seite. Charcot fand in einzelnen Fällen von Hemiplegie anch das Blut ans der Vene des gelähmten Arms röther als das ans der Vene des gesunden Arms - ein Verhalten, welches dem bei Thieren nach einseitiger Durchschneidung des Plexus brachialis gefundenen entspricht\*). - Wie sind diese Erscheinungen zu erklären? Die anfängliche Temperaturerhöhung in den gelähmten Gliedern beruht nnzweifelhaft anf der Lähmnng ihrer vasomotorischen Nerven. Diese verlanfen, wie die Versnche von Bndge nachgewiesen haben, in den Bahnen der Pedunculi cerebri - müssen also namentlich bei Lähmnngsursachen, welche in den Centralganglien und der Hirnschenkelfaserung ihren Sitz haben, vielfach direct oder indirect participiren. Die im späteren Verlanfe der Hemiplegien eintretende Temperatnrerniedrigung und die Verminderung der arteriellen Zufuhr ist aus der Cir-nlationsverlangsamnng und secundären, passiven Hyperämie des gelähmten Theils ebenso zn erklären, wie wir dies bereits bei den peripherischen und spinalen Lähmnngen gezeigt haben. Die Verminderung oder Anfhebung des arteriellen Tonns in den gelähmten Theilen habe ich bei cerebralen Hemiplegien durch vergleichende sphygmographische Untersuchungen des Radialis- und Pediaenpulses der gelähmten und gesnnden Seite änsserst häufig nachweisen können \*\*). Die Differenzen zwischen dem Pulse der gelähmten und der nicht gelähmten Seite, die bei höherer Entwickelung anch der Palpation zugänglich werden und bestimmte Formen des Palsas differens liefern, markiren sich sphygmographisch hanptsächlich in Folgenden: An der Radialenrve des gelähmten Arms ist die Amplitude stets viel kleiner, die Ascensionslinie sehr schräg und Sförmig gestaltet, indem sich, durch den Verlast der eigentlichen Gipfelzacke, das Gipfelstück unter einem sehr stumpfen Winkel nnmittelbar an den primären Abschnitt der Ascensionslinie anschliesst. In der Descensionslinie ist die der zweiten Incisnr entsprechende Einbiegung nnr wenig entwickelt. Diese Differenzen beruhen auf der Parese oder Paralyse der Gefässwandungen, der Verminderung ihrer activen Contractilität auf der Seite der Lähmung. Die Arterien sind hier schlaff und weit; sie werden durch die ankommende primäre Welle und ebenso durch die späteren secundären Wellen relativ wenig ausgedehnt and nach dem Durchgange derselben wenig ver-

<sup>\*)</sup> Bricquebec, thèse. Paris 1868.

<sup>\*\*)</sup> Sphygmographische Untersuchungsergehnisse bei Krankheiten der Nervencentra, Berliner clinische Wochenschrift, 1868, No. 28 ff.

engert, wesshalb die einzelnen Wellenberge und Thäter graphisch überhaupt unr unbestimmt angedeutet erscheinen, und sich die ganze Curre dem einfachsten monocroten Pulstypus annahert. Dieselben Differenzen vie bei senlien Applectiktern habe ich anch bei anderweitigen Hemiplegien in Polge chronischer Hirnerkrankung mehrfach nachweisen Künnen.

5. 214. Electrisches Verhalten. Die faradische und galvanische Reaction der gelähmten Nervenstämme erleidet bei den meisten cerebralen Lähmungen, auch nach langjährigem Besteben derselben, keine Verminderung, Dieses Factum ist ansserst wichtig, und für die cerebralen Lähmungen im höchsten Grade characteristisch. In Bezug auf Inductionsströme ist die Integrität der electrischen Reaction bei cerebralen Läbmungen sebon längst anerkannt: einen Beweis dafür liefert der berühmte und so vielfach missverstandene Satz von Marshall Hall, dass bei cerebralen Paralysen die electromusculäre Contractilität erhöht, bei spinalen vermindert sei. Eine wirkliche Erhöhung der electromusculären Contractilität ist freilich bei cerebralen Lähmungen (abgeschen von der bald zn erwähnenden convulsibeln Reactionsform) keineswegs constant and immer nar in sebr geringem Grade vorbanden. Noch seltener scheint bei cerebralen Hemiplegien eine leichte Steigerung der electromnsculären Contractilität anch auf der nicht gelähmten Körperhälfte vorzukommen. Dagegen ist die ganz ausserordentlich lange Integrität der faradischen Reaction bei cerebralen Lähmnngen eine ebenso häufige als frappante Thatsache, Ich babe Hemiplegien von mehr als 20 jähriger Dauer gesehen, die im frühesten Kindesalter, znweilen unmittelbar nach der Gebnrt entstanden waren, bei denen sich die hochgradigsten Difformitäten, krallenförmige Verkrümmungen an Händen und Füssen mit völliger Immobilität der Tbeile entwickelt hatten, und bei denen dennoch auf den faradischen und galvanischen Strom alle Muskeln - selbst die einzelnen Interossei - vollständig (wenn anch mit leichter Verminderung) reagirten. Nichts gleicht der staunenden Bewunderung, womit solche Kranke die auf den faradischen Reiz eintretenden Zuckungen - für sie die ersten Lebensänsserungen in ihren, seit vielen Jahren gleichsam abgestorbenen Gliedern - betrachten. Wie mit der faradischen, so verhält es sich auch mit der galvanischen Reaction.

Diese überans lange Integrität der faradischen und galvanischen Reaction ist ein wichtiges Zeichen, dass keine erheblichere Ernährungsstörung in Nerven und Maskeln stattgefunden hat. Wo nach



längerem Bestehen eerebraler Hemiplegien allmälige Herabsetzung der faradischen und galvanischen Erregbarkeit eintritt, beruht dieselbe wahrscheinlich meist anf den secnndären Degenerationen des Rückenmarks, welche sich (nach den bekannten Versnehen von Tärrek) im gleichnamigen Vorder- nad im entgegengesetzten Seitenstrange nach abwärts entwickeln, die jedoch im Allgemeinen frühestens 6 Monate nach dem Eintritt der cerebralen Heerderkrankung zur Ausbildung kommen.<sup>5</sup>

Es giebt jedoch anch cerebrale Lähmungen, bei denes schon in finderen Stadien die Reuction in Neveren und Muskeln vermindert ist. Ich sehe hier ab von den Lähmungen basaler Hirmerven, die sich (wie zaert Ziemssen anchgewissen hat) in electrichet Beziehung vollkommen wie peripherische Lähmungen verhalten und eben dadurch ein wichtiges differenzial-diagnostisches Criterium Hefern. Anch bei Lähmungen, welche im Hirmschenkel, im Pons und in der Mednila oblongata ihren Sitz haben, kann nach einiger Daner des Processes verminderte Reaction bestehen (Bene dikt.). Besonders hat M. Rosenthal verminderte electromsseuläre Contractifikt im Gebiete des glüßhnten Facialis bei Pons-Heerden bechabttet. Niemals ist dagegen bei frischen, von den Contralgunglien oder Hemisphären anspehenden Paralysen eine Hernbestrung, im Gegentheil öfter eine leichte Erböhung der electromssculären Contractilität zu constatiren.

Paralysen, welche durch Affectionen der Brücke und der Mednigcholongata bedingt sind, Können sich nach Ben edlikt auch darekreuzte Reflexmekungen characterisiure, d. h. durch Zockungenkelche bei Faradisation oder Galvanisation einer gelähaten Gesichtsoder Körperhälite in der gesunden Seite, oder nmgekehrt bei electriseher Reizung der gesunden auf der kranken Seite auftreten. Eine
Fiklirung dieses Phäoomens indet Benedikt darin, dass nach
Luys und Meynert die sensibeln Fasern, die zu den Centralganglien
aufsteigen, sich in verschiedenet Höbe im obeern Theile der Medulla
oblongata und unteren Theile der Brücke kreuzen – zumal da (nach
Meynert) die sensibeln Fasern während ihren sehrigen Verlanfs
von der Gegend der Hinterstränge zu den Pyramiden, in die sie eintreten, mit motorischen Ganglienzellen Verbindungen eingehen.

<sup>7)</sup> Barth konnte neuerdings in einem Falle von Hemiplegie durch Embolle der art. fossae Sylvil schon nach 5 Wochen beginnende Verfettung der Gefässe im gegenüberliegenden Seitenstrang nachweisen (Archiv d. Heilk. 1869. Heft 5).

Oefters werden, namentlich bei Processen in den Hemisphären (jedoch auch in anderen Hirntheilen) gewisse anomale Reactionsformen gefunden, welche Benedikt als Reaction der Convolsihilität und der Erschöpfbarkeit bezeichnet. Die convulsible Reactionsform besteht darin, dass die (im Beginne normale oder verminderte) electromusculare Contractilität mit der Daner des Reizes viel rascher und gewöhnlich auch zu einem grösseren Maximum, als im normalen Zustande anwächst. Das Gegentheil davon findet hei der Reaction der Erschöpfbarkeit statt, nämlich Nachlass der Reaction nach einer kurzen faradischen Reizung, während im Beginne die Reaction erhöht, normal oder vermindert sein kann. - Beide Reactionsformen werden am häufigsten bei paralytischer Demenz - die letztere wahrscheinlich im Zusammenhange mit secundären Rückenmarksdegenerationen -, ausserdem jedoch häufig auch hei Heerderkrankungen in den Grosshirnhemisphären beohachtet. Aehnliche Anomalien können, nach Brenner, auch bei der galvanischen Exploration nachgewiesen werden; nämlich einmal Steigerung der secundaren Erregharkeit (d. h. des positiven Zuwachses, welcher durch verlängerte Stromdauer oder wiederholte Kathodenschliessung n. s. w. entsteht); zweitens Herahsetzung der secundären Erregbarkeit oder Steigerung der Erschönfbarkeit; und drittens eine ans beiden zusammengesetzte Reactionsart, wobei sich zuerst Steigerung der secundären Erregharkeit hemerklich macht, die rasch von Erschöpfung gefolgt ist.

## Ischämische, anämische und toxische Lähmungen.

§. 215. Wir verstehen unter ischämischen Lähmungen solche, bei welchen die motorische Innervationsstörung durch Abschneidung der arteriellen Blutzufuhr zu gewissen Theilen des Nervenapparates bedingt ist. Das physiologische Substrat dieser Lähmungen hildet der zuerst von Stenson (1667) beschriebene Versuch. Compression oder Unterbindung der Bauchaorta bei Sängethieren (Kaninchen), unterhalb der Abgangsstelle der Arteriae renales, hewirkt in wenigen Minuten vollständige Lähmung der hinteren Extremitäten (Paraplegie), die bei kurzdauernder Compression nach einiger Zeit wieder verschwindet, Bei der Deutung dieses

Versuches konnte es sich nur fragen, ob die Lähmung vom Nervensystem oder (wie Stenson selbst, Haller und andere glaubten) von den Muskeln ausgehe; ob durch die Abschneidung der arteriellen Blutzufuhr die Erregbarkeit, resp. Leitungsfähigkeit in den motorischen Nervenbahnen, oder vielmehr die Contractilität der Muskeln, ihr Reactionsvermögen auf den vom Nervensystem kommenden Reiz eine Störung erleide. Neuere Untersuchungen (von Longet, Stannius, Schiff, Vulpian, und besonders von Schiffer\*) haben mit grösster Entschiedenheit dargethan, dass in dem Stenson'schen Versuche die Lähmung in der aufgehobenen Erregbarkeit des Rückenmarks und der peripherischen Nervenstämme ihren Grund hat. Die Erregbarkeit nimmt bei dem Versuche centrifugal, vom Rückenmark nach den intramusculären Nervenenden hin, ab: die Contractilität der Muskeln bleibt noch lange Zeit nach dem Verschwinden der Erregbarkeit in den Nervenstämmen und ihren Theilungsästen erbalten. Nach Schiff genügt schon eine beträchtliche Verminderung der arteriellen Blutzufuhr zum Lumbatheil des Rückenmarks, um die Erregbarkeit der Nerven der unteren Extremitäten aufzuheben, und somit Paraplegie zu bewirken, ohne dass die Leistungsfähigkeit der Muskeln gänzlich erlischt. Unterbindung der Aorta abdominalis, welche die arterielle Blutzufnhr zum unteren Rückenmarkabschnitt und den Nerven der cauda equina fast gänzlich beseitigt, bewirkt unfehlbar vollständige Paraplegie; um aber den Muskeltod herbeizuführen, muss man ausser der Aorta noch die art. cruralis unterhalb der Abgangsstelle der epigastrica unterbinden, um den unteren Extremitäten auch das geringe Blutquantum zu entziehen, welches ihnen durch die Anastomosen der epigastrica mit der Mammaria interna noch zuströmt. Schiffer macht ferner mit Recht darauf aufmerksam, dass bei Compression der Bauchaorta gleichzeitig mit der Paraplegie auch Anästhesie der Hinterbeine entsteht; diese Anästhesie kann nicht peripherischen Ursprungs (durch Ernährungsstörung der sensibeln Nerven) bedingt sein, denn ein in grosser Ausdehnung isolirter und durchschnittener Ischiadicus bietet noch lange Zeit deutliche Reaction dar. Es muss demnach als Ursache der Lähmung eine spinale Anämie (durch Mitverschluss der spinalen Aeste der Lumbalarterie) angesehen werden, zu welcher erst secundar ein centrifugal fortschreitendes Absterben der peripheri-

<sup>\*)</sup> Ueber die Bedeutung des Stenson'schen Versuchs. Centralblatt 1869. No. 37. u. 38.

schen Nervenstämme durch Abschneidung der arteriellen Bintzufuhr zu denselben hinzutritt. Die Erregbarkeit wird demgemäss in den motorischen Rückenmark-spanglien sehr rapid, in den peripherischen Nerven erst allmälig (†—1 Stunde nach der Circulationsunterbrechung) vernichtet.

§. 216. Die unter pathologischen Verhältnissen bei Menschen beobachteten ischämischen Lähmungen können cerebrale, spinale oder peripherische sein, je nærhdem die arterielle Zufuhr zum Gehirn, Rückenmark oder den peripherischen Nervenstämmen eine Beeinträchtigung erhelder.

Ischänische Centrallähmungen sind ein besonders häufiges Symptom von Thrombose und Embolië der Gehirnarterien, und als solches schon bei den eerebralen Lähmungen erwähnt worden. — Anch nach Ligatur der Carotis können durch consecutive Verminderung der arteriellen Blutzufahr zum Gehürn Lähmungserscheinungen auftreten. Ferner sind die Obliteration von Gefässen durch Pigmentschollen und die, den Blutstrom verlangsamenden oder schwächenden atheromatösere Zustände der Hirnarterien hier zu erwähnen.

Ob ischämische Paraplegien durch Thrombose und Embolie von Spinalarterien entstehen können ist den Experimenten zufolge zweifelhaft. Panum bezieht darauf die Paraplegien, welche er bei Hunden nach Einspritzung von Pigmentemulsion in das Aortensystem beobachtete. Er fand nämlich bei der Autopsie im unteren Theile des Rückenmarks einige hämorrhagische Heerde mit rother Erweichung und sehr deutliche Reste des künstlichen Embolus. Cohn constatirte bei Wiederholung der Versnche die Paraplegie zwar ebenfalls, aber nicht die von Panum beschriebene Veränderung am Rückenmark; er erklärt daher die Paraplegie nicht aus Embolie der Spinalarterien, sondern aus Obliteration der Arterienstämme der Gliedmaassen. - Pathologische Befunde für Paraplegie durch Embolie der Spinalarterien liegen meines Wissens nicht vor. Dagegen kennen wir einige, allerdings sehr vereinzelte Fälle, die sich in pathogenetischer Hinsicht fast vollständig dem Stenson'schen Experiment annähern. Dahin gehört namentlich der Fall von Barth\*).

Eine 51 jährige Frau in der Pitté empfand vor 4 Jahren zuerst eine Schwäche in erchten, dann in der linken unterse Extremitist, die sich im Laufe von zwei Jahren zu völliger Paraplegie steigerte. Zweimal traten in den gelämtent Theilen Oedenn auf Sie starb, und man fand die Aorta unterhalb des Abgangs beider remales durch ein festen Congulum verstepft, welches in die illiacau und ihr Theil-

<sup>\*)</sup> Oblitération complète de l'aorte, arch. gén. da méd. 1835.

lungniste mehrere Fortsätze hineinschickte. Der Kreislauf in den unteren Extremitäten hatte sich durch Anastomosen mit den Arterien der Banchwandungen und der Coeliaca hergestellt. (Hier verhielt es sich also ganz wie in dem Schiff'schen Versuche).

Aehnlicher Art ist wahrscheinlich ein Fall von Gull\*\*), der jedoch nicht zur Section kam, sondern in Besserung überging.

Ein 53 järfiger rehauter Zimmernann worde, nachden lebändt Scheneren in der Lunbalgegond erunagegangen, auf einnat von completer Farsplegie mit Lährung der Sphinteren und Anästheise ihr m des Lenden aufwirts befullen. Exch einigen Zege intz Beseung der Ernebeimungen ein, dann plätische, dieman done befugere und lauger dasserade Weiselraber derselben Zeifflich. Bei der Untersacheriger einst dann gleicht zich, dam der Praisstenen in der Bezuchente zu die den Arterien der Vertretterinder willig aufgehört haben, "sühred gleichteitig die Arti. mannatire einer extremitiere willig aufgehört haben, "sühred gleichteitig die Arti. mannatire eine Collatenstrivitation in den dereitfahrichen Arterien der Fauet- und Bauchwandungen und die Beweglichkeit bessert sich, ohne dass die Pulestionen in der Aerts und den Fenorales wieder erscheinen.

Zweischlaster als diese beiden Fälle ist ein dritter von Cummins, in dem die Paraplegie angeblich durch eine Arteritis (der Aorta) entstanden sein soll.') (Die Aorta wurde bei der Section gar nicht untersucht). — Auch bei Pferden hat man als Ursache von Paraplegien Obliteration der Aorta durch Blutgerinnsel beoabachtet (Gorbaux).

Häniger als diese ischämischen Paraplegien sind partielle Lähmungen in Folge von Obliterationen oder Compressionen grösser Arterieustämme. In solchen Fällen kann auch, statt vollständiger und stabiler Lähmung, blosse Parese mit intermittiendem Character auftreten, well die Erregbarkeit der Nevren zwar durch die ungenügende Blutzufuhr vermindert, aber nicht ganz aufgehoben ist, wie z. B. in dem folgenden, sehr instructiven Fälle von Charact!)

Ein Kranker litt an anfallweise anftretender Lähmung des rechten Beins; dieselbe kam, wenn er ungefähr eins Vierleistunde gegangen war, und verschwand jedesmal nach einigen Minuten Ruhe. Bei der Anlopsie faud man ein Aneurysma der rechten Illaca; das untere Drittel des Gefässes war in einem ligamentösen

<sup>&</sup>quot;) Paraplegia from obstruction of the abdominal aorta (Gny's hospital reports 1858).
") Case of Paraplegia from Arteritis, Dublin quarterly journal 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Note sur la claudication intermittente observée dans un cas d'oblitération complète de l'une des artères iliaques primitives, gaz. méd. de Paris 1859.

Strang verwandelt und die beiden Theilungsäste im Vergleich mit denen der anderen Seite beträchtlich verengert.

Analoge Beohaehtangen machte Schiff bei Hunden nach Unterhindung der Aorta. Die Thiere konnten, wenn sie nach der Unterhindung ruhig blieben, nach 10 Minuten wieder willkärliche Bewegungen ansähnen; sohald sie aber etwas sätzkere Anstreagnen der hinteren Extremitäten vornahmen, fielen dieselhen auf der Stelle in Unheweglichkeit zurück und zeigten höchstens noch ein fist unmerkbares Zittern. Der vorhandene geringe Ret von Errepharkeit wird also durch starke Bewegungsanstrengung sehr leicht verbrancht, erschöpft, wenn das Blat nicht in genügender Weise neues Ernährungsmaterial zuführt. — Auch bei Pferden hat man intermittierndes Hinken durch einseitige ischämische Läsionen beobachtet.

§ 217. Gleich den quantitativen Verminderungen der arteriellen Blutzufuhr können auch wesentlich qualitätive Veränderungen des Blutes zu Lähmungen führen, wenn dadurch der ernährende Einfuss desselben auf die Vervenapparate vermindert wird, oder wenn Stoffe dem Blute heigemischt alid, welche in sperifischer Weise doletär auf das motorische Nervensystem einwirken. Ersteres ist der Fall bei den anämischen, letzteres hei den toxischen Lähmungen.

Wir Können die Anfanie als eine Dyscrasie betrachten, insoferne sich dabe't seenslich um Verminderung der Anzahl rother Blatkörperchen (Oligocythamie, Hypoglobulie) oder nm relativ vermehrten Wassergehalt des Blates (Hydrianie) handelt: Verhältnisse wie man sie hie höhen Graden von Chlorose gewöhnlich hobuschtet. Ohwohl allgemeine Schwäche und Verminderung motorischer Energie oder die Erscheinungen sog, reizbarer Schwäche zu den constantesten Symptomen der Chlorose gehören, so sind doch wirkliche Lähmungen hei Chlorotischen selten, und die als solche beziehneten um so zweifelnter als in der Regel auch hysterische Symptome concomitizen.

Sandras, Dusourd, van Bervliet, Bouchat, Landry, Marcé und Andere haben Paraplegion bei Chlorotischen heschrieben, in welchen durch Eisengebranch Heilung der Anämie und gleichzeitig der Lahmung bereitgeführt wurde. Man hat angenommen, es solle in hochgradigen Fällen von Chloro-Anämie eine seroße Infiltration der Membranen des Rückenmarks und des letzteren selhat stattfinden, wodurch die Lähmung bedingt werde, doch indioche Infiltrationen noch nicht nachgewiesen, sondern nur aus der allgemeinen Geneigheit zu serösen Transandationen hei Chlorotischen erschlossen.

Zu den anämischen können anch die nach schweren Blutverlnsten auftretenden Lähmungen gezählt werden. Man hat dieselben in paraplegischer Form, neist nach profusen Metrorrhagien selten nach Epistaxis (Brassavola), Darmbintungen (Montard-Martin) nad Hämsturie (Raver) beboachtet.

Anch die Paralysen, welche bei Schwangeren vorkommen, scheinen öfters das Resultat einer durch die Schwangerschaft bedingten vorübergehenden Chloro-Antanie zu sein. Man hat Paraplegie besonders bei Erstgebärenden, gewöhnlich in der ersten Hällte der Schwangerschaft, bebeuchtet. Dieselbe kann im 8. oder 9. Monate spontan verschwinden, und also nicht durch Compression vernrascht sein, spätestens verschwindet sie unmittelbar nach der Enthindung, und ist daher nicht mit den puerperalen Lähmungen zu verwechseln. Doch kommen anch einzelne Ansanhmen vor, wo die Lähmung persistirt oder sich weiter ausbreitete, und degenerative Veränderungen im Rückenmark — Erweichung, in einem Falle von Smolor — zur Grundlige hatte.

§ 218. Toxische Lihmungen können durch eine grossen Anzahl organischer und unorganischer Substancen bei ihrem Hineingelangen in die Bintmasse herbeigeführt werden; doch sind viele derselben nur Gegenstand experimenteller Forschung. Zu denjenigen kontischen Lähmungen, welche ein grösseres pathologisches Intenset darbieten, gehören vor Allem die Bielähmungen; ferner die Lähmungen durch Arsenik, Quecksilber, Phosphor, Schwerfelkohlenstoff, Kohlenoxyd; durch narcotische Alcaloide (besonders Morphium), Curare, Ergotin, die Pilzgifte, Lathyrus, Saponia, Campher, Alcobol, Blanster, Nicotin, Copaivabalsam und undere Kärper, die sich an die vorgenannten anlehnen und durch dieselben in ihrer Wirkungsart mit repräsentit werden.

Die Bleilahmung gebört zu den bervorragendsten Erscheinungen der chronischen Bleivergütung, in der Regel jedoch erst zu den späteren. Fast immer sind schon längere Zeit, oft viele (selbst 20) Jahre hindurch, anderweitige Symptome voransgegangen, namentlich saturnine Coliken, nicht seiten anch parorysmatische Schmerzen in der Musenlatur und den Gelenkgegenden (Arthralgin saturnins), auch pflegen Livor am Zahndeische, Rachektische Gesichtsfarbe, all-gemeine Anämie und Abmagerung nicht zu fehlen. Die Veranlassungen der Bleilähumg sind im Allgemeinen die sehon bei der Bleicolik erwähnten. Ich bemerke nur beilänfig, dass ich u. A. mehrere exusiste Fälle von Bleilähmung von Erschedwichte beobachtete, welche

die an des Webstählen befindlichen Bleigewichte mit den angefenchteten Fingern zu berühren pflegten. — Am häufigsten ist das Leiden jedenfalls bei Anstreichern und Malern, wogegen es in Bleiweissfabriken seltener sein soll. Bei der inneren, medicinalen Anwendung von Bleipräparaten wird Lähmung (wie auch bei der acuten Bleivergiftung) um selten beöbachte.

Ich habe in mehreren Fällen coustatirt, dass die Bleilähmung unnittelbar oder doch sehr bald nach einem schweren, anhalteuden und von hartnäckiger Obstipation begleiteten Colikanfall auftrat. Es scheint mir nicht unwahrschrünlich, alss in solchen Fällen die Reteution größerer Bleimengen im Organismus (in Folge der gehemmten Ausscheidung durch den Darm) zu dem fast plötzlichen Auftreten der Bleilähmung Gelegenheit bietet.

Sehr oft gehen längere Zeit hindurch Zuckungen, Zittern, anch Kältegefüh, ziehende Skunerzeu und Formicationen der Bleilähmung voraus, oder vielmehr letztere entwickelt sich allmälig, unter modorischen Reizerscheinungeu und parallel mit den Symptomen örtlicher Sensbilitäts- und Circulationsstörung. Fast immer werden die Vorderarme und Hände zuerst — in den meisten Fällen sogar aussehliesslich — von der Bleilähmung ergriffier; und zwar sind es ganz besonders die Muskeln der Streckseite, doch auch unter diesen wieder bestimmte Maskeln in genan bestimmter Reihenfolge, die an Bleilähmung erkrauken, und eben dadurch ein so übert aus typisches, pathogomonisches Bild dieser Affection darbieten. Wir werden hierauf bei Besprechung der Lähmungen im Gebiete des N. radialis aussifisieht zurückkommen.

Selten verbreiten & Bleilähmungen anch auf andere Theile des Körpers, anneutich auf Oberarm- und Rückenmuskeln (besonders deltoides, pectorales, latissimus dorsi, serratus anticus unjor); zuweileu auch auf die Intercostales und die Halsmuskeln (Sternocleidomastoides, Trapezias). Nar ausanhawseise werden die unterne Extremitäten befallen; alsdann sind es wiederum vorzugsweise gewisse Muskelgruppen Ectraense quadrieeps, Adductoren und Abductoren des Oberschenkels), die sich an der Jahmung betheiligen. Paraplegien in Folge von Bielvergifung sind fausserst selten. Tan querel des Planches fund sie unter 2ºO Bleilähmungen mar einmal. — Hochst characteristisch für Bleilähmungen sind die rasche Atrophie der befällenen Muskehn, die damit zusammenhängenden bedeutenden Abnormitäten des electrischen Verhaltens (die wir bei den Radialus-Lähmungen berücksichtigen werden) und die Contractur der antagonistischen Muskeln. Als settene Formen der Bleißhunung sind auch die von Tanun eret beobachteten satarninen Aphonien und das satarnine Stammeln (durch Lähmung der Stimmbünder, und der articulivenden Sprachmuskeln?) zu erwähnen. Zuweilen wird fortschreitende, allgeneine, mit Atrophie verbundene Lähmung (progressive Muskel-Atrophie) in Folge von Bleinduskeitan beobachtet.

Die älteren Antoren nehmen, wie schon bei der Bleicolik erwähnt wurde, allgemein an, dass der Ursprung der Bleilähmungen ein spinaler sei, wie anch der der Arthralgia saturnina. Man erkannte gewissermassen ein stufenweises Fortschreiten der Vergiftung im Centralnervensystem (Sympathicus-Ganglien, Rückenmark und Gehirn) au; diesen verschiedenen Stufen sollten die Erscheinungen der Bleicolik, der Bleilähmung und Arthralgie, endlich der Eucephalopathia saturnina entsprechen. Die bisherigen Befunde haben für die Annahme, dass das Rückenmark Ausgangspunkt der Bleilähmungen sei, keine positiven Stützen geliefert. Der chemische Nachweis ergiebt, dass das Blei in allen Theilen des Nervensystems, jedoch besonders in den willkürlichen Muskeln selbst (Gusserow) mit Vorliebe abgelagert wird; und die eigenthümlichen Symptome der Bleilähmung - nameutlich die rasche Atrophie, die anffallenden Störungen der electrischen Reaction u. s. w., sowie auch die Localisation auf gewisse Mnskeln und Mnskelgruppen - machen einen peripherischen Ausgangspunkt des Leidens in hohem Grade wahrscheinlich. Dieser ist wohl nicht in den Nervenstämmen zn suchen, da die einem Stamme (Radialis) angehörigen Muskeln nie auf einmal und immer nur unvollständig erkranken. Es bleiben also nur die intramusculären Nervenenden und die contractile Substanz selbst übrig. Es wäre möglich, dass diese Gewebstheile durch das abgelagerte Blei direct afficirt und functionsnnfähig würden, oder anch dass zuerst in Folge der adstringirenden Wirkung des Bleies anf die Gefässmuskeln eine verminderte Blutzufuhr und consecutive Ernährungsstörung im Muskel sich entwickelte. Die Bleilähmung wäre demnach, wofür anch manches Andere spricht, eigentlich keine gennine Paralyse, sondern nur der functionelle Ausdruck der primären Myopathie, der fortschreitende Nutritionsstörung des Mukels. Das vorzugsweise Ergriffensein der Extensoren des Vorderarms wird vielleicht durch gewisse locale Verhältnisse in der Anordnung der Arterien- und Nervenstämme begünstigt, worauf wir bei Besprechung der saturninen Vorderarmlähmung näher eingehen werden.

Eulenburg, Nervenkrankheiten

Die chronische Arsenikvergiftung kann Erscheinungen hervorrafen, welche denen der Bleilähmung im hohen Grade gleichen, z. B. sich auch in isolirtem, doppelseitigen Bafallenwerden der Streckmaskeln der Hand und der Finger manifestiren. Leroy hestreitet eine solche Localisation der Arsenikparalyse mit Unrecht, ich habe dieselbe z. B. bei Blumenarheiterinnen in exquisiter Weise beobachtet. Auch die Ernährungsstörung und das Verhalten der electrischen Reaction können dem gewöhnlichen Bilde der Bleilähmung völlig entsprechen. - Weit häufiger kommt es jedoch zu Paraplegie, and zwar kann dieselbe sowohl hei acuter als hei chronischer Arsenikvergiftung auftreten (wie auch ans den analogen Experimental creebnissen von Orfila und Anderen hervorgeht). Aran, Leroy, Krans, Smoler und Andere sahen nach schwerer acuter Arsenikvergiftung Paraplegien zurückbleiben, Christison und Gibb nach chronischer Arsenikvergiftung. Wenn Leroy freilich behanptet, dass bei den Arsenikessern in Süddeutschland die Paraplegie etwas sehr gewöhnliches sei, so ist das ein entschiedener Irrthum. Bei den Arsenikophagen kommen im Gegentheil, wie es scheint, Lähmungen überhaupt nicht vor. Die als Nachkrankheit acnter Arsenikvergiftung zurückbleihenden Lähmungen können mit Atrophie der befallenen Theile und mit Sensibilitätsstöungen, mit Anästhesie oder Gefühl von Taubheit und Ameisenkriechen einhergehen. Der Arseniklähmung muss vielleicht auch die selten heobachtete Aniliaparalyse zugerechnet werden. Clemens') sah nach localer Anilinvergiftung einer kleine Hautwunde in der Hand Paralyse der Finger entstehen. Es haudelte sich um rothe Seide, die mit Fnchsin gefärht war, welches hekanntlich dnrch Oxydation des Anilin mit Arsensäure gebildet wird.

Q neck silber kann hei chronischer Vergiftung Paralysen veranlassen, zuwellen in apoplecischer Form (Apoplexia mercuriatis) z. B. bei Quecksilberarhettern, Innuectionsuren früherer Zeit! Partielle Merkuriallahmungen kommen in der Regel mit den weit hänfigeren Symptomen des Tremor mercurialis (vgl. Tremor) comhinirt vor oder hleben nach Abnahme und Verschwinden des letzteren zurück. Bell hat einen Fall von Faciallähmung durch Anschwellung einer Lymphdrüse in Folge von Stomatitis mercurialis beschrieben. Acusserst selten sind Paraplegien. — Neuerdings hat man von man-

<sup>\*)</sup> Deutsche Clinik 1866 No. 17,

cher Seite her syphilitische Lähmungen, gleich anderen syphilitischen Neurosen, als mercurielle gedentet, jedoch entschieden mit Unrecht (vgl. syphilitische Lähmungen). Die Behandlung der Mercuriallähmung fällt mit der anderer mercurieller Neurosen namentlich des Tremor zusammen.

Phosphor. Acuter Phosphorimas kann bei letalem Verlaufein seinem Endstadium mit Lahmungen verhauden sein, oder bei Ausgang in Heilung partielle und paraplegische Lahmung zurücklaussen. (Durch Hyperfamie oder cerebrale Eweichung?) — Die Hosphorparalysen befallen auch Gallavardin') besonders den Vorderarm, and sind gewühnlich von tonischen oder clonischen Convolisionen begleitet.

Schwefelkohlenstoff bewirkt, wie Delpech\*) gezeigt hat, namentlich bei den Arbeitern in Kantschnekhriken, welche deuselben in Dampflorm einstlmen, Paralysen, die an den anteren Extremitäten beginnen, sich nicht selten mit allgemeinem Maskelzittern, Atrophie, sowie mit Senabilitäts- und psychischen Störungen verbinden. Die Thierversuche sind hiermit übereinstimmend. Einathmen concentriter Dämpfe bewirkt bei Kaninchen in weigen Stunden, nach voraufgegangenen Krämpfen, den Tod nuter Anästhesie und Paralyse.

Darch Kohlenoxyd wird in schweren Fällen allgemeine Lähmung, gewölmlich nach voranfgegangenen Convalsionen, herbeigeführt. Dieselbe ist unzweifelhaft eerebralen Ursprungs und durch die mangelhafte Sanerstoffzuthur zu den motorischen Nervencentren veransensten zu der die den sicht man Hensiplegien, Sprechsterungen n. s. klangere Zeit nach Kohlenoxydvergiftung anftreten. Diese Lähmungen sind wohl auf die consecutiven Erweichungen der Hirnsabstanz zu beziehen, welche von Andral nad neuerdings von Th. Si mon "") nach schweren Kohlenoxydvergiftungen am Menschen beobachtet warden.

Op inm und Morphium bewirken bei schweren Vergiftungen schwäche und Lähmung, namentlich in den Extremitsten. Uebereinstimmend damit sehen wir auch bei einzelnen Säugethieren (Hunden, während Kaninchen bekanntlich eine grosse Immunität besitzen) Parese des Hinterkörpers nach Opium- oder Morphiumvergiftung als eins der

<sup>\*)</sup> Gaz. des hôp. 1865, No. 32.

<sup>\*\*)</sup> Union méd. 1856. No. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Archív f. Psychiatrie und Nervenkrankheiten, Bd. I. H. 2. p. 263.

häufigsten und auffälligsten Symptome. Andere Opiumalealoide (Codein, Narcein) scheinen diese Wirkung gar nicht oder in geringerem Grade zu theilen.

Bei Früschen wird durch Opium die Contractilität der glatten und quergestreiften Muskeln sehr rasch vernichtet (Kölliker) während dasselbe auf die peripherischen Nerven vom Blute aus nicht oder erst secundär einwirkt.

Curare bewirkt bekanntlich von der Blutbahn aus allgemeine Lähmungen, indem es die intramusculfare Nervenenden in den willkürlichen Muskeln ausser Thätigkeit setzt; erst später wirkt das Gift auf die Centraltheile und Stämme (Ebenso wirkt nach den Versuchen von Wundt das Coniin)

Bei der Ergotin vergitung (der "Kriebelkrankheit") spielen Lihmungen im allgemeinen eine untergeordnete Rolle, gegenüber der Anfathesie und den spasmodischen Erscheinungen. — Unter den giltigen Pilzen bewirkt namentlich der Fliegenselwamm (Amanita mussaria) bei Thieren sehr constant Prantyse des HinterKöppers, während übrigens beim Menschen die Exaltations- und narrotischen Erscheinungen in den Vordergrund treten.

Lathyrus sativus, sowie auch L. Cicera') können durch ihre, in Theuerungszeiten dem Getreide beigemischten Samen Vergiftungen bewirken, welche sich (mach Chevallier, Virey, Desparanches u. A.) durch' convulsivische und paralytische Erscheiungen, namenlich durch Lähmung der Beine characterisrien, und ötters den Tod herbeiführen. Ueber den wirksamen Bestandtheil ist nichts bekannt.

Saponin, ein Bestandtheil vieler Caryophylleen, ausgezeichnet durch seine Eigenschaft, mit Wasser zu schäumen, soll nach Pelikan") örtliche Lähmungen, mit Starrheit der Muskeln und Anästhesie, herbeiführen. Ebenso können nach demselben Autor andere halliche Stoffe, nareotische scharfe Gifte, wie Githagin, Senegin u. s. w. örtliche Lähmung an der Einwirkungsstelle bedingen; das Herz und alle übrigen Muskeln bleiben dabei sehr lange erregbar.

Campher. — Bei ehronischer Camphervergiftung in Folge habituellen Camphergebrauchs, z. B. durch Tragen von Campher im

<sup>\*)</sup> Vgl. Schmidt's Jahrbücher 1861. 12.

<sup>\*\*)</sup> Gaz. médicale de Paris 1867. No. 45. — Berliner clinische Wochenschrift, 1867, No. 36.

Munde, als angebliches Präservativ gegen Cholera, hat man paralytische Erscheinungen, Zittern der Hände, Stammeln, Schwäche u. s. w. beobachtet. [Leroy d'Etiolles\*)].

Al cohol. — Die Lähmungen, welche bei chronischer Alcoholcreiftung anftreten, haben den Character der Cerebrullshmungen. Sie entstehen oft plötzlich unter apoplectischen Erscheinungen — in anderen Fällen allmälig, ancludem Zittern and allgemeinen Schwäche voraussignen; sie sind mit den verschiedensten Erscheinungen des alecholischen Gehirnleidens (Convulsionen, Zittern, Paraligien und Anästhesien, Ephilepsie, psychischen Störungen u. s. w.) verbunden. Als Ursache sind atheromatöse Erkrankungen der Hirnartorien, Hämorrhagie, Encephalitis und Meningitis mit ihren Folgezuständen, Hydrocephalus u. s. w. erweisen.

Blausäure und die ihr verwandten Gifte tödten bei grossen Dosen bekanntlich in apoplectischer Form: bei kleineren Dosen bewirken sie Lähmung erst nach voraufgegangenen Convulsionen, unter gleichzeitigem Coma und Pupillenerweiterung, im Endstadium der Vergiftung. Die Lähmung ist offenbar cerebralen Ursprungs. Kölliker\*\*) hat gezeigt, dass das Gift (bei Fröschen) zuerst die Gehirnthätigkeit lähmt, dann Reflex- und Leitungsvermögen im Rückenmark, endlich die motorischen Nerven in centrifugal fortschreitender Richtung. - Bei acuter Nicotinvergiftung treten nach voraufgegangenem Zittern und tetanischen Convulsionen ebenfalls sehr raseh Lähmungserscheinungen ein, die wahrscheinlich auf Hyperämie des Gehirns, namentlich der basalen Hirntheile, beruhen. Für die chronische Nicotinvergiftung ist Schwäche und Parese der willkürlichen Muskeln, neben Neuralgien, Schwindel u. s. w. ein ziemlich eonstantes Symptom, welches ich namentlich bei Arbeitern ju Cigarrenfabriken nicht selten beobachtete. - Endlich soll Missbrauch von Copaivbalsam in einzelnen Fällen sehwere Paralysen hervorgebracht haben \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Union méd. 1857. No. 46.

<sup>\*\*)</sup> Virchow's Archiv 1856. Bd. 10. p. 272.

<sup>\*\*\*)</sup> Maestri, gazz. med. italiana 1857.

## Functionelle Lähmnugen. (Reflexlähmnugen. Neurolytische Lähmungen).

Als functionelle Lähmungen hat man alle diejenigen Lähmnngen bezeichnen zu müssen geglanbt, für welche eine bestimmte Ursache in materiellen Veränderungen der Nervenapparate, in qualitativen und quantitativen Veränderungen der Blutmischung nicht nachgewiesen werden kounte. Man subsumirte unter die functionellen Lähmungen besonders die sogenannten Reflexlähmungen, die Lähmungen nach fieberhaften neuten Krankheiten, die Lähmungen nach constitutionellen und cachektischen (nicht-dyscrasischen) Krankheiten, endlich die hysterischen und die sogenannten essentiellen Lähmungen. - Es ist wohl bentzutage nicht mehr daran zu denken, dass man den Begriff der "functionellen Lähmungen" etwa in dem Sinne festhalten köunte, als ob diese Lähmungen überhanpt ohne materielle Veränderungen in motorischen Nervenapparaten einhergingen, nicht in solchen ihre nächste und nnmittelbare Veranlassung hätten. Eine nähere Betrachtung wird zeigen, dass wir schon jetzt ans der Liste der functionellen Lähmungen eine nicht geringe Anzahl streichen köunen, welche sich bei sorgfältiger anatomischer Untersuchung wie auch hei exacter Würdigung des clinischen Krankheitsbildes entschieden als cerebrale, spinale, oder peripherische Lähmungen herausstellen. Bei allen ist dies freilich vor der Hand noch nicht möglich. doch zweifeln wir darum an ihrer Abhängigkeit von materiellen Veränderungen des Nervenapparates so wenig, wie etwa der Astronom an der Auflösharkeit ferner Nehelflecke zweifelt, zu deren Auflösung die vorhandenen telescopischen Apparate noch nicht hingereicht haben.

§ 221. Als sympathische Lähmungen (Whytt and Prochaska), Reflexilähmungen (Romberg), Jahmungen periperischen Ursprungs (Graves) und neurolytische Lähmungen (Jaccoud) sind eine Reihe von Lähmungen beschrieben worden, welche das Gemeinschaftliche darbieten sollen, dass sie ihre Quelle in einem Reizzustande entfernter Organo laben, welcher durch die Nerven der letteren entriptelal fortgeleitet und im Rückemunk auf motorische Fasern übertragen wird, in letzteren aber nicht Reizsondern Lähmungserscheinungen anslöst.

Ehe wir uns in eine Kritik der aufgestellten Theorien der Reflexlähmung einlassen, wollen wir die hierherhezogenen Facta selbst näher ins Ange fassen.

In der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Paraplegien, welche bei einem Leiden der Urogenitalorgane entstehen (Paraplegia urinaria, uterina); Affectionen der Nieren, der Blase (pyelonenhritis und evstitis), der Prostata (Entzündung, Hypertrophie), der Harnröhre (Gonorrhoe, Stricturen), des Uterus und seiner Adnexe (Metritis interna, perinterine Phlegmonen u. s. w.) werden als Ursachen angeführt. Geht man aber die einzelnen Beobachtungen näher durch, so finden sich namentlich viele ältere Fälle, in denen der causale Zusammenhang zwischen dem Urogenitalleiden und der Lähmung inkeiner Weise festgehalten werden kann. In einzelnen Fällen ist nicht erwiesen, dass die Urogenitalstörungen der Lähmnug voransgingen; in anderen bestanden gleichzeitig noch sonstige, zur Lähmung disponirende Momente (Fall auf den Rücken, Erkältung, Sypbilis); in den meisten wurde die genanere Untersuchung des Rückenmarks u. s. w. ganz vernachlässigt. Neuere Fälle, namentlich von Paraplegia nrinaria. in welchen das Rückenmark bei der Obduction untersneht wurde, haben zum Tbeil positive Resultate ergeben. Schon Stanley fand in zwei Fällen starke Hyperämie der Meningen und des Rückenmarks im Lumbaltheil. Fournier fand in einem Falle, den man nach den Symptomen als Paraplegia urinaria hätte deuten können. einen das Rückenmark comprimirenden Tamor zwischen dara und pia mater im Anfange der Dorsalgegend; Mannkonf ebenfalls einen Tumor zwischen Wirbeln und dura mater unterhalb der Cervicalschwellung. Gull fand in mehreren Fällen, wo die Paraplegie auf Blennorrhoen, Urethralstrietnren, Cystitis und Nephritis gefolgt war, acnte Meningitis, Erweiebung und Atrophie oder Fettdegeneration der Vorderstränge im nnteren Abschnitte des Rückenmurks; Kussman l (bei Paraplegie im Verlaufe chronischer ('vstitis) eine Fettentartung der peripherischen Nervenröhren in beiden Nn. ischiadici und endarteriitis deformans der Beckenarterien; Levden eine diffuse Myelitis im Centrum genito-spinale. Diesen positiven Befunden stehen allerdings andere, angeblich negative gegenüber, deren Beweiskraft aber wegen der meist sehr ungenügenden Untersuchnng der Nervenapparate mehr als zweifelhaft ist.

Eino andere Gruppe von Lähmungen soll auf reflectorischem Wego bei primären Affectionen des Intesstinaltractus entstehen. Wurmreiz, Enteritis, Missbrauch drastischer Abführmittel werden als Hauptursachen beschrieben. Sebon Mönnich erzählt folgenden Fall: Ein 3jähriges Kind bekommt plötzlich Paraplegie und einige Tage darauf libksseitigen Strabismus. Die Abtreibung einiger zwanzig

Spulvarmer bewirkt fast augenblickliche Heilung! — Gibson sah Lähnung anch bei Trichcepshau dispar. Sertiousergebrisse liegen bei diesen Lähnungen bisber noch nicht vor, die Hypothese hat daher in diesen, manches Märchenhafte darbietenden Fällen ungehinderten Spielrnun.
Eine dritte Reibe von Lähnungen soll von der Hant ans. durch

Einwirkung von Reizen auf die sensibeln Hautnervenenden, entstehen. Namentlich spielt hierbei die Erkältung eine Hauptrolle. Man hat neuerdings angefangen, einen grossen Theil der sogenannten rheumatischen Lähmungen, z. B. der rheumatischen Facialparalysen, als Reflexlähmungen zu deuten. Länger schon betrachtet man die unter rheumatischen Einflüssen entstehenden Paraplegien als reflectorische. Alleia einzelne genaner untersuchte Fälle von nenerem Datum liefern den Beweis, dass auch hier oft ungeahnte materielle Veränderungen in den motorischen Nervenbahnen des Rückenmarks die Lähmung bedingten. Walford sah einen Mann, nachdem er mehrere Stunden im Freien mit durchnässten Kleidern geschlafen, nach zwei Tagen von einer aufsteigenden Paraplegie befallen werden, die nach 12 Tagen den Tod herbeiführte. Bei der Antopsie fanden sich disseminirte Erweichungsheerde im Rückenmark. - In einem von Oppolzer beschriebenen Falle folgte Paraplegie auf einen Stnrz in eiskaltes Wasser; die Section ergab auch hier spinale Erweichung mit völliger Zerstörung der Nervenelemente, namentlich in den Vorderund Seitensträngen; an dem Hanptheerde, im Niveau des 6. Dorsalwirbels, waren die Nervenröhren nicht mehr erkennbar, durch moleculare Granulationen und zahlloso Fetttröpfehen ersetzt. - Frerichs sah ein Kind, welches mehrere Stunden bei sehr niedriger Temperatur auf einem Stein gesessen hatte, am zweiten Tage paraplegisch werden; es starb nach einigen Tagen, und man fand diffuse exsudative Meningitis in der ganzon Ausdehnung des Wirbelcanals. - In einem von Valentiner berichteten Falle fiel der Anfang der Entwickelung einer Medullarsclerose mit der Einwirkung kalten Wassers auf die unteren Extremitäten zusammen. - Es geht aus diesen Beispielen wenigstens soviol mit Bestimmtheit hervor, dass die sogenannten rhenmatischen Paraplegien in materiellen und zum Theil sehr intensiven Veränderungen des Rückenmarks und der Meningen ihren Grund haben können. Es ist also nicht nöthig, zu ihrer Erklärung an das dunkle und umständliche Zustandekommen einer Reflexlähmung zu appelliren. Die Mehrzahl der Fälle von rheumstischen Paraplegien gelangt nicht zur Section, da sie in der Regel in Heilung übergehen. Dies ist aber offenbar kein Grund, um für dieselben die Möglirbkeit geringfügiger und beginnender Veründerungen
des Rückenmarks, die jedoch zur Entstehung der Lähmung vollkommen genügten, von der Hand zu weisen. Wir wissen aus dem
Vorbergehenden, dass bereits Anomaßien der Blitzierulation im
Rückenmark, Anämien, fluxionäre Hyperämien desselben, sowie auch
seröse Ergüsse in den Arachnoidalsack Paraplegien hervorrufen können, und es liegt nahe, die in Heilung übergehenden Fälle von rhenmatischen Paraplegien einer solchen, leichteren und vorübergehenden
Form der Sürenz zuzuschreiber.

Manche haben anch die Lähmungen, welche in Folge von Excessen in Venere, von betrichtlichen Samewerdusten, Onanie u. s. w. auftreten, als reflectorische bezeichnet. Allein gerade in derartigen Fällen findet man bekanntlich nicht selten atrophische oder chronisch - entzündliche Zustände im Rückemnark als Ursache der Lähmung. — Die Lähmungen nach Neuralgien sind noch sehr weriellnätert Natur; in den speciell als solchen aufgeführten Fällen (Notta, Brown-Séquard) seheint es sich mehr um Muskel-Atrophien als um wirkliche Paralysen gehandelt zu haben.

Nach allem diesem lässt sich nicht verkennen, dass die Zahl der sogenannten Reflexlährungen zem Mindesten einer wesentlichen Einschränkung bedarf, und ein grosser, wohl der weitaus grössere Theil derselben in primären organischen Veränderungen des Rückenmarks seinen Ursprung findet.

Immerhin bleiben aber noch einzelne Fälle übrig, für welche der Nachweis einer organischen Veränderung in den Nervenccutren bisher nicht beigebracht ist, und wir wollen nun die zur Erklärung dieser Fälle aufgestellten Hypothesen kurz zu beleuchten versuchen.

§. 292. Theorie der Reflexikhmung. Zwei Ansichten siche gegenüber: Die von Brown-Séquard und die sogenante Erschöpfungstheorie (théorie de l'épuissement) von Jaccoud.') Brown-Séquard spricht sich folgendermassen aus: "Die peripherische Erregung, durch die sensibeln Nerven auf das Mark übertragen, bewirkt dort eine Contraction der Blutgeflisse dieses Organs oder der Pla; dieser Geflissonfanteion und der daraus hervorgehen-



<sup>3)</sup> Die erste Erklärung der Reflexikhmungen hat R om horg gegeben, dieselbejedoch später wieder mrickgerogen. Danach sollte eine fordauernde Auregung und lielelung der Motifität durch die hygieinen Thätigkeiten unserer Eingeweide anzunehmen sein, und der Mangel dieser unmerklichen, aber wirksamen Auregung die Lähnung herrorufun.

den ungenügenden Ernährung muss man den Ursprung der Reflexparaplegie zuschreibeu." Beiläufig bemerkt, lässt es sich kaum rechtfertigen, eine Lähmung, welche in solcher Weise zu Stande kommt, eine Refiexlähmung zu nenneu; es wäre vielmehr eine Lähmung durch Reflexcontraction der Blutgefässe - noch genauer, gar keine Lähmung, sonderu eine Trophoneurose der Muskeln. Was uun die physiologischen Grundlagen von Brown-Sequard's Theorie betrifft, so beschränken sich diese auf die bekannten Versuche desselben, wonach Reizung der Nierenuerveu (durch Ligatur des hilus renalis) oder der Blutgefässe und Nerven der Nebeuniere Contractionen der (spinalen) Pia-Gefasse hervorrufen soll. Bei einseitiger Reizung soll die Coutractiou auf die gereizte Seite beschränkt bleibeu oder weuigsteus auf derselben stärker hervortreten. Gull, der diese Versuche an Huuden und Kaninchen wiederholte, fand dieselben in keiner Weise bestätigt; er konnte überhaupt macroscopisch keine coutractilen (arteriellen) Gefässe in der Pia spinalis und au der Oberfläche des Rückenmarks uachweisen, und sah die vorhandeuen (veuösen) Gefässe sich ohne Grenzunterschiede von einer nach der anderu Seite hin verzweigen. - Die Richtigkeit der Brown-Sequard'schen Versuche vorausgesetzt ist aber in keiner Weise klar, wie aus der reflectorischen Contraction der Pia-Gefässe eine dauernde Paraplegie hervorgehen soll. Am uaheliegeudsteu ware wohl, an eine dadurch bedingte (ischämische) Anämie des Rückenmarks resp. seiner unteren Abschnitte als intermediären Vorgang zu appelliren. Allein die Autopsien, welche mau von sogeuannteu Reflexparaplegieu besitzt, weiseu keine Anämie, im Gegeutheil öfters Hyperämie und Eutzündung der Meuingen und des Rückenmarks uach. Ueberdies folgt auf jede reflectorische Verengerung der Gefässe sehr bald der eutgegengesetzte Zustaud der Dilatation, der Erschlaffung; ein permaneuter, ununterbrochener Spasmus der Gefässe ist uus weuigsteus experimentell nicht bekannt. Wäre also die Lähmung durch Coutractiou der Pia-Gefässe und die consecutive Anamie des Rückenmarks bedingt, so müsste sie nur eine vorübergehende, bei fortbestehendem oder wicderkehrendem Reize allenfalls eine intermittirende sein. Ausserdem würden locale Gefässcontractionen bei den zahlreichen Anastomosen und Communicationen der kleinsten Arterien und Capillarcu des Rückenmarks in ihrer Gesammtwirkung auf das letztere sehr bald ausgeglichen und compensirt werden. - Noch weniger Beweiskraft als Brown-Séquard's Versuche haben die älteren Versuche von Combaire und Auderen, die nach Exstirpation der Nieren Paraplegie eintreten sahen: ein viel zu gewaltsamer und durch die nachfolgenden Functionstürungen deletär wirkender Eingriff, nm mit den pathologischen Reizzuständen der Urogenitalorgane verglichen werden zu können. Rabul Leroy sah bei Reizung der Nieren durch adstringirende oder canstische lajectionen, fremde Kürper u. s. w. niemals paraplegische Erscheinungen entstehen.

Die Jaccoud'sche Theorie') lässt den durch Krankheitzenstände peripherischer Organe erzengten, abnormen Reiz nach dem Räckenmark fortgepflanzt werden und dort (sei es durch excessive Intensită, durch zu lange Dauer oder zu hänfige Wiederbolung) einen Zuitand der Erschöpfung, der Unerregbarkeit in den nervösen Elementen der entsprechenden Räckenmarksabschnitte hervorrufen. Die Schwäche dieser Friklurung leigt hanptsächlich darin, dass dem Erschöpfungsstadium doch erst ein Stadium excessiver motorischer Reilaung vorangehen misste; Jaccond scheint diesen Elinwand vorhergesehen zu haben und fügt seiner Erklärung die Bemerkung hüzzn, dass den Lähunngen dieser Form anch öfter convulsivische Zucknagen vorantfüngen. Als Prototyp der Reflexikhmungen in seinem Sinne führt er folgende Beobachtung von Echeverria au:

Eine Frau litt an Anteversio uteri und Geschwüren der Vaginniportion; um den Uterna zu redressieren und die Vernarbung der Geschwüre zu beschleunigen, wurde die Ebertricht angewand; scharber Strom, ein Polaussen, der andere auf das Orifeitum colli uterl. Soglicht entstanden beltigs Schmerzen und convulsirisches Eiltern is den unteren Gildern; der Strom wurde untbrecheek, die Schmerzen verschwanden, aber es blieb eine complete Paraplegie zurück, welche 14 Stunden anhielt.

Hier soll also, nach Jaccoud's Theorie, der centripetal fortgelettee electrische Reiz die Erregbarkeit erst erhöht und dadurch die convulsivischen Zuckungen bewirkt, alsdann aber die Erregbarkeit erschöpft und so eine (anch nach dem Anfhören des Reizes fortdanerade) Lähmung herbeigeführt haben. — Die physiologischen Argumente, welche Jaccoud beibringt, sind nicht ganz zutreffend; denn sie beweisen nur, dass die Reizbarkeit peripherischer Nere oder auch centraler Nervenapparate durch einen anf dieselben direct einwirkenden Reiz für längere oder kürzere Zeit erschöpft wird keineswegs aber, dass diese Erschöpfung auf reflectorischem Wege durch Reizung sensibler Nervenenden erzielt werden kann. Dass im anelectrotonisiten Nerven die Erregbarkeit vermindert ist, oder dass

<sup>\*,</sup> Jaccoud, les paraplégies et l'ataxie du mouvement. Paris 1864. p. 353 ff.

das Båckenmark selbst bei Durchleitung eines aufsteigenden constanten Stromes seine Erregbarkeit verliert, steht doch zu dem hier verhandelten Thema in keiner directen Beziehung. Jaccoud hat für den nach seiner Amsicht stattfindenden Ersehöpfungsvorgang dei Ansdruck "Neurolyse", für die Refeulshunng selbst demnach die Bezeichnung "neurolytische Lähmungen" vorgoschlagen (eine Bezeichnung, welche Handfield Jones, besonders für die auf Kälteeinwirkung beruhenden Paralsen, zuerst gebraucht hat).

Die oben erwähnten Beizversuche von Leroy widersprechen der Theorie von Jaccoud nieht minder wie der von Brown-Séquard. Niemals sieht man nach Beizung oder Durchschneidung der Nierennerven, niemals nach Reizung oder Zerstörung der (von Budge genauer verfolgten) sensibeh Blasennerven oder der Nerven anderer Unterleibseingeweide oder sensibler Hautnerven Paruplegie auftreten.

§. 223. Dagegen hat nenerdings Lewisson\*) auf experimentellem Wege einige Thatsachen gefunden, welche geeignet sind, der neurolytischen Theorie der Reflexlähmungen eine positive psysiologische Grundlage zn geben. Derselbe constatirte zunächst die Möglichkeit, durch eine starke Reizung sensibler Nerven die Thätigkeit der Reflexcentra des Froseh-Rückenmarks zu hemmen. Dasselbe liess sieh sodann auch für die willkürliche Bewegung nachweisen. Umsehnürt man die Vorderbeine des Frosches sehr fest mit einem 3" breiten Kautsehoukbande, so entsteht Suspension der willkürlichen Bewegung (auch im Hinterkörper); diese bleibt dagegen völlig aus, wenn vor der Umsehnürung die plexus braehiales durchschnitten wurden. Die centripetal fortgeleitete Reizung sensibler Nerven beim Umschnüren ist also die Ursache der Lähmung. Aehnlich wirken, statt der Umschnürung, auch Einklemmen der Vorderbeine zwischen Schieberpincetten, und der Inductionsstrom. Die Suspension der willkürlichen Bewegungen entsteht nicht durch aufgehobene Leitungsfähigkeit der motorischen Bahnen in der Medulla: denn dieselbe Stromstärke genügt vor und nach der Umschnürung, um bei directer Ponsreizung Convulsionen hervorzurufen. Sie kann also nur als Lähmung des Willens oder wenigstens des Willenseinfinsses auf die motorischen Nerven gedeutet werden. Die sensiblen Nerven fungiren gewissermassen als Regulatoren für die Thätigkeit der Ner-

<sup>&</sup>quot;) Ueber Hemmung der Thätigkeit der motorischen Nervencentra durch Reizung sensibler Nerven, Reichert's und du Bois-Reymond's Archiv 1869. p. 255— 266.

vencentra, sowohl der Reflexapparate des Rückenmarks, als der Ganglien im Gehirn, von denen die motorischen Erregungen ansgehen. Während es für gewöhnlich gerade die sensiblen Fassern sind, deren Erregungsvastand die Thätigkeit der motorischen Centralapparate anergt, scheitzt die zu hoher Grad sensibler Erregung ihre als Hemmang für die Thätigkeit der motorischen Nervenapparate zu wirken. (Aehnliches ist ja in Berug and die Thätigkeit vasomotorischer Apparate längst darch die bekannten Versuche von Goltz, Lovèn u. s. w. erwissen).

Obwohl es anch Lewisson nicht gelang, durch Exstirpation der Nieren an Bunden Lähmnngen, analog der Combaire'schen Beobachtnng, hervorzurufen, so konnte er doch anf andere Weise darch Reizung der in den Nieren befindlichen eentripetalleitenden Fasern Lähmungen auf künstlichem Wegen erzielen. Wird nämlich bei Kaninchrn die Niere aus einer angelegten Hautwunde hervorgedrängt und alsdann zwischen den Fingern kräftig gedrückt, so entsteht vollständige Paralyse der Hinterpfoten, gleichzeitig mit aufgehobener Reflexerregbarkeit derselben, welche so lange wie der Druck, zuweilen anch noch über denselben binans andanert. Die Polsationen der Aorta sind dabei nicht geschwächt, die Blutzufuhr zu den nuteren Extremitäten intact, die electrische Reizbarkeit der Ischiadiei ganz unverändert. Auch durch Quetschung des Uterns, der Harnblase und einzelner Darmschlingen konnte Lewisson Paraplegie am Kaninchen hervorrufen. Die Centralnervenorgane zeigten nach dem, meist an Peritonitis erfolgten Tode der Thiere ein normales Verhalten. Wir haben also hier experimentelle Beispiele von Reflexlähmungen, welche der Categorie der Paraplegia urinaria, uterina, intestinalis völlig entsprechen Die Aufstellung der Reflexlähmungen als einer besonderen Gruppe bleibt danach einstweilen völlig berechtigt. Nur würde die Erklärung ihres Zustandekommens dahin lanten, dass in gewissen Krankheiten innerer Organe, welche mit einer starken Reizung sensibler Nerven einhergehen, eine Hemmung in der Thätigkeit der motorischen Nervencentra die Folge sein kann. Das spontane Zurückgehen der eigentlichen Reflexlähmungen in Fällen, wo die Ursaehe der sensibeln Nervenerregung gehoben wird, entspricht ebenfalls den experimentellen Vorgängen. Die Reflexlähmnigen werden überhanpt ausbleiben, wenn entweder die Erregung nicht intensiv genug ist, oder wenn der Reiz nicht die nöthige Menge von Fasern trifft; wenn es sich z. B.

nm eine allmälige Entstehung des Krankheitsproductes handelt, so dass in einem Theile der sensiblen Fasern die Leitung sehon unterbrochen sein kann, während ein audrer Theil derselben einer frischen Irritation ausgesetzt wird.\*)

## Lähmungen nach acuten und nach constitutionellen Krankheiten.

§. 224. Das Zurückbleiben von Lihmungen nach gewissenen neuten Krankstein sit bereits älteren Beobachtern nicht entgagen. Man findet in der früheren Literatur eine ziemliche Anzahl hierber gebrürger zum Theil aber auch flacks gedeuteter Fälle, wie die Zusammenstellungen von Im bert G our beyre. "), R avel\*" und G arfinkelf) beweisen Erst in der neueren Zeit wurde diesen Lihmungen eine grössere Aufmerksamkeit geschenkt, und zwar kann man Gulber††) das Vertlienst zuschreiben, dieselben wenn auch nicht zuest beschrieben, sohen zuest von einem allgemeineren Standpunkte aus gewürdigt zu haben. Er stellte sogar die Behaptung auf, dass nech allen feberhaften Krankbeiten, nicht allein

<sup>&</sup>quot;) Während des Druckes dieses Abschnitte erschien von Leydon eins Absahading über Reduklmungen (in Volk vonan a. Sammung elünische Vorklannan) Sammung elünische Vorklannan in Sammung elün

<sup>\*\*)</sup> Recherches historiques sur les paralysies consécutives aux maladies aigues, Parie 1863

<sup>\*\*\*)</sup> Recherches bibliographiques sur les paralysies consécutives aux maladies aigues, Cavaillon 1864.

<sup>†)</sup> Die Nenrosen nach acuten Krankheiten, Diss. Berlin 1869.

<sup>††)</sup> Archives générales 1860; Gaz. méd. 1861.

nach den virulenten oder septischen — wie nach Cholera, Dysenterict, Typhus, exanthematischen Fiebern — sondern auch nach einfachen Entzindungskrankheiten, wie Preumonie u. s. w. Paralysen auftreten könnten. Er irrte freilich, indem er diese Lähmungen in allen Fällen einer neurotischen Ernährungsstörung in den Muskeln zuschrieb und daher mit dem Namen der "Paralysies amyotrophiquest bezichen vorschlag. Andrereits wurden wieder viele Fälle als Lähmungen nach acuten Krankheiten (anmentlich nach Typhus) angefürt, in denne sich keinewege um wirkliche Lähmungen, sondern um primäre Myopathien in der von Zenker, Virchow, Waldeyer, Hoffmann um Anderen beschriebenen Form handelt.

Wir betrachten im Folgenden der Reihe nach die Lährungen nach exanthematischen Fiebern (Scharlach, Masern, Variola, Erysipeias); mach Infectionskrankheiten (Typhus, Cholera, Dysenterie, Intermittens) und endlich die am häufigsten beobachteten diphteritischen Lähnungen.

§. 225. L\u00e4hmungen nach exanthematischen Fiebern. Die hierhergeh\u00fcrigen L\u00e4hmungen treten in der Reconvalescenz \u00e4berhatter Exantheme auf. Ueber ihre pathologisch - anatomische Grundlage fehlt beinahe noch jede Erfahrung; jedoch ergeben die einischen Symptome (namentlich die Ausbrettung der L\u00e4hmung, die Ber\u00e4cksichtigung der Complicationen, des elektrischen Verhaltens u. s. w.), dass man es bald mit cerebralen, bald mit spinalen, bald mit peripherischen Processen zu thun hat.

Nach Scharlach ist einige Male Heniplegie (Kennedy) in anderen Fällen Faraplegie (Revillout, Slepherd) beobachtet worden. Ich selbst habe in mehreren Fällen rechtsseitige Hemiplegie in der Regel nach voraufgegangenen urfamischen Erscheinungen, im Reconvalescenstadium von Scharlach eintreten sehen. Ich will einen dieser Fälle, der wegen Verbindung mit Aphasie ein erhöhtes Interesse darbeitet, kurz anfihren.

Ein Sjähriger Kaube erkrankte im Mai 1850 am Sterlatim. In der 4. Weeke Krankhvit stelle nich allgemeiner Hydrops ein; Geicht und obere Extremette waren besonders stark geschwollen. Nach beinnbe 144zigieme Bestehen des Hydrops wurde Patient sieme Morgans vom heitigen Gevanthiense stellen, die unter vorzegsweiser Betheiligung der rechten Körperhältfe fast den gausnen Tag anhielten; dann ger zwei Tags hündurks im tiefsten Goxun, und wer beim Rerachen aus denselben und der rechten Körperhältfe (niel. des Gesiebab) vollständig gelühnt. — Der Urin aur noch mehrere Wochen nachder wiesthauftig. — Nach acht Tagen füg die Lähmung des rechten Fachlis an sich zu besann; später auch die Lähmung der Ettenstätzen. Bit der Heinplegie war von vornherne inse fant vollständige Aphatie

verbunden. Die Intelligenz war völlig normal, das coordinirende Wortbildungsvermögen aber his auf einzelne Fragmente ganzlich erloschen. Der Knabe war auf Alles, was um ihn vorging, anfmerksam, und suchte an ihn gerichtete Fragen augenscheinlich in passender Weise zu beantworten; er vermochte aber nur zwei einsilbige Wörtchen: "ja" und "ach" deutlich hervorzubringen. Diese benutzte er so, dass er alle Fragen, welche eine verneinende Replik erforderten, mit "ach" beantwortete; alles andere dagegen mit "ja" - also nicht bloss, wenn eine Bejahnng erforderlich war, sondern auch, wenn der Name einer Sache oder eine weitläufigere Explication von ihm erheischt wurde. - Die electrische Reaction der gelähmten Theile war vollständig unverändert. Unter electrischer Behandlung machte nun die Herstellung der Motilität erhebliche Fortschritte, während die Aphasie mehrere Monate naverandert blieb, dann aber ebenfalls allmälig sich besserte. Zuerst vermochte Patient einsilbige Worte, die ihm vorgesagt wurden, wieder nachzusprechen, während er sie aus eigener Juitiative oder auf Fragen, die an ihn gerichtet wurden. nicht bervorzabringen im Stande war. Später erlangte er auch die Fähigkeit der spontanen Wortbildung für einsilbige und mehrsilbige Vocabeln allmälig zurück. Sechs Monate nach dem Ursprunge der Lähmung war die Aphasie - bis auf ein öfteres, långeres Besinnenmüssen für einzelne Worte - vollständig beseitigt.

Im vorliegenden Falle handelte es sich wahrscheinlich um einen hämorrhagischen Heerd in der linkeu Grosshirnbällte, mit collateralem Oedem und dadurch bedingter partieller Aafmie in der Umgehung, welche letzteren Veränderungen sich allmälig zurückhildeten. In einem anderen Falle habe ich rochtsecitige Hemiplegie mit Betheiligung des reelten Hypogiossus, ebeufalls mach Scharlach, beobachtet.

Nach Masera kana, wie sehon Rilliet und Barthez erwälnen, Heniplegie als Folgekrankhet auftreten. Liégeard hat allgemeine Paralyse während der Reconvalescenz eintreten sehen, die in Zeit von 3 Weeben wieder vollständig verschwand. Ich habe wiederholt Lähmungen in einzelnen Nerveragböteten (z. B. im Peronacus) beobachtet, die ich als peripherische ansprechen muss, da hochgradige Atrophie und Verlust der faradischen und galvanischen Contractilität dabei bestanden. Die Prognose ist bestgich der Wiederherstellung der Motilität in solehen Fällen micht gänstig.

Nach Variola sind hänfigere und zum Theil sehr hartnückige Parlysen beochette. Dieselben treteu vorzugsweise in paraplegischer Form auf, und befallen mit Vorliebe die unteren Extremitäten, wie die Beobachtungen von Gubler, Freind, Leroy d'Etiolles, Coutour, Keynaud, Pidoux u. s. w. beweisen. In einigen Fällen (Leroy d'Etiolles, Pidoux) war such Lähmung des Gaumensegels, in anderen Lähmung der Blase und des Rectum oder pareitelle Lähmung an deu oberen Extremitäten vorhanden. Meist war die Paraplegiev om Anfasthesie, zuweilen ande handags von Hypertästhesie der unteren Extremitäten begleitet. Der Sitz ist wahresheinlich ein spinaler. Die angestellten Antopsien (Leroy d'Etiolles, in zwei Fällen) sollen jedoch keine Veränderungen in den nervösen Centraltheilen ergeben haben. In einzelnen Fällen (Reynnud, Pidonx, Freind u. s. w.) erfolgte in 2-6 Monaten vollständige, in anderen (Contour) nur unvollkommene Genesung.

Ich habe n. A. in einem Falle eine Parese des linken Facialis sowie Schwäche und Anästhesie beider Mediani nach Pocken zurückbleiben sehen. Die electrische Reaction war fast unverändert, der Verlauf günstig.

Nach Erysipelas kommen motorische Paralysen seltener vor ak Amarose), vie verschiedene Fälle von Gabler, ferner von Daroziez, Bourdon u. s. w. beweisen. Jedoch hat Gabler auch gleichzeitg Oculomotoriuslähmung beobachtet; Andere haben Paraplegie (Lercy d'Etiolles, Brongniart, Benedikt) oder fortschreitende Paralyse mit Atrophie (Pirotte) auftreten sehen. In den mitgetheilten Fällen erfolzet meistens Genesunz.

§. 226. 2. Lähmungen nach Infectionskrankheiten.

Nach Typhus sind Lähmungen neben anderen Innervationsstörungen (Hyperästhesien, Anästhesien) ziemlich hänfig. Es können sowohl partielle Lähmungen einzelner Muskeln und Muskelgruppen, wie auch hemiplegische, paraplegische und allgemeine Lähmungen vorkommen. So hat man isolirte Lähmungen des Facialis und des Gaumensegels (Gubler), des N. peronaens (Surmay), des Ulnaris (M. Mever) beobachtet. Ich sah u. A. eine Paralyse der Rückenmuskeln, ferner eine Parese mit Anästhesie im linken Medianus nach Typhus znrückbleiben. Hemiplegien sind selten; Mart el, Karmin\*), Scoresby Jackson \*\*) haben solche Fälle mitgetheilt, in denen Genesung erfolgte; ich habe ebenfalls zweimal rechtsseitige Hemiplegie mit Sprachstörung beobachtet, die günstig verlief. Häufiger sind Paraplegien, bald nur der unteren, bald auch (in geringerem Grade) der oberen Extremitäten, in der Regel nur incomplet, zuweilen mit Lähmung der Blase und des Rectum, mit motorischen Reizerscheinungen (Contracturen, Zittern) und mit Sensibilitätsstörungen (Anästhesie, Amaurose u. s. w.) verbanden. Hierhergehörige

<sup>&</sup>quot;) Wiener med. Presse 1868, No. 21.

<sup>\*\*)</sup> Edinb, med. journal, Jan. 1867,

Bulnnburg, Nervenkrankheiten.

Fälle haben u. A. Ollivier, Colling, Brongniart, Gubler, Jaccoud, Murchison n. A. mitgetheilt. Eine aufsteigende allgemeine Paralyse nach Typhus, mit tödtlichem Ausgange, hat Leudet beobachtet. - Die paraplegischen Erscheinungen verschwanden in den meisten Fällen spontan, nach einigen Wochen oder langsamer; in anderen Fällen erfolgte dagegen der Tod. Die Section wurde theils nicht gemacht, theils ergab sie angeblich keine Veränderungen (Leudet). Jedoch wissen wir aus anderweitigen Befunden, dass Congestionen der Gehirn- und Rückenmarkshäute bei Typhus häufig vorkommen; auch hat Bean bei vier Kranken, die unter deutlichen Cerebralerscheinungen starben, eine starke Injection der Meningen und Erweichung der grauen Substanz nachweisen können. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass den hemiplegischen und paraplegischen Lähmungen nach Typhns in der Regel leichtere oder schwerere Hyperämien des Gehirns und Rückenmarks, von bald flüchtiger bald anhaltender Natur, zu Grunde liegen. Ein centraler Ursprung ist iedenfalls in diesen Fällen, nach der Ausbreitung der Lähmung, der Integrität der electrischen Reaction, und den begleitenden Symptomen mit Sicherheit anzunehmen; dass es sich aber um schwere, destructive Vorgange nicht handeln kann, wird durch die oft ziemlich rasch erfolgende Spontanheilung bestätigt. In den Fällen von partieller Lähmung kann dagegen der Ursprung auch ein peripherischer sein, wie die Beschränkung auf das Gebiet eines einzelnen Nerven, die gleichzeitige Anasthesie im Gebiete desselben Nervenstamms, die Nntritionsstörung und die starke Herabsetzung der electromusculären Contractilität wenigstens in meinem Falle deutlich erwiesen. Auch in solchen Fällen ist jedoch die Prognose bei geeigneter Behandlung nicht ungünstig.

§. 227. Bei Cholera sind von mehreren Antoren, ausser anderen Innervationsstörungen, anch Lähmungen als Nachkrankheit beobachtet worden. Briquet und Mignon erwähnen 3 Fälle von incompleten Parulysen, einmal in den Hianden allein, zweimal in den oberen und unteren Extremitäten. Joseph Meyer hat 3 Fälle von unvollständiger Paralyse der Extensoren des Vorderarms beschrieben welche sich im Beginn der Reconvalsecenz einstellte. Achnliche Beobachtungen sind u. A. nenerdings von Güterbock gemacht worden, nach dessen Beschreibung es sich jedoch mehr um einen tetanischen Kampf der Flexoren, als um eine Paralyse der Extensoren handelt. Past alle Fälle endeten mit Genesung. — Dagegen haben Landry und Gabler im Revonvalsecenzstädnun von Cholera sehwe-

rere, diffuse Motilitätsstörugen beobachtet, bei denen jedoch zweifelhaft bleibt, ob sie auf wirklichen Paralysen oder vielmehr auf primären Nntritionsstörungen der Muskeln beruhen.

Nach Dysenterie hat schon Fabrice von Hilden (1641) Paraplegien, Zimmermann (1765) Lähmungen des Mundes, der Znnge und der unteren Körperhälfte beschrieben; Fabricius (1750) erwähnt gekrenzte Extremitätenlähmungen als etwas bei Dysenterischen Gewöhnliches. Nenerdings haben sich besonders Moutard-Martin, Duroziez und Delioux de Savignac mit den dysentrischen Lähmungen beschäftigt. Der Erstere beschrieb einen Fall von incompleter Paraplegie und Anästhesie der unteren Extremitäten. die sich in vier Monaten allmälig besserte. Dur oziez hat ans der Bouillaud'schen Klinik 16 Fälle von Innervationsstörungen nach Dysenterie znsammengestellt; 5 Mal war dabei paralytische Schwäche in den Beinen, 1 Mal in den Händen, 1 Mal incomplete Hemiplegie der rechten Seite vorhanden. Delioux de Savignac endlich behanptet in zwei Fällen von Lähmungen nach chronischer Dysenterie Veränderungen am Rückenmark gefinnden zu haben, die einmal in verminderter Consistenz, einmal in dentlicher Erweichung der Halennd Lumbalanschwellung bestanden.

Nach Intermittens sind Lähmungen ansserordentlich selten. Sie mögen in den vereinzelten Fällen, in denen sie angetröfen werden, vielleicht auf Pigmentembolien in Gehirn- oder Rückenmarksgefässen beruhen. Benedikt erwähnt einen Fäll von Hemipleige, einen von Parapleig, die wahrscheinlich mit Intermittens zusamenhingen; beide verliefen günstig. Ich habe Lähmungen nach Intermittens bisber nicht beobachtet.

§. 228. 3. Diphteritische Lähmungen. Obwohl sehon aus dem vorigen Jahrhundert einige Beobachtungen über diphterlische Paralysen (von Chomel, Chisi, Fethergill, Bard u. s. w.) vorliegen, so scheint doch in nenerer Zeit erst durch Orillard (1837), besonders aber durch Troussean und Lassgue'n die Anfimerksamkeit auf diese Lähmungen gelenkt worden zu sein. Später haben sich die Mittledungen ansestordentlich gehäuf, so dass die Lieteratur der diphterischen Lähmungen sehr umfangreich ist. Ich will nur, als einige der wichtigsten. die Arbeiten von Trousseau\*), Breeinige der wichtigsten.

<sup>\*)</sup> Union médicale 1851, p. 471.

<sup>\*\*)</sup> Gaz. des hôp. Juli 1855.

tonneau"), Maingault\*\*), Roger\*\*\*), Jenner†), Weber††), Förster†††), Hennig\*†) u. s. w. erwähnen.

Die diphteritischen Lähmungen treten gewöhnlich in der zweiten oder dritten Woche nach der Primärerkrankung, zuweilen aber auch erst mehrere Monate danach auf. Sie characterisiren sich, wie dies schon den ersten Beobachtern allgemein auffiel, durch eine bestimmte, fast constant wiederkehrende Reihenfolge der ergriffenen Theile. Fast immer beginnt die Lähmung nämlich am Gaumensegel; sie markirt sich daher durch undeutliche, näselnde Sprache, namentlich der Gaumenlaute, und durch Schlingbeschwerden. Bei der Inspection hängt das Gaumensegel schlaff herab und wird auch bei kräftigen Exspirationen gar nicht oder wenig gehoben: auch auf electrischen Reiz zeigt sich zuweilen mangelnde Reaction (vgl. unten). Häufig ist die eine Seite des Gaumensegels stärker betheiligt, als die andere: bloss einseitige Lähmung scheint jedoch nicht vorzukommen. Selten werden mit dem Gaumensegel auch die Muskeln der hinteren Pharynxwand, die Zungen- und Kehlkopfmuskeln, noch seltener die äusseren Gesichtsmuskeln von Lähmung befallen. - Ziemlich regelmässig dagegen gesellen sich zu der primären Lähmung des Gaumensegels alsbald oder nach einigen Tagen Motilitätsstörungen am Auge. Die häufigsten der hierhergehörigen Phänomene sind die Lähmungen des Sphincter iridis und des Tensor chorioideae, die sich durch Mydriasis paralytica und durch Accommodationsstorung manifestiren. Die letztere ist das constanteste Symptom, welches ich neben der Gaumensegellähmung fast nie vermisst habe, so dass man es beim Eintritt der letzteren beinahe mit absoluter Sicherheit voraussagen kann. Immer klagen die Kranken daher nach einiger Zeit über undeutliches Sehen in der Nähe, während sie ferne Gegenstände meist gut erkennen, namentlich über Unmöglichkeit, kleinere Schrift in der gewöhnlichen Entfernung oder überhaupt deutlich zu erkennen. Diese Functionsstörungen haben früher zu der verkehrten Bezeichnung diphteritischer Amaurosen Anlass gegeben. -Gewöhnlich entwickelt sich bei den Kranken nach Kurzem eine hy-

<sup>\*)</sup> Archiv gen. de med. Jan. und Sept. 1855.

<sup>\*\*)</sup> De la paralysie diphtérique, Paris 1860.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv gén. de méd. 1862.

<sup>†)</sup> Diphteria, its symptoms and treatment, London 1861.
††) Virchow's Archiv Bd. XXV. (1862). — XXVIII. (1863).

<sup>†††)</sup> Prager Vierteljahrsschrift, Bd. IV. 1864.

<sup>\*†)</sup> Jahrb. f. Kinderkrankh. Jahrg. VI. p. 209-222.

peropische Convergenz beim Fixiren und damit eine scheinbare partielle Herstellnug der Accommodation. Mydriasis sowohl wie Accommodationsstörung habe ich niemals rein einseitig, wohl aber hänfig auf beiden Seiten successiv auftretend und in ungleichen Dimensionen ausgebildet gefunden. Seltener als der Sphincter iridis und der Accommodationsmuskel werden einzelne der änsseren Augenmuskeln, entweder gleichzeitig oder später, von Lähmung ergriffen. Am hänfigsten leidet unter ihnen der Rectns internns, seltener der externus; mit dem ersteren zusammen öfters auch der rectus und obliquus inferior, die übrigen sehr selten. Gewöhnlich ist auch hier keine vollständige Paralyse, sondern nur ein höherer oder niederer Grad von Insufficienz der Mnskeln vorhanden. Interessant ist die zuweilen vorkommende, rasche Alternation der Angenmuskellähmnng; es kann vorkommen, dass in 24 - 48 Stunden die Lähmung eines Muskels verschwindet und der eines anderen Muskels Platz macht. - Greift die Lähmung noch weiter, so werden fast niemals Gesichtsmaskeln. wohl aber die willkürlichen Muskeln der Extremitäten, in seltenen Fällen anch die Rumpfmnskeln befallen. Aeusserst selten kommt es anch zn Lähmung der Extremitäten ohne voranfgehende Velnm-Lähmung. Die Extremitäten - Lähmung ist fast immer eine bilaterale. symmetrische; sie entwickelt sich sehr allmälig, bleibt in der Regel incomplet und ist oft mit Anasthesien in den gelähmten Theilen verbunden. In solchen Fällen kann es zu scheinbaren Coordinationsstörungen, namentlich zu Gehstörungen wie bei Tabes dorsualis kommen, so dass man auf Grund dessen eine besondere "Tabes diphteritica" angenommen hat. Dies ist jedoch ganz unmotivirt, da bei der diphteritischen Gehstörung immer die Leistungsfähigkeit der einzelnen Muskeln, häufig anch die electrische Reaction in denselben stark herabgesetzt ist. Sehr selten werden hemiplegische Formen der Lähmung beobachtet: wohl aber ist die eine Seite oft überwiegend betheiligt. Lähmungen der Blase und des Mastdarms (bei Männern anch der Erection) werden nur in seltenen und besonders schweren Fällen beobachtet.

§. 229. Der Ausgang der diphterfüschen Lähmungen ist gewähnlich glausig. Beliebt die Lähmung auf Veilum und Ange beschränkt, so verschwinden häufig die Motilitätsstörungen in Zeit von 1—2 Wochen; doch können auch 2, selbst 6 Monate darüber vergehen. Anch die Extremitätentlähmung kann sich bei geeigneter Behandlung in 3—4 Wochen fast vollstündig zurückbilden. Zweien ist die Lähmung jedoch sehr resistent und verbindet sich mit

rascher, stetig fortschreitender Atrophie der gelähmten Muskeln, so dass die Störung - wie ich dies beobachtet habe - in solchen Fällen ganz das Bild einer progressiven Muskelatrophie, jedoch mit ziemlich acuter Entwickelung, darbieten kann. In einzelnen Fällen kann sogar durch Lähmung der Respirationsmuskeln oder des Herzens ein tödlicher Ausgang herbeigeführt werden.

Die electrische Exploration ergiebt in den meisten frischeren Fällen unveränderte Reaction, in älteren Fällen kann dagegen die faradische und galvanische Reaction gleichmässig herabgesetzt sein oder es kann, wie zuerst Ziemssen") in einem Falle von diphteritischer Pharynxlähmung beobachtete, excessive galvanische Reaction neben aufgehobener Contractilität für Inductionsströme bestehen. Leube\*\*) constatirte in einem solchen Falle, dass Zuckungen im Azygos uvulae bei 8 Elementen, und zwar prompter durch den positiven, als durch den negativen Pol herbeigeführt wurden.

Die Häufigkeit der diphteritischen Paralysen ist offenbar eine sehr wechselnde, je nach dem epidemischen Verhalten des Uebels. Die verschiedenen Autoren geben daher ganz verschiedene Zahlen an; so beobachtete z. B. Weber unter 190 Fällen von Diphteritis 16 mal Lähmung (81%); Bouillon-Lagrange \*\*\*) unter 50 Fällen 4 mal; Roger+) doppelt so oft, nämlich unter 210 Fällen 36 mal (16%). Uebrigens kann die Häufigkeit des Vorkommens der Lähmung leicht zu gering angeschlagen werden, namentlich in Krankenhäusern, da sich das Leiden oft erst nach erfolgter Entlassung der Kranken entwickelt. zuweilen auch (namentlich hei beschränkter Pharynxlähmung) gar nicht Gegenstand ärztlicher Behandlung wird. Bei den letzten berliner Epidemien waren und sind diphteritische Paralysen jedenfalls ziemlich häufig. Sie kommen keineswegs gerade nach solchen Diphteritisfällen vor. bei denen schwere Erscheinungen des Diphteritisprocesses im Pharynx oder seinen Nachbartheilen bestanden. Eher lässt sich gerade das Umgekehrte behaupten. Ich habe z. B. niemals diphteritische Velumlähmungen gleichzeitig mit ulcerösen Defecten an Velum und Uvula, wohl aber ziemlich häufig solche Defecte ohne consecutive Lähmung beobachtet. Es wiederlegt sich n. A. schon hierdurch die (auch sonst unhalthare) Ansicht von Breton-

<sup>\*)</sup> Die Electricität in der Medicin, 3. Aufl. (1866). p. 111.

<sup>\*\*)</sup> Deutsches Archiv f. clin. Med. VI. H. 2. u. 3. p. 271.

<sup>\*\*\*)</sup> Gaz. des hop. 1859. p. 67.

<sup>†)</sup> Union méd. t. XII. 1861. p. 607.

neau, der die diphteritische Gaumenlähmung für eine rein britische Affection, für eine Punctionsstörung der Maskeläsern in Folge der vorausgegangenen Entzindung erklärte. Dieser Annahme widerspricht ander lange Zwischenraum zwischen der Primäraffection und der Lähmung, sowie die Thatsache, dass Gaumenlähmungen anch nach Diphteritis der Haut oder anderer Organe (z. B. der Conjunctiva) in einzelnen Fällen anftreten.

§. 230. Abgesehen von der eben angeführten Ansicht Bretonean's sind über die Pathogenese die diphteritischen Lähmungen sehr verschiedene Meinungen geltend gemacht worden Tronssean und Andere sahen die Lähmungen bei Diphteritis als Folgen einer Blntvergiftung an, wodureh jedoch die eigenthümliche Localisirung und Irradiation der Lähmung in keiner Weise erklärt wird. Eisenmann betrachtete die Lähmung alsFolge einer Gerinnung in den Arterien. Gnll\*) nahm eine Fortsetzung der Entzündung vom Schlunde anf die anstossenden Wirbel und weiterhin auf die Portio cervicalis des Rückenmarks an. Remak\*\*) leitete die diphteritischen Lähmungen - gleich vielen anderen Uebeln - vom Hals-Sympathicus her, da dieser die Accommodation beherrsche, und glanbte eine Infltration der Ganglia cervicalia superiora als Ursache annehmen zu müssen. Hierfür liegt jedoch kein irgend haltbarer Grund vor; überdies ist die Accommodationsstörung Theilerscheinung andrer am Ange vorkommenden Lähmungen, die nicht mit dem Sympathicus zusammenhängen. Die Mydriasis würde, wenn sie vom Sympathicus abhängt, eine gesteigerte Erregung, nicht aber eine Lähmung desselben anzunehmen nöthigen; sie ist aber viel einfacher und wahrscheinlicher, gleich der Accommodationsbeschränkung, der Insufficienz des rectns int. n. s. w. aus einer Parese der betreffenden Oculomotorinsfasern zn erklären.

Bei dem gänzlichen Mangel an Obductionsbefunden hat die Hypoten bier noch einen weiten Spielraum. Am befriedigendsten
scheint mir unter den bis jetzt gegebenen Erklärungsversuchen der
von Weber herrührende. Dieser nimmt eine langsam fortschreitende
Vertaderung der Nerven von der Peripherie (der Aeusserungsstelle der
Diphleritis) nach dem Rückenmark an, von welchem letzteren aus
dann die Innervationsstörungen eingeleitet werden. We ber vergleicht
diese Entstehnnysweise mit der des traumatischen Tetanns: beide haben

<sup>\*)</sup> Lancet 1858 Vol. II. p. 4.

<sup>\*\*)</sup> Berliner clinische Wochenschrift 1865. No. 13.

das gemein, dass ein gewisser, nicht stets gleicher Zeitraum zwischen dem Anfang der peripherischen Verletzung oder Veränderung und dem Anftreten der centralen Störung liegt; dass ferner, wie nur selten eine Verwundung zu Tetauus führt, so anch nur auf einzelne Diphteriten paralytische Innervationsstbrungen folgen; dass endlich, wie die kleinsten Wunden Tetanus erzengen können, so anch die leichtesten Diphteritsfälle hänge nerbeliche Innervationsstörungen bedingen. Sorgfältige, namentlich microscopische Unterschengen der Nerven an den gelähmten und den vorher diphteritscherkrankten Stellen, sowie Untersuchungen des Rückenmarks haben über die Berechtigung dieser Anfässung und über die Genese der dinhetritischen Lähmungen überhanut zu entscheiden.

§. 231. Den Lähmungen nach acnten Krankbeiten schliessen wir endlich einen Ueberblick dejenigen Lähmungen an, weiche im Gefolge constitutioneller, dyscrasischer und cachectischer Erkrankungen vorkommen, deren specielle Pathogenese jedoch meist noch wenig bekannt ist. Am genanseten studirt sind die syphilitischen Lähmungen. Ueber die anderen Formen liegt dagegen zur ein spärliches, clinisches und pathologisch-anatomisches Material vors die Necroscopien haben öfters negative Resultate geliefert; die sich aufdrängenden Fragen asch dem Connex zwischen dem Grundleiden und der Lähmung, nach dem Sitze und der speciellen Entstehungsweise der letzteren harren zum Theil noch unaufgeklärt ihrer Entscheidung.

Wir wollen der Reihe nach auf die Lähmungen bei constitutionellem Rhenmatismns, bei Gicht, Syphilis und bei verschiedenen dyskrasischen und cachektischen Zuständen einen Blick werfen.

Die Lähmungen, welche mit constitutionellem Rheumatismus im Zanammenhang stehen, sind natürlich wohl von den durch sogenannte rheumatische Noxen eutstandenen (z. B. den rheumatischen Facial- und Radiallähmungen) zu naterscheiden. Man könnte, um diesen Unterschied schäfter zu präcisiren, Lähmungen der letzteren Art lieber als refrigeratorische oder atmosphärische bezeichnen, und nur die mit toostitutionellem Rhenmatismus zusammenhängenden als rheumatische. Letztere erscheinen entweder im Verlanfe eines exetuten Gelenkheumatismus oder nach einem sochen, klürzen der längere Zeit nach dem Verschwinden der allgemeinen und Gelenkwuntsome. Im ersteren Fälle estwickela sie sieh in der Reseglarasch. oft ausserordentlich rapid - im letzeren Falle meist viel langsamer. Die Lähmung ist bald eine partielle, auf einzelne Muskeln und Muskelgruppen beschränkte, bald tritt sie in hemiplegischer oder paraplegischer Form auf; sie kann in manchen Fällen spontan oder unter geeigneter Behandlung bald wieder verschwinden, auch plötzlich auf andere Muskeln überspringen; in schwereren Fällen ist sie mit entschiedenen Symptomen eines Centralleidens verbunden und führt in der Regel zum tödtlichen Ausgang. Die Section hat in solchen sehr rapid und letal verlaufenden Fällen von rheumatischer Paraplegie eitrige Meningitis allein (Lebert) oder in Verbindung mit Erweichung und Destruction der weissen Vorderstränge (Jaccoud), in mehr chronischen Fällen chronische Spinal-Meningitis und Sclerose des Rückenmarks nachweisen können. Es erscheint daher nicht nothwendig, mit Eisenmann auch eine bloss functionelle Lähmung (rheumatische Neurose) für diejenigen Fälle anzunehmen, in denen nur vorübergehende oder partielle, rasch verschwindende, ihren Ort wechselnde Lähmungen bestehen. Auch diese beruhen wahrscheinlich auf materiellen Läsionen in den peripherischen Nerven und Nervencentren, deren Sitz und Natur uns einstweilen allerdings noch unbekannt sind. Mit Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, dass die mehr partiellen, peripherischen Lähmungen öfters mit den schon von Frorien beschriebenen, von Vogel auch am Neurilem nachgewiesenen rheumatischen Nodositäten in causalem Zusammenhange stehen, während es sich bei den günstig verlaufenden rheumatischen Hemiplegien und Paraplegien wahrscheinlich um vorübergehende Congestivzustände in den Hirn- und Rückenmarkshäuten, vielleicht auch um serose Ergüsse (die schon von Frank, auch von Trousseau angenommene Hydrorachis rheumatica) handelt.

nm die Paraplegien und die Rückenmarkserweichnng als Folge der Gicht zu betrachten. Neuritis mit Schwellung und Exsudation längs der Nervenstämme ist ein bei Arthritischen nicht ganz seltener Zustand, führt aber häufiger zu neuralgischen Affectionen und dadnrch bedingter Immobilität, als zu eigentlicher Lähmung. Erscheinungen einer Meningitis spinalis können znweilen dem Ausbruche von Arthritis vorangehen und paretische, namentlich paraplegische Zustände zurücklassen. In diesen Fällen ist der Zusammenhang ganz unklar; ist die Arthritis Folge des Spinalleidens? oder hat sich letzteres bereits unter dem Einflusse constitutioneller Arthritis entwickelt? - In manchen Fällen sind die Lähmungen, welche sich namentlich in der Umgebung gichtischer oder überhaupt entzündeter Gelenke entwickeln. (z. B. in den Streckern des Oberschenkels bei Kniegelenksentzündung) wohl nur Folgen der durch Unthätigkeit bedingten Alteration, nicht, wie man anch angenommen hat, reflectorisch von den hyperästhetischen Gelenknerven aus bedingte Symptome. Was in der balneologischen und ähnlichen Litteratur unter gichtischer Lähmung verstanden wird, ist in der Regel nichts weiter als eine durch das gichtische Gelenkleiden veranlasste Immobilität, arthropatischen oder myopathischen Ursprungs.

§. 233. Lähmungen bei constitutioneller Syphilis. Unter den syphilitischen Neuropathien gehören Lähmungen zn den häufigsten. Dieselben betreffen oft nur einzelne Nervengebiete, und zwar mit besonderer Vorliebe bestimmte, namentlich cerebrale Nervenbahnen (Oculomotorius, Abducens, Trochlearis, Facialis); in anderen Fällen treten sie in Form progressiver Hirnnervenlähmung, seltener als apoplectische oder allmälig sich entwickelnde Hemiplegie, noch seltener als Paraplegie auf. Bei den auf einzelne Nervenbahnen beschränkten Paralysen leiden zuweilen auch nur einzelne Muskeläste. z. B. nur der vom Oculomotorius versorgte Levator palpebrae snperioris, dessen Lähmung (Ptosis paralytica) nach Sandras so häufig ist, dass er meint, man könne aus dieser Lähmung allein schon einen Schlass auf syphilitische Kachexie machen. Lähmnagen der Blase und des Sphincter ani sind ebenfalls beobachtet. - Wie es scheint, können in jedem Stadinm der constitutionellen Syphilis Lähmungen auftreten. Nach einer von Györ (in Christiana) veröffentlichten Zusammenstellung trat Paralyse in 2 Fällen unmittelbar nach dem Ausbruch der constitutionellen Syphilis auf; in 11 Fällen nach einigen Monaten bis zu einem Jahre; in 8 Fällen bis zu 8 Jahren, in den übrigen noch später (in einem erst nach 16 Jahren!). Zehn Kranke wurden, ehe sie paralytisch wurden, wiederholt an Syphilis behandelt, die fibrigen dagegen nnr einmal, so dass der Einfluss recidivireuder Erkrankungen zweifelhaft zn sein scheint.

Die Läsionen, welche den syphilitischen Lähmungen zu Grande liegen, haben ihren Sitz zum Theil in den köndernen und häutigen Unshällungen des Gebirns nnd Bückenmarks, zum Theil in den Norderungspartens absilt. Syphilitische Erostosen und Periotosen an der Schädelbasis sind eine ziemlich hänfige Ursache von Hirznervenlähmung; Exostosen im for: stylomastoldes oder im meatsa auditorins syphilitische Paraplegie veranlassen, die ausserdem auch durch syrbilitische Paraplegie veranlassen, die ausserdem auch durch streffenden unteren Extremität herbeißhren. In anderen Fällen liegen den syphilitischen Lähmungen irritativ-enträndliche Zustände der Meningen, Verdickung und Synschie der weichen Hänte unter einzuder, mit der dura, und mit dem Gehirn, Arachnitis chronica eerebralis oder spinials zu Grande.

Es fehlt hier noch sehr an Sectionsbefunden; doch scheinen solche Erkrankungen der Meningen namentlich denjenigen syphilitischen Lähmungen zu entsprechen, welche bereits in einer früheren Epoche der Syphilis, oft simultan mit Iritis serosa syphilitica, auftreten, da Kuochenerkrankungen und Gummata bekanutlich vorzugsweise in späteren Stadien vorzukommen pflegen. - Eine dritte Eutstehungsursache syphilitischer Lähmungen ist die Entwickelnng speeifisch-syphilitischer Producte (Gummata) in deu Ceutreu oder in peripherischen Nerven; man hat dieselben im Oculomotorins, Abdneens, Facialis u. s. w., ebenso in den verschiedensten Stellen des Gehirns, namentlich auch in den motorischen Ceutralganglieu, in der Conticalund Markschicht der Hemisphären, nachweisen können. Eudlich scheint auch diffuse Sclerose im Gehirn und Rückenmark unter dem Einflusse der Syphilis zu entstehen. - Trotz des Vorhandenseins so zahlreicher und mannichfaltiger Läsionen haben einzelne Antoreu doch anch eine davon unabhängige, functiouelle oder rein dyscrasische Lähmung im Gefolge von Syphilis annehmen zu müssen geglaubt. Die angeblich negativen Sectionsbefunde, welche zur Stütze dieser Ansicht anfgeführt werden, sind jedoch viel zn lückenhaft, da man in der Regel nur an die Möglichkeit syphilitischer Skeleterkrankungen dachte und dem Verhalten der Meningen und der Nervenapparate selbst keine genauere Beachtnng schenkte.

Einzelne haben auch die syphilitischen Lähmungen, wie überhaupt die Neuropathien Syphilitischer, dem Mercurgebrauch zuschreiben wollen: eine Frage, über welche, wie man wohl annehmen kann, die Wissenschaft nachgerade zur Tagesordnung übergegangen ist.

Die Prognose der syphilitischen Lähmangen ist insofern eine gnastige, als die ihnen zu Grunde liegenden anztomischen Läsionen, gleich anderen Producten der constitutionellen Syphilis, einer raschen Rückbildung darch Mercu- und Jodkalimngebrauch fähig sind. Doch seheinen mehr die syphilitischen Siedeterkrankungen (Exostosen, Periostosen, Caries und Necrosen), als die specifischen Krankheiten der Meningen und die eigentlichen Gummata der Nervensubstanz einer verhältnissmässig schnellen und anhaltenden Besserung fähig zu sein; auch sind Recidive syphilitischer Knochen- oder Hirnleiden bekantlich nicht selten.

§ 234. Tubercnlose kann in ihren Ehdstadien unter eigenhämlichen paralytischen Erscheimungen verlaufen. Bene dikt beobachtet in drei Fällen eine ziemlich rasch fortschreitende Hemiplegie mit beginnenden Lähmungen in der anderen Seite, mit bedeutend verminderter electrischer Reaction in der gefähmten und ebenso verminderter Reaction in der anderen Seite. Die Section regab einmal Hämorrhagie nut Tüberculose in der Grossbirrainenisphäre, das zweite Mal grane Degeneration der spinalen Hinterstränge, das dritte Mal Tüberculose und Erweichung der Grossbirrainde und der umgebenden Markschicht. Diese Befunde sind jedoch, nach Benedikt, zur Erklärung der voraufgegangenen Erscheinungen ungenügend, zumal dieselben unter einander stark differien und im zweiten Falle sich aus Gehirt ganz intast zeigte; die Lähmung scheint vielnehr mit der Gachesie selbst in einem gewissen noch unermittelten Causalnexus zu steben.

Pellagra ist zuweilen mit Lähmungen, besonders in paraplegischer Form verbunden. Bei der Autopsie solcher Kranken hat man ebenfalls Oedem oder anch eine beträchtliche Vermehrung der Cerebrospinalflüssigkeit nachgewiesen (Gintrac).

Eine Cachesie der Tropenländer, namentlich Ost-Indiens, das Beriberi ist hänfig die Ursache paraplegischer Lähnung. Die Untersnehungen von Fonssagrives und LeRoy de Méricourt lassen die übernan starke ödematöse Durchtränkung aller Gewebe als wahrscheinliches Substratt dieser Lähnungen ansehen.

## Allgemeine Therapie der Lähmungen.

§. 235. Wie bei den Nenralgieu und Auästhesieu, ist auch hei Behandlung der Lähmungen in erster Reihe den vorhandeueu Causalmomenten Rechnnng zu trageu. Es bezieht sich dies in doppelter Weise einmal auf das eigeutliche pathologisch-anatomische Substrat der Lähmung (den in irgend einem Theile des Bewegungsapparates liegeuden Krankheitsheerd) - sodann auf die entferntereu ätiologischen Bedingungen und Anlässe, die im concreten Falle hei der Genese der Lähmung als mitwirkend augeseheu werden müssen. Aus den vorhergehenden Abschnitten ist zu ersehen, dass uns bei einer grossen Reihe von Lähmungen die Kenntniss des wahren pathologisch-anatomischen Substrats uoch mehr oder weniger vollständig maugelt. Wir könneu den Sitz des Krankheitsheerdes z. B. bei vielen toxischen Lähmungen, bei den Lähmungen nach acuteu und constitutionellen Krankheiten oft höchstens mit grösserer oder geringerer Wahrscheinlichkeit vermuthen; die Qualität der in der Nerveusuhstanz stattfindenden Veräuderung entzieht sich in noch zahlreicheren Fällen unserer Diagnose gänzlich. Unter solchen Umständen sind die mehr indirecten entfernteren Bedingungen und Anlässe für die Causalbehandlung in erhöhter Weise massgebeud. Wo anch diese fehlen, oder wo wir ans anderern Gründen auf eine Erfüllnug der Cansalindicationen verzichten müssen, da stehen uns allerdings gerade für die empirisch-symptomatische Behandlung der Lähmungen noch Mittel zu Gebote, deren Leistungeu zum Theil zu den gläuzendsten auf dem gesammten Gebiete der Therapie gezählt werden dürfen.

§ 293. Uuter den perij herischen Lähmungen hieten unstreitig diejeligie einer cansalen Behandlung die günutigsten Chancen, welche durch einen von aussen her auf den Nerv einwirkenden Druck aus organischer Vernalissung herbeigeführt werden. Ist die Ursache der Compression entfernhar, wie es z. B. bei Phlegmonen, Abseessen, Knocheansfectionen, oherflichlichen Nenhildungen u. s. w. häufig der Fall ist, so kann mit ihrer Beseitigung (sei est urch innere Mittel oder auf mechanischem, operativem Wege) auch die Lähmung oft zum Verschwinden gebracht werden. Häufig jedoch genügt auch hier die Beseitigung der Lähmunganrasche nicht zur Heilung, weil in Folge intensiver oder langdanernder Compression secundäre, degenerative Verfaderungen in Nerven und Maskeln sattgefunden haben

können. — Unginstiger gestaltet sich das Verhiltniss bei denjenigen Lähnungen, welche durch vom Nevren selbst angehende Geschwülste (Pseudoneurome oder wahre Neurome) herbeigeführt werden. Diese Geschwülste sind auf keine Weise zu besettigen, als durch Erstripation, wobei aber in der Regel eine vollständige Continuitätstrennung und Resection der Nevren vorgenommen werden muss, so dass der Erfolg in Hinsicht auf die skollität äusserst zweifehahre Natur ist. In seltenen Fällen ist es allerdings gelnagen, solche Geschwülste, namentlich bei peripherischen der latefalme Sitze derselben, mehr zu enneleiren, so dass der eigentliche Nerv oder weigstens ein Theil seiner Fässer in unverfetzten Zusammenhage blieb (Virchov zusammenh

Bei den neuritischen Lähmungen ührt eine Behandlung durch reithe Blusteibung, Ableitungen u. sw. allein nur selten zum Ziele. Erfolgreicher ist die gleichzeitige Anwendung der Electricität — namenllich des constanten Stroms (vgl. unten). Bei Lähmungen durch Traumen der Nervenstämme kann die Beseitigung eingedrungener fremder Körper, die Bekämpfung consecutiver Entzindungen a. sw. häuge rehiescht werden. Wo Continuitästerenungen oder starke Quetschungen der Nervenstämme der Lähmung zu Grunde leigen, besitzen wir kein einigermassen habtbare Mittel, um das Zustandekommen der Regeneration zu fördern oder zu beschleunigen. Hechstens köunte man (auf Grund der früher erwähnten Hertz'schen Beobachtungen) von ruhiger Läge der verletzten Theile und adaurch bedingter möglichster Coaptation der getrennten Nervenenden eine Abkärzung erwarten.

§ 227. Unter den Lahmungen spinalen und eerebralen Ursprungs besteht die Erdülung der Caussal-dideationen obenan bei
denjenigen, welche darch Traumen oder durch eine von ansen
wirkende Compression, durch Entzadung der Hainet Hyperanien des
Rückenmarks und Gehirns, und partielle Circulationsstraugen in
der Unngebung von Heerdaffectionen berbeigeführt werden. Wo traumatische Verletzungen oder organische Erkrankungen der knöchernen
und häutigen Umbillungen des Rückenmarks und Gehirns der Lähmung zu Grande lügen, kann in vielen Fällen nach Beseitigung des
Grundlidens die Lähmung versehwinden oder wenigstens einem directen Verfahren zugänglicher werden. — Hyperämien des Rückenmarks und Gehirns sind oft Folgenustände entfernter anderweitigen
Erkrankungen C.B. des Herzens), oder localer Circulationshemmnisse (z. B. bei Compression der Jugularvenen) oder endlich allgemeiner Circulationsanomalien, vie bei feberhafte Krankheitel ner

toxicationen etc. - die Therapie muss daher hier noch weiter zurückgreifen und sich znm Theil mit der Bekämpfung dieser entfernteren Ursachen beschäftigen. Häufig werden daneben oder gerade zur Erfüllung dieser Aufgaben allgemeine und örtliche Blutentziehungen, die locale Anwendung der Kälte, der Gebrauch von Mitteln, welche die Herzthätigkeit herabsetzen. Ableitungen auf den Darm u. s. w. - vor Allem aber eine vorsichtig regulirte Lebensweise und Diät nicht fehlen dürfen. Wesentlich auf dieselben Verfahren sind wir auch den mehr localen Hyperämien und ihren Folgezuständen gegenüber angewiesen, welche sich in der Umgebnng von Heerdaffectionen (Hämorrhagien, Encephalitis und Myelitis, Tumoren n. s. w.) entwickeln. - Um die durch Hämorrhagie zertrümmerte Substanz des Rückenmarks und Gehirns wieder herzustellen, besitzen wir selbstverständlich ebenso wenig geeignete Mittel, wie zur Herstellung der Continuität eines getrennten Nerven. - Ansser der Bekämpfung örtlicher oder allgemeiner Hyperamien und der Verhütung von Recidiven durch eine vorsichtige Lebensweise, hat man anch bei vielen cerebralen und spinalen Lähmungen Verfahren angewandt, von denen man theils in ziemlich unbestimmter Weise eine örtliche Derivation. theils eine Förderung der Resorption vorhandener Exsudate. Extravasate, Bindegewebshyperplasien u. s. w. erwartete. Zu den ersteren Verfahren gehörten vor Allem die Application von Vesicantien. Fontanellen, Haarseilen, die Anwendung der Moxe, des Glüheisens und sonstiger Caustica, die Einreibung von Crotonöl, Ung. tartari stibiati und ähnlichen Dingen. Die Wirkungen dieser Mittel in zahlreichen Fällen zu leugnen, wäre beinahe ebenso vermessen, als die Fälle präcisiren zu wollen, in denen sie Erfolg haben und haben müssen. Das Wenige, was wir über die Wirkung der Hautreize wissen, berechtigt uns wenigstens zn der Annahme, dass diese Mittel durch allgemeine und örtliche Veränderungen der Blutcirchlation einen günstigen - freilich bei unpassender Anwendung anch schädlichen - Einfluss ausüben können, wie dies bereits bei der Therapie der Nenralgien mehrfach erwähnt wurde.

Zu desjenigen Mitteln, von denen vorzugsweise eine Resorption oder anderweitige heilsame Gewebsveränderung gehoft wird, gehören die Merkurfallen, das Jodkailum, die Kaltwasserkuren, die See, Sool, Dampf- und romischen Bäder, die Thermalbäder. Der Natzen der Merkurialien und des Jodkailum ist bei specifisch sphilitischen Neublidungen in den Centren und ihren Umbüllungen entschieden bewährt; jedoch zeigen sich dieselben Mittel auch bei perschieden bewährt; jedoch zeigen sich dieselben Mittel auch bei periostalen und meningitischen Entzindnagsproducten und anderweitigen riritativen Gewebeveränderungen zuweilen erfolgreich. Von den halneologischen Heilmitteln wird weiter unten die Rede sein; hier sei aur bernetkt, dass man namentlich von den Thermahlädern und Thermahoologheiten eine sohrhe resorptionsförderade Wirkung vorauszusetzen pliett, und dass diese Meinung besonders durch die günstigen Erfolge der Thermen bei Lähmungen, welche anf abgelauftener Meningitis spinalis und cerebrospinalis beruhen, einigermassen gestätzt wird.

§. 238. Bei den ischämischen Lähmungen wäre die Ursache der mangelhaften arteriellen Bhtzafuhr zu bekämpfen. Zuweilen verschwindet dieselbe spoatan, wie in dem mitgetheilten Falle von Hall; hänfiger jedoch ist sie nicht zu besettigen und führt sogar zum Tode, wie die Fälle von Barth (Ohliteration der Aorta), Charcot (Aneurysma und Ohliteration der fliaca n. s. w.) beweisen

Die auf allgemeiner Anämie und Chlorose beruhenden Lähmungen erfordern ein geeignetes diätetisches Verhalten (Aufenthalt in gesunder Lnft, nöthigenfells in einem elimatischen Cnrorte, kräftigende Nahrung n. s. w.) nehst den inneren Eisenpräparaten und eisenhaltigen Mineralwässern, werden aber durch dieses Verfahren allein nur selten heseitigt. Die Causaltherapie der Bleilahmungen fällt mit der schon früher besprochenen prophylactischen und cansalen Behandlung der Bleicolik zusammen; sie richtet jedoch für sich allein hier wenig ans, während die Elektricität auf diesem Gebiete ansgezeichnete Erfolge aufznweisen hat. Unter den ührigen toxischen Lähmnngen weichen diejenigen, welche auf acnten Intoxicationen heruhen, soweit letztere nicht zum letalen Ende führen, oft einer gegen das Grundleiden gerichteten Behandlung. Besteht dagegen die Lähmung nach dem Schwinden der ührigen Vergiftungssymptome fort, oder entwickelt sie sich allmälig im Verlaufe chronischer Vergiftungen, so ist ansser der Cansalbehandlung ebeufalls die Anwendung der Electricität oft dringend geboten.

Bei den Refle ziß humngen bildet, soweit diese Bezeichung berhaupt eine zutreffende ist, die Beseitigung anhewishnere Krankheitsreize, namentlich in den inneren Organen (Darmkanal, Nieren, Ureten, Ovarien, Vorein, Urethra u. s. w.) ein nothwendiges Postulat. Es sei hier aur an die hysterischen Lahmungen erinnert, deren Versehwinden man nach Beseitigung primärer Veränderungen am weiblichen Genitalapparta zuweilen beobachtet.

Bei den nach acuten Krankheiten zurückbeibenden Lähmungen ist von einer cansalen Behandlung nur selten die Reda. As Sitz und Natur der veraulassenden Läsion meist uubekannt sind. Die Behandlung kann daher fast überall nur eine empirisch-symptomatische sein (Badecaren, Electricität). Viele dieser Lähmungen (ammettlich unter den diphteritischen) verschwinden spontan oder, was dasselbe sagen will, unter dem Gebrauche der allerverschiedensten Mittel. Kein Wnader also, dass zahlreiche Specifica sich Rür erwärben unter denen ich nur die Empfehlung der Eisenpräparate, des Argentum nütricum, Jodkalium, des Leberthrans, Strichnins u. s. w. bei diphteritischen Paralysen hervorbebe.

Die Lähmungen bei chronischen constitutionellen Krankheiten (chronischen Rheumatismus, Arthritis, Sphilis) erfordern eine gegen das Grundleiden gerichtete, ditäteisch-pharmacentische Behandlung. Häufig führt diese allein freilich nicht zum Ziele, so dass auch hier symptomatische Verfahren (namentlich die Electricität) hizzurteten müssen.

8, 239. Unter denienigen Heilverfahren, welche nicht sowohl durch specielle Causalindicationen, sondern vielmehr durch die Lähmnng als solche bedingt werden, branchen wir den reizenden Einreibungen, reizenden Localbädern, Douchen etc. - selbst dem als Specificum berühmten Strychnin nur eine flüchtige Beachtung zu schenken. Eingehendere Besprechungen erfordern dagegen die balneotherapentischen Knrmethoden, sowie vor Allem die Anwendung der Electricität und Gymnastik. Die beiden letzteren Agentien sind recht eigentlich als der Indicatio morbi entsprechend, als antiparalytische Heilverfahren im engeren Sinne zu betrachten. Ihre methodische Ausbildung im Sinne localisirter Application und ihre allgemeinere Auwendung bezeichnen die wichtigsten Fortschritte in der Behandlung der Lähmungen - Fortschritte, welche wesentlich den beiden letzten Decennien angehören, und welche vielleicht glänzender als irgend eine andere Thatsache die oft ausgesprochene Behanptnng von der therapentischen Unfrnchtbarkeit unserer Zeit widerlegen. Vergleichen wir die Resultate, welche die Behandlung der Lähmungen hentzutage darbietet mit den vor etwa dreissig Jahren erzielten, wo man ausser einer (dnrch mangelhafte Diagnostik getrübten) Causalbehandlung nur die reizenden Einreibungen, Strychnin u. dgl. kannte, so mnss auch der hartnäckigste Pessimismus diesem überwältigenden Zengnisse therapeutischen Fortschritts gegenüber verstummen.

Eulenburg, Nerrenkrankheiten

Ueber die örtlichen Einreibungen reizender Substanzen (in Gestalt von scharfen ätherischen Oelen, Linimenten, Salben, spirituösen Flüssigkeiten u. s. w.) habe ich mich bereits bei den Anästhesien ausgesprochen. Diese Mittel leisten auch bei den Lähmungen nicht mehr als dort, und ihre Empfehlung entstammt eben einer Zeit wo man wenig oder nichts besseres besass; traurig aber ist es, diese gäuzlich obsoleten Verfahren auch noch heute als Deckmantel therapeutischer Ignoranz oder Trägheit dienen und den besseren Mitteln ihren wohlberechtigten Wirkungskreis schmälern zu sehen. Nicht besser steht es mit den warmen Localbädern, mögen sie nur Wasser oder auch noch einen Znsatz von Salz, Soole u. dgl. enthalten, und mit den berüchtigten Thierbadern. Es sind dies Mittel, deren Nutzen für die Beseitigung von Lähmungen völlig illusorisch ist, und deren Empfehlungen bestenfalls auf Verwechselung von Zuständen passiver Immobiliät der Gelenke, Muskeln u. s. w. mit wirklicher Lähmung beruhen. Auch von der örtlichen Applieation von Douchen an gelähmten Theilen ist dasselbe zu sagen.

§. 240. Das Strychnin galt ehedem als Specificum und als Hanptmittel gegen Lähmungen, namentlich gegen cerebrale und spinale. Diesen Ruf verdankt es der seit langer Zeit bekannten Thatsache, dass bei Tbieren und Menschen unter Einwirkung toxischer Strychnindosen allgemeine tetanische Krämpfe entsteben, die bekanntlieb einer gesteigerten Erregbarkeit der medullären Reflexapparate ihren Ursprung verdanken. Man dachte sich nun; dass das Strychnin vom Rückenmark aus heilsame Erregungen in den gelähmten Muskeln hervorrufen könne - zumal da man öfters constatirte, dass die Strychninkrämpfe in gelähmten Muskeln und Gliedern zuerst oder vorzugsweise auftraten. Letztere Erscheinung habe ich selbst mebrere Male beobachtet; sie erklärt sich aber einfach aus dem Umstande, dass eine Combination von Lähmung und örtlicher Erhöhung der Reflexerregbarkeit bestehen kann, und zwar, wie früher erörtert wurde, dann wenn die Lähmungsursache oberhalb der Abgangsstelle der Reflexbogen im Rückenmark gelegen und die centripetale Bahn bis zu letzteren gleichzeitig frei ist. In solchen Fällen ist der hemmende Einfluss des Gehirns auf das Zustandekommen von Reflexen in den gelähmten Theilen ausgeschlossen, und es können daher unter Anwendung von Giften, welche die Reflexerregbarkeit allgemein steigern, da Reflexe bei minimaler Reizstärke in den gelähmten Theilen zuerst oder vorzugsweise auftreten. Die Erregbarkeit der peripherischen Nerven und Muskeln gelähmter Theile

wird durch Strychnin nicht nachweisbar gesteigert; ich habe mich wenigstens ganz vergeblich bemüht, durch Messungen mit tetanisirenden Inductionsströmen (mittelst Bestimmung der zuckungerregeuden Minimaldistauz) einen positiven Erregbarkeitszuwachs gelähmter Nerveu und Muskeln nach örtlicher Strychnin-Injection zu constatiren. Die antiparalytischen Leistungen des Strychuin sind denn auch im Allgemeinen ziemlich zweifelhafter Natur. Deu entschiedeusten Nutzen sieht man vom Strychniu bei gewissen Motilitätsstörungen der Blase und des Mastdarms (Enuresis, Jucoutiueuz, Prolapsus recti u. s. w.), die iedoch nicht sowohl auf wirklicher Lähmung, als wahrscheinlich auf einem verminderteu Reflextonus dieser Organe beruhen. - Was die Anwendungsweise betrifft, so giebt man innerlich theils die strychninhaltigen Praparate der Nux vomica (Extractum sem. Strychni aquosum zu 0,03-0,18; spirituosum zu 0,01-0,06 pro dosi) - theils das Strychnin selbst, entweder rein oder in schwefelsaurer und salpetersaurer Verbindung (alle drei zu 0.003 - 0.01. = 1 -1 Gran pro dosi, am besten in Pillen). Auch hat man früher vielfach das Strychnin epidermatisch in Salben, in öligen Einreibungen, oder endermatisch durch Aufstreuen in Vesicatorflächen zur Anweudung gebracht. Bei letzterem Verfahreu ist die Stärke der zur Wirkung gelangenden Dosis und somit des resultirendeu Effects überaus unsicher. Weit besser ist in dieser Beziehung die hypodermatische Injection von Strychnin, wobei ebenfalls Strychnium nitricum oder sulfuricum in wässeriger Lösung angewendet wird. Die Dosis darf dabei uur die Hälfte der für deu innereu Gebrauch festgesetzten betragen - also 0.0015 - 0.005 - und muss sehr allmälig steigeu, da, wie ich beobachtet habe, uach darüber hinausgehender Dosis (0,006) schon beachtenswerthe Erscheinungen der Strychniniutoxicatiou auftreteu konnen: Vibratioueu iu den Extremitäteu, wie beim Fieberfrost, Ziehen und Spannung in den Kaumuskeln, Seusationen verschiedener Art in der Haut, und erhöhte Empfänglichkeit gegen äussere Reize.

Aach die Strychnis-Injectionen haben sich am meisten bei Blascalibnung (Lovent), bei Incontinent und Eunresis (Bois, Fronwäller) und Prolopsus recit (Wood, Dolbena, Foucher n. s. w.) bestärt Ansereien liegen Besbechtungen über Erdige vor bei Facialibnungen (Courty, Pietzer, Saemann, Lorent) Simmahadibnungen (Waldenbarg, Neudörfer), putellelen und paraphejeisten Extremitikatalibnungen (Bebler, Lorent, Euppaner, Mader) und bei diffuser diphetitiskert Lähmung (Leube). Neuendigs befürenvett Hunter') die Auvenders befürenvett Hunter') die Auven-

<sup>\*)</sup> Hnater, british and for med. chir. review, April 1868. p. 445-454.

dung der Strychnia - Injectionen bei apoplectischen Hemiplegien, bei traumatischen, spinalen und peripherischen Lähmungen u. s. w. — Leb habe die Strychnin-injectionen bei den mannichfaltigisten Lähmungsformen versucht, kann ihnen jedoch einen entschiedenen oder gar mit der Electricität concentrienden Heileffect nirgends machrichnen, und halte fire Anwendung im Ganzen für vollkommen entbehrlich.

§. 241. Die balneotherapeutischen Verfahren spielen in der Behandlung zahlreicher Lähmungsformen eine hervorragende Rolle. Leider ist die vergleichende Beurtheilung ihrer antiparalytischeu Leistungen einigermassen erschwert durch die literarische Behandlung, welche diesem Gegenstande bisher im Allgemeinen zu Theil wurde. Ich spreche hier nicht davon, dass in einzelnen Fällen nicht die uöthige Unbefangenheit in der Beurtheilung und Abwägung der Heileffecte stattgefunden hat, dass die Leistungen einzelner Kurorte und Kurmethoden hier und da in ungemessener Weise in den Vordergrund gedrängt und überschätzt wurden. Im Allgemeinen zeigt sich nach dieser Richtung hin neuerdings eine erfreuliche Mässigung. Allein sehr beklagenswerth ist ein anderer Uebelstand, den ich wenigstens bei Durchmusterung der balueologischen und freilich auch anderweitiger Literatur häufig empfunden habe. Es werden unter dem Nameu von Lähmungen die allerverschiedensten Motilitätsstörungen. nicht bloss wirkliche Paralysen, sondern auch primäre Myopathieu, Zustände passiver Immobilität aus osteopathischer oder arthropathischer Veranlassnug, Coordinationsstörungen (wie bei Tabes dorsnalis) u. s. w. bunt zusammengeworfen. - (Ich will nur an die häufige Anfführung der Tabes als "progressive Spinalparalyse" erinnern). -Das Endnrtheil über die antiparalytischen Leistungen einzelner Kurorte und Kurmethoden muss durch eine solche diagnostische Verwirrung in hohem Maasse getrübt und unbrauchbar gemacht werden.

Die gegen Lähmungen in Rnf sehenden halmeologischen Heilmittel sind vorzugsweise: die indifferenten Thermen (Gasteiu, Wildhad, Teplitz, Wieshaden, Warmbrunn, Schlangenbad, Ragaz, Pfäffers, Leuk, Plombières): und die Thermalsoolbäder (Rheme, Nauheim) Nächsden kommen Sehwefelhäder, Flehtenusdelbäder, Dampfhäder, kalte Sool- und Seebäder und die Kaltwasserkuren zur Anweudung. Obwohl wir für einzelne der geanmen Kenrorte werthvolle Fingerzeige besitzen (es sei nur an die bezäglichen Publientien en von Schmelkes und Karmin in Teplitz erinnert) — so ist es decht für jetzt äusserst sehwierig, mit einiger Bestimmtheit anzugeben, bei welchen Lähmungsformen specield diese oder jene Kurorteden Vorzug verdienen. Nur einzelne Formen aus der grossen Masse der Lähmungen, welche alliährlich Gegenstand balneologischer Behandlung werden, will ich herausheben, weil dieselben ein einigermassen feststehendes, empirisch begründetes Urtheil noch am meisten gestatten. Vor Allem werden, wie schon erwähnt, die Lähmungen, welche nach exsudativer, spinaler und cerebro-spinaler Meningitis zurückbleiben, in den Thermen, den Thermalsoolgnellen und anch in den Kaltwasserheilanstalten nicht selten erfolgreich behandelt. Die frischeren Fälle scheinen sich für die einfachen warmen Bäder und Thermalsoolbäder (Rehme) - die älteren, protrahirten für die Anwendung sehr heisser Bäder (Teplitz, Wiesbaden) und energischer Kaltwasserkuren vorzugsweise zu eignen. Ebenso verhält es sich anch mit den sogenannten essentiellen Lähmungen der Kinder. -Bei den apoplectischen Hemiplegien wirken, wie dies jetzt von einsichtsvollen Badeärzten, z. B. den oben genannten Teplitzer Balneologen\*), ziemlich allgemein anerkaunt ist, Bäder von hoher Temperatnr entschieden ungünstig. Dagegen ist bei diesen Zuständen der Aufenthalt in hochgelegenen Gebirgsknrorten die Anwendung mässig warmer indifferenter oder Soolbäder und leichter Kaltwasserkuren, in Verbindung mit der Electricität, am meisten zu empfehlen.

Anch bei den von chronischen Heerderkrankungen im Gehirn und Rückenmark abhängigen Lähmungen dürfen nnr Bäder von niedriger Temperatur (24-26°) und von kurzer Dauer (ca. 10 Minnten) in Verbindung mit der Electricität zur Anwendung kommen. Bei den Lähmungen im Gefolge von Anämie und Chlorose, ferner bei den schwereren Lähmungsformen, welche im Reconvalescenzstadium aenter Krankheiten oder bei constitutionell - dyscrasischen Krankheiten entstehen, sind vor Allem der Aufenthalt in südlicher gelegenen klimatischen Knrorten, ferner anch indifferente laue Bäder, Soolbäder, Schwefel- und Fichtennadelbäder oft von günstiger Wirkung. - Die hysterischen Lähmungen, auf welche wir bei specieller Besprechung dieser Krankheit zurückkommen, erfahren auch in den Thermal- und Soolbädern nicht selten Besserung. Die peripherischen namentlich traumatischen und rheumatischen Lähmungen werden sowohl durch Kaltwasserkuren, als durch warme Bäder und Dampfbäder häufig gebessert, in anderen Fällen dagegen ganz erfolglos be-

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. Schmeikes Sedimente meiner Praxis an den Thermen zu Teplitz, Berlin 1867. — Karmin, die Resultate der combinirten balneo - electrischen Bebandlung in Teplitz, Wien 1870.

handelt; was nicht befremden kann, wenn man die so sehr verschiedene Intensität der primären Läsion sowohl, wie auch der secundären Veränderungen in Nerven und Muskeln, wie sie sieh durch die Resultate der electrischen Exploration kundgeben, mit in Betracht zieht. Für die schwereren Fälle verspricht jedenfalls die nenerdings besonders in Teplitz cultivirte Combination der thermalen und electrischen Behandlung woit rascheren und solideren Erfolg, als die einfache Thermalkur<sup>4</sup>).

8, 242. Die Electricität ist hentzutage wohl als das wichtigste, am allgemeinsten und erfolgreichsten angewandte Antiparalyticum zn betrachten. Das Verdienst, dieses Heilagens für die Therapie der Lähmungen systematisch verwerthet und durch eine ausgebildete Methodik der localen Application nach allen Sciten hin zugänglich gemacht zn haben, knupft sich vor Allem an die Namen zweier Männer von weit auseinander gehender Richtung. Duch enne nnd Remak. - Allein es wäre nngerecht, nicht der Versnche zu gedenken, die schon vor diesen Beiden zu einer electrischen Behandlung der Lähmnngen gemacht wurden. Abgesehen von den schon dem vorigen Jahrhundert angehörenden Benntznagen der Reibungs - Electricität (dnrch Kratzenstein, Cavallo und Andere) haben schon Hnmboldt, Reil, Pfaff n. A. die Wirksamkeit des kaum entdeckten Galvanismus bei Lähmungen geahnt; methodische Versuche mit der Volta'schen Säule wurden von Loder, Grapengiesser, Hers, Halle und Anderen sngestellt, aber bald wieder verlassen. Erst die glänzende Entdeckung der Inductions-Electricität durch Faraday (1831) veranlasste neue Versnche mit den zahlreich construirten magneto-electrischen und den späteren Volta-electrischen Inductionsapparaten; die grossen Namen Magendie und Marshall Hall, sowie anch Pétregnin (als Entdecker der Electropunktur) sind hier unter den Vorläufern zu nennen. Erst Duchenne iedoch erhob (seit 1847) den Inductionsstrom in der von ihm besonders sorgfältig angebauten Therapie der Lähmungen zum Range eines lange Zeit fast sonverainen, localen Heilmittels. Ziemssen und Remak haben durch die methodische Ausbildung der extrampsculären Faradisation zur Vervollkommnnng des Dnchenne'schen Ver-



<sup>\*)</sup> Vgl. u. A. Karmin, balneo- und electro-therapeutische Beiträge zu den Motilitätsstörungen, Wiener med. Presse 1868, No. 16-21.

fahrens wesentlich beigetragen. Dann begannen seit 1855 die Bestrebnigen Remak's in Bezug auf den constanten Strom, wolche dieses lang vernachlässigte und fast vergessene Mittel oben an in der Reihe der antiparalytischen Heilverfahren gestellt haben.

§ 243. Wirkungsweise des electrischen Stroms bei Lähmungen. So zahlreich die physiologischen Versucho über die Wirkungen electrischer Ströme auf Bewegungsnerven, Muskeln und die Centraltheile des Nervensystems — so zahlreich ferner die the rapertischen Beobachtungen am Menschen auch sind: so müssen wir doch gestehen, dass hinsichtlich der Heilwirkungen der Electricität bei Lähmungen noch grosse Unklarheit herrscht, und ein volles Verständniss weder für die autiparalytischen Leistungen der intermittirenden, noch der continuirlichen Ströme auch nur annähernd erzielt ist.

Die Inductionsströme rufen bekanntlich, bei intramusculärer oder extramusculärer Reizung, klonische und (bei gehäuften Unterbrechungen) tetanische Zuckungen der gereizten Muskeln hervor. Liegt in diesen klonischen oder tonischen Zuckungen selbst ein wesentlicher Heilfactor? Man hat das in der Regel als selbstverständlich vorausgesetzt, von der Annahme ausgehend, dass ein gelähmter Muskel in secundare Entartung und Atrophie verfalle, eben weil er gelähmt, also der ihm physiologisch gebührenden Thätigkeit beraubt sei, und dass die electrische Reizung hier, gleichsam für die fehlende Willenserregung vicariire. Wir wissen aber jetzt, dass ein Muskel atrophirt, nicht nur weil er gelähmt, also unthätig ist, sondern auch aus besonderen, von der Lähmung als solcher ganz unabhängigen Anlässen; hauptsächlich wenn ausser der motorischen auch seine trophische Iunervation vermindert oder gestört ist. Die Atrophie wird daher durch die Faradisation keineswegs verhütet, falls die ursächlichen Verhältnisse ihren Eintritt begünstigen. Man mag z. B. bei einer Lähmung durch Continuitätstrennung, resp. schwere Quetschung eines peripheren Nervenstammes oder in den schweren Fällen von sogenannter rheumatischer Faciallähmung der Muskeln vom ersten Tage an noch so eifrig faradisiren: man wird dadurch die centrifugale Degeneration der Nerven, die consecutiven Ernährungsstörungen im Muskel und den endlichen Verlust der electromusculären Contractilität keineswegs ausschliessen. Andererseits wird man bei einer apoplectischen Hemiplegie keine erhebliche Atrophie eintreten sehen, mag man die Muskeln und Nerven faradisiren oder nicht: weil hier die trophische Innervation der Muskeln meist ungestört ist. Dass

der Inductionsstrom ferner den Bilatzulissa zu den gereizten Theilen erfehen versenkt, dass er, wie Ziemssen') nachgewiesen hat, durch die hervorgerufenen Contractionen eine Temperatur- und Volumszunhen in den gereitzen Maskeln hervoruft – und zwar, mach Heidenhain,") durch die im contrabirten Muskel stattfindenden Oxydationsvorgäuge: dies Alles kaun wohl die günstige Virtung des Stromes bei primären Myopahien und bei secundiren Degenerationen der Muskeln, nicht aber den eigenflichen antiparalytischen Effect einsicht der von v. Bezold\*") und Engelm ann geführte Nachweis, dass schwache Inhactionsströme die gesunkene Erregbarkeit eines Nerven, während sie denselben durchfliessen, steigern, ohne ihn vorher zu erregen oder ihn zu polaristen.

8. 244. Bei den antiparalytischen Leistungen des constanten Stroms sehen wir zunächst ab von dem zweifelhaften unmittelbaren Heileffecte der Zuckungen, welche durch Schliessung, Oeffnung, Stromwendung, oder durch geringere Dichtigkeitsschwankungen bei geschlossener Kette (galvanotonische und labile Zuckungen) hervorgebracht werden. Dagegen kommen die erregen don polaren Wirkungen des Stroms auf motorische Nerven wesentlich in Betracht. Bekanntlich entsteht am Froschnerven der Erregungsvorgang beim Schliessen und bei geschlossener Kette nur an der Kathode, beim Oeffnen dagegen an der Anode. Dies gilt, wie Brenner gezeigt hat, auch für die menschlichen Bewegungsnerven bei percutaner Galvanisation insofern, als Schliessungszuckungen und Zuckungen bei geschlossener Kette (Remak's Galvanotonus) ausschliesslich von der Einwirkung der Kathode, Oeffnungszuckungen ausschliesslich von der Einwirkung der Anode bedingt sind. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Bereiche jeder einzelnen Electrode die dieser zukommenden Wirkungen nicht rein auftreten: dass vielmehr im Bereiche der einen auch in geringerem Grade die Wirkungen der anderen Electrode Platz greifen. Die im Bereiche der Anode auftretende Schliessungszuckung rührt von einem Uebergreifen der Kathodenwirkung her; die im Bereiche der Kathode auftretende Oeffnungs-

<sup>\*)</sup> Die Electricität in der Medicin, 3. Aufl. p. 26-39.

<sup>\*\*)</sup> Mechanische Leistung, Wärmeentwickelung und Stoffumsatz bei der Muskelthätigkeit. Ein Beitrag zur Theorie der Muskelkräfte. Leipzig 1864.

<sup>\*\*\*)</sup> Sitzung der Würzh. phys. med. Ges. vom 5. Mai 1866.

zuckung ist dagegen auf die von der Anode her fortgeleitete Veränderung des Nerven zu beziehen.

Speciell haben wir für das Verständniss der antiparalytischen Heileffecte, die sogenannten centripetalen, die electrotonisirenden, modificirenden und katalytischen Wirkungen des Stromes zu berücksicbtigen.

Die centripetalen Stromwirkungen, auf welche Remak besonders aufmerksam gemacht hat, charakterisiren sich durch gewisse Phänomene, die jedoch nur unter pathologischen Verbältnissen zur Beobachtung kommen. Dahin gehören namentlich die sogenannten galvanotonischen Reflexzuckungen, denen Remak für die Bebandlung centraler Lähmungen (apoplectische Gebirn- und Rückenmarkslähmungen), Lähmung paralytischer Contracturen u. s. w. eine grosse Wichtigkeit zuschrieb. Es sind dies Zuckungen, welche bei Reizung peripberischer (sensibler oder gemischter) Nerven in gelähmten Muskeln eintreten sollen, und denen Remak einen sehr erheblichen Nutzeffect für die Verbesserung der Leistungsfähigkeit der motorischen Nerven und Muskeln vindicirte, während er den directen Zuckungen durch Inductions- und constante Ströme eine analoge Wirksamkeit absprach. - Hieran schliessen sich gewisse Erscheinungen, welche Remak als \_centrale Alternativen" bezeichnet, und welche darin bestehen, dass auf Reizung derselben Nerven bei veränderter Stromrichtung antagonistische Contractionen entsteben, z. B. auf Reizung des ramus superficialis N. radialis bei einer Stromrichtung Extension, bei der anderen Flexion, oder abwechselnde Pronation und Supination. Ich habe ähnliche Phanomene zuweilen bei Lähmungen im Gebieto des Radialis und Peronaeus beobachtet. - Man kann diesen tonischen Reflexbewegungen und centralen Alternativen auch die von Remak\*) später geschilderten diplegischen Zuckungen anreihen, welche nach ihm nur durch Reizung von Sympathicus-Ganglien aus entsteben sollten, und denen er ebenfalls einen sehr beträchtlichen therapeutischen Nutzeffect, namentlich eine Volumszunahme atrophischer Muskeln etc. zuschrieb. Neuere Beobachtungen von Fieber\*\*) baben gezeigt, dass ähnliche Zuckungen auch durch den inducirten Strom ausgelöst werden können, und ich habe Zuckungen gelähmter Muskeln, an deren reflecto-

Bemak, application du courant constant au traitement des névroses, Paris 1865.

<sup>\*\*)</sup> Berliner elinische Wochenschrift 1866. No. 23 ff.

rischer Entstehung nicht gezweifelt werden kann, bei Bleißhmang von den verschiedensten Körperstellen ans sowohl mit galvanischen, wie anch (echwächer) mit faradischen Strömen erhalten.\*) Ein wesentlicher therapeutischer, namentlich antatrophischer Nutzeffect kommt ihnen jedoch, wenn überhanpt, schwerlich in böherem Grade zu, als den diretent galvanischen und färadischen Zuckungen.

Die electrotonisirenden Wirkungen lassen sich insofern hierher beziehen, als dabei im Bereiche der Kathode eine Erhöhnne der Erregbarkeit im polarisirten Nerven (intra- und extrapolarer Katelectrotonns) stattfindet. Der absteigende extrapolare Katelectrotonns ist von mir ") und Erb "") anch an oberflächlich liegenden Bewegungsnerven des Menschen (Accessorins, Ulnaris, Medianns, Peronaens) nachgewiesen worden. Die Phase gesteigerter Erregbarkeit scheint iedoch nach den Versnehen von Erb nur an der Stelle der grössten Stromdichtigkeit, nnmittelbar nnter der Kathode selbst zn bestehen, während in geringer Entfernung davon (wegen rascher Abnahme der Stromdichtigkeit) bereits der Zustand des Anelectrotonus eintritt; und umgekehrt an der Anode. Beide Arten des Electrotonns hinterlassen beim Menschen positive Modification (positiven Zuwachs der Erregbarkeit); der am ausgeschnittenen Nerven vorhergehende Zustand negativer Modification beim Verschwinden des Katelektrotonns lässt sich dagegen beim Menschen nicht deutlich erweisen. - Eine Steigerung der Erregbarkeit kann also am menschlichen Bewegungsnerven sowohl mit der Kathode wie mit der Anode herbeigeführt werden.+) Prüft man diesen Erregbarkeitszuwachs durch Schliessen und Oeffnen der Kette, so zeigt sich dabei, dass die Schliessungszuckungen durch eine vorhergehende Schliessung der Kette in entgegengesetzter Richtung verstärkt werden, und dass die Oeffnungsznckungen der Länge der voraufgegangenen Stromesdauer proportional anwachsen. Diese Erscheinungen stimmen überein mit

<sup>&</sup>quot;) Ueber diplegische Contractionen gelähmter Muskeln, Centralbiatt 1868,

<sup>\*\*)</sup> Ueber electrotonisirende Wirkungen bei perentaner Anwendung des constanten Stroms auf Nerven und Muskeln, deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. III. p. 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber electrische Erscheinungen am lebenden Menschen, ibid. p. 513.
†) Brückner (deutsche Klinik 1868, No. 41. u. 43.) hat gefunden, dass unter Unständen auch die Erregharkeit an der Kathode vermindert werden kann-Vgl. ferner die neueste Arbeit von Runge, der Electrotonus am Lebenden (deutsches Archir f. clim. Md. 1870. VII. Heff. 3. u. 4.)

dem von J. Rosenthal gefundenem Gesetze, wonach durch jede Stromesrichtung die Erregbarkeit für Schliessung des entgegengesetzten und Oeffnung des gleichgerichteten Stromes erhöht wird.

Von besonderer Wichtigkeit sind für das Verständniss der antinaralytischen Wirkung die Modificationen der Erregbarkeit in ermüdeten Nerven and Muskeln: die zuerst von Heidenhain nachgewiesenen erfrischenden Wirkungen des Stromes. Die durch Misshandlung oder Ermüdung gesunkene Erregbarkeit kann restitnirt werden, wenn ein Muskel längere Zeit von einem constanten Strome dnrchflossen wird, wobei der aufsteigende Strom sich wirksamer erweist als der absteigende, und die Erregbarkeit znerst für Oeffnung des gleichgerichteten und Schliessung des entgegengesetzt gerichteten Stromes wiederhergestellt wird. - Endlich kommen anch hier vielfach die sogenannten katalytischen Wirkungen des Stromes in Betracht, von denen bereits in früheren Abschnitten die Rede gewesen ist. Wir wollen hierher anch die vorläufig schwer definirbaren, aber empirisch feststehenden Heilwirkungen rechnen, welche bei spinalen und cerebralen Lähmungen durch die Galvanisation an der Wirbelsäule, am Kopfe und am Hals-Sympathicus ansgelöst werden. - Aber anch die antiparalytischen Effecte der peripherischen Galvanisationsmethode beruhen wohl grösstentheils auf örtlichen katalytischen Wirkungen, die theils in directen elektrolytischen Gewebs-Veränderungen, theils in einem (durch die Gefässnerven vermittelten) Einfinsse auf die örtlichen Circulationsverhältnisse bestehen. Zu diesen katalytischen Wirkungen mnss auch die von Remak\*) zuerst beobachtete Verdickung der Muskeln durch constante Ströme gezählt werden. Diese wurde von ihm anch experimentell an Fröschen durch Anwendung labiler Ströme auf die Nervenstämme des Beins an den Oberschenkelmnskeln hervorgerufen und hat ihren Grand in einer vorübergehenden Hyperämie, welche durch Erschlaffung der Blntgefässe in den Mnskeln hedingt ist. Diese Erscheinungen sind namentlich für das Verständniss der Stromwirkung bei primären oder secundären Nntritionsstörungen der Mnskeln von grösserer Bedentung.

§. 245. Methoden der antiparalytischen Behandlung. In dieser Beziehung mass auf die Specialschriften verwiesen werden; nur ein kritischez Zusammenfassen ist hier am Platze. Die Methoden der faradischen Behandlung bestehen in der directen und in-

<sup>\*)</sup> Deutsche Klinik 1857, No. 45.

directen Faradisation, d. h. der Strom wird mittelst angeseuchteter Rbeophoren entweder auf die gelähmten Muskeln selbst, oder auf die eintretenden Nervenzweige, die peripherischen Nervenstämme und Plexus geleitet. Der Modns der Anwendung muss im Allgemeinen durch den Sitz der Erkrankungsprsache bestimmt werden; die directe Faradisation verdient also hei primären Myopathien, die indirecte bei peripherischen Lähmungen der einzelnen Mnskeläste, Stämme und Plexus im Ganzen den Vorzug. Bei Affectionen der Wurzeln, bei spinalen und cerebralen Lähmungen, wo die Faradisation den Sitz der Lähmungsursache selbst nicht erreichen kann, ist die indirecte Faradisation ebenfalls vorzuziehen. Die Abwechselung schnellschlägiger, abwechselnd gerichteter Ströme der ausseren Spirale vertritt alle dem Inductionsstrom überhaupt znkommenden antiparalytischen Wirknagen in kräftigster und vollkommen ausreichender Weise. Duchenne's ursprüngliche Vorliebe für den Extracurrent und für langsamschlägige Ströme bei Motilitätsstörungen ist daher weder aus physiologischen, noch aus empirisch-tberapentischen Gründen genügend gerechtfertigt: und wenn einzelne Antoren noch nenerdings bei manchen Lähmungsformen dem Extracurrent und den selteneren Unterbrechungen besondere Vorzüge haben einräumen wollen, so gebört dies zu den Fictionen; an welchen die Literatur der Elecktrotherapie leider so reich ist. Eins kann dagegen nicht dringend genng hervorgehoben werden: dass nämlich überall, wo es sich um wirkliche, complete oder incomplete Lähmungen und nicht etwa um Zustände passiver Immobilität bandelt, bei directer wie bei indirecter Faradisation nnr eine sebr mässige Stromstärke in Anwendung gebracht werden darf. Das Hervorrufen kräftiger tetanischer Zuckungen, welches so vielen Aerzten als das beglückende Hauptziel elektrotherapentischer Bestrebungen erscheint, ist eine völlig untergeordnete, nebensächliche, zum Theil sogar positiv schädliche Nebenerscheinung. Wir sehen, dass der Inductionsstrom auch in solchen Fällen hülfreiche Dienste leistet, wo es in Folge degenerativer Ernährungstörungen (wie bei Bleilähmung, bei schwerer rheumatischer Faciallähmung u. s. w.) gar nicht zur Auslösung von Znckungen kommt; dass ferner die willkürliche Motilität hergestellt werden kann, ehe noch die electromusculäre Contractilität und die faradische Nervenreizbarkeit überhaupt wiedergekehrt sind. - Aber anch wo der faradische Reiz Znckungen hervorruft, braucht derselbe nur in solcher Intensität zur Verwendung zu kommen, dass minimale Contractionen, niebt aber erschöpfende tetanische Zuckungen dadurch

ansgelöst werden. In vielen Fällen sind die letzteren alberdinas unterflässig, nicht gerade (wie Remak mit Uebertreibung für alle Zackungen durch Inductionsströme behanptet) positiv nachtheilig; in manchen Fällen sehaden die starken Zackungen direck, indem sie die Asshildung seeundiere Contraturen in den gelämten Maskeln begünstigen. Anch eine zu lange Dauer der Sitzungen und zu häufige Wiederholung sind aus demselben Grunde verwerflich. Tägliche einmäße Faradisationen von durchschnittlich 5 his höchstens 10 Minuten genüfgen.

 246. Für die galvanische Behandlung der Lähmungen kommen zunächst in Betracht: die peripherische Galvanisation der Muskeln, der Nersenstämme und Plexus, die man als Nerv-Maskelströme (N. M.), Plexnsnervenströme (Pl. N.), Plexnsmnskelströme (Pl. M.) u. s. w. zn hezeichnen pflegt. Die Anordnung der Elektroden entspricht dabei gewöhnlith der aufsteigenden Stromrichtung, d. h. der negative Pol befindet sich dem Centrum näher, wofür der Grund nach den obigen Erörterungen über die erregenden und modificirenden Wirkungen einlenchtend ist, und ansserdem der Umstand in Betracht kommt, dass die Erregbarkeit der motorischen Nerven centripetal zunimmt. Die erregende Wirkung wird erhöht, wenn wir bei geschlossener Kette Dichtigkeitsschwankungen einführen. Dies geschieht entweder dnrch Einschaltung variabler Widerstände, z. B. dnrch Streichen mit der Elektrode über die äussere Hantoberfläche, (die von Remak vorzugsweise benntzten lahilen Ströme); oder durch Abstufungen in der Intensität und Quantität der Stromopellen selbst (Frommhold's schwellen de Ströme). Stärkere Erregungen darch gehäufte Unterbrechungen, Stromwendung u. s. w. sind therapentisch im Allgemeinen zu vermeiden, können aber freilich zu diagnostischen Zwecken Anwendung finden. - Ansser diesen peripherischen Methoden kommen ferner zur Anwendung; für spinale Lähmungen die Galvanisation längs der Wirbelsänle, die Anwendung sogenannter Rückenmarkswnrzelströme (R. W.), Rückenmarksnervenströme (R. N.) n. s. w. - für cerebrale Lähmungen die Galvanisation durch den Kopf und am Sympathicus. Als empirische Regel müssen wir hinsichtlich der Auswahl nuter den verschiedenen Methoden festhalten, dass die Behandlung im Allgemeinen möglichst in loco morbi stattfinden muss; dass aher ferner hei spinalen und cerebralen Lähmungen die Galvanisation längs der Wirhelsäule, am Kopfe oder am Sympathicus allein oft nicht genügt, sondern durch die gleichzeitige peripherische Galvanisation wirksam unterstützt wird.

— Auch der galvanische Strom darf nicht in übetrüebener Stärke
und Daner angewandt werden. Im Allgemeinen können bei peripherischen Methoden stärkere Ströme benntzt werden, als bei den centralen, bei der Galvanisation an der Wirbelsalles tärkere, als bei
Galvanisation am Kopfe und am Sympathicus. Durchschnittlich
kommen etwa bie peripherischen, lablien Strömen 30, an der Wirbelsänle 30—20, am Kopfe hickstens 20—10 Elemente (einer SiemensRema k'schen Batterie) zur Anwendung. Was die Dauer der Sitzungen betrifft, so sind 5—10 Minnten in der Regel ansreichend. Die
Galvanisation am Kopfe erfordert kärzere Daner als die übrigen
Verfahren und ausserdem oft die sechon früher erwähnte Cantelen
(Einschattung einer gradnirten Nebenschliessung; Einund Aussehleichen des Stromes).

§. 247. Hänfig sind die antiparalytischen Leistungen des inducirten und des constanten Stromes gegeneinander abgewogen und in Parallele gestellt worden. Gewöhnlich ist man davon ausgegangen, den Heileffert der einen Stromart auf Kosten der andern berabznsetzen oder einscitig zu erheben. Die unerquicklichen Controversen zwischeu Remak und Duchenne, die unberechtigten Angriffe Remak's gegen Ziemssen u. s. w. sind bekannt genng, und bedürfen keiner Ansfrischung. Die vielfach behanptete Superiorität in den antiparalytischen Leistungen des constanten Stromes stützt sich theoretisch wesentlich auf die oben geschilderten centripetalen, elektrotonisirenden modificirenden und catalytischen Wirkungen derselben, und ferner auf die Möglichkeit einer directen Galvanisation der nervösen Centraltheile. Gegeu diese Motivirung liesse sich freilich mancher Einwand erheben. So kommen z. B. modificirende und centripetale Wirkungen unzweifelhaft anch den Inductionsströmen zn. obwohl diese Eigenschaft derselben noch weniger allgemeine Beachtung gefunden haben. Ich erinnere nur an die Auffrischung der Erregbarkeit durch schwache Inductionsströme (v. Bezold); ferner an die Thatsache, dass, wie schon crwähnt, diplegische Znekungen von Fieber und mir auch mit faradischen Strömen beobachtet wurden. Hinsichtlich des katalytischen Effectes muss man die eigentlichen electrischen und die durch Vermittelung der Blatgefässe eintretenden Wirkungen unterscheiden. Die electrolytischen Leistungen der voltaelectrischen Inductionsapparate stehen allerdings weit zurück hinter denen einer constanten Batterie. Es ist aber doch ein etwas willkürlich gewählter Skandpunkt, wenn man, wie Remak') os that, ausschlessilch die electrischen Leistungen zum Masstabe des therapeutischen Worthes electrischer Vorrichtungen erheben will — so lange nicht festgestellt ist, dass gerade diese electrotylischen Leistungen, und sie ausschliesslich, es sind, welche den therapeutischen Effect electrischer Stienen vermitteln. Die directen und reflectorischen Effect electrischer Stienen die Blutgefässe dagegen fallen intermittereinen Strömen in shalicher Weise zu wie den contamirilchen. Was endlich die Application auf die Centralorgane betriff, so kaan man eigentlich nur seinen dass der constante Strom durch Remak's glückliche Initiative diese zunze Gebeit als eine ihm ausschlessich angeborige Domaine occupirt hat. Es lässt sich aber kein einigermassen haltbarer Grand angeben, um intermittierende Strömen jede therapeutische Einwirkung auf die Centralorgane den Nervensystems abzusprechen, oder ihre Anwendung auf dieselben absolut zu verbieten.

Es ist ehedem von anderen Autoren und auch von mir selbst die Ansicht vertheidigt worden, dass bei ungleicher Reaction der Muskeln gegen beide Stromarten derjenige Strom therapeutisch der wirksamere sei, für welchen der Muskel allein oder vorzugsweise noch Reaction zeige. Diese Ansicht ist, wie ich mich später überzeugt habe, nicht unbedingt richtig. Ich habe wiederholt Fälle von peripherischen, traumatischen und rheumatischen, sowie auch von saturninen Lähmungen beobachtet, in welchen die faradische Contractilität herabgesetzt oder erloschen, die galvanische Muskelerregbarkeit intact oder sogar abnorm erhöht war, und welche dennoch unter ausschliesslich faradischer Behandlung günstig verliefen; ja sogar einen Fall von Drucklähmung der Interossei, in welchem die Erregbarkeit für den constanten Strom allein noch (in geringem Maasse) erhalten war, der faradische Strom sich aber dennoch therapeutisch unverkennbar als wirksamer herausstellte. Man darf also im einzelnen Falle aus der Integrität der galvanischen Reaction bei aufgehobener faradischer keine absolute Indication für die ausschliessliche Anwendung des constanten Stromes herleiten. Häufig ist die combinirte, alternirende Anwendung der peripherischen Faradisation und Galvanisation zweckmässig (vgl. z. B. Lähmung des Facialis), oder es wird mit der centralen Galvanisation die peripherische Faradisation der gelähmten Nerven und Muskeln verbunden.

<sup>\*)</sup> Deutsche Klinik 1857, No. 50.

§. 248. Die gymnastische Behandlung besteht in der methodischen Anwendung activer und passiver Bewegungen im Gebiete der L\u00e4hmung. Die Verwerthung solcher Bewegungen bei mancherlei Modifit\u00e4tisst\u00f6rungen ist gewissermassen instinctiv geboten nat findet sich daher auch bereits in den \u00e4tissten uns \u00fcberkommenen medicinischen Ueberlieferungen. In nenerer Zeit hat man besonders auf dem Gebiete der orthopd\u00e4ischen Krankbeitsformen die Gymnastik als ein Hauptmittel anerkannt und sie eben zum Unterschiede von der bygienischen Gymnastik, welche von uns Deutschen rulge, \u00dcrungen zuneuen\* genannt wird, als "medizinische Gymnastik\* bezeichnet.

In den letzten 30 Jahren hat von Schweden ans diese medizinische Gymnastik eine wesentliche wissenschaftliche Reform erfahren und hat sich in dieser unter dem Namen "Heilgvmnastik" Anerkenning und Verbreitung erworben, H. P. Ling in Stockholm (gest. 1839), der Erfinder dieses neuen Systems, legte der Gymnastik nnd besonders der zu Heilzwecken benntzbaren die Anatomie und Physiologie des willkürlichen Muskelapparates zu Grunde. Es handelt sich daher bei ihm in der Heilgymnastik nicht mehr, wie bei unserem Turnen, um Reck -, Barren-, Stütz-, Hantel-, Sprnng-, Schwing- oder dgl. begrenzten oder allgemeinen Körperübungen, sondern darum, diesen oder jenen Mnskel, diese oder jene Mnskelgruppe Behufs eines vorschwebenden Heilzweckes in übende Thätigkeit zu versetzen. Um dies überall thun zu können, um überall die wünschenswerthe örtliche Begrenzung und eine dem Heilzwecke entsprechende gradnelle Intensität der Uebungen zu erzielen, waren die bis dahin bekannten activen Uebungen nicht ansreichend. Ling hatte den glücklichen Gedanken, zu dem Zwecke eine nene Bewegungsform einznführen, die s. g. dnplicirte oder Widerstandsbewegnng. Mittelst dieser ist man nämlich im Stande, die meisten willkürlichen Muskeln in isolirte Action zu versetzen, bei gänzlich ausgeschlossener Mitwirkung ihrer Antagonisten.

Die Wichtigkeit dieser daplicirten Bewegungen für die Therapie der Paralysen leuchtet sofort ein, wenn man daran denkt, dass besonders an den Extremitäten gewöhnlich nur die von einem Nervenstamme ans versorgten Muskeln, z. B. die Extensoren gelähmt, die Flexoren dagegen völlig intact sind. Aber anch von dem Maskeln der Scapala nud der Wirbelsäule finden sich oft einzelne gelähmt bei völliger Integrität ihrer Antagonisten. So. 2. B. ist der Serratas antiens major meistens allein gelähnt, während seine Anta-

gonisten, mm. rhomboidei und-levator anguli scapulae uormal fungiren. Ausser der Gebrauchsstörung, welche die betreffeudeu Theile durch diese isolirte Paralyse einzelner Mnskeln oder Muskelgruppen erleiden, liegt in der dadurch gesetzten Störung des Antagonismus zwischen den gelähmten und den gesunden Muskeln die primäre Ursache zur Entstehung der mannichfachsten Deformitäten. Ich erinnere hier uur an die verschiedeneu Formen des paralytischen Pes varus, au die Deviationen der Scapula, an die mnsculären Kyphosen und Scoliosen n. s. w. Zur Herstellnug des normalen Muskel-Antagonismus sind nun aber die rein activen Uebungen nicht geeignet. Wir wissen, dass überall, wo einzelne Muskelgruppen z. B. die Extensoren eines Gliedes in Thätigkeit gesetzt werden sollen, selbst bei der exactesten Intention die betreffenden Antagonisten, also die Beuger, mit fungireu müssen. Die Eineu verhalteu sich bei jeder rein activen Bewegung als die Regulatoren der Kraft und Geschwindigkeit der Anderen. Ohue diese regulirende Mitwirkuug des Autagonisten würde die Bewegung nur stossweise vollzogen werden können. Auch der Gesunde ist nicht im Stande, durch eine rein active Uebung einen einzelnen Mnskel oder eine einzelne Mnskelgruppe für sieh allein mit Ausschluss der Autagouisten in Thätigkeit zu setzen. Wo einzelne Muskeln gelähmt sind, folgt der Intention des Kranken auf den gelähmten Muskeln einznwirken, stets eine vorzngsweise oder gar ausschliessliche Einwirkung auf die gesanden Muskeln. Jedermann kann sich von dieser Thatsache beim paralytischen Klampfasse überzeugen. Ja darin liegt sogar das wesentlichste Moment für die Steigerung derartiger Deformitäten.

Dieser Uebelstand wird nun mittelst der duplierten oder Widerstandsbewegungen vermieden. Durch den seitens eines technisch gesehulten Individunms angebrachten Widerstand wird die regulirende Mitwirkung der Antagonisten ansgeschlossen. Hinsichtlich der Technik dieser Bewegungen mass ich anf die speciellen Schriften über Heilgymanstik verweisen, da ihre Detail-Erörterung hier so wenig Raum findeu kann, wie die der pharmaceutischen Heilmittel.

Die Benntzung der dnplirirten Bewegungen findet selbstverständlich ihre Grenze bei vollständiger Paralyse eines Muskels. Ihr eigentliches Terrais ind die paretischen Zustände einzelner Muskelgruppen, bei deuen also eine mehr oder weniger bedeutende Verminderung, aber keine gänzliche Anfhebang der willkürlichen Innervation stattfindet.

Dagegen können in jenen Fällen, wo die gesammte Musculatur

eines Gliedes eine gleichmässige Abnahme der Energie, nicht deren gänzlichen Verlust erfahren hat, auch die rein activen Bewegungen mit Erfolg benutzt werden. Ja sie verdienen unter Umständen selbst wegen ihrer Einfachbeit und wegen der dabei gestatteten Entbehrlichkeit fremden Beistandes in solchen Fällen den Vorzug vor den duplicirten. So ist z. B. bei gleichmässiger Energieverminderung der Musculatur der Unter-Extremitäten das Gehen selbst die nützlichste Heilgymnastik. Das sind die Fälle, wo die s. g. Zimmergymnastik erfolgreich verwerthet werden kann, während sie bei den musculären Difformitäten nur schaden muss, aus den oben angeführten Gründen. Für jede Art der beiden Bewegungsformen, der activen und duplicirten, muss es leitender Grundsatz sein, dass dabei Rücksicht zu nehmen ist auf das ursächliche Wesen der Krankheit, auf die pathologisch-anatomischen Verhältnisse, auf die Leistungsfähigkeit der kranken Muskeln, auf die Verhütung von Ueberanstrengung. Kurz. es muss dabei sachverständig methodisch verfahren werden, wenn man Erfolge erzielen will.

\$. 249. Wir haben noch der passiven Bewegungen zu erwähnen. Sie finden vorzugsweise Anwendung bei jenen accessorischen und consecutiven Motilitätsstörungen, welche früher oder später sich zn vielen Paralysen hinzugesellen. Zn diesen accessorischen Störungen gehören namentlich die sogenannten Contracturen und Pseudo-Ankylosen der Gelenke. In Folge der Paralyse einzelner Muskeln oder Muskelgruppen tritt nothwendig secundar eine Verkurzung der autagonistischen gesunden Muskeln ein. Ja die längere Immobilität veranlasst an sich consecutive Veränderungen in den das betheiligte Gelenk constituirenden Knochen, Knorpeln, Synovial-Häuten, Fascien und Ligamenten. In Folge der mangelhaften Functionirung des Gelenkes werden die Knochen and Knorpel der Epiphysen an der contracten Seite durch Druck-Usur atrophisch, an der entgegengesetzten theils hypertrophisch, theils anderweitig verändert. Die Synovialhäute büssen einen Theil ihrer Secretions - Function ein, die Fascien und Ligamente werden rigide u. s. w. Hier muss erst durch methodisch und sachgemäss angewendete passive Beugungen, Streckungen, Rotationen, Supinationen und Pronationen, Adductionen und Abductionen n. s. w. die oft schon bis zur Ankylosis spuria vorgeschrittene Immobilität der betreffenden Gelenke beseitigt werden, bevor man zur erfolgreichen Behandlung der paralysirten Muskeln mit Electricität und duplicirten oder rein activen Uebungen fortschreiten kann. Durch geduldige und stufenweise Anwendung dieser Mittel ist oft selbst in

veralteten nnd äusserst schwereu Fällen noch ein überraschender Erfolg zu erzieleu.

Die Anwendung paasiver Bewegungen geschielt entserder vermittelst mechanischer Apparate, we ise für fast stammliche Gebaute von Bennet erheiten und in seinem "Traité de thérapeutique des malaties articulaires. Paris 1855" beschrieben und algepolitekt sind; oder mittelst der Hinde technisch geschuler berinnen, des hind eliste von desen beiden Methoden im inviduellen Falle den Verrag verlenen, das häufe duite von der entheten, die häufe den sie von desen beiden Methoden im inviduellen Falle den Verrag verlenen, das häufe duite von dem Umfange der Gelenkuntanorphose ab. Bisweites wird man sich selbst weigen Ermagnleung eschiekter Gymansten für Benntung den Jamas hab selbst weigen Ermagnleung eschiekter Gymansten für Benntung den jerne der Kanalen hurvege den Gelenande der Heilgymanstik spediolit. Der Krötig gestellten frauch von der richtig gestellten auch von der richtigen Ausfährung ab. Umsvechnäusig angeführte Bewegungen der Heilgymanstik, seien diese passive oder active, gleichen in here Wertele gare den unrächtigt mehretleten phramestentieben Präparaten.

§. 250. Die Wirkungsweise der activen Bewegungen (auch die sogenannten duplicirten gehören zu diesen, denn sie sind nichts Anderes, als durch exacte Localisation potenzirte active Muskelübnngeu) fällt zum Theil mit der der localisirten Faradisation und Galvanisation zusammen. Sie steigern zunächst auf centrifugalem Wege die Innervation und können ferner durch die örtlichen Veränderungen der Circulation und Ernährung, welche mit der gesteigerten Muskelthätigkeit verbunden sind, einen günstigen Einfluss auf peripherische Krankheitsursachen entwickeln. Möglich ist es anch, dass sie, wie gewisse galvanische Applicationsweisen, auf centripetalem Wege einen alterirenden Einfluss bei centralen Lähmnngsursachen ausüben; doch kann ich auf die zum Theil sehr kühn formulirten Hypothesen heilgymnastischer Specialisten nicht weiter eingehen. Das günstigste Feld bieteu der heilgymnastischen Behandlung unzweifelhaft diejenigen Lähmnngen dar, welche als Residnen abgelaufener peripherischer oder centraler Krankheitsprocesse fortbestehen, wie es z. B. bei vielen rhenmatischen und traumatischen Lähmungen, bei paraplegischen Zuständen iu Folge von Meningitis spinalis, bei apoplectischen Hemiplegien, bei vielen Lähmungen nach acuten Krankheiten und bei den sogenannten esseutiellen Lähmungen häufig der Fall ist. Ich babe Beispiele von inveterirter completer Paralyse beider Unter-Extremitäten beobachtet, welche nach vergeblicher Anwendung sonst bewährter Kurmittel durch consequente heilgymnastische Behandlung zur Heilung gelangten.

Ferner habe ich ganz ausserordentlichen Erfolg von dieser Be-

handlingsweise bei den hysterischen Lähmungen gesehen. Man darf den Erfolg bei dieser Art von Paralysen neben der Regulirung der motorischen Nervenleitung auch wohl auf Rechnung der vortheilhaften Wirkung schroiben, welche die täglichen körperlichen Uebungen auf den Stoffwechsel und das Allgemeinbefinden ausüben. - Unersetzlich aber ist die gymnastische Behandlung bei den aus partieller Lähmung hervorgegangenen paralytischen Deformitäten. Hierher müssen auch diejenigen Deformitäten gerechnet werden, welche aus einem vernachlässigten Gebranche einzolner Muskelgruppen und dadurch bedingten anomalen Stellungen einzelner Skelettheile hervorgegangen und unter der Bezeichnung "habitueller Scoliose und Kyphose" bekannt sind. -Begreiflicher Weise wäre es vergeblich, die Heilung dieser paralytischen Deformitäten von der Anwendung mechanischer Hülfsmittel (orthopädischer Apparate), sei es mit oder ohne vorangegangene operative Eingriffe, zn erwarten. Diese letzteren haben ihren Werth nur in der Verhütung der weiteren Deformation, in der Erleichterung der Prothese bei Klnmpfüssen etc., also als Palliative und Präservantia Znr radicalen Heilung bedarf es der Herstellung der normalen Mnskelenergie und unter den uns dafür zu Gebote stehenden Mitteln ist der Heilgymnastik nächst und neben der Electricität die wichtigste Rolle zu vindiciren. Ja dio Erfahrung lehrt, dass bei derjenigen Energielosigkeit der Muskeln, welcho von gewohnheitswidriger Vernachlässigung von Jugend auf entstanden ist, die mit ernster und beharrlicher Anregung der Willensenergie verbnudene heilgymnastische Behandlung anch der electrischen entschieden vorangeht.

## Specielle Pathologie und Therapie der Lähmungen.

#### Lähmung des N. oculomotorius.

§. 251. A etiologic. — Rheumatische Schädlichkeiten führen nicht selten zu Lähmungen im Gebiete des N. oeulomotorius, webei die veranlassende Läsion oft in einzelnen peripherischen Zweigen, z. B. dem Levator-Ast, iocalisirt zu sein scheint; in settenerus Fällen seheint der Stamm des Geulomotorius innerhalb der Schädelbähle durch eine acut entwickelte rheumatische Läsion (circumseripte basilare Periosität?) betroffen zu werden.

Orbitalafectionen, namentlich Geschwülste lähmen den N. oculomotorius durch Compression oder Miterkrankung; ebenso Verletzungen der Orhita, wobei der Nerv entweder durchrissen oder durch Blutextravasat u. s. w. goquetscht wird. Tiefere, mit Amblyogie einbergehends Ortschautleiden sind oft mit isolirter Parese des Raissi int. verbunden, deren Zusammenhang uoch unaufgeklärt ist. Isolirte Lähmung des Sphineter iridis seheint zuweilen durch functionelle Uebereräumg. 2. B. grelles Licht, zu Stande zu kommen.

Im Verlaufe constitutioneller Syphilis kommt es relativ händig zu Lähmungen im Gebiete des N. codomodorius, so dass dieselben (nach Kussmaul) in der Frequenzscala der von Syphilis abhängigen Neurosen überhaupt obenam stehen. Der Amgrifispunkt dieser Lähmungen kann in verschiedenster Höhe der peripherischen und centralen Esserung liegen; bald kann es sich um Compression durch syphilitische Konchengeschwültet oder basale Arachaitis syphilitisch bald um gummöse Bildungen im Neren selbst oder in der Gehirmunden. Von der Hänfigkeit partieller Oxdomotorius-Läh-

mnngen nach Diphteritis, deren localer Heerd noch nubekannt ist, war bereits in einem früberen Abschuitte die Rede.

Zn intracraniellen, basalen Lähmnngen können, ansser den schon erwähnten rhenmatischen und syphilitischen Producten, besonders idiopathische Meningitis, traumatische Pachymeningitis mit oder ohne Fracturen, und vor Allem Geschwülste Gelegenheit geben. Eine besonders hervorzuhebende Veranlassung sind Aneurysmen der Basalarterien. Lebert\*) hat die Hänfigkeit von Ocnlomotorins-Lähmungen bei Aneurysmen der Carotis interna und besonders des Communicans posterior statistisch erwiesen. - Cerebrale Ocnlomotorius-Lähmungen spielen besonders bei Heerdaffectionen im Pons und Pednnculns cerebri eine hervorragende Rolle; relativ seltener (doch wahrscheinlich oft übersehen) kommen sie bei Krankheiten der Centralganglien. z. B. den gewöhnlichen apoplectischen Hämorrhagien, und der Grossbirnhemisphären vor. Anch bei cerebralen Heerderkrankungen sind Ocnlomotorins-Lähmnngen beobachtet; die Beziehung derselben ist zweifelhaft, doch finden sie ein Analogon in den anomalen Augenstellungen, welche bei Thieren (Kaninchen) nach experimenteller Verletznng des Kleinhirns, der crura cerebelli nnd corpora quadrigemina eintreten. Cerebralen Ursprungs sind jedenfalls anch die Oculomotorins - Lähmnngen, welche in Folge geistiger Ueberanstrengung (Haynes Walton \*\*) oder von abnsns spiritnosorum beobachtet werden. Die im Verlaufe von Tabes dorsualis so hänfigen Oculomotorius - Lähmungen scheinen auf einem Aufwärtsschreiten der Degeneration nach der Gegend des Oculomotoriuskerns zu beruhen.

§. 252. Allgemeine Uebersicht und Analyse der Symptome.

1. Lähmning der äusseren Augeumuskelin. Vorbemerkungen. Die Symptomatologie der eigentlichen "Angeminskellähmungen" ist, abgesehen von ihrer speciellen semiotischen Bedeutung, auch clinisch von allgemeinem Interesse als Typna der verschiedensten Nancirungen paretischer und paralytischer Zastände überhanpt, wie wir sie mit gleicher oder auch nur annähernder Genauigkeit an keinem anderen Abschaftiet der Körpermusseulatur zu nuterscheiden vermögen. Die Momente, welche selbst den leisesten Anfängen und analitätiv verschiedensteu Gredne von Angemanskullähumus ein so

<sup>\*)</sup> Ueber die Aneurysmen der Hirnarterien, Berl. clin. Wochenschr. 1866.

<sup>\*\*)</sup> British med. journal, 28. April 1866.

charakteristisches Gepräge verleihen, lassen sich wesentlich auf die theils antagonistischen, thoils associatorischen Functionen der äusseren Angenmuskeln zurückführen. Die vier reeti und zwei obliqui eines jeden Auges stellen zusammen drei Antagonistenpaare dar, deren jedes eine gemeinschaftliche und genau bekannte Drehnngsaxe besitzt, um welche der eine Muskel eine positive, der andere eine negative Drehung ausführt\*). Die Lähmung jedes einzelnen Muskels bewirkt daher für das betroffene Ange primär einen Defect der absoluten Beweglichkeit in der Richtung des paralytischen Muskels, während secnndär in der Richtung des nicht gelähmten Antagonisten excessive Beweglichkeit eintreten kann. Ausserdem aber erfolgen bekanntlich die beim binocularen Sehen nothwendigen Augenbewegungen vermöge einer eigenthümlichen Coordination des beiderseitigen Muskelapparates, wodurch die in permanentem Associationsverhältnisse befindlichen Muskeln beider Angen, z. B. der Rectus int. der einen und ext. der anderen Seite, stets gleichzeitig und mit proportionaler Innervationsstärke in Thätigkeit gesetzt werden. Diese simultane und proportionirte Thätigkeit der associirten Muskeln ist es bekanntlich, welche die harmonische Einstellung beider Angenaxen auf das Object, die gemeinschaftliche Fixirung desselben - damit auch die Identität der getroffenen Netzhantstellen und die Verschmelzung der Netzhautbilder, das Einfachsehen vermittelt. Jede noch so geringe Disproportion in der Innervation der associirten Muskeln führt daher unvermeidlich zum Zurückbleiben des schwächer innervirten Anges bei den associatorischen und accommodativen Bewegungen, als dessen weitere Consequenzen das Vorbeischiessen der Augenaxe (Strabismus paralyticus) und Doppelsehen (Diplopie) auftreten. Die beiden letzteren Symptomgruppen sind es besonders, welche durch ihre äusserst feine Differenzirung der Symptomatologie der Augenmuskellähmungen einen so unvergleichlichen Grad von Vollkommenheit verleihen und der Specialdiagnostik dieser Zustände als wesentliche Grundlage dienen.

Prüfen wir die im Vorstehenden berührten Hauptsymptome der Augenmuskellähmungen etwas genauer, so ergiebt sich, dass das

<sup>7)</sup> Die Drebungsaxe des Rectus ext. und int. steht senkrecht zum horizontalen Meridian; die des Rectus sep. und inf. gebt von vorn innen nach hinten aussen und hildet mit der sagitäten Blicklinie einem Winkel von fast 70°; die Aze der beiden Obliqui gebt von vorn aussen nach innen hinten, so dass sie mit der Blicklinie einem Winkel von 35° bline insen Winkel von 35° bline insen Winkel von 35° bline insen Winkel von 35° bline.

erste derselhen, der Defeet absoluter Beweglichkeit in der Richtung des paralytischen Muskels, am wenigsten Anspruch hat, als constantes und pathognomonisches Symptom aller Grade von Augenmuskellähmungen zu gelten. Einerseits ist dieser Factor einer genauen Abschätzung üherhaupt wenig zugänglich; es lässt sich nur ein mittleres Durchschnittsmass für die physiologischen Drehbewegungen des Bulbus im Allgemeinen feststellen, und kleinere Defecte werden daher leicht übersehen, und, wenn sie auf unvollkommener Parese bernhen, durch eine das Leitnnyshinderniss compensirende Verstärkung des centralen Willensimpulses unsichthar gemacht. Der Defect der absoluten Beweglichkeit kann also bei vorhandener Parese minimal oder anscheinend null sein. Andererseits kann ein ziemlich grosser Beweglichkeitsdefect ohne Lähmung hestehen, vorzugsweise durch relative Insufficienz hei primärer Contractur der Antagonisten, bei concomitirendem Schielen, bei Anomalien des Refractionsapparates und bei mechanischer Behinderung durch die verschiedensten Zustände in der Umgebung des Auges. Defect der absoluten Beweglichkeit ist daher ein zwar werthvolles. aher keineswegs allein massgebendes Symptom von Augenmuskellähmung, und die abschätzhare Grösse des Defects steht zu dem Grade der vorhandenen Innervationsstörung in keiner proportionalen Beziehung.

Anders verhält es sich mit den Symptomen der relativen Immobilität, dem Strabismus und der Diplopie, wo ein Auge gewissermassen beständig zur Controle des anderen henutzt wird und daher auch die geringsten Asymmetrien hei genauer Untersuchung nicht unentdeckt bleiben. - Für die Symptome der Associationsstörung gilt als Grundsatz, dass dieselben um so stärker hervortreten, je mehr die Synergie des gelähmten Muskels in Anspruch genommen wird; also nicht gleichmässig beim Sehen in allen Theilen des Blickfeldes, sondern vorzugsweise an den Grenzen desselben und zwar nach der Seite hin, welche der Wirkungssphäre des gelähmten Muskels entspricht. Die Symptome nehmen daher zu, je weiter sich das Ohiect, nach welchem gesehen wird, in der Richtung des gelähmten Muskels bewegt, während sie hei Bewegung in umgekehrter Direction abnehmen. Im ersteren Falle tritt die Disharmonie in der Einstellung der Augenaxen, das paralytische Schielen, entweder unmittelhar hervor - oder sie hekundet sich durch die Ablenkung des kranken Auges, wenn dasselbe durch Verdecken des gesunden gezwangen wird, die Fixirung allein zu übernehmen. Diese primäre

Ablenkung des kranken Auges führt, wie beim concomitierender Schielen, zu einer seeundären Ablenkung des gesunden Auges im Sinne des associirten Muskels; die primäre und seeundäre Ablenkung (der primäre nud seeundäre Schielwinkel) sind aber nicht, wie beim concomitirenden Schielen, einander gleich, sondern der seeundäre Schielwinkel ist wegen des auf dem kranken Ange bestehenden Innervationshindernisses grösser sals der primärer. Auch das Excessive and Gewaltsame dieser Bewegungen (welches durch das erschwerte and Schielen auf der die Schielen auftretenden, und ist zugleich die Ursache des für solche Kranken characteristischen Schwindelgefühls, welches durch die ungewöhnlich scheinbare Ortsveränderung der Geenentände im Gesichsfelde bedingt wird.

Der semiotische Werth der Diplopie bei Angenmuskellähmangen beruht daranf, dass jeder einzelnen Muskellähmange im ganz bestimmter Bezirk des Doppeltsehens, sowie ein ebenso bestimmter Lageverhältniss der Doppelbilder zu einander antspricht, welche vermittelst gewisser einfacher Hillsvorrichtungen zu evidenter und selbst messbarer Anschanung gebracht werden. Diese Vorrichtungen bestehen bekanntlich in der Anwendung verseihelten gefahrber Glüser, welche eine sichere Unterscheitung der von beiden Angen herrühreraden Doppelbilder gestatten, und vertielat brechender Präsnen, durch welche zugleich einer eitwa vorhandenen Fusionstendenz bei lateraler Bilderstellung (vgl. unten) entgegengewirkt wir

Diplopie ist nicht bloss bei Lähmungen, sondern — wenn anch seltener — beim concomitirenden Schielen n. s. w. vorhanden; der Schinss auf eine zu Grunde liegende Lähmung ist also nur dann gerechtertigt, wenn die Erscheinungen der Diplopie nach einer bestimmten Region des Gesichtsfeldes hin, der Wirkungssphäre bestimmter Maskeln gemäss, progressiv zunehmen.

Bei vorhandener Lähmung wächst im Allgemeinen der Abstand der Doppelbilder bei Bewegung des Objects in der Baharichtung des gelähmten Mnskels, während er bei nmgekehrter Direction abnimmt und über eine gewisse Grenze hinaus null wird, so dass jeneitst dieser Grenze infach gesehen wird. Welche Erscheinungen aus diesem allgemeinen Gesetz für die einzelnen Maskellähmungen resultiren, werden wir sogleich näher erörtera.

Die mit dem Doppeltsehen verbundene Unbehaglichkeit veranlasst die Kranken, entweder durch Schliessen eines Anges das eine



Bild ganz zu unterdrücken, oder die Lage der Bilder auf der Netzhaut durch eigenthümliche und zum Theil pathoguomonische Konfhaltungen zu veränderu, sie weuden nämlich, allgemein ausgedrückt, den Kopf so, dass das Object in denjenigen Theil des Gesichtsfeldes geräth, woselbst noch einfach gesehen und eine Thätigkeit des gelähmten Muskels beim Schaet uicht beansprucht wird. Aber auch, abgesehen davon, vermögen mauche Kranke das Doppeltsehen zu beseitigen, indem sie beide Bilder zu einem verschmelzen: ein als "Fusiou" bezeichneter Vorgang, desseu Zustandekommen noch viel räthselhaftes darbietet. Wir müssen nämlich zur Erklärung desselben voraussetzen, dass es deu Krankeu, trotz der Lähmung, gelingt, beide Bilder auf identische Netzhautstellen zu projiciren; das setzt aber wieder voraus, dass sie bei den associatorischen und accommodativeu Augenbewegungeu dem paretischeu Muskel ein einseitiges Plus centraler Innervation bis zur Compensation des vorhandenen Leitungshindernisses zukommen lassen, und somit gegen das Gesetz der associatorischen Bewegungen (wonach den associirten Muskeln stets proportionale Bewegungsimpulse mitgetheilt werden) verstossen. Die Fusionstendenz scheint übrigeus uur bei lateralen, nicht auch bei verticaleu Doppelbildern (also uur bei Lähmungen des rectus int. und ext.) zur Herrschaft zu kommen und im concreteu Falle von sehr verschiedenen Bedingungen beeinflusst zu werden; namentlich wird sie durch schon präexistirende Störungen des binocularen Sehens, durch Incongruenz der Netzbautbilder (Trübungen des brecbeuden Median, Refractionsanomalieu u. s. w.) begüustigt.

In anderen Fällen, we eine Fusion nicht stattfindet, entsprecken zweiten die Ausdehmung der Dipplopie und die Lageverhältnisse der Doppelhilder gegen einander dennoch nicht den durch die vorhadene Maskelhälmung gesetzten Bedingungen und dem Grade der Innervationsstörung. Es zeigt sieb in derartigen Fällen bald ein Prisch auf der die Prische Aussahnen sind freilich stets nur scheinbare, und dass auch sie streng gesetzmissig zu Stande kommen, ja, richtig gedoutet, dem Gesetz zur wesenlichten Stütze dienen, hat besonders v. Graefe') mit genialem Scharfsinn erwiesen. Obt sind es präexistirende, mit Refragewohnheitsmissigen Blickrichtungen voller siehet mit gewissen gewohnheitsmissigen Blickrichtungen verbundene dynamische Ablenkungen, welche einen bald secundirenden, hald opponierende Einfinns auf

<sup>\*)</sup> Symptomenlehre der Augenmuskellähmungen, Berlin 1867,

die der Paralyse angehörigen Symptome ansaiben. Anserdem aber kommt noch ein wesentliches Monnet dahei in Betracht: die secundären Functionsstörungen der gesunden (namentlich der antagonistischen) Muskeln. Der Antagonist des gefähmten Minskels verfallt, mit der Zeit in eine Art von Coutractur, welche nun Ihrerseits die Lage der Doppelbilder medificiert und das Gebiet des Doppelsebens ber die urspränglichen Granzen (über die Mittellinie des Gesichsfeldes hinaus) erweitert. Beim Zustandekommen dieser secundären Contracturen spielen verschiedene Moncute (Accommodationsanstrengungen, die Tendenz des Einfachsehens, eerebrale Reiznstände und sanstiesche Maskeirusammeziechungen etc.) eine wichtier Bolle.

Aus diesen Audentungen ergiebt sich, wie die Hauptsymptome der Muschlähmungen, weiche aus den Defecten der absolnten und relativen (associatorischen) Beweglichkeit entspringen, im conereten Falle einzeln in sehr ungleicher Weise eatsvielst, und sogar das eine oder das andere davon ganz abwesend sein können, während ein drittes anscheinend excessiv vorhanden ist, so diass z. B. hochtgadiger Defect der absoluteu Beweglichkeit ohne Strabismus und Diplopie, oder ungschehrt, und selbst bedentender Strabismus ohne Diplopio oder ausgebreitet Diplopie mit geringem Strabismus vorkommen. Die Analyse derartiger Fälle bietet im Einzelnen oft grosses Schwierigkeiten dar, dereu wenigstens zum Theil befriedigende Losung wir, wie das meiste anf diesen Gebiete, den classischen Arbeiten v. Graefe's "y verdauben.

§ 253. Nach diesen orientirenden Vorbereitungen, welche selbstverständlich sieh nicht bloss auf Oculomotoriuslähmungen, sondern in gleicher Weise auf die von Trochlearis und Abduceus sähängigen äusseren Angenmuskeln erstrecken, ist die Symptomatologie der eiuzelnen Augenmuskellähmungen ohne Weiteres verständlich, so dass ich mich hier auf die Hauptzüge desselben beschränke. —

Isolirte Lähmung des rectus internus. Defect des absolnte Beweiglichkeit unch der Nansleite ihn. Stellung des Auges nach aussen (durch Contractur des externus). Die Axe des gelähmten Anges schiesst nach aussen vorbei, dahor Strabismus divergens. Die Doppeblider stehen freilich nebeneinander und sind gekreuzt, d. h. das Bild des gelähmten Auges legt nach der gesunden Seite hin und umgeschett — weil das Bild des Objects im gelähmten Ange



<sup>\*)</sup> Vgl. ausser der oben citirten Monographie auch die Abhandlungen im Archiv Ophtalmologie L Abth. 1, p. 1 (1857); Abth. 2, p. 313.

auf eine mehr nach aussen befindliche Stelle der Netzhant fallt und daher im Raum weiter nach der gesunden Seite zu projieirt wird. Der laterale Abstand der Doppelbilder wächst bei Bewegung des Objects nach der gesunden Seite, während er bei umgekehrter Bewegung ahnimmt, und nach anssen hin einfach gesehen wird Der Kranke dreht den Kopf um die Verticalnxe nach der gesunden Seite, um die Objectbilder auf den änsseren Theil der Netzhant des kranken Auges zu bringen und einfach zu sehen.

Isolirte Lähmung des rectas superior. Defect der absonten Beweglichkeit nach oben (beschränkte Erhebung der Blicklinie); Tieferstellung des Balbus darch das Uebergewicht der abwärtssteigenden Muskeln. Die Augenaxe schiesst nach auten vorbei: Strabismus deorsam vergens. Die Doppelbilder stehen vertical beeinander und zugloich etwas gekreuzt; libre Verticaldistanz wächstbei Erhebung des Objects, während sie bei Senkung desselben verselwindet und in der unteren Region einfach gesehen wird. Der Kopf wird auch hinten geneigt, am das Bild in einen tieferen Abschnitt der Nethant zu bringen.

Isolirte Lähmung des rectas inferior. Alle Symptome verhalten sich hier ungekehrt. Immobilität nach oben, böberer Stand des Bulbas. Strabismus sursum vergens. Ueber einander stehende, etwas gekreuzte Doppelbilder, deren Vertikaldistanz bei Erbebung des Objects ab-, bei Senkang desselben zunimmt; Einfachsehen im oberen Gesichtsfelde. Der Kopf wird nach vorn geneigt.

Isolirte Lähmung des Obliquus inferior. Die Immobilität (nach oben aussen) ist hier nær gering, weil der intacte rectus sup. und ext. vereint vicariiren; auch Strabismus zeigt sich nur in geringem Grade, als felchtes Schielen nach einwärts und abwärts bei Hebung der Objecte. Den sichersten Anfechluss gelbt die Diplopie: die Doppelbilder sind übereinander stebend und gleichnamig, zugleich schiefstehend, alsa kranke Bild über dem gesanden und nach oben hin divergirend; die Höhendifferenz wächst nach der Seite des gesunden Auges (beim Blick nach oben innem) während sie nach der Seite des kranken Anges (beim Blick nach oben aussen) abnimmt; ungschert wächst die Schiefheit der Bilder nach der Seite des kranken Anges, während sie nach der gesunden Seite hin abnimmt.

§ 254. Combinirte Lähmungen der vom Oculomotorius innervirten, änsseren Augenmuskeln. Sind zwei oder mehrere der vorerwähnten Muskeln gelähmt (z. B. was besonders häufig, rectus int. und inf. zusammen, mit oder ohne Betheiligung des Objunus inf.) so zeigt sich immobilität in mehrfacher Richtung, nach innen und unten, während nach oben normale oder excessive Beweg-liehkeit statifindet; Strabismus nach aussen und oben Diplopie in einem grösseren Bereiche des Gesichtsfeldes, so dass nur im oberen und äusseren Theile desselben einfach geseben wird. Die Stellungsverhältnisse der Doppelbilder gegen einander componieren siehen falls in entsprechender Weise, so dass z. B. bei Lähmung des rechne int. und inf. laterale und thereinander stehende, gekreutz Doppelbilder vorkommen, deren Seitenabstand nach der gesunden Seite hin wächst, während die Vertiedlistanz nach den unteren Abschnitten des Blickfeldes hin zunimmt; bei gliechzeitiger Lähmung des Obii-quus inf. sia ausserdem Schieffieit der Bilder vorhanden, welche beim Seben nach der kranken Seite (nach oben aussen) maximal wird.

Bei gleichzeitiger Paralyse der sämmtlichen, vom Oculomotorius innervirten äusseren Augenmuskeln ist die Beweglichkeit des Bulbus nach innen, nach oben und gerade abwärts sehr beschränkt oder aufgehoben, während nach aussen dnrch den Abducens und nach aussen unten durch den Trochlearis freie oder selbst excessive Beweglichkeit stattfindet. Sind bereits secundare Contracturen der allein verschonten Muskeln eingetreten, so erscheint der senkrechte Meridian des Bulbus nach anssen und unten gedreht, nnd das Auge bewahrt auch beim ruhigen Gradanssehen diese veränderte Stellung. Auch zeigt sich eine leichte Prominenz des Bulbns (durch das Uebergewicht des Trochlearis). Doppelbilder erscheinen im grösseren Theile des Gesichtsfeldes; nur nach aussen und aussen unten wird einfach gesehen. Die Bilder sind gekreuzt, dabei vertical verschoben (das kranke über dem gesunden, zugleich nach oben hin convergirend und mit seinem oberen Ende dem Antlitz genähert); die Lateraldistanz wächst nach der gesunden Seite hin, die Höhendistanz bei Erhebung des Objects, die Schiefheit der Bilder erreicht wiederum beim Sehen nach oben aussen ihr Maximum. - Die subjectiven Erscheinungen des Schwankens der erblickten Gegenstände, das Schwindelgefühl sind bei den combinirten Lähmungen besonders hochgradig, und die Kranken sind daher anch besonders geneigt, das Bild des gelähmten Anges gänzlich zu unterdrücken.

§. 254. 2) Lähmung des Levator palpebrae superioris. Diese als "Ptosis paralytica" bezeichnete Lähmung bewirkt schlaffes Herabhängen des oberen Lides, wodurch die Lidspalte geschlossen erhalten wird. Kranke, deren Levator gelähmt ist, vermögen oft dennoch die Lidspatte willkürlich bis zu einem gewissen Grade (etwa 2-9 Linden) zu öffen. Dies ritht jedoch nicht, wie Ruete und Artt annehmen, von der willkürlich herbeigeführten Schaffung des Orbricalarmaskels her; denn eine sohech, darch Willessintention herbeigeführte Maskelerschlaftung ist physiologisch fast undenkbar. Wenn man sieht, mit welcher Anstreagung Kranke, deren Levator gedälmt ist, zum Belufe des besseren Scheus die Stirn runzeln, die Haut in der Gegend der glabella in Falten legen u. s. w., so überzeugt man sich unschwer, dass sie die felhende Wirkung des Augenlichebens durch energische Action des Frontalis und Corrugar supercili, wobel das obere Lid mechanisch mit emporgerissen wird, theilweise ersetzen. (Häufig nehmen solche Kranke anch zur Hebung des oberen Angenlides den Finger zu Hilfe.

- 3) L\(\text{hm}\) ung des Sphincter iridis. L\(\text{hm}\) ung der vom Conlomotorius veroorgten \(\text{Circularatern}\) der ifs f\(\text{hr}\) tan adasernder Papillenerweiterung (Mydriasis paralytica). Die Erweiterung ist auch bei vollst\(\text{auig}\) erwind urch Atropia-Instillationen noch bis zu \(\text{hrem}\) tur hem Maximm gesteigert, und ebenso bewirkt Calabar obwohl langsmare als gewöhnlich Verengerung: Vorgäage, die bekanntlich im physiologischen Experiment (bei alleiniger Orulomotorius-Darchschneidung) in albeitiges Analogon finden. Die Reaction aufleherzeiz ist bei nur part\(\text{uischen}\) Zust\(\text{and}\) noch ange; bei völliger Paralyse dagegen erloschen. Die Kranken sehen daher undeutlicher wegen der auf der Netzhaut entworfenen Zerstrunngskreise, und werden durch helles Licht leichter gebiendet.
- 4) Lâhmung des Accomodationsmuskels. Nicht setten kommen bei Oculomotriusklumungen, ohne anderweitige Complicationen, mehr oder minder hochgrudige Accomandationsbeechränkungen oder selbst Accommodationslihmung vor. In der Begel ist nur ein Hinsusrücken des Nahepunktes auf 8, 10° u. s. w. vorhanden. Diese Zustände hängen nieht, wie namentlich Arlt¹) zu erweisen suchte, mit der gleichzeitigen Lähmung der äuseren Angenmuskeln zusammen, denn sie können auch bei völliger Lähmung der letzteren gazufelhen; chens sind dieselben auch mabhängig von der Mydriasis, welche allerdings an sich Accommodationsbeserbrünkung verursacht. Es kommt vielmehr die Innervationsstörung des M. elliaris dabei in

<sup>\*)</sup> Krankheiten des Auges, 1369 Band III.

Betracht, dessem Motoren aus dem ganglion ciliare und indirect ans dem Oculomotorius herstammen. Die directe Beeinfussung des Accommodationsætes durch den N. oculomotorius hat neuerdings Trantvetter durch Thierversuche (Messung der Sanson'schen Spiegelbidier; Verkleinerung, resp. Versichbung des Reflechildes der vorderen Linsenfäche nach Oculomotoriasreizung) bei Tauben nnd Hühneru experimentell erwiesen. Bei Hunden, Katzen und Kaninchen hatte dagegen die Oculomotoriusreizung keinen Effect, und scheinen diese Thiere überhaupt eine nachweisbare Accommodation uicht zu besitzen.

Mit der Accommodation scheint zuweileu auch die Sehschärfe bei Oculomotoriuslähmnngen eine (zeitweise) Veränderung zu erfahren. Die Kranken sehen Objecte innerhalb der deutlichen Sehweite, kleiner, und entfernte Objecte minder deutlich, als mit dem gesunden Ange. Arlt glanbt dieses Phänomen anf die geringere Spannung der Netzhant (in Folge der aufgehobenen Action des Muskelapparates) zurückführen zu können. Wahrscheinlicher handelt es sich aber bei dem ersteren Phänomeu um subjective Tänschungen in der Beurtheilung; die Kranken müssen, um für die Nähe zu accommodiren, stärkere Willensimpulse auf deu Accommodationsapparat einwirken lassen; und da wir gewöhnt sind, grössere in der Nähe befindliche Gegenstäude mit geringer Accommodationsanstrengung zu erreichen, so erscheinen ihnen die gesehenen Objecte deswegen kleiner. Bei Lähmung oder Insufficienz der recti interni kann sich überdies consecutive Myopie und Staphyloma posticum entwickeln.\*) Die meist incompleteu und transitorischen Accommodationsbeschränkungen, welche im Gefolge von Zahnaffectionen vorkommen, scheinen, wie H. Schmidt\*\*) dargethan hat, nicht auf einer Ocnlomotorinslähmung, sondern auf intraoculärer Drucksteigerung von den vasomotorischen Angennerven ans zu beruhen.

§. 255. Specielle Symptomatologie und Verlauf der einzeluen Lähmungsformen. Rheumatische Lähmungen befallen am häufigsten den Levator palp. sup. allein, seltener auch die übrigen vom Oculomotorins innervirten Muskeln. Noch viel seltener sind



<sup>&</sup>quot;) Vgl. Giraud-Toulon, annales d'oculist. (9. ser. 6) p. 261, Nov. und Dec. 1866.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Accommodationsbeschränkungen bei Zuhnleiden, Archiv f. Ophtalmologie, XIV. 1. p. 108.

bhaterale Oculomotoriuslahmungen, oder combinite Lähmungen des Oculomotorius und anderer Augennerven, wohei es sieh dann um ein rusch entstandenes rhenmatisches Knochenleiden an der Basis eranii zu landeln scheitt (vgl. combinite Angennervenlähmung). Die rheumatischen, wie überhamt die peripherischen Coulomotoriuslähmungen werden keineswegs leicht spontan rückgangig, sind vielnucher oft sehrantäckig; dies glit sowohl von der Ptosis, als den Lähmungen der änsseren Augenmuskeln, bei welchen namentlich die Diplopie häufig fortdauert, während die absolute Bewegliehkeit sich allmälig wieder texas verbessetz. Diese Lähmungen sind, wie die rheumatischen Faciallähmungen, oft von heltigen Schuerzempfindungen (im Auge oder innerhalb des Kopfes) begleitet.

Die darch Orbitalafectionen hedingten Lihmungen betreffen balden Ramus sup. (Levator palp, and Rectus sup.), bald den ramus sin f. allein, hald heide Aeste des N. coulomotorius. In der Regelwerlen auch noch andere in der Orbits verlandende Nervenstämen (ausser den motorischen der Opticus und ramus I. N. trigemini) aus gleicher Vernalassung hetroffen.

Bei den syphilitischen Lahmungen ist wiederum der Levator pols, sup. Lieblingschiert, so dass Sand ras geradern behauptet, man könne aus der Ptosis allein einen herechtigten Schluss auf styleiltische Kachesie mehren! Anserden kommen aber auch patielle und totale Oculomotoriuslähmung, sowie hilaterale und comhinirte Augennervenlähmungen in Gefolge von Syphilis vor.— Bei den diphentritischen Lahmungen, die meist erst nach voranfigegaugener Gaumen-oder Pharynklähmung zur Erscheinung kommen, leidet auffallend hänfig die Accommodation, metst jedoch nur vorübergehend; auch Mydrinsis kommt oft vor; nächstdem besonders Parese des Rectus internus. Ein spoatnase Verschwinden dieser Lahmungen (ödt schon in weitigen Tagen, seltener erst nach Wochen) ist im Allgemeinen die Regel.

Von den intracraniellen Oculomotorinslähmungen sind die hasilaren selben auf deu genannten Nerven heschräukt und utilateral; dies ist relativ am hänfigsten der Fall bei kleinen, ziemlich unveränderlichen Geschwälsten, welche gerade dem Stamm des Oculomotorius aufliegen, z. B. Aneurysmen von Aesten der Art. fossac Sylvii und kleinen Exostosen an der basis cranii. In der Mehrzahl der Fälle sind nech Lähmungssymptome anderer, namentlich benachbarter Hirnnerven auf derselben oder auf heiden Seiten, und anderweitigs Störungen der Hirnfunctionen vorhanden Complete Diplegie des N. oculomotorins ist bei Basalleiden nicht selten. Andererseits können anch einzelne Muskelzweige (z. B. der für den rectus snp. allein oder der gemeinschaftliche Ast für levator palp, und rectus sup.) isolirt getroffen werden. Bei langsam wachsenden Tumoren an der Basis cranii entwickelt sich die Lähmung oft successiv in allen vom Oenlomotorius der einen Seite abhängigen Muskeln und greift dann auf den andoren Oculomotorius oder anf benachbarte Hirnnerven über. In einem Falle, wo znerst Parose des Levator palp., rectns inf. und int. rechts, dann des rectns int. und allmälig völlige Oculomotoriuslähmnng linkerseits anstraten, konnte v. Graefe\*) nichts als eine leicht spongiöse Beschaffenheit der Knocheneberflächen in beiden snlci carotici als wahrscheinliches Entstehungsmoment nachweisen.

Bei den cerebralen Lähmnngen besteht wieder sehr oft Ptosis allein; oft auch isolirte Lähmung anderer Muskeln (z. B. rectus int. nnd inf.) oder isolirte Mydriasis paralytica. Diese Lähmungen können als Begleiterinnen und anschoinend als Prodromo bei chronischen Hirnerkrankungen (Tumoren, Erweichungen, Hydrocephalus u. s. w.) vorkommen; oft gehen ihnen indessen excentrische Sensationen, zuweilen auch Sinnesstörungen, Schwindel und dergl. voraus, die aber nicht selten übersehen oder kaum beachtet werden, und erst durch einen plötzlich hinzntretenden Strabismus, Diplopie n. s. w. an Bedentung gewinnen. In anderen Fällen kommt Oculomotoriuslähmung in Verbindung mit anderweitigen Paralysen und mit Hemiplegien plötzlich in Form apoplectischer oder apoplectiformer Insulte zu Stande.

Die Ocnlomotorinslähmungen corobralen Ursprungs sind fast immer gekrenzt, d. h. sie manifestiren sich auf der dem Krankeitsheerde gegenüberliegenden Seite. Dies ist sowohl bei den im Gehirnstamme als bei den noch weiter centralwärts bedingten Lähmnngen der Fall, und bleibt einstweilen um so räthselhafter, als uns bisher eine Krenzung der Oculomotoriusfasern weder von den Kernen aus, noch an irgend einer anderen Stelle anatomisch bekannt ist.

Die Oculomotorinslähmungen, welche vom Pednnculns cerebri aus entstehen, sind gewöhnlich anch mit gekreuzten Facial- und Extremitätenlähmnngen verbunden. Bei Ponsaffectionen kann dagegen auch der Facialis derselben Seite (ungekreuzt) paralysirt sein. - Bei den

<sup>\*)</sup> Bemerkungen über doppelseitige Angenmuskellähmungen basilaren Ursprungs, Archiv f. Ophtalm. XII. 2. Abth. 1867. 31

gewöhnlichen apoplectischen Hemiplegien besteht ein, namentlich von neneren französischen und englischen Beobachtern [Prevost,\*) Reynolds, Humphry, Jackson, Broadbeat, Clarke \*\*)] hervorgehobenes Symptom in der seitlichen Ablenkung der Augen, und zwar in der Weise, dass beide Augen starr, nach der nichtgelähmten, zuweilen auch nach der gelähmten Seite gerichtet sind. Dieses Phänomen tritt unmittelbar oder hald nach dem heminlegischen Insult ein, und ist meist nur vorübergehend. In einem Falle von Hnmphry, wo bei linksseitiger Lähmung die Angen starr nach rechts gerichtet waren, wurde ein Bluterguss im vorderen Theile des rechten Corpus striatnm gefunden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hierbei nicht, wie die meisten Beobachter annahmen, um partielle Muskellähmung, sondern um eine - vielleicht dnrch das vordere Vierhügelpaar vermittelte - Reizerscheinung handelt, da nach Versnehen von Adamick der linke vordere Hügel die Seitenbewegungen nach rechts, der rechte die Seitenbewegungen nach links vermittelt. Für diese Auffassung spricht auch der Umstand, dass man bei einseitigen epileptiformen Anfällen ein ganz analoges Verdrehen der Augen nach der Seite der Convulsionen beobachtet.

Bei den mit Tabes einhergehenden Oculomotoriasikhnungen besteht meist mehr oder minder hochgradige Parese einzelner Muskeln, bald uni, bald bilsteral, und im letzteren Falle bald symmetrisch. Befeet der abeoluten Bewoglichkeit und Diplopie sind hier oft, wenigstens zeitweise, relativ erheblich, ohne dass auffälliger Strabismus vorhanden ist; übrigens können auch diese, oft schon in den Afungestaldien der Tabes bemerkbaren Symptome sich im weiteren Verlanfe bessern oder spontan wieder verschwinden. Am haufigsten wird der rect. int. mit oder ohne den inf., seltener der sup., fast niemals der levator palps sup. befällen. Oft ist auch Mydrasis vorhanden; in anderen Fallen ist die Pupille normal oder sogar (durch herabgesetzten Einfluss des Centrum eiliospinale?) zuf der gelähnten Seits gleichzeitig verengert, oder se kann Mydrässis auf dem einen, und Myosis auf dem auderen Auge bei bilateraler Maskellähnung bestehen.

<sup>\*)</sup> Union médicale 1866. 64.

<sup>\*\*)</sup> Lancel 1866, I. No. 11, 12, 16, 18, 20.

wickelt. Namentlich können für die Lähmningen der äusseren Augenmaskeln Verwechselungen mit einfacher Insufficienz in Folge von concomitirendem Schielen, primärer Contractur der Antagonisten, mechanischen Behinderungen der Muskelhlätigkeit, dynamischen Ablenkungen bei Befractions- nud Accommodationsstrungen u. s. w. in Betracht kommen, welchen nur durch genaue Prüfung der Diplopie und überdies durch alliestige functionelle Untersuchung des Sehapparates mit Sicherheit vorzebengt wird.

Von prognostischer und therapeuthischer Wichtigkeit ist beson ders die Bestimmung der Ursache und des Sitzes der Lähmung welche jedoch mit vielfachen Schwierigkeiten verbunden sein kann. Das bei anderen Lähmungen so werthvolle Hülfsmittel der electrischen Exploration fehlt in Bezug auf die äusseren Augenmuskeln insofern, als es nicht rathsam ist, electrische Ströme zur Hervorrufung sichtbarer Contractionen derselben zu benutzen. Dagegen kann das electrische Verhalten der Iris eine Untersuchung gestatten. In einem, von Wilhelm') mitgetheilten Falle syphilitischer Oculomotoriuslähmung soll der Sphineter pupillae anfangs keine Reaction auf faradische, wohl aber auf galvanische Ströme gezeigt haben, während die faradische Erregbarkeit im Verlaufe der Heilung sich wiederherstellte. Einige, doch sehr schwankende Anhaltspunkte gewährt der Umfang der Lähmung. Isolirte Lähmung des ganzen Ramus sup. (Levator palp, and rectus sap.) oder des ganzen Ramus inf. (Rectus int., inf. und Obliquus inf. nebst Mydriasis) auf einer Seite spricht im Allgemeinen für einen orbitalen - totale Oculomotoriuslähmnng auf einer oder auf beiden Seiten für einen basalen Ursprung: doch sind in beider Beziehung Ausnahmen nicht selten. Ptosis allein kaun bei dem mannichfaltigsten Sitze der Erkrankung vorkommen: ebenso isolirte Lähmung eines oder mehrerer von den äusseren Augenmuskeln, und isolirte Mydriasis. Die sichersten Aufschlüsse werden dnrch die Complicationen geliefert. Die Betheiligung anderer in der Orbita verlaufender Nervenstämme ist für Orbitalleiden - die Ausbreitung auf benachbarte Hirnnerven derselben oder gegenüberliegenden Seite für Basalaffectionen - die Verbindung mit Facial - und Extremitätenlähmungen für Processe im Pons und Gehirnschenkel besonders charateristisch.

§. 257. Die Prognose der rhenmatischen Oculomotorinslähmungen ist in frischen Fällen und bei sofort eingeleiteter geeigneter

<sup>\*)</sup> Uugar, med. chirurg, Presse 1869, No. 6.

Behandlung fast absolnt günstig; in veralteten Fällen ist dagsgen nicht mit Sicherbeit auf Heilung zu reehnen. Bei den durch Orbitalaffectionen und Verletzungen entstandenen Oculomotoriuslähmungen richtet sich die Prognose nach der Natur der Ursache; ist letzter zu beseitigen, oder hat (in traumatischen Fällen) nur eine letzlerbe Quetschung durch Blutextravasat u. s. w. stattgefunden, so ist die Prognose meist gut — anderenfalls dagezen ungünstig.

Die syphilitischen Lähmungen werden anter geeigneter Belandlamg meistens gebeilt; die diplettriischen verlieren sich auch ohne Behandlung hänfig spontan. Mieslich ist dagegen im Allgemeinen die Prognose der von anderweitigen Ursachen abbängigen hasalen und ererbralen Lähmungszustände; nur bei den mit apoplettischer Hemiplegie oder Tabes einhergebenden Angemunskellähmungen wird, wie schon erwähnt, oft spontanse Wiederreschwinden heokachtet. Die prodromalen und comitirenden Lähmungen bei chronischen Hirnerkraukangen Konnen zwar ebenfalls sehvinden, recidivrien aher ebeno leicht oder lassen ein Ueberspringen auf andere Augenmunskeln befürchten.

§ 228. Therapie. — Die rheumatischen Oculomotoriashlämmingen werden durch die sogenanten antifrematischen, wie auch durch antiphlogiatische and diaphoretische Mittel wohl selten gebessert. Das sicherste und amsendlich in frischen Fällen unhedingten Erfolg verheissende Heilverfahren ist, wie bei den rheumatischen Faciallibmungen, die Anwendung der liectricität. Die Grundruge für die entsprechende Localisation der letzteren bei Angenmunkellähmangen sind durch die trefflichen Arbeiten von Duchenne? Schulz", Benedikt"), Schulzishi den Anderen festgestellt worden. Ich muss bezägich der nähren technischen Angeben auf des Specialwarke verweisen, nad beimerk hier nur, dass die zur Verwendung kommenden Ströme, seien es intermittiened oder continifiche, nur schwach seis dürfen und die Electroden in der Regel auf die geschlossenen Augenlider oberhalb der Insertagen und der der erregenden Masschu aufgesetzt werden. Ich beteinsstellen der zu errespenden Masschu aufgesetzt werden. Ich be-

<sup>\*)</sup> Electrisation localisée, 2. Aufl. p. 694.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Auwendung der Electricität bei Paralyse der Augenmuskelu, Wiener med. Wochenschrift 1862, No. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Electrotherapeutische und physiologische Studien über Augenmuskellähmungen, Archiv f. Ophtalmologie, X. 1864. p. 97. — Electrotherapie p. 289.

Blectrisch-gymnastische Behandlung der Angenmuskel-Paresen, Monatsschr. f. Augenheilk. III. p. 226. Juli 1865.

diene mich vorzugsweise des constanten Stroms bei Augenmuskellähmungen, und zwar labiler Ströme von dnrchschnittlich 8 - 12 Elem., nothigenfalls mit Rheostat. Die Application geschieht am häufigsten in der von Benedikt angegebenen Weise, indem der Zinkpol bei Lähmungen des Rectns snp. gegen den oberen, bei Lähmungen des Rectns inf. gegen den unteren Orbitalrand, bei Lähmungen des Rectus int. und Obliquus inf. am inneren Angenwinkel in der Nähe des Lig. palp., bei paralytischer Ptosis auf das obere Lid von anssen angedrückt oder streichend bewegt wird. Mit dem Knpferpol wird auf der Stirn oder im Nacken geschlossen. Benedikt glaubt, dass es sich bei diesen Verfahren um galvanische Reflexreizungen der Angenmaskeln von einzelnen Trigeminasästen ans handle. Uebrigens habe ich auch die directe epibnlbäre Application, sowohl mit schwachen faradischen als mit schwachen galvanischen Strömen (2-3 Elem.) ziemlich häufig und ohne jeden Nachtheil vorgenommen, indem ich einen geknöpften katheterförmigen Rheophor gegen die den Muskelinsertionen entsprechenden Stellen der Sclera 1-2 Minuten lang andrückte. Der Erfolg giebt sich bei einer wie bei der anderen Applicationsweise meist durch eine vorübergehende Steigerung der absolnten Beweglichkeit und dnrch Beschränkung des Gebietes der Doppelbilder momentan zu erkennen.

Zur Jocalen Erregung des Sphineter iridis empfahl Duchenne die Faradisation mittelst Application eines oder beider Rheophoren anf die Selerotica, in geringer Entfernung vom Cornealrande. Diese Verfahren rufen allerdings oft schone bei sehwachen Indectionsströmen, intensive Pupillenverengerung hervor, sind aber sehr schmerzhaft und überdies nicht ungefährlich. Besser bedient man sich anch hier des constanten Stromes, wobei (anch Benedikt) der Knpferpol auf das geschlossene Lid aufgesetzt und mit dem Zinkpol rings um das Ange gestrichen wird. Anch die gleichzeitige Galvanisation des Sympathicus ist nach Benedikt bei Mydriasis oft von eclatantem Erfolge. —

Die durch Orbitalaftectionen und Traumen bedingten Oeuhomotoriuslähmungen erfordern eine den Causalindicationen entsprechende Behandlung; syphilitische Lähmungen die Darreichung von Mercurialien oder Jodkallum. Ansserdem verdient jedoch sowohl bei diesen wie anch bei den cerebralen Oeuhomotorinslähmungen die Ortliche, symptomatische Anwendung der Electricität das meiste Vertranen. Bei den intravernniell bedingten Augemunskellähmungen wird anch die centrale Galvanisation (darch den Kopf, oder am Sympathicus) empfohlen, wovon ich jedoch bisher keine evidenten Erfolge gesehen habe.

Neben der Electricität ist die Anwendung einer methodischen localisirten Gymnastik für die Lahmungen des Levator palp, sup, und der äusseren Angemunskeln nicht zu vernachlässigen. Mit besonderem Vortheil kann man sich dabei der Krecke sichen Angenprissene bedienen?) Für die Myfraiss jenahylist und die auf Pareberuhende Accommodationsbeschränkung kann die örtliche Anwendung des Calabar in einzelnen Fällen wenigstens vorübergehenden Natzen gewähren").

Ist die Function der paretischen Muskeln dnrch secundäre Contractur ihrer Antagonisten gehindert, so kann die Durchschneidung dieser letzteren erforderlich werden.

### Lähmung des N. trochlearis.

§. 259. Trochleariskhmungen kommen selten aus rheumatischen Veraalassungen vor, h\u00e4n\u00e4ger durch orbitale und basilure Processe, wobei in der Mehrzahl der bekanat gewordenen F\u00e4lle Syphilis zu Grunde zu liegen schien. Cerebrale Trochleariskhmungen finden sich wenig erw\u00e4hnt: veileiecht nur weil dieselben \u00f6thers \u00fcberschen, oder nebes wichtigeren Symptomen ignorirt werden.

Die Lähmung des einzigen vom Trochlearis versorgten Muskels, des Obliquus superior, bewirkt bei isolirtem Vorkommen folgende Symptome: Relativ geringer Defect der absoluten Beweglichkeit des

<sup>7)</sup> Die Auwendung der Frinzen berühl bekanztlich durzuf, dass der ein Prissen berührlingusel Strahl nach der Basie dissenliva nigheitet wird. A nuch der Bestellung diese Prissen und dem Brechungsgreife desselbte erführt also das Bild eine Absteilung nach beisen anderes Bilde der Nichtaut. Am beiliest sich der in Brillengentelle gefansten Prissen bei Hunkelparene, um das Bild des branken Auges der Machal juten zu zulerzu und die Doppenblichen möglichst zu bestelligen; se muss also das Prissen mit der Basie nach der Seite des paretischen Munkels eingesteit werden.

<sup>\*\*)</sup> Erfolge davon sahen u. A. Laureuce (Opht. hosp. rep. IV. 1. p. 129, 1863) bei traumstächer Mydrissis; Workman (bid. p. 112), Hirschler (Wiener med. Wockenschr. XIII. 42, 1853), Schelise (Monatabl. f. Augenhelik. I. p. 380, Aug. 1853) bei spottaner oder mit allgemeiner Oculomotoriudikhmung compliciter Mydrissis.

Bulbus nach unten aussen, (wobei die intacten Recti sup. und ext. veriati eine theiwiese Compensirung überachemo.) Beschränkung des Gesichtsfeldes nach innen unten, leichtes Ein- und Aufwärtsschieben bei Senkung der Übjecte. Diplopie im unteren Gesichtsfelde; übereinanderstehende und gleichanunge Doppeblüder, zugleich schiebenend, das kranke Bild unter dem gesunden und mit seinem unteren Ende von dem Auflitz entfernter, also nach oben hin convergirend. Der Höhenabstand der Doppeblüder nimmt nach der Seite des gesunden Auges zu, nach der Kranken Seite dasgegen ab; umgekehrt verhält es sich mit der Lateraldistanz und der Schiefstellung der Bilder.

Zismlich characteristisch ist, zamal bei dem Mangel anderweitiger objectiver Symptome, die Kopfinaltung der Krauken. Anfangs vreue sie den Kopf nach vorn geneigt, am die Objecte in den oberen Theil des Gesichtsfeldes zu bringen; später drehen sie den Kopf zugleich m die verticale Ars (auch der gesunden Seite), namentlich bei bereits ausgebildeter Secundarvontractur des Obliquus inferior, um die Objecte anch in der mit dem Krauken Auge gleichnamigen Seitenhälfte des Gesichtsfeldes zu sehen, weil sie sich hier im Einfachschen am sichersten fühlen. — Wesentliche Störungen der Accommodation und des Schvermögens kommen bei isoliter Trochlearislähmung nicht vor.

Für Diagnose, Prognose und Therapie gelten dieselben Gesichtspunkte, wie bei den Oculomotoriuslähmungen. Die locale Faradisation oder Galvanisation des Oblignus sap, wird durch Andrücken der Electrode gegen die Spina oder Fovea trochlearis, resp. durch Streichen mit der negativen Electrode längs des inneren Augenwinkels verrichtet.

#### Lähmung des N. abducens.

§. 260. Die Actiologie der peripherischen Abdaceaslähmungen stimmt im Allgemeinen mit der der peripherischen Oculomotoriuslähmungen überein. Rheumatische Lähmungen befallen zuwellen den Abdaceas isolirt, oder in Verbindung mit anderen Angennerven oder auch mit dem Facialis. Seltener sind Abdaceaslähmungen durch Orbitalaffectionen oder Tranmen bedüngt, wobei der Zusammenhang

oft unklar ist, z. B. in einem Falle von Leared'), wo nach einem Schlage gegen das linke Scheitelbein Paralyse des rechten Abducens und Facialis aufgetreten sein soll. Ziemlich hänfig entsteben Abducenslähmungen, sowohl eta- als doppelseitig, unter dem Einflusse om Srybhilis, wobei der Krankbeitsbered, wie bei syphilitischen Ocu-lomotoriaslähmungen, in verschiedenster Höhe der Nervenbahn gelegen sein kann.

Cerebrake Abducensklämungen kommen besonders bei Processen in der Nähe des 4. Ventrikels, am Boden der Rantengrube, vor (als Lähmungen des Abdacenskerns), worans sich u. A. die bei Tabes und bei der multiplen Himmervenlähmung beobachteten Paralysen erklären. Ausserdem jedoch können Abdacensähmungen auch bei Hoerdaffectionen in entfernteren Theilen (Grosshirmhemisphären, Cerebellum), wahrscheinlich in Folge secundärer Circulationsstörungen, zur Erscheinung gelangen.

Von den eigentlichen Abchrecuslikmungen zu frennen zind jene Zustände veinzerte Beil geneigt nicht ausschliestliche Erschäfung des Rectue aus, weicht verarett Beil geneigt hat, eine der häufigden Veranlassungen von Strabiums conventielle. Zur Erdellung dieser Zustände bat ann ein daum berogen, dass dem Abchenen ausser dem mobrischen auch sympthischer Besern beigennischt sind, die unter dem Stabenschaften zur dem Stabenschaften zu de

§ 261. Isolite Lähmungen des Rectas ext. gewähren folgende Erscheinungen; der Bulbas sich beim rahige Gradanssehen entweder in der Mitte der Lidspalte, oder ist bei bereits ansgebildeter Contractur des Rectus int. nach innen verzogen. Die absolute Beweiglichkeit ist ansschliesstich nach der Temporalseite hin mehr oder weniger beschränkt. Die Axe des gelähmten Anges schiesst unch innen vorbei, es entsteht also Strabismus convergens und Diplopie im änsseren Teile des Gesichtsfeldes. Die Doppelhilder sind lateral und gleichansing (also das linke dem linken, das rechte dem rechten Auge angebörig); ihre Lateraldistanz wächst beim Sehen nach der Seite des kranken Auges hin, während sie nach der gesunden Seite bainmit und peinseits der Mittellinde einfach gesehen wird (falls nicht durch Secundärsontractur des Rectus int. das Gebiet des Doppeltsehes eine Erweiterung erfahren hat). Die Patienten wenden den

<sup>\*)</sup> Lancet, 6, März 1869.

Kopf um die verticale Axe nach der kranken Seite hin, um die Objecte möglichst auf die Seite des afficirten Auges zu bringen.

Leichte Parsean des Abdacens kommen besonders dann zur Erseheinung, wenn man das Auge für die Nähe accommodiren lässt. So wird z. B. ein vor dem Kranken gradaus liegender eutferater Gegenstand mit beiden Augen richtig fixirt, während bei Annäherung desseiben auf dem erkrankten Auge pathologische Convergenz eintritt. Ebenso wirken Concavbrillen, die einen höberen Brechznstand des Auges herbeiführen; nach dem Austezen derselben sieht man oft bei gleichbleibender Stellung des Objects die pathologische Ablaekang eintreten oder eine sehon vorhandene zunehmen.

Die eerebralen Abducenslähmungen sind öfters gekreuzt, zuweilen dagegen anch auf der gleichnamigen Seite, wie z. B. in einem
von Arlt beschriebenen Falle rechtseitiger Abducenslähmung, wo die
Section eine von der Med. obloag, und zwar von der Gegend des
corpus rhomboid. und olivare dextram ansgehende, fibräse Geschwulst
als Ursache nachwies. Die Ursache dieses differenten Verhaltens
ist noch unanfgeklärt, da eine Kreuzungsstelle der Abducensfäsern
bisher nicht nachgewiesen ist. — Wie Oculomotoriuslähmungen, so
treten auch Abducenslähmungen häufig als intitäle oder scheinbar
prodromale Symptome bei chronischen Hirnerkrankungen (namentlich
Geschwälten) auf. Ich selbst kenne einen Fall, in welchem ein
24 Tage vor dem Tode auftretender Strubismus couvergens das erste
und noch längere Zeit einzige Kranksheit-Symptom bildete, und die
Section eine Tuberkelentwickelung an der Basis cerebelli als Ursache
nachwiss.

Diagnose, Prognose und Therapie verhalten sich analog den entsprechenden Formen von Oculomotoriuslähmung. Die locale Electrisation des Rectus ext. wird durch Andrücken oder Streichen mit dem Zinkpol längs des änsseren Angenwinkels vollzogen.

# Combinirte Augenlähmung. Fortschreitende Lähmung der Augenmuskeln. (Ophtalnioplegia progressiva).

§. 262. Gleichzeitigo L\u00e4hmungen mehrerer Augennerven auf derselben oder auf beiden Seiten sind bereits seit l\u00e4ngerer Zeit bekannt; doch ist neuerdings (besonders durch v. Graefe) auf eine characteristische Form dieser combinitren Augennervenl\u00e4hmungen auf merksam gemacht worden, die man als fortschreitende Lähmung der Augenmaskeln bezeichnen und mit der fortschreitenden Lähmung der Zange und des Ganmensegels in Parallele stellen kann.

- Die Veraalassung der combinirten Augeunervenlahmung seheint zuweilen eine rhenmatische zu sein; in anderen Fällen seheint dieselbe auf Syphilis zu berühen; in der Mehrzahl der Fälle hasen sich bestimmte tätologische Momente nicht machweisen. Anch über Natur und Sitz der veraalassenden Lission ist noch wenig bekanat; doch lassen die Symptome in der Regel auf einen basilaren oder jedenfalls intrarnailelne Krankheitsprocess schliessen.
- §. 203. Die Symptome der combinirten Augennervenlähmnagen regehen sich einfach ans der Summation der von den befällenen Nerven herrührenden Einzellähmungen, welche in den vorausgehenden Abschnätten besprochen sind. Ist complete Lähmung aller drei motorischen Augennerven vorhanden, so steht der Bulbus ganz unbeweglich nach vorn gerichtet in der Mitte der Lidspalle, von dem heraligesankenen oberen Augenlide bedeckt. Doppelbilder zeigen sich bei unilateraler Lähmung, und wenn mit dem gelähmten Auge überhanpt gesehen wird, in allen Richtungen des Gesichtsfeldes. Die Pupille ist mössig erweitert, die Accommodation für die Nahe meist beschränkt oder aufgehöben in der Regel sie in leichter Exophtalmus vorhanden (der wahrscheinlich durch den vom Hals-Sympathiens innervirten, glatten Orhälmusske bedient ist).

Zuweilen sind nicht alle Augennerven und die befallenen selbst, nur partiell oder unvollständig gelähmt. Es können die verschischensten Combinationen vorliegen, so dass z. B. Oculomotorius und Abducens zugleich, oder Oculomotorius und Trochieariz zugleich, oder Oculomotorius und Trochieariz zugleich, oder Seite der Trochiearis, auf der anderen der Abducens allein (v. Graefe) gelähmt werden. In zwei von v. Graefe') mit geheilten Fallen traten die Lähmungserscheimungen am Tage nach einer starken Erhitzung mit schneller Abkühlung ein: hier zeigte sich im ersten Falle rechts vollkommenen Oculomotorius und Trochieariskhmung, urvollkommene Abducensikhmung, so dass das Auge bis auf eine Auswärdsfrehung von 1" völlig immobil war, links vollkommene Abdunung des Oculomotorius mit Aussahme des Levolustund Lähmung des Trochlearis; im zweifen beiderzeitige fast vollkommene Oculomotoriuslähmung mit linksseitiger Trochlearis- und Abducenslähmung. In beiden Fällen war Schmerz beim Anschlagen

<sup>&</sup>quot;) Archiv f. Ophtalm, XII. 2, Abth. 1867.

des Schädels in der Richtung der Basis, ohne anderweitige Hirnsymptome, vorhanden.

Die eigentlich progressiven Formen der Augenmuskellähmung entwickeln sich gaza allmälig im Zeit von Wochen um Monaten, zuweilen unter lancinirenden Kopfschmerzen, Schwindel und Fiebererscheitungen, welche Phänomene bald remittren, bald wieder exaceriv bis zu völliger Immobilität und dann erst der andere Bulbus befallen; oder die Lähmung erreicht in einzelnen Muskeln den bekende Grad, wahrend sie sich in anderen wieder etwas bessert. Zuweilen scheinen auch andere Himerven (motorische Portion des Trigeminus, Facialis) an der Lähmung zersich einzelnen besichmen Tendenz zum Fortschreiten auf andere, basilar benachbarte Hirmerven macht sich jedoch vorhältisssmässig zu selten bemerbkar.

§ 264. Die Prognose der combiniten Augennervenlähmungen ist zur Theil mit den entsprechenden Formen der Einzellähmung (rheumatische, syphilitische Augenmaskellähmungen n. s. w) identisch. Was speciell die progressive Lähmung der Augenmaskeln betrifft, so ist die Prognose derselben nach den bisher vorliegenden Erfahrunren im Ganzen nicht ungenisch.

Die Behandlung ist wesentlich dieselbe, wie bei den Einzellähmangen. Die Erfüllung der vorhandenen Cansalindicationen ist fast aur bei Syphilis ausführbar; doch ist das hier vorzagweise wirksame Joktalium auch immerhin bei anderen Lähmungsformen (z. B. beim Verdacht auf basale rheumatische Periostilis oder chronische Meningtitis) zu versuchen.

Die Anwendung der Electricität geschieht anch hier theils örtlich auf die gelähmten Muskeln, theils zugleich central (Galvanisation durch den Kopf oder an den Sympathiei).

Bei deur oben erwähnten rheumatischen Lähmungen beobachtete v. Graefe unter Antiphlogose, Jodkalium, Electricität in 1—2 Monaten Heilung. Bei der progressiven Ophtalmoplogie kam leiztere ebenfalls zuweilen in Zeit von mehreren Monaten vollständig oder mit Zurücklassung geringer Residuen zu Stande.

In einem von Fleming\*) mitgetheilten Falle von completer Lähmung des Oculomotorius, Trochlearis und Abducens der rechten Seile wurden durch Jodkalium und Chinium ferro-citricum die Lähmungen der ausseren Muskeln vollständig besektigt, während dagegen Mydriasis und Accommodationstörung zurückblieben.

<sup>\*)</sup> British med. journal, 10. Oct. 1868.

#### Lähmung der motorischen Portion des N. trigeminus.

§. 265. Wegen der tiefen und verborgenen Lage der motorischen Trigeminnssite werden dieselben auf ihrem extuarcaniellen Verlaufe weit seltener als andere Gesichtsnerven paralysirt. Die Veranlasungen der motorischen Trigeminnslählmung sind gewöhnlich interaranielle und zwar entweder basaliare oder centrale. Inf ersteren Falle geben meist comprimirende Knochenwucherungen, Geschwällsted er Extravassetz zu der Jahmung Gelegenbeit. Händiger sind och centrale Ursachen, die besonders an der Ursprungsstelle der motorischen Trigeminnswurzel (am Boden der Rantengrube) oder im Ponsiltern Sitz haben. Auch die bei der multijen Hirmervenlähmung vorkommenden Paralysen der Kaumuskeln geben wahrscheinlich von dieser Region aus.

 266. Einseitige Lähmung der motorischen Trigeminusportion äussert sich durch die Cessation der Kaubewegungen auf der afficirten Gesichtshälfte. Der M. temporalis, masseter, die beiden pterygoidei, der mylohyoides und (zum Theil) der digastricus sind an der Lähmung betheiligt. Lässt man die Kranken eine Kaubewegung machen und legt die Finger beiderseits in die Gegend des Masseter oder Temporalis auf, so fühlt man auf der gesunden Seite das Hartwerden der sich contrahirenden Muskeln, während dieselben auf der gelähmten Seite vollkommen schlaff bleiben. Die Kranken kauen daher ausschliesslich mit der gesunden Seite und wälzen den Bissen mittelst der Zunge nach dieser Seite hinüber. Ist nur Parese vorhanden, so vermögen die Kranken nicht kräftig zu beissen und die Kiefer nicht fest auf der kranken Seite gegen einander zu pressen. -Zuweilen werden bei der Kanmuskellähmung wie bei manchen Formen von Faciallähmung, secundäre Contracturen und Atrophie in den gelähmten Muskeln beobachtet. In den sehr seltenen Fällen von Diplegie der Kaumuskeln sind die masticatorischen Bewegungen auf beiden Seiten geschwächt oder gänzlich behindert,

Ueber das electrische Verhalten der gelälmten Muskeln besitzen wir keine Untersuchungen; ausser der Seitenheit der bezüglichen Lähmungen ist dann auch der Umstand Schuld, dass die motorischen Trigeminszweige wegen ihrer tiefen Lage der extramusculiere Reizung gkaülch entgehen und auch die intramusculiere Faradisation oder Galvanisation nur bei einzelnen Muskeln (Temporalis, Masseter) vorhanden ist. Die basalen Kaumnskellähmungen sind häufig mit Anästhesien im Gebiete des Trigeminus, nameutlich des ramus III., oder mit Störungen benachbarter Hirmereren complicit. Die central bedingten Lähmungen scheinen gewöhnlich gekreut zu sein, und sind obenfalls meist mit Alterationes anderer Hirmereren oder anderweitigen Symptomen verbunden. Diplegische centrale Kaunusskellähmung und dadurch bedingtes Herabinksen des Unterkiefers kommt bei Menschen wie bei Thieren als ein gewöhnliches Agoniesymptom vor. —

Ausser den Kanmaskeln werden vom Trigeminas nech der Teasor veil palatini und der Tensor tympani innervirt. Einseitige Lähmung des Tensor veil palatini müsste Schleistand des Gaumensegels (Höherstand auf der gelähmten Seite durch antangonistischer Wirkung des Lewator) hervorbingen, scheint jedoch hisber teverbindung mit Kaumusskellähmungen nicht beobachtet zu sein. Anch über etwa comitirende Fanctionssförungen des Tensor tympani fehlt es an Erfahrungen; doch will Romberg bei einem seiner Kranken eine vielleicht darunf zu beziehende Schwerbörigkeit auf der krunken Seite beobachtet haben.

Die Diagnose der Kammskellähmung ist ohne Schwierigkeit. Der Sitz lässt sich nur aus den Complicationen ermitteln. Die Prognose ist im Aligemeinen, wegen des fast stets intracraniellen Ursprungs, ungfunstig; speciell richtet sie sich nach der veranlassenden Ursache.

Die Behandlung ist der letzteren entsprechend. Die örtliche Anwendung der Electricität (Faradisation der Kiefermuskeln mit starken Strömen) soll in einem Falle von Benedikt rasch bedeutende Besserung zur Folge gehabt haben.

## Lähmung des N. facialis.

§. 207. Actiologie. Die Ursachen von Paciallähmungen sind sehr mannichfaltiger Art, da der langestreckte Verlauf der Gesichtsnerven, seine grösstentheiles oberflächliche Lage, sein Durchtritt durch enge Knochenkandle zu zahlreichen Läsionen Gelegenheit bienen. Unter den ältologischen Momenten spielen at mosphärische Schädlichkeiten eine hervorragende Rolle; die durch sie veranlassten Gesichtslähmungen können als die häufigste und gewissermassen typische Form der rheumatischen (oder richtiger, atmosphärische

schen) Paralysen überhaupt gelten. Der Zusammenhang zwischen der krankmachenden Potenz und der Paralyse ist hier nft zeitlich und örtlich sehr bestimmt ausgesprochen; so z. B. wenn eine Dame am offenen Fenster eines Eisenbahnwaggons auf der vom Zugwind getroffenen Gesichtsseite von Lähmung befallen wird (Duchenne): wenn ein Mensch, der durch ein Schiebfenster aus der heissen Stube in einen Schneesturm hinausgesehen hat, schon nach wenigen Stunden Facialparalyse bekommt (Hasse); oder wenn ein Postbote, der bei scharfem Ostwinde ein Dorf erhitzt verliess, eine halbe Stunde darauf im nächsten Dorfe mit complet gelähmten Facialis anlangt (Ziemssen). Aehnliche Beobahtungen habe ich oft gemacht. Besonders hänfig beobachtet man, dass Lente der ärmeren Volksclassen nach dem Schlafen in zugigen Räumen, bei offenen oder schlecht schliessenden Thüren und Fenstern, am Morgen mit der Lahmung erwachen. Andererseits werden freilich auch Fälle genug als rheumatische aufgeführt, in denen jeder oder wenigstens jeder exacte Nachweis des ursächlichen Moments fehlt.

Der Sitz und die Qualität der primären Läsion, die unter dem Einflusse rheumatischer Schädlichkeiten zu Stande kommt, sind bei dem gänzlichen Mangel objectiver Befunde nur vermnthungsweise bestimmbar. Die Symptomatologie macht es wahrscheinlich, dass die rheumatischen Lähmungen ihren Sitz bald innerhalb, bald unterhalb des canalis Fallopii, immer aber im peripherischen Verlaufe des Facialisstamms haben. Es ergiebt sich ferner, dass dabei mehr oder minder rasch consecutive Ernährungsstörungen in den motorischen Zweigen der Antlitzmaskeln und in letzteren selbst auftreten, die in vielen Fällen leichser und reparationsfähiger Natur sind - in anderen dagegen zu schwerer, centrifugal fortschreitender Desorganisation der Nervenfasern und der Mnskulatur Veranlassung geben. Diejenigen rheumatischen Lähmungen, deren Ursprung mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht unterhalb, sondern innerhalb des Fallopischen Canals liegt, gehören in der Regel zu den schwereren: vielleicht weil dabei eine Einschnürung oder stärkere Compression der Nerven durch ein in den engen Knochencanal gesetztes plastisches Exsudat stattfindet. -

Dass die Kutstehung rheumatischer Facialikhmungen ührch eine gewisse Prädisposition begünstigt werden kann, beweist das wiederholte Befällenwerden derselben Individene und das Intactbielben Anderer, die sich den gleichen Schädlichkeiten ungestraft erponiren. Ich behandelte einen jungen Oeconom, der zweimal auf der rechten und dreimal auf der linken Seite von rheumatischen Facialikhmungen

sehr hartnäckiger Art heimgesucht wurde; der junge Mann sah sich dadureh veranlasst, seine Stellung ganz aufzugeben, und ist jetzt als Beamter in einem Bureau thätig. Durch einmaliges Befallensein wird übrigens die Neigung zu Recidiven auf derselhen Gesichtshälfte entschieden gesteigert.

§ 268. Affectionen der Parotis und der benachbarten Theile k\u00fcnnen durch Uehergreifen des Krankheitsprocesses oder durch Druck auf den Pacialisstamm, resp. die Aeste des Pes anserinus L\u00e4hmungen veralassen. Intumesirte Lymphdrisen, Abscesse der Infiltrationen des Bindegewhes in der Nahe des for. stylomastoides; Entz\u00e4ndungen, Abscesse, namentlich Neuhildungen der Parotis; tiedgreifende Ulcerationen und Narhen scr\u00f6liber oder anderweitiger Geschwüre sind als kilogische Momente heschrieben. —

Traumatische Läsionen können an verschiedenen Stellen, entweder durch Druck, Quetschung u. s. w., oder durch Continuitätstrennung (Zerreissung, Durchschneidung) des Nervenstammes. resp. seiner einzelnen Zweige zu Faciallähmungen führen. Zu den partiellen und am meisten peripherischen Formen der Drucklähmung gehören die Faciallähmungen der Neugehorenen, auf die Osiander und Landouzy zuerst aufmerksam gemacht hahen, und die in der Regel durch Druck der (zu tief angelegten) Zangenlöffel, selten durch anderweitige Gehurtshindernisse, Cephalämatom u. s. w. bedingt zu sein scheinen. Bei Erwachsenen hat man nach einem Fall oder einem Schlage auf die Backe (Brodie) Faciallähmung beobachtet. Continuitätstrennungen hat man durch die verschiedensten Gelegenheitsursachen zu Stande kommen sehen: durch das Horn eines Ochsen (Bell), durch Messerstich (Romberg), durch Schussverletzungen (Bell, Mitchell, Morehouse, Keen und Stromeyer), endlich - last, not least - durch akiurgische Eingriffe. Unter den letzteren geben hekanntlich am häufigsten die Operationen tiefliegender Geschwülste, namentlich Parotis-Tumoren, zum Experimentiren üher die Folgen der Facialisdurchschneidung am Menschen Gelegenheit; ehedem auch die Gensoul'schen und Velpeau'schen Resectionen dcs Oberkiefers, die (wenigstens in Deutschland) durch die mediane Schnittführung Dieffenbach's in den Hintergrund gedrängt wurden.

Nicht selten hat man Faciallähunung nach schweren, mit allgemeiner Erschütterung verhundenen Traumen (z. B. nach einem Sturz aus beträchtlicher Höbe) beohachtet. Die Symptome und die anatomischen Befinde lassen die Deutung dieser Lähmungsform noch werfelbaft; wir wissen nicht, ob die Läsion des Facialis dabei ausschliesslich durch Fracturen des Felsenbeins mit Blutung in den canalis Fallopii, oder durch gleichzeitige centrale Blutergüsse (am Boden der Rautengrube, Benedikt) bedingt ist.

 269. Unter den Collectivbegriff der durch Otitis interna veranlassten Faciallähmungen subsumirt man in der Regel eine Reihe von Fällen, welche ehronischen, meist destructiven Processen des Felsenbeins oder inneren Gehörorgans ihren Ursprung verdanken. Die Art der Beeinträchtigung des. N. faeialis bei diesen Zuständen ist noch wenig ermittelt. Caries and Necrose des Felsenbeins, eiterige Trommelhöhleneatarrhe n. s. w. scheinen in der Mehrzahl der Fälle Anätzung des canalis Fallopii und Zerstörung oder tiefgreifende Degeneration des Nerven znr Folge zu haben. Ehrmann\*) fand dagegen bei Caries die Paukenhöhle die knöehernen Wandungen des Canalis Fallopii unverandert: den N. facialis nur im Canalis Fallopii nnter dem Neurilem mit Eiter bedeckt, am Eintritt in das for. acust, int. normal beschaffen. Es handelte sich hier wahrscheinlich um eine von der Pankenhöhle auf die Scheide des Facialis fortgepflanzte Entzündung (Perineuritis). In anderen Fällen, uamentlich bei vielen Otorrhoeen der Kinder, scheint es nur zu einer Hyperämie oder Transsudation in den canalis Fallopii und leichterer Mitaffection des Nerven zu kommen.

Selten kommen isolirte Faciallihmungen nach acuten Krankheiten (Diphteritis, Variola) vor; hänfig dagegen im Verlaufe consitutioneller Syphilis: die durch letztere bedingten Gesichtelähmungen därfnen, nächst denen des Oculentorias und der bliegen Angennerven, in der Hinfigkeitsacala der syphilitischen Nervenerkrankungen obenan stehen. Die zu Grunde liegende Lüsion hat ihren Sitz in vereinzelten Fallen im Gesicht oder im canalis Fallopii; in der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um einen intravanziellen Ursprung durch Periositis, Exotosone, chronische Menigtitis und Arachntits an der Schädelbasis, oder syphilitische Gammata der Gehirnnitsan der Schädelbasis, oder syphilitischen Chronischer Entzünnung der Fin mit Exsudat und Bindegewebsbildung, dessen Schrumpfung Compression und horbgradige seeundäre Entartung des Nerven bedingt hattet.

Intracranielle Processe sind in der verschiedensten Höhe

<sup>\*)</sup> Beiderseitige Otitis, Paralyse des Facialis, Wiener med. Wochenschrift, 1863, No. 24.

des Faserverlaufes als Ursachen von Gesichtslähmungen nachgewiesen. Nach den Hanptstationen der Faserung können wir unterscheiden: 1) Lähmungen darch Basalaffectionen (u. A. durch Druck und Rnptur von Basalanenrysmen, namentlich der Carotis int. und Cerebralis media); 2) dnrch Erkrankungen des Pous, des Facialiskerns am Boden der Rantengrube und der Facialisursprünge in der Medulla oblongata; 3) dnrch Heerderkrankungen im Gehirnschenkel. den Centralganglien, Hemisphären, nnd endlich der Gehirnrinde. Die Faciallahmungen, die im Verlaufe spinaler Krankheitsprocesse (Tabes, Myelitis) auftreten, scheinen anf einem Anfwärtsgreifen der Degeneration nach der Mednlla oblongata und dem Pons zu beruhen. Unbestimmter und vieldentiger ist der Sitz derjenigen Gesichtslähmungen, die man im Verein mit psychischen Störungen (Demenz) bei der progressiven Paralyse der Irren, ferner bei angeborener oder acquisiter Chorea universalis der Kinder, bei der mnltiplen Hirnnervenlähmnng, bei Paralysis ascendens u. s. w. beobachtet.

 270. Allgemeine Uebersicht nnd Analyse der Symptome.

1) Lähmung der äusseren Gesichtsmuskeln. — Die Lähmung der äusseren, von Facilis innervirten Auflitzmuskeln liefert das bekannte, von Bell und Romberg in so classischen Z\u00e4gen entworfene Bild, das namentlich bei totaler einseitiger Gesichtsl\u00e4hnung (Hemiplegia facialis) in frappanter Weise hervortritt.

Wegen der Inactivität des M. frontalis ist die gelähmte Stirnhälfte glatt, scheinbar höher als die andere, und kann nicht in quere Runzeln gelegt werden; ebenso verschwinden die durch Wirknng des Corrugator supercilii unterhaltenen Schrägfalten in der Nähe der Glabella. Die Lähmung des Orbicularis palpebrarum lässt das untere Angenlid herabhängen; die Lidspalte ist geöffnet (paralytischer Lagophtalmos) und der völlige willkürliche Verschluss derselben numöglich; sie steht nicht in gleicher Horizontalebene mit der der anderen Seite, sondern tiefer, and schräg gerichtet von unten aussen nach oben innen, weil der innere Umfang des oberen Angenlids durch den Levator palpebrae superioris etwas gehoben wird. Die Lähmnng der Nasenmuskeln, besonders des Dilatator narium ant. et post., manifestirt sich durch Einsinken des betreffenden Nasenflügels, mangelnde Hebung desselben beim Rümpfen, Schnanben, Einriechen (Schnäffeln) und bei tiefen Inspirationen. Die Zygomatici, die Levatores labii superioris und die sämmtlichen am Mundwinkel confluirenden Muskeln bewirken durch ihre Lähmung ein Verstrichensein der Nasolabialfalten und Deviation des Mundes nach der gesunden Seite mit Schrägstellung der Mundspalte, indem letztere von den symmetrischen Muskeln der gesunden Gesichtshälfte aufwärts und zugleich nach ihrer Seite verzerrt wird. Anch die Nasenspitze und Kinnspitze erscheinen durch die einseitige Action der gesunden Muskeln nach der nicht gelähmten Seite verschoben. Wegen Lähmung des Baccinator und der übrigen Wangenmuskeln erscheint die Wange schlaff, legt sich lockerer an den Kiefer und die obere Zahreihe an, und wird bei starker Exspiration wie ein schlaffes Segel hervorgetrieben. Die halbseitige Lähmung des Orbicularis erschwert den völligen Verschluss der Mundöffnung, so dass Speichel und Getrank leicht auf der gelähmten Seite herausfliessen. Beim Vesuche, den Mund zn spitzen, bleibt die betreffende Lippenhälfte zurück, und verschiedene, damit zusammenhängende Acte, wie das Pfeifen, Blasen, Sangen, Ausspacken, das Aussprechen der Labiallaute u. s. w. sind erschwert oder unmöglich.

Da die aufgeführten Muskeln sämmtlich am Zustandekommen des mimischen Gesichtsansdrucks einen hervorragenden Antheil nehmen, so fehlt bei der Hemiplegia facialis das Mienenspiel in der paralytischen Gesichtshälfte gänzlich. (Daher die von Romberg gebranchte Bezeichnung dieser Gesichtslähmung als "mimische" im Gegensatz zn der "masticatorischen".) Wenn der Kranke spricht, in Affect geräth, weint oder lacht u. s. w., so gehorchen dem auf bilaterale symmetrische Action gerichteten Bewegungsimpulse nur die Mnskeln der gesunden Gesichtshälfte, und es entstehen hierdnrch die seltsamsten Verzerrungen. Wahrscheinlich ist die habitnelle Wiederkehr dieses einseitigen Mnskelspiels die Ursache der stationären. auch bei ruhiger Physiognomie fortdanernden Difformitäten (wie die oben beschriebene Deviation der Mundspalte u. s. w.), die keineswegs, wie man angenommen hat, durch eine tonische, antagonistische Verkürzung der symmetrischen gesunden Muskeln bedingt zu sein branchen.

§ 271. Unter den obigen Symptomen bedürfen die Modilitätesscheinungen er Augenilder und einige damit zusammenhängende Erscheinungen noch einer kurzen Erörterung. Der Lagophtalmos bei Fadaillähmungen ist, wis achon Beil hervorhob, nicht bloss im wachen Zustande, sondern ebenso anch während des Schlafes vorhanden. Mit der Fähigkeit zum willkärlichen Lidverschlass ist zugleich in den peripherischen Lähmungsfällen auch die Möglichkeit des Blinden peripherischen Lähmungsfällen auch die Möglichkeit des Blinzelns, als reflectorischer Reaction auf Conjunctivalreizung erloschen. Um so mehr muss es befremden, dass beim Versuche, das Lid zu schliessen, die Kranken auch bei scheinbar completen Faciallähmungen doch häufig eine gewisse Verengerung der Lidspalte und ausgiebigere Bedeckung des frei gebliebenen Scleraltheils zu Stande bringen. Bereits Bell erwähnt, dass bei jedem Versuche des willkürlichen Lidschlusses durch eine associatorische Bewegung der Bulbus uach oben gerollt und somit die Cornea vollständiger bedeckt werde. Dieses Aufwärtsrollen des Bulbus ist, wie Bell hervorhebt. überhaupt eine durch den Trochlearis vermittelte, constante Mitbewegung beim Lidschlusse (wovon mau sich sowohl durch das Gefühl als durch Augenschein überzeugen kaun), und demnach auch während des Schlafes permanent zu beobachten. Indessen es handelt sich bei dem obigen Phänomen nicht bloss nm eine nmfangreichere Bedeckung der Cornea durch das allerdings concurrirende Aufwärtssteigen des Bulbus, sondern um eine wirkliche Verengerung der Lidspalte. Hasse hat daher eine andere Erklärung versucht. Nach ihm resultirt der Lagophtalmos nicht bloss aus der Lähmung des Orbicularis, soudern zugleich aus der antagonistischen Verkürzung des Levator palpebrae superioris, und bei versnehtem Lidschlusse erziele der Kranke zwar nicht die beabsichtigte Contraction des Orbicularis - erschlaffe aber den Levator, so dass das obere Lid, seiner Schwere folgend, etwas herabsinke. - So plausibel diese Erklärung auch ist, so scheint mir dieselbe doch der physiologischen Erfahrung zu widersprechen, dass, soweit uns bekannt, der Willensreiz unmittelbar überall uur Contractionen, nicht aber Relaxationen von Muskeln zu Stande bringt, und bei jeder intendirten Kraftanstrengung eines Muskels auch die Antagonisten desselben in erhöhte, nicht aber in verminderte Thätigkeit versetzt werden. Eine befriedigende Erklärung des in Rede stehenden Phänomens ist demuach zur Zeit unmöglich; doch muss schon hier darauf verwieseu werden, dass die Lähmung der obersten Gesichtsmuskeln, und besonders des Orbicularis palpebrarum, in sehr zahlreicheu Fälleu der Affectiou aller übrigen Muskeln nicht proportional ist und sowohl bei peripherischen als centralen Faciallähmungen oft ganz fehlt (vgl. §. 274.)

Mit dem Lagophtalmos verbindet sich gewöhnlich ein geringer Grad von Epiphora, da die Vertheilung der Thränenflüssigkeit über den freien Theil des Bulbus und die Fortschaffung des Ueberschusses derselben in den Thränenansengang im normalen Zustand durch den Lüdschlag vermittelt wird. Fehlt dieser, so laufen die Thränen über die Wange; die entsprechende Nasenhöhle ist daher relativ trocken, (vodurch, im Verein mit der mangelhaften Erweiterung des Nasenhöhgels, eine Beeinträchtigung der Geruchsempfändung auf dieser Seite entstehen kann). — Die Lähmung des unteren Lids führt häufig, namentlich bei älteren Leuten, zum Ectropium paralyticum; aber anch ohne dasselbe erseicheit die Conjinettralschleimhaut mehr oder minder vascularisirt und als Sitz eines of hartbackigen Catarris (dessen Existenz sehon Bell auch bei Thieren, namentlich Eseln und Hunden, nach expreimmetaller Facialis-Durchschendung besonders hervorhebt.) Tiefere Natritionsstörungen des Bulbas: Chemose, Trübung und Ulceration der Cornea, Amblyopie u. s. w. nach Analogie der neuroparalytischen Ophtalmie bei Trigeminuslähmung hat man nach Faeiallähmungen nur ausmänswesse beobacktet. —

Ausser den im Vorstehenden aufgeführten Gesichstamskehen Abnaen noch der Stylohyoides und Digastriens, die wilkfrichen Ohrmuskela und der M. occipitalis an der Lahmung participiren. Die Lähmung dieser Muskela, obwohl von einer bisher wenig bescheten diagnostischem Vichtigkeit, ist ohne erhebliche functionelle Bedeutung und verräth sich auch in der Regel nicht durch uuzweindeutige objective Erscheinungen; jedoch habe ich bei einigen Ausselangen, welche die Ohren willkärlich zu bewegen im Stande waren, den Verlust dieses Vermögens auf der gelahmten Seite nachweisen konnen. In anderen Fällen kann die Mitlähmung der genannten Muskeln nur aus dem electrischen Verhalten zuweilen sicher diagnostirit werden. Dasselbe gilt von der Lähmung des Platysna, das übertiles, ausser vom N. facialis, auch vom N. cervicalis III. innervitt wird.

Die eigentlichen Kaumaskeln nehmen (abgesehen von der ziemheihr irrelevraten Leistung des Stylobyroides und Digastricus) an der Faciallähmung keinen Antheil, nnd die Kanfunctionen gehen daher im Allgemeinen nagehindert von statten. Doch treten anch hier weilen gewisse Störungen ein, welche durch die mangelnde Synergie der Lippen- und Wangemunskeln, namentlich des Buccinator bedingt werden. Die Bissen werden sethelet zwischen den Zahnreihen fahrt und fallen leicht in den Raum zwischen Wange nnd Zahnfeisch, vom oder Kranke sie oft mittelst des Fingers entfernen umse (wie auch Katzen nach Facialis-Durchschneidung zu gleichen Zwecken von ihren Vorderpfoten Gebrauch unschen); ausserdem kann bei Kaubewegungen die schlaffe Mundschleimhaut zwischen die Zähne hineingetrieben, und daufurh Verletzungen ausgesetzt werden.

Sind beide Faciales gloichzeitig und in allen ihren äusseren Aesten gelähmt (Diplegia facialis), so fallen natürlich die Difformitäten weg, welche bei einseitiger Lähmung durch das Muskelspiel der gesanden Seite entstehen. Die Mundspalte erscheint daher horizontal: Nasen- und Kinnspitze weichen nicht von der Profillinie ab. und bei ruhiger Physiognomie fehlt ausser dem permanenten Lagophtalmos fast iede Spur von Entstellung Sobald der Kranke dagegen spricht oder in Affect geräth, ist die völlige Abwesenheit des mimischen Ausdrucks, die unveränderliche Starrheit der Gesichtszüge nm. so anffallender; die Kranken lachen und weinen, nach Romberg's treffender Bezeichnung, wie hinter einer Maske. Die Beschwerden beim Kauen, das Ausfliessen von Getränk und Speichel, die Sprachstörungen u. s. w. sind hier natürlich intensiver als bei einseitiger Lähmung: und die gleichzeitige Lähmung aller vom Facialis versorgten accessorischen Inspirationsmuskeln kann bei Kranken, wo die Mitwirkung derselben aus anderweitigen Gründen unerlässlich ist, zu nicht nnerheblichen dyspnoetischen Erscheinungen Veranlassung geben.

8, 272, 2) Verhalten der Zunge. Beim Herausstrecken der Zunge soll dieselbe, einigen Antoren zufolge, bei Hemiplegia facialis eine Deviation nach der gesunden (mit der Spitze nach der kranken) Seite hin darbieten. Diese Deviation ware, wenn vorhanden, bei isolirter Faciallähmung ganz unerklärbar, da der Facialis zur motorischen Innervaton der Zunge in gar keinen Beziehungen steht. Die bezüglichen Angaben beruhen aber, wie es scheint auf einer incorrecten oder irrig gedeuteten Beobachtung. Die Zunge wird grade herausgestreckt; ihre Ränder stehen iedoch beiderseits nicht in gleicher Entfernnng von den entsprechenden Mundwinkeln, sondern ihr Abstand ist anf der gelähmten Seite grösser als auf der gesunden, so dass dort ein grösserer (dreieckiger) Raum zwischen Mundwinkel und Znngenrand frei bleibt. Diese Asymmetrie beruht offenbar anf der einseitigen Erschlaffung der Lippen- und Wangenmusculatur und dem weiten Klaffen der Mundöffnung auf der paralytischen Seite. Eine wirkliche Deviation der Zungenspitze, eine Incurvation der Zunge wie bei Hemiplegia linguae habe ich bei reinen Faciallähmnngen niemals auch nur angedentet gesehen.

3. Lähmung des weichen Gaumens. In einzelnen Fällen on einseitiger Faciallähmung hat man neben der Lähmung der äusseren Gesichtsmuskeln eine Molilitätestörung des Velum palatinum und der Urula ("Hemiplegie das Gaumensegels") beobachtet. Die nähern Angaben darüber stimmen jedoch keinserwegs überein. Nach

Einigen ist das Gaumensegel seitlich, und zwar nach der gesunden Seite, verschoben; nach Anderen (Davaine\*), Sanders\*\*) findet dagegen nur eine Verschiebung in verticaler Richtnug statt, indem das Velum auf der Seite der Gesichtslähmung tiefer herabhängt als auf der gesunden Seite. Auch Diplegie des Gaumensegels ist bei doppelseitiger Facialiähmung (z. B. von Davaine) beobachtet worden. Ich habe so exquisite Anomalica in der Ruhestellung des Gaumensegels niemals wahrnehmen können: wohl aber kleine functionelle Ungleichheiten, indem beim tiefen Inspiriren, Schlucken u. s. w. die Gaumenhälfte der gelähmten Seite etwas zurückblieb. - Ebenso widersprechend lauten die Angaben hinsichtlich der Deviation der Uvula. Die meisten so z. B. (Duchenne) lassen die Spitze des Organs nach der gesunden Seite hin abweichen: Andere (Romberg. Davaine, Sanders u. s. w.) sahen dagegen umgekehrt die Spitze nach der gelähmten Seite gerichtet, während das ganze Zäpfchen eine Krümmung mit der Convexität nach der entgegengesetzten (gesunden) Seite hin bildet. Ich habe unter einem sehr grossen Contingent von Faciallähmungen ziemlich häufig bald die eine, bald die andere Abweichung beobachtet. So weit das Thatsächliche. Was die Deutnng dieser Phanomene betrifft, so hat man seit Romberg dieselben von einer Mitlähmnng des N. petrosns superficialis major hergeleitet, dessen Fasern durch den hiatus canalis Fallopii znm ganglion geniculi treten, und den znerst Bidder \*\*\*) als einen vom Facialis zum gangl, sphenopalatinum verlaufenden, motorischen Ast des Gaumensegels auffasste. Den Mechanismus der oben geschilderten verticalen Abweichung erklären Davaine und Sanders durch einseitige Lähmung des M. levator veli palatini, indem dieser Muskel vorzugsweise oder ausschliesslich vom Facialis (der Tensor dagegen vom motorischen Theile des Quintus) versorgt werde. Freilich ist dagegen einznwenden, dass nach Angabe anatomischer Antoritäten (Hvrtl, Schlemm) auch der Muskelast des Levator nicht vom Facialis, sondern vielmehr aus dem ramus pharyngobasilaris des Glossopharyngeus herstammt. -Die Deviation der Uvula wird gewöhnlich auf halbseitige Lähmung des M. azygos uvulse zurückgeführt. Diese Erklärung passt

<sup>\*)</sup> Gaz. med. 1852. No. 46 ff.

on paralysis of the palate in facial palsy, Edinb. med. journal 1865. Aug.

<sup>\*\*\*)</sup> Neurologische Beobachtungen. 1836, p. 40,

<sup>†)</sup> Rüdinger erwähnt hiervon nichts; nach ihm geben vielmehr einzelne Facialzweige in den Stamm des Glossopharyngens über, aus denen wahrscheinlich u. A. der Ramus stylopharyngens des letzteren entspringt.

aber nnr auf die Fälle, in denen die Spitze nach der gesunden, nicht nach der kranken Seite hin abweicht. In den Fällen der letzteren Art ist nach Sanders die Ursache der Deviationen vielmehr in der verstärkten Wirkung des M. pharvngopalatinus zu auchen. Dieser kann, weil sein Autagonist (der levator veli palatini) gelähmt ist, einen kräftigeren Zug auf die Uvula ausüben, als der pharvngopalatinns der gesunden Seite, welchem durch seinen Levator das Gleichgewicht gehalten wird. Da die Fasern des pharyngopalatinus sich an die Uvula etwas unterhalb ihrer Basis inseriren, so wird durch ihre Contraction die Krümmung des Zäpfchens mit der Convexität nach der gesunden und mit der Spitze nach der kranken Seite erklärlich. Uebrigens ist wohl auf die Abweichung der Uvula in der einen oder anderen Richtnag ein erhebliches symptomatisches Gewicht schon desswegen nicht zu legen, weil man abnorme Krümmungen und Schiefstand der Uvula anch ohne alle sonstigen Lähmnngserscheinungen, namentlieh bei etwas zu langem Zäpschen oder nach voranfgegangenen Anginen, nicht selten beobachtet.

 273. 4) Störnngen des Geschmacks und der Speichelseere tion. Oefters kommen subjective Alienationen der Geschmacksempfindung im Gefolge von Faciallähmungen, und zwar bei Hemiplegien auf die gelähmte Seite beschränkt, vor. Die erste derartige Beobachtung rührt von Roux\*) her, der in der Beschreibung seiner eigenen Facialparalyse einen metallischen Geschmack auf der entsprechenden Zungenhälfte als Vorläufer und Begleiter der Lähmung hervorhebt. Anch Romberg beschreibt einen sänerlichen "Metallgeschmack", Remak einen "widrigen" Geschmack bei Faciallähmung. Häufiger als dergleichen perverse Geschmackssensationen ist Abnahme oder Verlast der Geschmackswahrnehmung anf der ganzen Seite oder im vorderen Theile der betreffenden Zungenhälfte. Ich selbst habe in der hiesigen Universitäts-Policlinik eine ziemliche Anzahl von Fällen beobachtet, in welchen die Kranken spontan angaben, dass sie seit dem Bestehen der Lähmung auf der paralytischen Seite nichts mehr schmeckten, und wo diese Angaben auch durch genaue vergleichende Geschmacksprüfungen mit bitteren, sanern, süssen Gegenständen, sowie durch Untersuchung des elektrischen Geschmacks objectiv bestätigt wurden. Es zeigte sich hierbei in der Regel die Abnahme des Geschmacks auf die beiden vorderen Drittel der betreffenden Zungenhälfte beschränkt, während sie im hinteren Drittel des Zungenrückens

<sup>\*)</sup> Vgl. Descot, dissertation sur les affections locales des nerfs, Paris 1825.

normal war. Claude Bernard\*) erklärte zuerst die Geschmacksverminderung auf der kranken Seite aus Mitlähmung der Chorda tympani; die Function des letzteren doutete er dahin, dass dieselbe die Zungenpapillen erigire und dadurch die Empfänglichkeit für schmeckbaro Gegenstände erhöhe. Diese Dentung ist jedoch mehr als problematisch, und die Ergebnisse der neueren Experimentalphysiologie binsichtlich des Einflusses der Chorda tympani auf die Geschmacksfunctionen tragen leider nichts dazu bei, das bishorige Dunkel zu lichten. Abweichend von Bernard fanden schon Biffi und Morganti, dass bei Thieren nach Trennung der Chorda die Geschmackswahrnehmungen nur an Geschwindigkeit, nicht aber an Intensität einbüssten. Während Lussana und Inzoni, sowie Neumann\*\*) die Chorda für den alleinigen Geschmacknery der vorderen Zungenhälfte erklären, vindicirt Schiff\*\*\*) nach seinen neuesten Untersnehungen diese Function vielmehr dem Lingualis, und lässt nur einen Theil der bezüglichen Fasern dem Lingualis dnrch die Chorda tympani zugeführt werden (vgl. §§. 149 und 153). Nicht anders verhält es sich mit den Anomalien der Speichelsecretion, welche zuweilen die Geschmacksveminderung begleiten, znweilen aber anch ohne dieselbe vorkommen. Arnold +) constatirte zuerst eine Secretionsverminderung auf der gelähmten Seite, und schrich dieselbe ebenfalls der Lähmung des Chorda tympani zu. Romberg fand in einem Falle von (traumatischer) Diplegia facialis die nntere Zungenfläche und das Kieferbassin ungewöhnlich trockon; der Kranke selbst klagte über ein lästiges Gefühl von Trockenheit in der Mundhöhle, das er durch Anhalten von Wasser und Ansspülen vergebens zu lindern suchte. Die voransgesetze Beziehung dieser ohnehin ziemlich unsicheren Symptome zur Chorda tympani ist durch neuere Untersuchungen über das Verhältniss der Chorda und des Facialis überhaupt zur Secretion der grossen Speichdrüsen noch viel zweifelhafter geworden. Beispielsweise ist nach Bidder++), der aus der Chorda tympani stammende Drüsenast der glandula snbmaxillaris Hemmnngsnerv derselben im Gegensatz zum Sympathicus; und nach von Wittich +++) ist

<sup>&</sup>quot;) Recherches anat. et phys. sur la corde du tympan, Paris 1843.

<sup>\*\*)</sup> Königsberger med. Jahrbücher, IV. 1 – 22; 340—344

<sup>\*\*\*)</sup> Moleschott's Untersuchungen, X. p. 406-422.

<sup>†)</sup> Untersuchungen im Gebiete der Anat. und Phys., 1. Band. Z\(\text{arich}\) 1838.
††) Untersuchungen \(\text{iber}\) der Berven der Glandula submaxillaris des Hundes, Archiv f. Anat. und Phys. 1866 p. 321-359; 1867 p. 1-30.

<sup>†††)</sup> Ueber den Einfluss des Sympathicus - Reizung auf die Function der Glan-

anch für die Parotis der Hals-Sympathicus als der wesentliche Se cretionsnerv zu betrachten. - Ich glanbe, dass die relative Trockenheit der Mundhöhle bei einseitiger und noch mehr bei doppelseitiger Faciallähmung vielleicht mit dem Umstande zuzuschreiben ist, dass wegen der halben oder totalen Lähmung des Orbicularis oris der Mund weniger vollständig geschlossen werden kann, daher unter dem Einflusse des durchpassirenden Luftstroms mehr Flüssigkeit verdunstet als im gewöhnlichen Zustande. Sehen wir ja doch auch bei comatösen oder stark fiebernden Kranken, die mit meist geöffnetem Munde lange Zeit daliegen (wie z. B. in schweren Typhusfällen) die höchsten Grade vonn Trockenheit aller Mundtheile sich ausbilden! -Ob die relative Trockenheit ihrerseits wieder mit der Geschmacksverminderung zusammdnhängt, indem die schmeckbaren Körper wegen des geringen Flüssigkeitsgehalts (und zugleich auch wegen der geringeren Bewegung) der Mundtheile weniger gelöst und daher auch schwächer percipirt werden, wage ich nicht zu entscheiden. Es spricht aber dafür jedenfalls die Analogie mit den vorhandenen einoder doppelseitigen Geruchstörungen, die in der grösseren Trockenheit und verminderten Bewegung der Nasentheile ihren nächstliegenden Grund haben.

5) Störungen des Gehörs. Wir sehen hier ab von den often intensiven Gehörsstörungen, welche sich in Folge der sehr häufigen Complicationen des Facialieidens mit Erkrankungen des inneren Ohrs oder des Acustiens herausstellen. Wir haben es hier nur mit gewissen Alleantionen der Gebörempindung zu thun, welche, wie es scheint, auf die Faciallähmung direct bezogen werden müssen. Dahin gehört die von Roux an sich selbst, später auch von Landouzy von Deleau, Wolff") u. A. gemacht Beöbacktung einer Art von Deleau, Wolff").

dula paroits, Virchow's Archiv, XXXVII. p. 38—100. Vgl. anch Erchard in Hauli und Pfeufer's Zettleric, 30, XXVIII. p. 130 und XXXII. B.1. und Wittitich in Virchow's Archiv, XXXIX. p. 154. — Daggens stanmen anch Navrocki (dile Innarration der Paroits), Studien des phys. 168. tr. Breisha, H. 4. 125—145) die Secretionaneren der Paroits sowohl vom Sympathiaus als auch vom Fettidis; vom Erchidis sollen die virkannen Paserar der Schmanillaris und Schlingualis in der Bahn der Chorda Iyapani, der Paroits degregs in der Bahn des Petrouss unsperficialis mier negeficht werden (Vgf. 5. 46).

<sup>\*)</sup> De l'altération de l'ouie dans paralysie faciale, gaz. méd. de Paris 1851. No. 7, und Discussion in der acad. de méd. vom 28. Januar 1851 ff.

<sup>\*\*)</sup> Norvankrankheiten des Ohres (Th. 3. von Linke's Handbuch der Ohrenheilk.) 1845; über Oxyokoia durch Paralysis des Facialis, Deutsche Klinik 1851. No. 22.

Hyperaknsis: einer verschärften oder lästigen Empfindung im Innern des Ohrs bei einigermassen heftigen Geränschen (von Wolff mit dem Ausdruck "Oxyokoia" bezeichnet). Dieses Phänomen, und die in anderen Fällen ohne complicirendes Ohrleiden beobachtete Schwerhörigkeit hat man auf den angeblich von der Chorda zum M. tensor tympani tretenden Facialast beziehen wollen, dessen Lähmung Unthätigkeit des genannten Muskels und dadurch Vernichtung der adaquaten Spanning des Trommelfells herbeiführe. Es ist iedoch kaum fraglich, dass der Tensor tympani überhaupt gar nicht vom Facialis und der Chorda, sondern vom Quintns aus innervirt wird.\*) Dass der allerdings vom Facialis entspringende N. stapedius zu dem fraglichen Phänomen in bestimmter Beziehung stehe, ist ebenso wenig erwiesen. Ganz abentenerlich klingt die von Remak aufgestellte Hypothese, dass die Chorda durch ihre Schwellung die Gehörknöchelchen in ihrer Thätigkeit störe! - Lucae \*\*) fand in zwei Fällen rheumatischer Faciallähmung, ohne Otitis interna, dass die Kranken auf der gelähmten Seite sowohl die höchsten als die tiefsten Tone stärker hören als auf der gesunden. Das Stärkerhören der höchsten Tone (einer Physharmonika) erklärt er durch erhöhte Spannung des Trommelfells, indem der M. tensor tympani über seinen gelähmten Antagonisten, den M. stapedins, das Uebergewicht hat. Anch das Besserhören der tiefsten Tone scheint auf der vermehrten Contraction des Tensor tympani und der daraus resultirenden Druckerhöhung im Labyrinth zu beruhen. - In einem von Hitzig \*\*\*) beobachteten Falle von peripherischer Faciallähmung hörte der Kranke bei jedem Innervationsversnche des Frontalis einen tiefen Ton, der so lange anhielt, als der Innervationsversnch danerte. Auch dieses Phanomen ist nach Hitzig wahrscheinlich auf eine, in Folge der Stapedius-Lähmung eintretende Mitbewegung im Tensor tympani zn beziehen.

 Specielle Symptomatologie nnd Verlanf der einzelnen Lähmungsformen.

Die rheumatischen Lähmungen treten bald anscheinend

<sup>\*)</sup> Endinger (Anatomie der menschlichen Gehirmerven, M\u00e4nchen 1868, p. 41) konnte die angeblich von der Chorda zum Trommelfell gehenden Nerven\u00e4set enlemals constatiren.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Gehörsstörungen bei Facialislähmung, Archiv f. Ohrenheilk. Bd. II. 1866, p. 134.

<sup>\*\*\*)</sup> Berliner clinische Wochenschrift 1869. No. 2.

gaaz plotzlich, bald allmälig im Verhaufe mehrerer Tage ein; zuweilen (nämenlich in schwerene Fällen) geben Schmerzen und
Zuckungen in der betreffenden Gesichtsbällte, auch Kopfschmerzen, Ohrensausen u. s. w. voraus. In der Regel ist die Lähmung
einssitig, doch fehlt es auch nicht an Fällen von Diplegia facialis
ans unzweifelhaft, rheumatischer Vernalassung, wobei dann die Lähmung nicht immer synchronisch in beiden Gesichtshälften auftritt;
schon Romberg erwähnt einen Fäll, wo darch Einwirkung der
Zagituft auf das erhitzte Gesicht erst die rechte und nach zwei Tagen
die inske Seite durch Lähmung affeitr wurde.

Bei rheumatischen Lähmungen sind meist sämmtliche motorische Zweige der äusseren Gesichtsmuskeln betheiligt. Doch ist nicht immer die Motilitätsstörung in allen complet oder von gleicher Intensität, sondern graduell verschieden; namentlich ist sie oft in den oberen Gesichtsmuskeln und, worauf schon früher hingewiesen wurde, besonders im Orbicularis palpebrarum geringer als in den übrigen Muskeln. Diese Differenz dürfte vielleicht darin ihren Grund haben. dass die vom Pes anserinus zu den obersten Gesichtsmuskeln verlanfenden Facialzweige durch die Kopfbedeckung oft gegen rheumatische Rinffüsse in etwas höherem Grade geschützt werden. In einzelnen Fällen konnte ich die Mitbetheiligung der willkürlichen Ohrmuskeln, sowie auch des M. occipitalis durch die Functionsstörung und besonders mit Hülfe der electrischen Exploration (vgl. unten) nachweisen. Die Stellung des Gaumensegels und der Uvula ist in der weit überwiegenden Mehrzahl der rheumatischen Faciallähmungen unverändert. In einzelnen Fällen wird jedoch die oben geschilderte verticale oder laterale Verziehung des Gaumensegels - noch häufiger Abweichung des Zäpfchens in der einen oder anderen Richtung beobachtet. Ausserdem können die im vorigen Abschnitte beschriebenen Störungen des Geschmacks, der Speichelsecretion und der Gehörsempfindung vorkommen; doch gehören derartige Fälle immer nur zu den Ausnahmen. Noch seltener ist in entschieden rheumatischen Fällen ein höherer Grad von Schwerhörigkeit oder Taubheit auf der gelähmten Seite vorhanden.

Was den Verlanf der rheumatischen Faciallähmungen betrifft, so gehört ein spontanes vollständiges Verschwinden derselben zu den Seltenheiten, so zuversichtlich dasselbe auch im manchen Lehrbüchern und von Seiten vieler Practiker in Aussicht gestellt wird. Hänfiger kömmt es allerdings vor, dass die Molilität sich in Zeit von Wochen und Monaten etwas besert, dass namentlich die Philickeit willkärlicher Einzelbewegungen wieder einigermassen wächst, die Storungen beim Sprechen, Kauen u. s. w. sich ausgleichen — während jedoch fast immer eine mehr oder weniger erhebliche Difformität und Beeinträchtigung des mimischen Gesichtsansdrucks anf der leidenden Seite zurückbleibt. In noch anderen Fällen werden im Gegenthell die vorhandenen Beschwerden, und namestlich die Defiguration, durch die mit der Zeit eintretenden seundären Contracturen, Krämpfe und Atrophien noch bedeutend gesteigert.

Die zuerst von Duchenne hervorgehobenen und auf Gruud einer reichen Erfahrung geschilderten Contracturen in der gelähmten Seite, die sich durch Härte und Retraction der betreffenden Gesichtstheile kenntlich machen, haben ihren Sitz bald nur in einzelnen Muskeln (Zygomatici, Quadratus menti, Orbicularis palpebrarum u. s. w.), bald in fast allen paralytischen Muskeln gleichzeitig. Oefters zeigen sich als Vorläufer derselben spastische Zuckungen bei electrischer oder mechanischer Reizung (durch loiehte Friction oder Knetung). Noch häufiger treten später bei längerem Bestehen oder spontanem Nachlass dieser Contracturen Muskelkrämpfe an ihre Stelle, die anscheinend spontan oder auf leichteste äussere Reize (z. B. Temperaturwechsel) Zuckungen in den retrahirten Muskeln veranlassen. Das Bild einer veralteten und vernachlässigten rheumatischen Lähmung wird auf diese Weise vielfach modificirt und verwischt, indem Lähmung, Krampf und Contractur in denselben oder verschiedenen Muskelpartieen gleichzeitig bestehen. In einem von Remak beschriebenen Falle wurden bei einseitiger Gesiehtslähmung beide Seiten, und zwar vorzugsweise die gesunde, von Muskolkrämpfen heimgesucht, während die Contracturen ausschliesslich auf die gelähmte Gesichtshälfte beschränkt waren. Remak meint, dass hierbei der Reizzustand in den motorischen Fasern der kranken Seite centripetal fortgepflanzt und im Centrum auf homologe Theile der andern Seite übertragen werde.

Verhältnissmässig rasch kommt es bei rheumatischen wie überhaupt bei peripherischen Faciallihmungen zur Atrophie, und zwanicht bless der Muskeln, sondorn auch der übrigen Weichtbeile der gelähmten Gesichtshältte. Nach 1—3 Monaten ist die Differenz in der Ernahrung beider Seiten oft sehen ziemlich auffallend und selbst dem Laien imponirend. Dass diese Atrophie keineswogs bloss eine Folge der Lähmung, der erzwungenen Muskelmhältigkeit ist (wie gewöhnlich angenommen wird), geht daraus hervor, dass bei central bedüngten Gesichtslähmungen selbst nach langlichtigem Bestehen in der Regel fast jede Ernfahrungsstörung ausbleitt. Wir wissen aus Verschen von Schiff, Samuel und Anderen, dass dem Facialis und seinen einzelnen Aesten an der Peripherie tropbische, resp. vasomotorische Fasern beigemischt sind, deren Mitverletzung eine sebr natürliche Erklärung für die hei peripheren Fariallähmungen eintretende Atrophie darbietet.

§. 275. Ein bohes Interesse gewähren in allen Fallen und auf allen Stadien rheumatischer Faciallähmung die durch electrische Exploration, und zwar durch parallele Untersuchung mit Inductions- und galvanischen Strömen erlangten Befundersie sind diagnostisch prognostisch und therapeutisch im concreten Falle von so einschneidender Bedeutung, dass ohne sie die Aufnahme des Krankheitsbildes läckenhaft, und ein durchsichtiges Verständniss desselben nicht angebahnt ist.

Duchenne hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass nicht nur in älteren, sondern selbst in ganz frischen Fällen rhenmatischer Faciallähmung die faradische Contractilität in den gelähmten Muskeln ein sehr inconstantes Verhalten darhietet. Ganz intact fand er dieselbe niemals, während sie aber in einer Reihe von Fällen auch nach längerer Dauer von der Lähmung nur unwesentlich vermindert war, erschien sie in anderen Fällen bereits vor Ahlauf der ersten Woche hedeutend geschwächt oder sogar ganz aufgehoben. Duchenne glanbte, die Fälle der letzteren Categorie, anch wenn dieselben in ätiologischer und symptomatischer Hinsicht sonst nichts Specifisches darhoten, auf Grund des obigen electrischen Verhaltens stets als schwerere und prognostisch ungünstigere auffassen zu müssen. ---Eine wesentliche Erweiterung und Bereicherung erfuhren die Ergebnisse Duchenne's seit der durch Remak bewirkten Einführung des constanten Stroms in die electrodiagnostische Methodik. Bajerlacher\*) machte znerst (1859) die Beobachtung, dass in einem Falle, wo der Inductionsstrom nur höchst geringe Reaction auslöste, der Strom einer Batterie von 15 Elementen kräftige Zuckungen in allen gelähmten Muskeln zur Folge batte. Schulz\*\*) beobachtete bald darauf, dass bei gänzlicher Wirkungslosigkeit des Inductionsstromes ein sehr schwacher Batteriestrom (von 6-8 Elementen) dent-

<sup>\*)</sup> Beiträge zur therapeutischen Verwerthung des galvanischen Stroms, bair. ärztl. Intelligenzbl. No. 4.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Verhalten der Muskeln bei Paralysis N. facialis, Wiener med. Wochenschrift 1860. No. 27.

liche Schliessungs- und Oeffnungszuckungen auf der gelähmten Seite hervorrief, während derselbe auf der gesunden Seite keine Contractionen auslöste. Diese Befunde wurden seitdem von M. Meyer\*), Neumann \*\*), Ziemssen \*\*\*), mirt), Rungett), Erdmannttt), Erb\*+) und Anderen ergänzt und vervielfältigt. Ich habe im Laufe der letzteren Jahre häufig Fälle gesehen und demonstrirt, wo die schwächsten, fast minimalen Batterieströme (2 Siemens'sche Elemente) lebhafte Schliessungs- und Oeffnungszuckungen, sowie auch labile Zuckungen bei geschlossener Kette in den gelähmten Muskeln hervorbrachten - während die symmetrischen Muskeln der gesunden Seite erst durch ungleich stärkere Ströme, von 12-20 Elementen, zu schwachen Schliessungs-, resp. Oeffnungszuckungen incitirt wurden. Fast noch auffallender war ein anderer Unterschied, den ich in mehreren Fällen in der exquisitesten Weise beobachtete. Die gelähmten Muskeln verfielen nämlich beim Schliessen der Kette nicht bloss in momentane, sondern in verlängerte, auch bei geschlossener Kette noch eine Zeit lang anhaltende (galvanotonische) Contractionen. Der Galvanotonus trat bereits bei einer Stromstärke ein, bei welcher noch keine Oeffnungszuckungen in den gelähmten Muskeln erschienen. Verstärkte man den Strom so weit, dass Oeffnungszuckungen eintraten, so erfolgten auch diese zuweilen in Gestalt eines verlängerten Oeffnungstetanus - während auf der gesunden Seite stets nur momentane Schliessungs- und Oeffnungszuckungen bestanden. Ich erhielt alle diese Phänomene, indem ich eine Electrode im Nacken. die andere über dem zu reizenden Muskel (Levator, Quadratus, Triangularis menti - Zygomaticus, levator labii superioris alaeque nasi, orbicularis palp. u. s. w.) aufsetzte: und zwar sowohl bei intramusculärer Application der negativen als der positiven Electrode; die Wirkung der letzteren war im Allgemeinen mindestens gleich stark wie die der Kathode, zuweilen sogar stärker.

Im Anschluss an die neuere Auffassung und Terminologie von

<sup>\*)</sup> Deutsche Klinik 1864, No. 2.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. 1864 No. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Electricität in der Medicin, 2. Aufl. (1864); 3. Aufl. (1866).

<sup>†)</sup> Zur Therapie der rheumatischen Facialparalysen, Deutsches Archiv f. clin. Med. 1866. Bd. II. Heft 1.

<sup>††)</sup> Facialislähmung und constante Strom, Deutsche Klinik 1867 No. 34. †††) Beiträge zur Electrotherapie, deutsches Archiv f. elin. Med. 1867 Bd. III.

TTT) Beitrage zur Electrotherapie, deutsches Archiv I. clin. Med. 1867 Bd. III Heft 4.

<sup>\*†)</sup> Verholg, des naturh. Vereins zu Heidelberg, Bd. IV. p. 114. 1867.

Brenner würde man diese Abweichungen vom normalen Zuckungsmodns so definiren können, dass in den gelähmten Muskeln die Erregbarkeit für alle galvanischen Reizmomente mehr oder weniger erhöht ist: am stärksten für Anodenschliessnng und Anodendaner, dann für Kathodenschliessung and Kathodendauer; am wenigsten für Anodenöffnang and Kathodenöffnung. Diese Erhöhung der galvanischen Muskelcontractilität zeigt sich in Fällen, wo sowohl die faradische als die galvanische Reizbarkeit des Facialisstammes und seiner Aeste völlig zerstört sind. - Eine Deutung dieser anfangs völlig räthselhaften Phänomene ist zuerst von Neumann,\*) auf Grund experimenteller Analogien, angestrebt worden. Er fand, dass bei Nerven und Muskeln, die im Absterben begriffen waren, der Effect einer electrischen Erregung wesentlich von der Zeitdauer der Erregung abhing. In einer gewissen Periode des Absterbens, die dem völligen Erlöschen der Erregbarkeit vorherging, reagirten dieselben nicht mehr auf starke Ströme von momentaner Dauer - wohl aber auf Schliessung und Oeffnung schwächerer continuirlicher Ströme von einer über das Momentane hinausgehenden Daner.

In Uebereinstimmung damit fanden Nenmann selbst, ferner Fückener") und Ziemssen, dass bei Lähmungen, welche die obige Erregbarkeitsdifferenz zeigten, auch die galvanischen Zacknagen ausbieben, wenn durch geeignete Vorrichtangen die jedesmalige Dauer des Batteriestroms zu einer annähernd momentanen herabgesetzt wurde. Ziemssen schloss darais welter, dass die verschiedenen Mold der faradogalvanischen Reaction verschiedenen Graden der Ernahrungsstörung in Nerven und Muskeln entsprächen. Bei den leichtesten Graden ist die Erregbarkeit für beide Stromarten normal oder gleichmässig herabgesetzt; bet den sehwereten die faradische Erregbarkeit erloschen, die galvanische entweder in Kerven und Muskeln oder nur in letzteren erhalten; bei den sehwersten die Erregbarkeit für beide Stromarten völlig essechwanden. Diese Annahmen haben

<sup>\*)</sup> Ueber das verschiedene Verhalten der Nerven und Muskeln gegen den constanten Strum während ihres Absterbens. Königsb. med. Jahrb. 1864. Bd. IV. p. 93.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Ausbleiben der Zuckung gelähmter Nerven und Muskeln bei mementaner Unterbrechung des constanten electrischen Stromes, deutsche Klinik 1865. No. 30.

durch die schon erwähnten Experimente von Erb,\*) sowie von Ziemssen und Weiss\*\*) über periphere traumatische Lähmungen eine weitere Ausführung erfahren. Erb zeigte, dass bei artificiellen tranmatischen Paralysen die Erregbarkeit der gelähmten Muskeln in der ersten Zeit gegen beide Stromarten gleichmässig sinkt, später aber gegen den constanten Strom einseitig wächst, während sie gegen den inducirten immer mehr abnimmt, und dass gleichzeitig hochgradige Ernährungsstörungen (Atrophie, Wncherung der Muskelkerne und des Bindegewebes) in den Maskeln auftreten. Die Uebertragung dieser Resultate auf die rheumatischen Faciallähmnngen liegt um so näher, als man die gleichen Erregbarkeitsdifferenzen, wie bei letzteren, auch bei traumatischen und anderen peripherischen Paralysen am Menschen beobachtet. Besonders aber spricht dafür auch der gewissermassen typische Ablanf der electrischen Reactionsanomalien, den ich wenigstens in Fällen, die von Anfang an beobachtet werden konnten, constant angetroffen habe: die Erhöhung der galvanischen Muskelcontractilität ist immer erst längere Zeit nach dem Entstehen der Lähmung (durchschnittlich nach 3-4 Wochen oder noch später) deutlich ausgesprochen. Immer geht ihr der Verlust der faradischen und galvanischen Erregbarkeit in den Nervenstämmen voran; und zwar verliert sich zuerst die faradische, dann etwas langsamer die galvanische Erregbarkeit; der Verlust schreitet centrifngal vom Stamme auf die musculären Verzweigungen fort, so dass z. B. einzelne kleine Kinnmuskeläste znweilen nach mehreren Wochen noch eine schwache Reaction gaben, während sie in allen grösseren Aesten längst anfgehört hatte. Auch in den Muskeln geht dem Stadium der erhöhten galvanischen Erregbarkeit stets ein Stadium verminderter faradischer und galvanischer Contractilität deutlich voraus, und erst dann erfolgt, wie in den Erb'schen Versuchen, das einseitige Anwachsen der letzteren ziemlich allmälig.

Mit der im Vorstebenden acceptirien Begründung und Deutung der fragilichen Erregbarkeitsdifferenzen stehen in scheinbaren Widersprach die Vernebe von Bärwinkel, wonach Froschmunkela, deren Nerveneinfaus durch Curare eliminist ist, beim Absterben selbst bis zur Toltenstarte auf farafsische und galvanische Betzung gleich get, auf erstere anscheinen noch beseer, engeiren. Bärwinkel schliesst

<sup>\*)</sup> Beiträge zur Pathologie und pathologischen Anatomie peripherischer Paralysen, Centralbl. f. d. med. Wissensch. 1868, No. 8.

<sup>\*\*)</sup> Die Veränderungen der electrischen Erregharkeit bei traumatischen Lähmungen, Archiv f. clin. Med. IV. p. 579.

daraus, dass der Grund der Differenz nicht in einer vorgeschritetenn Ernäherungsteitung des Manklats nurchen sich könne, vielneher under er für die heumatischen Steitung des Manklats nurchen sich könne, vielneher under er für die heumatischen Gesichtstältbammegen speciell die Utrasche in der leichteren oder stärkeren Compression in der des N. facialit dere Ernähert, mit der Steitung die Ernähert in instehe deres, hald plastiches Ertund (sofer Ernähert inserhalb des canalis Fallopit. — Abgesehen von dem Hypothetischen dieser leitzigen Ernähert der granden der gabrundschen Errepharteit daraus erhätten. Nach neneren Versuchen der Brückerichte von Brücker? Jedgen sich einternet zurnrüfste Manklat auch gegen kuntendenschen Unterbrechungen constanter Ströme sehwerer errepkar — also nanlog den absterbenden Munklat in den Neunan auf verein Erprinsenten.

Hittig\*") und Erb haben darauf aufmerkann gemacht, dass mit der erhöbten gelvanischen Cantestillität und eine Erhöbung der mechanischen Errogsharbeit der gelühnten Muschel (Teianus auf Druck, Reibung a. s. v) verbnnden sein kann Diese Erböhung der mechanischen Cantestillität auf vollen erwänisch bereits Dach ann bei rheumatischer Zeiallikhung besohzeitet und als Vorlüufer von Contrectume beschrieben. Sie ist übrigene seinewege innen bei erbeite gränzischer Contractillität vorhanden und eelliest anbewerselt die Integriät der Inndiesten Contractillität vorhanden und eelliest anbewerselt die Integriät der Inndiesten Contractillität vorhanden und eelliest anbewerselt die Integriät der Inndiesten Sie und der Schale und der Auftragen gehanden Gemachte und der Schale und gehanden der Schale und der Schale und gehanden der Schale und der Schale und gehanden der Schale und gehanden der Schale und d

Range fand in einem Falle, wo nur Besteine auf den constanten Strom bestand, dass gulvaniebe Zackungen auf der gelübmen Seite aur von gewissen Paukten aus eistraten, weiche vorzugewies den Antrittistellen von Trigenflunskten entsprachen. Ich babe einen auslegen Fall in der biesten Politikult bescheckte, und halte die Ananhens einen refectorischen Ursprange dieser Zackungen für sicht und halte die Ananhens einen refectorischen Ursprange dieser Zackungen für sicht auch sich der Schale der Sch

Die faradische und galvanische Reaction können beim Vorhandensein der obigen Erregbarkeitsdifferenzen sich im weiteren Verlaufe noch in verschiedener Weise veräudern. Entweder nännlich sinkt die erhöbtte galvanische Contractilität derschen, sowie anzeh die faradische und galvanische Nervenreizbarkeit sich wiederberstellt, bei fortdauernder Lahmung. Oder aber es findet mit wiederkehrender Müllität auch eine allmälige Restitution der faradischen Contractilität und überhaupt Rückkehr zur normalen Reaction statt. In einer dritten Reihe von Fällen endlich sehen wir auch bei sehon wiederherze-

<sup>\*)</sup> Sitzungsber, d. Wiener Acad. 2, Abth. LVIII, p. 125-128.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die mechanische Erregharkeit gelähmter Muskeln, Virchow's Archiv, Bd. LL. p. 301.

<sup>\*\*\*)</sup> Sulla emiplegia facciale reumatica, Rivist. clin. di Bologna 1867, No. 12.

stellter Motilität die faradische Erregbarkeit nieht selten aufgehoben der für längere Zeit geschwächt: die abnorm erhöhte galvanische Erregbarkeit kann in solehen Fällen entweder persistiren oder allmälig wieder bis zur Norm und selbst unter dieselbe herabsinken. Bei habe in der Regel en längeres Fürtfübelsen der pathischen Beacion auch bei völlig wiederhergestellter Innervation der gelähmten Muskeln beobachtet.

5, 276. Die Lähmungen durch Affectionen der Parotis und der benachbarten Theile bicten, abgesehen von den complicirenden Momenten des Grundleidens, in symptomatischer Hinsicht nichts Specifisches. Ist durch angeschwollene Lymphdrüsen. Abscesse (wie namentlich bei scrofulösen Kindern) oder tief dringende Narben der Facialisstamm in der Nähe seiner Austrittsstelle am for. stylomastoides betroffen, so ist in der Regel complete Lähmung aller äusseren Gesichtsmuskeln die Folge; diese kann nach Beseitigung des Grundübels wiederum schwinden. Bei Entzündungen und Abscessen im Gewebe der Parotis oder in der Umgebung derselben, wie sie z. B. im Reconvalescenzstadium des Heotyphus vorkommen, sind die Faciallähmungen meist partiell und betreffen nur einzelne (namentlich die mittleren und unteren) Zweige des Pes anserinus, während die oberen (Frontal- und Orbicular-) Aeste in der Regel verschont bleiben. Die electromusculäre Contractilität kann dabei vermindert oder aufgehoben sein. Nach Beseitigung der Ursache (Zertheilung einer Parotitis, Durchbruch oder Entleerung von Abscessen u. s. w.) kann anch hier Spontanheilung eintreten.

§ 277. Traumatische Lähmungen. Die durch Zangendruck u. s. w. entstandene Fasiallähmung der Neugeborenen verräth sich in der Ruhe fast nur durch den einseitigen Lagophtalmos, da im Uebrigen meist jede Unsymmetrie fehlt. Desto stärker tritt letztaren jedoch hervor, wenn die Kinder zu schreien oder zu weinen anglen. Auch das Saugen kann gestört sein (West) — geht aber in der Regel unbehindert von statten. Immer scheinen diese Jähmungen innerhalb der ersten 14 Tage spontan zu versehwinden.

Die Continuitätstrennungen des Facialisstammes in Folge von Durchscheidenig oder Zerreisung dieht am For, stylomastoise, wie sie am reinsten und häufigsten durch Geschwulstoperationen in dieser Region bedingt werden, liefern das Sild einer completen Lähmung aller Ausserne Gesichtsmuskeln. Sind dagegen nur einzehn Hampfäste des Pes anserinus verletzt, so ist die Lähmung eine partielle. Die electrische Exploration liefert in allen Stadien der trammatischen Lähmung wichtige, diagnostisch und prognostisch entscheidende Criterien. Ziemssen constatirte zuerst in einem Falle von operativer Dnrchschneidung (bei Exstirpation eines Parotis-Sarcoms) bereits am 20. Tage gänzlichen Verlust der faradischen Erregbarkeit in Nerven und Muskeln; auch auf den Batteriestrom reagirten die Nervenzweige (mit Ansnahme eines einzigen kleinen Labialastes) nicht mehr, die gelähmten Muskeln dagegen mit ungewöhnlich träger nnd verlangsamter Znckung, welche während der Schliessungsdaner anhielt und an die idiomnsculären Contractionen curarisirter oder durch Coniindampfe entnervter Mnskeln (Wundt) erinnerte. Anch Rosenthal\*) sah in den ersten Wochen nach der Dnrchschneidung die faradische Erregbarkeit der Nerven und Mnskeln und die galvanische Nervenerregbarkeit zn Grunde gehen, während die gelähmte Muscnlatar für den galvanischen Strom intacte oder sogar erhöhte Erregbarkeit zeigte. Letzteres Verhalten entspricht dentlich dem von Erb an Thieren nach experimenteller Nervendurchschneidung beobachteten Stadium der beginnenden Mnskelentartung, in welchem die Contractilität anf galvanische Reize einseitig wächst, nachdem sie vorher gegen beide Stromarten gleichmässig abgenommen hatte. Bei noch längerem Bestehen der Lähmung findet man die electromnsculäre Contractilität sowohl für faradische als anch für galvanische Ströme völlig erloschen.

Was den Verlanf nod Anagang dieser Fälle betrifft, so findet in der Regel eine Wiederberstellung der Leitung im durchtrennten Nerven nicht statt und die Lähmung ist daher eine dauernde. Jedoch ist die Möglichkeit eines Regenerationsvorgangen auch mehreren nieselbätigen Beobachtungen (z. B. von Romberg, Rosenthal, Bene dikt) nicht zu bezweifeln. In den bekannt gewordenen Fällen waren hierzu Z.—5 Monate erforderlich; die electromascnäare Contractilität kehrte entweder langsamer als die Motilität, oder mit letzterer zugleich wieder.

Die wenigen ansführlich mitgeheilten Fälle von Schussverletzung des Facialis verliefen mit Symptomen, welche eine höher hinaufreichende, das innere Gehörogan oder den Acusticas mit betreffende Läsion annehmen lassen (Taubheit auf der paralysirten Seite). In zwei amerikanischen Fällen, wo die Kugel gegen den meatus auflitorins ext. gedrungen war und den proc. mustoides zerbrochen

<sup>\*)</sup> Ueber Characteristik der verschiedenen Arten von Gesichtslähmungen, Wieuer med. Presse 1868.
33 \*

hatte, waren ansserdem auch Geschmasksalterationen vorhanden, und die electromusculäre Contractilität gänzlich erloschen. Die Motilität kehrte in diesen Fällen nicht wieder; wohl aber in einem dritten Fälle, wo die unter dem änsseren Gehörgang eingedrungene und hinter dem Unterkiefer liegen gebliebene Kangel vielleicht nur Quetschang, nicht Continnitätsterannag des Nerven bewirkt hatte.

Bei den Faciallähmungen in Folge schwerer, mit Erschütterung verbundener Traumen, namentlich in Folge von Sturz ans bedeutender Höhe, sind in der Regel Binterguss aus dem äusseren Gehörgang, Schwerhörigkeit oder Tanbheit auf der gelähmten Seite vorhanden. Es liegt am nächsten, hier an eine Blutung in den canalis Fallopii als anatomisches Substrat der Faciallähmung zn denken. Dem widerspricht aber die von Benedikt einmal beobachtete Erhöhung der galvanischen Reaction, welche bei den dnrch Otitis bedingten Lähmungen änsserst selten und dann nnr vorübergehend vorkommt; ansserdem die öftere Complication mit entschiedenen Zeichen einer Affection der Medulla (gekrenzte Reflexe, Paraplegie, Doppeltsehen). Benedikt meint daher, dass es sich in derartigen Fällen nm eine doppelte Hämorrhagie, am Boden der Rantengrube (in der Gegend der Facialis- und Acustienskerne) und im äusseren Gehörgang handle. Eine Besserung scheint bei dieser Lähmungsform nicht leicht einzutreten.

§ 278. Bei den Lähmungen durch Otitis interna sind in er Regel alle kusseren Gesichtsäte betheiligt. Das Zäpfehen steht meist normal, oder nach der gelähmten Seite; Benedikt fand dassehe nur in einzem einzigen Palle, der überdies mit erenbrales Symptomen complicit war, schief nach der gesunden Seite; Henoch fand in zwei Pallen von anzweifelbafter Felesubein-Caries mit Ausstossung nerrotischer Katéhelchen etc. die Uvala vollkommen gerade. Die vereinzelt vorhandenen Beobachtungen von Abweichung des Velum palatinum, Alterationen oder partiellem Verlant der Geschmacksenpfinding u. s. w. beziehen sich auf atiologisch meist sehr unsichere oder unvolksändig wiedergegebene Fälle. Dagegen ist Besintzichtigung des Gehörs bei fast allen hierbergebörigen Lähmungen vorhanden, aber unsbhängig von der Faciallahmung, als Fölge der Cansalerkrankung, die in der Regel erhebliche Schwerbörigkeit oder Tanbheit der gelähmten Seite hervorrut.

In einzelnen Fällen war die Lähmnng von Muskelkrämpfen auf der gelähmten Seite (Rosenthal) begleitet. Die faradische und galvanische Nervenerregbarkeit, sowie anch die electromusculäre Contractifität sind vermindort oder anfgehoben; nad ganz im Anfange zeigt die galvanische Erregharteit; nach Beneditt, zuweilen eine vorübergehende Erhöhung. Eine spontane Heilung oder Besserung gehört bei dieser Lahmungsform zu den Seltenheiten; höchstens seheint dieselbe bei Kindern vorzukommen, wo ein eiteriger Trommelhöhlenstarrin zu Grunde liegt und nach dem Ablaufen desselben öfters anch die Facialilähnung eich wieder zurückhildet.

§ 279. Die im Verlaufe constitutioneller Syphilis auftrettenden Facialikamungen zeigen je nach dem Sitze und der Natur der anatomischen Läsion ein sehr verschiedenes symptomatisches Verhalten: sie sind complet oder incomplet, total oder partiell, isolirit oder mit Lähmungen anderer Hiranerven und mit anderweitigen Gehirnsymptomen verbunden. Die electromaschäre Controllität fand Ziemssen<sup>3</sup>), bei basalem Krankheitsheerde, in den complet gelähmten Maskeln erlosehen, in den nur paretischen erheblich vermindert. Rosenthal find in einem Falle, wo es sich währschelnich um einem syphilischen Process im inneren Ohr handelte, die fandische Nerven and Muskelergbarkeit ebenfalls erlosehen, die galvanische Roaction von Seiten des Nervenstammes wesentlich vermindert, in den Muskeler daczeen erhalten.

Was die Facialishunungen nach acuten Krankheiten betriff, so war in einem von Rosenthal beschriebener Falle diphteritischer Faccialishunung die Affection ansehliesslich auf die nnteren (Nasolabia-) Zweige begr\u00e4nzt die faradische Contractilit\u00e4 war erfoschen, die galvanische dagegen intact, und es blieb dieses Verhalten auch bei wiederkehrender Motilit\u00e4 bis zu dem (bald darauf erfolgenden) Tode des Kindes unver\u00e4ndert.

In einem von mir beobachteten Falle einseitiger Faciallähmung nach Variola war die Lähmung ebenfalls partiell und betraf vorzugsweise die Muskeln der Ober- und Unterlippe; die faradische und galvanische Nerven- und Mnskelerregbarkeit waren trotz zweimonatlichem Besteben der Lähmung fast unvermindert.

§ 280. L\u00e4hnungen darch intracranielle Processe. Das symptomatische Bild dieser L\u00e4hnungen ist, auch abgesehen von den nat\u00e4rilch sehr mannigfaltigen Complicationen, ein ziemlich variables; es wird wesentlich bestimmt durch die anatomische Lage der L\u00e4hmungsursache in verschiedener H\u00f6be der Faserung.

Bei basalem Krankheitssitze können sämmtliche änsseren Ge-

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv Bd. XIII. 1858. p. 213.

sichtszweige gelähmt sein. Die Lähmung ist bald complet, bald incomplet; die electrische Reaction kann ganz aufgehoben oder vermindert sein (wie z. B. in dem oben erwähnten Falle von Ziemssen). In der Regel sind gleichzeitig mit dem Tacialis noch andere, namentlich benacharte Himnerven (Aenstiens, Abdmens, Trigeninas, Trochhearis n. s. w.) derseiben oder zugleich der gegenüberliegenden Seite von Lähmung befallen.

Bei den vom Pons ansgehender Facililähmungen ist die Paralyse ehenfalls meist total, inc. der Orbicularweige, Mit der Gesichelähmung ist gewöhnlich Lähmung der Extremitäten combinit, und war an die dem Hiraleiden gescmberliegenden Seite; selten für in einem Falle von Ponsabscess, Meynort") fehlt die Extremitätenlahmung gänzlich. Der Facialis selbet kaun bei Ponsaffectionen entschraußen Seite [\_Paralysie alterne" von Gnbler")) geilahmt sein; es kann endlich anch eine bliatterale Lähmung zu Stande kommen, je nachdem der Heerd sich unter- oder oberhalb, oder gerade im Niveau der Facialikreurangs heindet. Die electromssenläre Contractitäte kann bei Ponsäfämungen — abweichend von dem gewöhnlich angegebenen Verhalten entstlater Lähmungen! — verringert, ja selbst aufgehoben sein, wie Rosenthalt") und Duchek†) in mehreren, auf Sectionsbehung gesätzlich gebookstagen nachwissen.

Bei den isoliten Lähmungen des Facialiskerns, and welche zuerst Benedikt aufmerksam gemacht hat, kann die Lähmung ebenfalls alle änsseren Gesichtsäste umfassen; anch kann Schiefstand des Zäpfehens, bald mit der Spitze nach der kranken, bald anch der gesunden Seite hin, vorkommen. Pathoganomnisch ist aber das Vorhandensein ungewöhnlicher oder gekreuzter Reflexe von Seiten des Trigeminns, indem entweder bei electrischer Reizung der kranken Seite Zackungen anf der gesunden anftreten oder umgekehrt; zuwellen können anch gekreuzte Reflexe im Gesicht bei electrischer Reizung an den Extremitäten auftreten. (Benedikt diagnosticirte aus diesem Verhalten bei einem Söjlährigen Manne eine Hämorrhagie des Facialkerss mit Ansbriefung auf die benachbarten Trigeminus-

<sup>\*)</sup> Oesterr. Zeitschr. f. prakt. Heilk. 1863, No. 24.

<sup>\*\*)</sup> De l'hémiplégie alterne etc. Paris 1856; mémoire sur les paralysies alternes, Paris 1857.

<sup>\*\*\*)</sup> Wiener med Halle 1863, No 6-9.

<sup>†)</sup> Studien über Hirnkrankheiten, med. Jahrbücher 1865, H. 1. p. 99.

Urspränge; die durch eineu frischeu Insult ermöglichte Section bestätigte diese Annahme).

Bei Faciallähmungen, welche im Gehirnschenkel oder den Centralganglien ihren Ursprung haben, ist die Lähmung stets eine dem Krankheitsheerd gegenüberliegende und fast immer eine partielle, indem die oheren Gesichtszweige (namentlich die Frontal- und Orbicularaste) intact bleihen. Bei Affectiouen der Centralganglien ist gewöhnlich Extremitätenlähmung auf derselben Seite mit der Gesichts-#Ahmung vorhanden: letztere kann jedoch anch isolirt vorkommen, wie z. B. in zwei Fällen von Duplay") (einmal Bluterguss im Corpus striatum, einmal im Thalamus opticus). Bei Affectionen des Gehirnschenkels ist ausser der gekreuzten Hemiplegie häufig auch Oculomotoriuslähmung vorhanden. Die faradische und galvanische Nervenerregharkeit, sowie die elektromuskuläre Contractilität könneu in derartigeu Fällen ausserordeutlich lange intact bleibeu und sogar zeitweise erhöht sein. In einem hierher gehörigen Falle, wo seit 18 Jahren Gesichts- und Extremitätenlähmng auf der rechten Seite bestanden, fand ich die elektrische Reaction (gegeu beide Stromarten) in sämmtlichen gelähmten Gesichtsmuskeln unvermindert, in einigen sogar etwas stärker als anf der gesunden Seite.

Die hei anderweitigeu cerebralen Symptomencomplexeu (Dementia, Chorea universalis u. s. w.) vorhandenen Gesichtalkhumagen sind meist unvollkommen und partiell, hänfig auch bilateral; in letzteren Falle können une einzelm Maskelgruppen, und avar nicht nothwendig symmetrische (z. B. die Muskeln der Oberlippe auf der einen und der Unterlippe auf der anderen Seite) affeirit sein. Vorherrschend manifestirt sich die Lähmung durch Sförungen des minischen Ausdrucks, die, zumal wenn sie doppelseitig sind und in frühester Jugend zu Stande kommen, z. B. nach Eclampsie und Chorea, der Physiognomie selbst bei vorhandener Intelligenz einen fast hödesimigen Typus auffrücken. Das eletrische Verhalten fänd cha bei veralteten Paresen dieser Art (nach 7, resp. 10 Jahren) uoch unverfandert.

Die Facialiähmungen bei multipler Hiranervenlähmung (progressiere Paralyse der Gebiranerven) sind in der Regel ebenfalls partiell, auf die untereu Gesichtsmuskeln besehrlukt, und bald ein-, bald doppelseftig; sie ebaracterisiren sich durch ihre Combination mit Lähmungen anderer Hiranerven, hesonders des Hyopolossus, der

<sup>\*)</sup> Union médicale 1854, No. 100-102.

motorischen Portion des Quintus, des Glosspharyngens, Vagua und Accessorins. Die electromusculate Contractilität kunn normal oder auch mässig herabgesetzt sein. — Auch die im Gefolge spinaler Krankheitsprocesse (Tabes, Myelitis) und bei allgemeiner fortschreitender Paralibe eder Irren antertenden Parailalhamagen sind partiell, auf die unteren Zweige localisirt, und gewöhnlich mit Lähmung anderer Hirmnerven oder mit anderweitigen Störungen der Hirmfunctionen verbunden. Die faradische Contractilitüt kann dabei normal oder etwas arbhitt sein.

§ 281. Die Diagnose einer Facialilahmung an sich bietet, beine Schwierigkeit. Auch ob die Lähmung complet oder incomplet, total oder partiell, ist leicht zu bestimmen. Soll die Diagnose jedoch exact sein und brauenbare therapeutische und prognossiche Anhaltzunkte liefern, so muss dieselse über drei Momente befriedigende Anskunft geben: 1) Ursache, 2) Sitz der anatomischen Läsion, 3) Grad der consecutive Ernährungsstörung in Nerven und Maskeln.

Die Feststellung des Atiologischen Moments ergiebt sich zum Theil ammenstiech (rhemuntische, trunmatische, sphiltische Lahmungen n. s. w.) — zum Theil coincidirt dieselbe mit der Erforschung des anatomischen Krankheitssitzes, wie bei den Lähmungen durch Parettiensfectionen, Ottits und vor Allem durch intraernaltel Processen.

Die genane Localisirung des Krankheitssitzes bildet in zahlreichen Fällen von Faciallähmung die schwierigste Aufgabe der Diagnostik, and ist bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse keineswegs mit Sicherheit dnrchzuführen. Die früher angenommenen differenzialdiagnostischen Criterien sind durch neuere Untersuchungen and Beobachtungen zum Theil wankend geworden. Ich habe bereits in den vorangehenden, symptomatischen Abschnitten darauf hingewiesen, dass der voransgesetze Zusammenhang zwischen den Anomalien der Zäpfchenstellung, den Störungen des Geschmacks und der Speichelsecretion, und den Geschmacksalterationen mit den im canalis Faltopii abgehenden Facialästen ein sehr nusicherer ist, und wir keineswegs in der Lage sind, auf einzelne oder mehrere jener Symptome eine haltbare Localdiagnostik zu stützen. Aehnlich verhält es sich im gewissen Sinne selbst mit der electrischen Exploration. Das so einfache ältere Schema, welches bei peripherischen Lähmungen (incl. der basalen) die electromnsculäre Contractilität vermindert oder erloschen, bei centralen normal oder erhöht sein liess, ist in dieser Gestalt den complicirten neneren Befunden gegenüber ganz unmöglich geworden. Wir haben beispielsweise gesehen, dass bei peripheren rheunatischen Lahmungen die galvauische Contractilität abnoren gesteigert — bei eentralen Lahmungen (im Pons) dagegen die electromaskuläre Contractilität verringert, oder aufgehoben sein kann. Was wir aus dem electrischen Verhalten auf den Krankheitssitz sehlessen klonen, ist in seinen Hapatägen etwa Polgendes: Bei erhöhter faradischer und galvanischer Nervenerizbarkeit ist der Sitz unr eentral oberhalb des Pons — bie böedeusde hernbegsetzter oder aufgehobener Ruestion gegen beide Stromarten nur vom Pons (incl. desselben) abwärts zu suchen. Einseitig erhöhte galvanische bei erhoshener faradischer Contractilität der Muskeln spricht (indirect) für einen peripherischen Ursprung der Lähmung. Im Zusammenhang damit ist auch bei vorgeschrittener Atrophie der Muskeln und anderer Gesichtsweichheile ein peripherischer Sitz wahrscheinlicher als ein eentraler.

Die wichtigsten Aufschlüsse über den Krankheitssitz verdanken wir zum Theil der grösseren oder geringeren Ausbreitung der Lähmung — noch mehr aber den Complicationen derselben.

Sind sämmtliche äussere Gesichtszweige gelähmt, so kann, nach den vorliegenden Erfahrungen, die Lähmung nicht höher hinauf als im Pons oder Facialiskern ihren Sitz haben. Sind dagegen die oberen (Frontal- oder Orbicular-) Zweige völlig verschont und nur die Mnskeln der unteren Gesichtspartie gelähmt, so ist der Sitz möglicherweise auch in höheren Abschnitten der Faserung (Gehirnschenkel, Centralganglien u s. w.) zu snchen. Sind der M. occipitalis und die willkürlichen Ohrmuskeln mit gelähmt - was freilich nicht überall mit Sicherheit bestimmbar - so kann der Sitz nicht unterhalb der Abgangsstelle des Ramus auricularis post, sein. Findet man in solchen Fällen gleichzeitig laterale oder verticale Verschiebung des Gaumensegels, Deviation der Uvula, einseitige Geschmacksverminderung und Gehörsalterationen, so macht der Complex dieser Symptome den Sitz der Läsion innerhalb des canalis Fallopii in hohem Grade wahrscheinlich. Sind die früher erwähnten Phänomene von Mitlähmung des M. stapedius vorhanden (was jedoch keineswegs hänfig der Fall ist), so ist der Sitz jedenfalls nicht unterhalb des Stapedius-Astes zu snchen.

Diplegie beweist an sich gar nichts für den Ort der Lähnung; sic kann bei ganz peripheren (z. B. rheunstischen und traumatischen), bei basalen und bei ganz centralen Lähmungen vorkommen. Beiderseitige, successive, partielle Paralyse oder Parese spricht jedord mit grösserer Walrscheinlichkeit für einen eentralen; complete, totale und gleichzeitig auftretende Diplegie für einen peripherischen Ursprung.

Was die Complicationen betrifft, so ist auf die Bedentung derselben für einzelne Formen von Faciallähmung bereits in den vorhergehenden Abschnitten aufmerksam gemacht worden. Die diagnostisch am meisten in Betracht kommenden Complicationen sind:

- 1. Functions-storungen des Acustiens: Schwerbörigkeit, Taubeit, subjective Gebriesempfindungen derselben Seite sprechen für den Sitz der L\u00e4sien im Meatus auditorius internas falls nicht anderweitige Cerebraisymptome oder Otitis interna vorliegen. (Auch der von Brenner') im mehreren Fallen von Faciallishmung gemachte Befund abnormer galvanischer Reaction von Seiten des Acusticus ist hier zu verwerthen.)
- 2. Otorrhoe, Perforation oder Narben am Trommelfall mit Gentreminderung, anderweitige objective Befunde am Gehtorgan in transmitischen Fällen Blutung aus dem äusseren Ohr u. s. w. beginstigen die Annahme einer Läsion innerhalb des canalis Fallen Eine Ausnahme bilden jedoch die sehon früher erwähnten Lähnungen nach sehweren Traumen mit Erschütterung, wobei trotz der gelebzütigen äusseren Blutung der Sitz wahrscheilide entral ist.
- 3. Mitbetheiligung anderer Hirnnerven, hemiplegische Extremitatialähmung auf derselben oder gegenüberliegenden Seite und anderweitige functionelle Hirnstörungen der verschiedensten Art begründen und specialisiren die Diagnose eines intracraniellen Krankheitssitzes, worüber das Wesentliche bereits friher bemerkt ist.

Ueber den Grad der consecutiven Ernährungsstörung giebt zum Theil schon der fansseriche Befrand (das Volumen der gelähmten Muskeln etc.) Aufschlass. Am belangreichsten und massgebendsten sind jedoch gerade nach dieser Richtung in die Resultate der elsetrischen Exploration, wie das bereits bei Besprechung der rheumatischen und traumatischen Gesichtelähmungen eingehend hervorgehoben wurde. Frische und ältere Falle sind dabei wesentlich zu unterscheiden. Findet man in frischen Fallen im Laufe der ersten 2-3 Wochen die fandsiche und galvanische Nervenerregbarkeit erheblich geschwächt, oder anfgehoben, die electromasculäre Contractilität gegen beide Stromarten vermindert: so ist eine sedwere Nutritionsstörung des Nerven anzunenhenen; in traumatischen Fällen starke

Petersb. med. Zeitschr. Bd. X. 1866. (Verein Petersburger Aerzte, 22. Febr. 1866).

Compression oder Continutätstrennung, mit centrifugal fortschrietender Degeneration der peripherischen Fassersgenente. Sinkt wieden
die farsdische Muskelcontractilität immer mehr, während die galvanische einseitig steigt, so ist auf beginnende Degeneration der Masskeln zu schliessen, deren Fortschritt oder Rückschritte ebenfälls aus
den weiteren Anomalien des electrischen Verhaltens erkannt werden
konnen. In alterer Fallen lässt sich bei normaler oder seibst etwas
erhöhter electrischer Reaction das Vorhandensein schwerer Ernährungsstörmene ansechlissen.

§. 282. Die Prognose der Faciallahmungen bestimmt sieh im Allgemeinen nach den ätiologischen Momenten; nberdies differirt dieselbe nach Sitz und Diguität der anatomischen Läsion, nach dem Grade der consecutiven Ernährungsstörung, und (was oft damit zusammenhängt) nach der Daner der Lähmung.

Die rheumatischen Gesichtslähmungen geben, sich selbst überlassen, eine durchaus zweifelhafte Prognose. Aber selbst bei geeigneter Behandlung und in ganz frischen Fällen ist die Prognose keineswegs günstig. Man mass vielmehr, wie sieh dies schon aus der früheren Darstellung ergieht, leichtere und schwerere Fälle unterscheiden. Ob ein Fall aber zu den ersteren oder zu den letzteren gehört, ist in den ersten Tagen noch gar nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden; hierüber kann erst der Verlauf des electrischen Verhaltens (ungefähr vom 4. Tage ab bis gegen Ende der zweiten Woche) sicheren Aufschluss ertheilen. In den leichteren Fällen erfolgt die Heilung oft überraschend schnell, in Zeit von 1-3 Wochen. Die schwereren Fälle werden zwar anch häufig geheilt, erfordern aber gewöhnlich eine Behandlung von mehreren Monaten. Zuweilen ist das Resultat sogar trotz der zweckmässigsten und consequentesten Behandling nur ein sehr unvollkommenes. Dies beruht auf der vorgeschritteneren centrifugalen Degeneration des Nerven und der consecutiven Ernährungsstörung der Muskeln. Bei normaler oder nnr wenig und gleichmässig verminderter Reaction gegen beide Stromarten ist daher die Prognose besser, als bei aufgehobener Erregbarkeit für den Inductionsstrom und einseitig gesteigerter galvanischer Contractilität; am schlechtesten natürlich bei ganz erloschener Erregbarkeit gegen beide Stromarten und hochgradiger Atrophie der paralytischen Muskeln.

Die Lähmungen durch Affection der Parotis und der umgebenden Theile richten sich in prognostischer Hinsicht nach der Entfernbarkeit des Grundleidens. Von den traumatischen Lahmungen geben nur die durch Zangendruck bedingten Lähmungen der Neugeborene eine ganz gate Prognose. In anderen Fällen, wo die Paralyse von vorübergehendem Druck oder Quetschung abhängt, ist bei nicht ganz unterbrochener Leitung die Prognose günstig, anderenfalls dageen sehr zweifelhaft. Bei den von Continuitätstrennung abhängigen Lähmungen ist die Prognose im Allgemeinen ganz ungünstig im Rücksicht drazud, dass eine Regeneration und Rückkehr der Motilität zu den seltensten Ansnahmen gelobren. Im couereten Falle ist auch hier das electrische Verhalten massgebend.

Die Lähmungen durch Otitis sind prognostisch ungönstig, besoners bei Erwachsenen. Im einzelnen Falle richtet sich die Prognose nach der Schwere des Grundleidens, resp. der davon zurückgebliebenen Residuen; ferner nach dem Alter der Lähmung und dem Grade der Ernährungsstörung, mit Rücksicht auf die oft erwähnten Criterien.

Die syphilitischen Lähmungen und die Lähmungen im Gefolge aufer Krankheiten gestatten im Allgemeinen eine nicht ungünstige Prognose; speciell hängt dieselbe bei den syphilitischen Lähmungen von Sitz und Qualität der anatomischen Läsion ab.

Anch bei den intracraniell bedingten Lähmungen richtet sich die Prognose wesentlich nach der Qualität des Grundleidens (Tumor, Extravasat, Erweichung n. s. w.); ferner nach dem Sitze desselben. Die Lähmungen bei Hämorrhagien der Centralganglien verhalten sich relativ am günstigsten, und können häufig spontan nach kurzer Zeit wieder verschwinden.

§. 283. Die Therapie der peripherischen, besonders der rheuntsichen Facialihamungen war ehemals eine sehr massive sehr matsiche Eluverordnete Blutegel und Vesicantien hinter dem Ohre, reizeude Einreibungen, drastische Abführmittel und Dec. Sassaparillae. Andere sahen mit Röcksicht auf den rheunatischen Character Emeitea, Timct. oder Via. sem. Colchici, permanente Vesicatore zwischen proc. mastoies und Kickerwinkel, Dampföder und die verschiedensten Diaphoretica als indicirt an. Ohwohl es ganz und gar an Bewoisen felht, dass durch diesen grandissen Apparatt der Caussindiention oder der Indicatio morbi, zumal in rheunatischen Fällen, wirklich entsprocheu wird, so mag man doch in ganz frischen Fällen, wirklich entsprocheu wird, so mag man doch in ganz frischen Fällen, wirklich entsprocheu wird, so mag man doch in ganz frischen Fällen, wirklich entsprocheu wird, so mag man doch in ganz frischen Fällen von ichaelm Bittentzichungen und der Application eines Vesicans in der Nähe des Pro. stylomastoides Gebrauch machen; in älteren und protantiere Rällen ist wenig oder nichts davon zu erwarten, und wird

mit solchen schablonenmässigen Verordnungen nur eine für den Kranken kosthare Zeit unmütz verschwendet. Noch mehr als von denoben aufgezählten Mitteln, deren Anwendung sich in der Regel doch
nur über einen kurzen Zeitraum erstreckt, gilt das eben Gesagte
von der leider noch sehr beliebten Darreichung des Jodkalinm. Es
ist wahrhaft ungfaublich und verdient die ernsteste Rüge, wenn (wie
ist dies wiederbolt gesehen habe) Aerzte Monate lang fort und fort
neue Flaschen dieses unseligen Medicaments verordnen, während die
Lähnung auch nicht die geringste Besserung zeigt, wohl aber daTerrain für die später in Anspruch genommene etectrische Behandlung ausserordentlich erschwert wird! Mauche verfahren freilich noch
bequemer, indem sie den Kranken einfach auf das baldige Selbstverschwinden des Uebels vertrösten — eine Hoffnung, die leider allzaoft
auch trotz des gedulügisten Ausharrens nicht realisirt wird.

Wo die Antiphologistica, die Derivantica, Antirbummütica und Diaphoetesia im Sichl Hiessen, schitt man etadem siellachen ur Anwending des Strychnia, innærlich ober endermatisch (in eine Meine Vesicharliche vor dem Ohro). Neuerdings vollts Courty') mit der hypodermatischen lajection dieses Mittels im derei friedere Fallen sehr echtantet Wirkungen erricht haben; 3—6 injectionen in lovo (xvischen For. stylomatoides und Unterthiefe) brachten die Lähmung in 10—11 Tagen gamm werschwänden. Auch Pietzer", N. Semann 11") und Lorently berichten klanliche Brötige. Ich habe das Verfahren nur in einem, allerdings ein wenig ültere Palle geprüft — here aber gam unwirksam gefunden.

§. 224. Das souveraine und gloichsam adăquate Mittel bei den rheumatischen Raciulikhunugen, das, mit richtigem Verständniss angewandt, alle sonstigen Medicationen überflüssig macht, ist die Electricität. Hanptsache ist freilibt das Wie? ihrer Anwendung, worüber hier nur die allgemeinsten Andeutungen gegeben werden Konnen. Für die Majorität der rheumatischen (wie überhaupt eiger peripherischen) Facialikhunungen reicht der so vielen Practikern jetzt zu Gebote stehende Strom eines Indactiosapparates vollkommen ans. Man muss sich aber von der fixen idee los machen, als ob es nöthig sei, starke Ströme anzuwenden, welche schmerzhaft sind und energische Zuckungen herrorrufen (wodurch im Gegenthei) vielleicht

<sup>\*)</sup> Gaz. méd. 1863, p. 686; bnll. de l'Acad. (XXIX.) p. 28.

<sup>\*\*)</sup> Schnehardt's Zeitschrift f. pract. Heilk. H. 3. p. 253, 1864.

<sup>\*\*\*)</sup> Deutsche Klinik 1864, No. 45.

<sup>†)</sup> Die hypodermatischen Injectionen nach clinischen Erfahrungen, Leipzig 1865.

dem Entstehen secundärer Contracturen Vorschub geleistet wird). Die Faradisation geschieht daher am besten auch direct, successiv auf die einzelnen Muskeln, und nur kurze Zeit auf ieden derselben. Leichtere und frische Fälle können unter dieser Behandlung schon nach 4, 6, 8 Sitzungen rückgängig werden. Verzögert sich der Erfolg, so ist es gerathen, die Anwendung des Inductionsstromes mit der des constanten Stromes zu combiniren, indem man beide alternirend in denselben oder in aufeinanderfolgenden Sitzungen einwirken lässt. - In denjenigen Fällen, wo die faradische Contractilität völlig erloschen ist, habe ich wenigstens von der fortgesetzten Anwendung des Inductionsstromes keinen Nutzen gesehen; doch wollen Andere auch solche Fälle mittelst Faradisation geheilt haben (Erdmann, Rubis"). Dagegen hat der Gebrauch des constanten Stromes gerade in solchen Fällen, wo bei verloren gegangener faradischer Erregbarkeit die galvanische Contractilität intakt oder einseitig erhöht ist, zuweilen überraschende Wirkung. Ein solcher Fall wurde von mir, nachdem der Inductionsstrom 40 Tage lang vergebens anwandt war, durch den constanten Strom schon in 7 Tagen erheblich gebessert und durch 19 Sitzungen vollständig geheilt. In einem anderen Falle wo die faradische Reaction schon 8 Tage nach der Lähmung gänzlich aufgehoben war, und die galvanische Muskelreizbarkeit seitdem fortdauernd anwuchs, kehrten unter galvanischer Behandlung in Zeit von zwei Monaten die Motilität und die faradische Reaction wieder, während die excessive galvanische Reaction gleichzeitig abnahm.

Die Galvanisation geschieht mit mässigen stabilen oder labilen Strömen, durch Applieation der Kathode auf die gelähnten Gesichtsmuskeln, oder auf die Zweige nnd den Stamm des Facialis. Das Eintreten starker Zuckungen ist auch hier zu verhäten. In einzelenn Fällen, namendlich bei ganz erloschener Errepbarkeit der Nervenstämme und Muskeln, soll die Galvanisation des Hals-Sympathien zur Herstellung der galvanischen Contractilität von hesonderen fast augenblicklichem Nutzen gewesen sein (Remak). In mehreren Fallen habe ich den Vorschlag von Bärwinkel nätzlich gefunden, bei Lähmungen, deren Sitz wahrscheinlich innerhalb des canalis Fallopii ist, den Strom vom äusseren Ohre, vor oder hinter der Muschel zur entsprechenden Schlundssite zu leiten.

Auch die secundären Contracturen und Krämpfe weichen am

<sup>\*)</sup> Emiplegia facciale curata colla faradizzazione, gazz. med. ital. Lombard. 1866. No. 39.

besten der Anwendung des constanten Stromes, während der Inductionsstrom (wie schon Duchenne fand) dieselben verschlimmert.

Uebrigens darf man anch den constanten Strom keineswegs als Fanacee betrachten, und am wenigsten in seht inveteriten und vernachlässigten Fällen auf einen raschen und definitiven Erfolg rechnen. Zuweilen hat selbst eine vielmonatliche Behandlung keine oder nur seht unerhebliche Besserung zur Folge. Land ols und Mosler wollen in einem veralteten Falle, nachdem die gewöhnlichen Behandlungsweisen versagten, mit der combinirten gleichzeitigen Anwendung des indneitren und constanten Stromes (faradische Elektricität im electroonischen Zustande\*) einen sehr günstigen Erfolg erzielt haben. ')

§ 285. Die Lähmungen derrh Affection der Parotis und der ungebenden Theile erheischen zunächst eine cansale Behandlung, welche meist der Chirugie angehört (Zertheilung oder Esstirpation von Jymphdränen, Oeffmang von Abseessen, operative Beseitigung von Neublidungen n. s. w.); später ist die Anwendung der Electricität nach den nöhren Grundstätzen am Platze.

Von den traumatischen Lähmungen bedarf die durch Druck entstandene Gesichtslähmung der Neugeborenen keiner Behandlung höchstens einer Prophylaxe, welche in den geburtshälflichen Operationscursen zu erlernen ist.

In den mit völliger Leitungsunfähigkeit, resp. Continuitätatreunung einhergehenden Formen ist die Electricität erst dann von therapeutischer Wichtigkeit, weun spontaner Wiederbeginn der Molitikti oder electromusenlären Contractilität die Regeneration der verletzten Nerven ankindigen. Für das Zustandekommen des Regenerationsvorganges selbst besitzen wir keine begünstigenden Mittel.

Bei den dnrch schwere Traumen mit Erschütterung veranlassten Lähmungen waren die Behandlungsversnche bisher meist erfolglos.

Die Lähmungen durch Otitis fordern vor Allem Bekämpfung des Grundleidens durch geeignete topische und allgemeine Behandlung. Ist der zu Grunde liegende Process sistirt, so scheint die Anwendung der Electricität in einzelnen Fällen Nntzen zu bringen.

Die syphilitischen Lähmungen erfordern eine entsprechende Allgemeinbehandlung (Jodkalium, Mercnr u. s. w.). In dem von mir

<sup>\*)</sup> Neuropathologische Studien, 1. Berl. clin. Wochenschr. 1868, No. 34.

beobachteten Falle von Faciallähmung nach Variola bewirkte die Electricität in knrzer Zeit Heilung.

Bei den intrecraniellen Lähmungen kann ausser der peripherischen Faradisation und Galvanisation auch noch die centrale Galvanisation (durch den Kopf, oder auf die Sympathie) Anwendung finden. Die bisherigen Erfolge dieser Methoden in unzweifelhaft centralen Lähmangsfällen sind jedoch noch sehr problematisch. Im Vebrigen ist die Behandlung auch hier gegen das Grundleiden gerichtet, falls die Natur desselben (z. B. bel Hämorrhagien) der Therapie überhaupt Angriffspunkte darbietet.

## Lähmungen im Gebiete des Plexus pharyngeus und oesophageus.

## I. Lähmung des Gaumensegels.

§. 286. Von den partiellen, meist halbseitigen Lähmungen des Gammensgels, welche bei peripherischen Fraielparalysen vorkommen, ist im vorhergehenden Abschnitt die Rode gewesen. Sehr häufig sind jedoch Lähmungen des Gammensgels, bei denen kein anderes Symptom von Freiallshmung vorhanden ist und welche überhaupt nicht auf die Bahn eines einzelnen Nerven zu beziehen sind, da sie sich in der Regel über verschiedene Imervationsgebiete oder die ganze Musculatur des Gaumensegels und meist auch über benachbarte oder enferturere Organe verbreiten. Besonders häufig treten diese Lähmungen nach vorausgegungener Diphteritis (fancium) auf, so dass die "üphterfristsche Gammensegelhämungen" eine specifische Berühmtheit erlangt haben. Ausserdem kommen Gammensegellähmungen oft im Gefolge der progressiven Hirmervenparalyse und zuweilen bei progressiver Maskelstrophie, ferner halbseitig in Verbindung mit apopletetischer Hemplegie vor.

Die Symptome der Gammensegellähmungen sind verschieden, je nachdem es sich um partielle, auf einzelne Maskeln beschränkte, oder um totale und vollständige Lähmungen des Gammensegels handelt. Die Ersteren verrathen sich besonders durch gewisse Abnormitäten in der Stellung des weichen Gammens, während die Letzteren integrirende Functionsestorungen, namentlich Alteration des Sprech- nnd Sollinganctes zur Folge haben. Die Symptomatologie der einzelnen Muskellähmungen des Ganmensegels ist, obwohl namentlich Drehenne dieselbe mit grossem Scharfsinn zu entwickeln bemißt war, dennoch eine sehr sehwankende, wovon sehon das vorhergehende Capitel ausreichende Beweise geliefert hat. Ich gebe im Folgenden kurz die Resultate von Ducheune, welche derselbe auf Vergleiche mit den Resultaten der loeiaen Frandisation der einzelhem Muskeln begründet; kam jeloch uicht umbin, die Möglichkeit einer so exacten faradischen Isolirung der Gaumennuskeln etwas zu Dezweifeln.

§. 287. 1) Lähmung des M. axygos nvulae. Halbseitige Lähmung bewirkt Deviation der Uvula nach der entgegengesetzten Seite; bilaterale Lähmung hat keine Deviation zur Folge, das Zäpfchen ist aber verläugert (2) und reagirt nicht auf Reize, z. B. Kitzein Die einseitige Lähmung bewirkt keine merkbaren Störnungen bei der Phonation und Deglutition; die doppelseitige dagegen erzeugt leicht Reizung der Zungenbusis und nurwlik lärirche Schluckbewegungen, wie beim Vorhandensein eines fremen Körpers im Schlunde. Zaweilen ist leichtes Mäseln oder Regurgitation von Getränk durch die Nasenbablen vorhanden.

2) Lähmung des Levator veli palatini bewirkt Tiefstaud des Gaumensegels auch während der Ruhe; bei Reizung des Zäpfehens (welche reflectorische Contractionen aller Gaumensegelmuskeln hervorrufen soll) beschreibt das Gaumensegel bei vorhaudener Lähmung des Levator nicht die gewöhnliche Krümmung mit nach unten gerichteter Concavität, sondern wird nur in querer Richtung gespannt dnrch Action des Tensor, und zugleich mit seinem hinteren Rande durch den Pharyngopalatinus etwas nach nuten gezogen. - Die Angaben Duehenne's sind übrigens nm so problematischer, als er selbst hinznfügt, dass er ganz isolirte Lähmungen des Levator nicht beobachtet habe. Bei gleichzeitiger Lähmung des Levator und Tensor veli palatini soll das Ganmensegel noch tiefer stehen, als bei blosser Lähmung des Levator (?) und bei Reizung des Zäpschens gar nicht mehr gehoben werden. In diesen Fällen sind auch die Phonationsund Deglutitionsstörungen (näselnde Sprache, Regurgitation von Getränk ans der Nasenhöhle) viel bedentender, als bei isolirter Affection des Levator.

3) Lähmnng des Pharyngopalatinus. Diese Lähmnng verrisch besonders durch veränderte Gestalt des Isthmas faueium, das Auseinanderweichen der hinteren Gaumenbögen und die Immobilität derselben. Isolirte Lähmung der Pharyngopalatini glaubt Dachenne einmal beoluchtet zu haben: Reizung der Uvula rief dabei noch Verkürzung der letzteren, Tension und Elevation des Ganmensegels bervor, aber die Annäherung der hinteren Gaumenbögeu an einauder und die Bilduug eines vorhangartigen Diaphragma zwischen Buccal- und Assalpartie des Pharyan blieben ganz aus; die Sprache war nicht näselnd, die Deglutition dagegen etwas beeinträchtiet.

Sind alle Muskeln des Gaumenaegels beiderseitig gelähnd, wir hängt dasselbe ohne erkennbare Verziehung schalft Berah und wird weder bei tiefen Inspirationen, noch bei Phonations- und Degluttionsbewegungen in Thätigkeit gesetzt. Die Besehwerden erreichen daher einen ziennlich hohen Grad; die Sprache hat stark näselnden Character oder ist ganz unverständlich: flüssige und weiche lagesta werden zum grossen Theil durch die Nasenhöhle ausgestossen, um so mehr, als in solchen Fällen aneh die Pharyaxmasculatur oft gleich zeitig gelähnt ist und daher der Constrictor pharyagis sun guite einen wenigstens theilweisen Abschluss gegen die Choanen ermoßieldt.

Das electrische Verhalten der gelähmten Muskeln ist bisber, wie es scheint, nur selten geprüft worden. Dachenne gieht zwar im Allgemeinen an, dass er bei diphteritischen Lähmungen die electromusenläre Contractilität niemals herabgesetzt gefunden habe, ohne aber der Lähmnngen des weichen Gaumens speciell zn erwähnen. In den Fällen von diphteritischer Gaumensegellähmung, welche ich zu behandeln Gelegenheit hatte, habe ich die faradische Contractilität iu ganz frischen Fällen oft unverändert, in älteren Fällen dagegen häufig sehr beträchtlich vermiudert gefunden. Ziemssen hat einen Fall mitgetheilt, wo die faradische Exploration in den Muskeln des Ganmensegels und im Constrictor pharyngis sup. gänzlich negativ ausfiel, während schwache galvanische Ströme von 8-10 S. Elementen die an den Gesichtsmuskeln wirkungslos blieben - kräftige Zncknngen im Azygos uvulae, etwas schwächere im M. glosso- und pharyngopalatinns, sowie im Constrictor pharyngis sup. anslösten (vgl. "diphteritische Lähmungen").

§ 2-88. Die Diagnose hat zmächst Lähmungen des Gammensegels von vorübergehender oder daueruder Immobilität durch mechanische oder organische Veraulassung zu unterscheiden. Eine solche Verweelselung ist jedoch bei gründlicher Ocular-Juspection nicht leicht medrich.

Der Sitz der Lähmung ist aus der Anamnese, den Complica-

tionen und eventnell aus dem Verhalten der electrischen Contractilität zu beurtheilen.

Die Prognose ist bei den diphteritischen Lähmungen des Gaumensegels entschieden günstig; diese können sogar öfters ohne Behandlung spontan rückgängig werden. Bei den äbrigen Formen richtet sich die Prognose nach dem Grundfelden, und wird daher durch die Schwere des letzteren in der Rered ungäustig.

Die Therapie besteht, abgesehen von der Bekämpfung des Grundleidens, wesentlich in localer Anwendung der Elektricität. Dach enne empfahl zu diesem Behufe die Faradisation des Gaumensegels, wobei er den Strom erster Ordnung und seltene Unterbrechungen benutzte. Ich habe bei den diphertistischen Lähnungen von der Anwendung galvanischer Ströme zum Tleil raschere und zuverlässigere Wirknung gesehen als von der Faradisation. In dem oben erwähnten Falle von Zitemssen bewirkte ebenfalls der constante Strom völlige Heilung (wobei die Erreghurkeitsdifferenz gegen contuitifiche und intermittiende Ströme keine Veränderung erführ).

### Lähmung des Pharynx und Oesophagus (Schlinglähmung, Dysphagia paralytica).

§. 289. Es handels sich hier um L\u00e4hammagen im Gebiete dreier Nerven: der Glossopharpragen, Yagus und Accessivells. Such den neuenten gezaunt Versuchen von Jolyst\*) (an Hunden) ruft Belaung der oberen Warzelfalen des Glossopharprages, der Unperuppfaster des Vagus und der (form Vagus untermharen). Die vom Glossopharpragen sangehoelden Gontzetandenn halt Jolyst jedoch für erbetrotische. Eschlarbragende sent songehoelden Gontzetandenn halt Jolyst jedoch für erhotteriche Veräufstungssaltes um Bamos auricularist des Vagus Gostra-Glossopharpragen um Oberen Thalie des Gesophages. Reinzug des Hypothouss und der Crischiarteva ir tehne Enfluss.

Lähmungen der Masenhater des Pharyax und Oesophagus sehelnen überaus selten das Resultat peripherer Nevenerkrankungen zu sein. Fast in allen Fällen handelt es sich dahei vielneher um ceatrale Processe, welche eutwoder auf das coordinatorische Centrum der Schlingbewegungen, oder auf die Urspräuge der Nn. glossopharyugei, vagt und accessorii (in der substauntia reticularis der selftlichen Amkristränge oder am Boden der Rauteurgube) einwirken. Die Schlinglähmungen, welche besonders häufig bei der sog, progressiven Gehrimnervenpant/ye, ferner in den Endstaleine der progressiven

<sup>\*)</sup> Thèse, Paris 1866; journal de l'anat. et de phys. 1867. p. 308.

Muskelatrophie und in selteneren Fällen bei Tabes dormalis anfreten, erner die Dysbagie bei Typhie (Fritz) sowie die sehr gewöhnliche Schlinglichmung Agonischer seleinen insegenamut in jener Region ihren Ursprung zu nehmen. Selten wird halbestige Schlundlichmung in Verbindung mit apoplectischer Hemiplegie bei Hämorrhagien in den Centralzunglein besbehelte.

Partielle, meist auf den Constrictor pharyngis sup. beschränkte Lähmungen der Schlundmuseulatur kommen, nach Diphteritis, mit diphteritischer Gaumensegellähmung und anderen Paralysen combinitt, vor.

§. 290. Das pathognostische Symptom dieser Lähmungen ist: Erschwerung oder Sistirung der Schlingbewegungen. Wenn die Functionsstörung auf die Schlingmuskelu beschränkt und nicht mit Lähmungen der äusseren Mundtheile, der Zunge, des Gaumensegels u. s. w. verbnuden ist, so manifestiren sieh die Wirkungen erst im Momente des eigentlichen Schlingacts (der Deglutition). Festere Bissen passiren also den Zungenrücken, bleihen aber auf der Znngenwarzel, in der fossa glosso-epiglottica oder über der Epiglottis selbst liegen, und müssen, wenn ihre Weiterbeförderung in keiner Weise gelingt, der entstehenden Dyspnoe wegen mittelst der Finger entfernt werden. Flüssigkeiten gerathen leicht in den Larvnx und rnfen dort die bekannten Suffocationsanfälle hervor; der Kranke macht daher instinctiv die grössten Anstrengungen, indem er den Kopf stark nach rückwärts beugt, den aditns oesophageus zu erweitern und zugleich der Zungenwurzel möglichst zu nähern. Ist die Lähmung nur halbseitig, so sind die Kranken nicht im Stande, den auf der gelähmten Seite des Pharynx gleitenden Bissen zu schlucken, wie u. A. Romberg in 2 Fällen nach apoplectischen Insulten auf der linken Seite beobachtete.

let aur Parese oder partielle Lähmung der Pharynxmuskeln worhanden, so sind die Ersebeinungen geringer, das Schlingen nur erschwert oder verzügert. Ist die Lähmung amf den Constrietor pharyngis sup, beschrünkt, so kunn ein Theil des Genossenen (namentlich Plüssigkeit) durch die Nasembölde regurgitiren, da dieser Muskel durch seine Contraction den Rachen beim Durchgange des Bissensgene die Nasembölde hin absperen hilft. Dies Symptom ist am salirksten ausgeprägt, wenn zugleich das Gaumensegel gelähmt ist, wie z. B. bei den diphteritischen Lähmungen. Bei letzteren kann auch die betheiligte Plarynxmusenbatur das im vorigen Abschnitt characterist eine Setziebe Verhalbet adrieiten.

Bei Lähmungen des Oesophagus, die zuweilen isolirt, ohne Betheiligung der Schlandmuskeln, vorkommen, gelangt der Bissen noch in den Anfangstheil der Speiseröhre, rückt aber hier wegen Ansbleibens der peristaltischen Contractionen nicht weiter fort und bleibt entweder im Halstheile des Oesophagus stecken oder wird durch Würge- und Brechbewegungen entfernt: im ersteren Falle kann auch, durch Compression des Larynx, Dyspnoe nebst den sonstigen Erscheinungen fremder Körper im Oesophagus anstreten. Grosse Bissen und sehr feste Substanzen können oft noch geschlackt werden, während kleinere oder dnrch Schmelzung an Volnm verlierende Körper leicht stecken bleiben. Bei unvollkommener Lähmnng können die Kranken dnrch aufrechte Stellung (Geradrichtung der Speiseröhre) und Nachspülen von Getränk das Hinabgelangen des Bissens in den Magen einigermaassen befördern.

§. 291. Die Symptome der Schlingläbmnng können zu Verwechselnng mit den verschiedensten Zuständen Veranlassung geben. bei welchen mechanische Impedimente oder Structurveränderungen im Pharynx und Oesophagns für die Fortbewegung der Ingesta ein Hinderniss darbieten. Eine specielle Aufzählung dieser Zustände wäre nm so überflüssiger, als es zn ihrer Exclusion und somit zur Vermeidung diagnostischer Irrthümer nnr ein einziges, aber anch unfehlbares Criterium giebt: negativen Befund bei der genauesten pharyngoscopischen Untersnehung und bei Sondirung des Ocsophagus! -Der Sitz der Schlinglähmung lässt sich nur aus den Autecedentien und den meist vorhandenen Complicationen ermittelu.

Die Prognose ist fast uur bei den partiellen diphteritischen

Lähmungen günstig. Die central bedingten Lähmungen sind meist schon wegen der Schwere des Grandleidens und der Dignität der

befallenen Region (in der Nähe der vitalen Nervencentra) von schlechter Prognose; ansserdem erwächst auch, namentlich bei completer Schlinglähmung, die Gefahr der Inanition durch fehlende oder unznreichende Nahrungszufuhr und der Suffocation durch Steckenbleiben der Bissen in den Luft- oder Nahrungswegen, sowie acnter nntritiver Veränderungen der Lungen (lobuläre pneumonische Infiltration u. s. w.), welche wahrscheinlich durch Hinabgelangen der Ingesta in die feineren Bronchialverzweigungen bedingt werden.

Die gegen das Grundleiden zn richtende Behandlung ist selten von Erfolg. Symptomatisch empfahlen schon die Alten die Anwendung örtlicher Reizmittel: ätherische Oele, das Kauen scharfer Stoffe, Einführung einer an einem Drath befestigten silbernen Kugel — oder die Anwendung von Strychnin. In neuerer Zeit ist von Durchenne und Anderen die Faradisstion der Pharyaxmuskeln in Fällen von incompleter Paralyse mit gänstigem Erfolg angewandt worden. Benedikt eunghehlt die Galvanisation in der Weise, dass der Kupferpol einer Batterie auf die Wirbelskinle aufgesetzt und mit dem Zinkpol am ponum Adami und an benachbarten Stellen gestrichen wird. Bei diesem Verfahrer soll es hauptsächlich auf die Ausbung reflectorischer Schlingbewegungen (20—30 in einer Sitzung) ankommen. Jede Stelle excebyfüt; sich rasch, so dass est immer un einzelne Male gelingt, von einer Stelle aus solche Reflexe hervorzurufen. Benedikt will Schlinglähmungen, die im Gelege progressiere Gebirnnervenkhamung auftreten, durch diese Behandlung beseitigt haben. — Palliativ ist natärlich bei completer Schlinglähmung die. Ernahrung mittelst des Schlandrobres erforderführen.

Lähmungen im Gebiete der Rami laryngel. (Lähmung der Kehlkopfmuskeln; Stimmlähmung, Aphonia paralytica).

§ 292. Die motarischen Nervun des Kehlingdes stammen aus dem Vagus und, Accessories und sind in der Bahn des N. recurrens und des Banus largpages und, neuhalten. Der Recurrens versorgt die Mm. erleo-arytsenoidei postici, die Erweiterer der Sülmentire, und ist dadurch von besonderer functionaller Wirksigkeit, er entsondet ausserienn auch Fapers au den N. Arytsenoideus transversan und die obliqui, welche die Giesskannenkoorpel einander nichern und dadurch Vereugerung, resp. Schluss der Glüstis herbieführen.

Der Laryngeus superior verbreitet sich mit seinem schwächeren Ranns externus in dem M. cricothyreoideus, welcher Ring - und Schildknorpel einander nähert und dadurch vermehrte Spannung der Stimmhänder herbeitfihrt.

<sup>\*)</sup> Luschka, die Nerven des menschlichen Stimmorganes, Vierteljahrschrift f. prakt. Heilk. Bd. 103, 1869, p. 36.

die Nn. crico-arytaenoidei postici, N. arytaenoideus trausversus, N. crico-arytaenoideus lateniis, Nn. thyreo- und ary-epiglottici und N. thyreo-arytaenoideus. Der recurreus enthält, nach Luschka, nur motorische Fasern.

Die Parge über das specielle Verhalten der Vages und Accessorius zur Kehlpfopmatskulaur ist vinliche Gegenatend ersprinnentlier Unterschungen geweingebende der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen des die 
die anleigen Versechte in Betreit die motorischen Inzersand nich Stahryn und Ossphagus. Nach den äusserst problematischen Resultaten von Ber nard sollten nich
Verengerer der Silmminite aus dem Accessorius, die Erweiter zus der Vagus herstammen; juser soll als der Stimmnerv, dieser als der Respirationsserv des Kohlstammen; juser soll als der Stimmnerv, dieser als der Respirationsserv des Kohlten und gazia abmödenmen kenntle von Schaffen uns der der 
der der der Verenschen der sollten untagenütlichen Sonderung eitungeben, erwähn
har der gazia abmödenmen kenntle von Schaffen uns wann der Accessoria sis
ektundung der Accessorii für den Kohlkopf dieselben Folgen wie Durchs hundrugs
erkon. reserventen berheiffelt. Umgekater behangtet winderen Kenntlen, der
Accessorius abgegan um ensnahle Faseren dem Vegus beimintehe.

§. 293. Unter den peripherischen Lähmungsursachen spielen Geschwülste, welche auf den Vagus in seinem Hals- oder Brusttheil drücken, eine hervorragende Rolle. Theils sind es Neoplasmen der seitlichen Halsgegend, intumescirte Lymphdrüsen, Strumen, Aneurysmen der Carotis und Subclavia; theils und vorzüglich intrathoracische, in der Nähe der oberen Brustapertur sitzende Geschwülste, Anschwellungen und Degenerationen (besonders die bei Kindern so häufige Tuberculose) der Bronchialdrüsen, Aneurysmen der grossen intrathoracischen Gefässstämme, pleuritische Schwarten in der Umgebung der Lungenspitzen, Neubildungen (namentlich Carcinome) des Oesophagus, der Trachea u. s. w., welche entweder auf den Vagusstamm oder noch weit häufiger auf die Rami recurrentes einseitig oder doppelseitig einwirken. So sah Türck\*) doppelseitige Recurrenslähmung in Folge von substernalem Carcinom der Schilddrüse, Bacumler\*\*) in Folge eines grossen pericardialen Exsudates, Ziemsseu\*\*\*) durch Epitelialkrebs des Oesophagus entstehen.

Auch einseitige Recurrenslähmungen bei hochsitzenden Carcinomen des Oesophagus wurden von Türck und Ziemssen beschrieben. Der erstere hat in 2 Fällen rechtsseitige, der letztere ebenfalls

<sup>&</sup>quot;) Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, p. 528,

<sup>\*\*)</sup> Deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. Il. p. 550 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Laryngoscopisches und Laryngotherapeutisches, deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. IV. p. 383.

in 2 Fällen linksseitige Recurrenslähmung beobachtet. Wahrscheinlich muss anch ein Fall von Fraser') hierher gezählt werden. Eine Lähmung des rechten Recurrens durch ein comprimirendes Fibrom im Mediastinum anticum hat v. Pastan') beschrieben. Heller') hat eine carcinomatõse Entartung des rechten Vagus und Recurrens selbst als Ursache gefnnden.

Compressionslähmungen durch Struma haben Türck, Ziemssen, besonders aber Gerhardt') beobachtet. Gerhardt unterscheidet permanente und transitorische Stimmbandlähmungen der Kropfkranken. Erstere fand er bei sehr nmfangreichen Strumen oder bei kleineren eines Seitenlappens, dessen Spitze noch unter dem Sternum eingeklemmt war; letztere beim Hinzutreten acnter Catarrhe zu mässig nmfangreichen, jahrelang bestehenden Strumen. Er erklärt sich diesen Vorgang in der Weise, dass bei den häufigen Hustenbewegungen, die der Catarrh mit sich brachte, die gefässreiche Struma acut anschwoll nnd dadurch plötzlich eine für den benachbarten Recurrens drückende Grösse erlaugte.

Eine besondere pathogenetische Berühmtheit haben die Anenrysmen des Aortenbogens erworben, bei denen - wie zuerst Tranbe') gezeigt hat - linksseitige Stimmbandlähmung in Folge von Compression des linken Recurrens als ein wichtiges, unter Umständen pathognostisches Symptom auftreten kann. - Derartige Fälle sind seit der ersten Tranbe'schen Publication von Munck () Lewin'), Johnson'), Hughlings Jackson'), Türck''), Potain''), Schnitzler12), Banmler13), Seidel14) und Ziemssen15) mitge-

- 1) Lancet, 1862. No. 17.
- 2) Virchow's Archiv 1865. Bd. 34. p. 236.
- 3) Deutsches f. clin. Med. Vl. H. 2. u. 3. p. 277. 4) Jenasche Zeitschrift f. Med. 1868.
- 5) Deutsche Klinik 1860 No. 41.
- 6) 1bid, 1861, No. 27,
- 7) Inhalationstherapie, H. Aufl. 1865. p. 404. 8) Med. Times and Gaz. 1864. p. 33.
- 9) Ibid. 11. Juni 1864.
- 10) Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, p. 536.
- 11) Gaz. hebdomad. 1865, No. 35.
- 12) Wiener med. Presse, 15, Dec. 1866.
- 13) L. c.
- 14) Deutsche Klinik 1868, No. 1, u. 3. (aus der Gerhardt'schen Klinik).
- 15) L. c. p. 388.

getheilt worden. Mackenzie") hat auch rechtsseitige Stimmhandlähmung durch ein Aneurysma der Carotis comunnis dextra beebachtet. Beiderseitige Recurrenslähmung in Folge von Aneurysmen des Aortenbogens haben Munck nud Bäuunler beschrieben. Zie masen hat dieselbe in Folge von gleichzeitigen Aneurysma des Aortenbogens, des Truncus anonymus und der rechten Subclavia beobachtet.

Selten haben traumatische Läsionen, z. B. Schnswerletzungen, welche den Halstheil des Vagus treffen (Demme, Stromeyer), oder operative Verletzungen des Vagus und Recurreus Stimmband-lähmung zur Folge. Sei ne einem von Kappeler\*) aus der Billroth'seben Klinik mitgetheilten Falle, wo bei Operation einer Halsgesehn Klinik mitgetheilten Falle, wo bei Operation einer Halsgeschwulst ein 1º langos Stück des rechten Vagus mit excidirt wurde.

Niebt selten sind rheumatische Anlässe, besonders Zugluft; die Art des Hergange ist mas hier so dankel, wie bei auderen freumatischen Lähmungen. Ferner wird functionello Ueberanstrengung (anhaltendes lantes Sprechen, Schreien oder Singen) in einzelner Bällen als Ursache beschuldigt. Oerliche, intralaryngende Processe, namentlich catarrhalische Laryngütis, werden häufg als stitologische Monnet bezeichnet; doch ist es wohl sehr fraglich, ob es sich in derartigen Fällen um wirkliche Innervationsstörungen, nnd nicht vielmehr nm mechanische oder organische Functionshindernisse, z. B. seröse Durektränkung der Stimmbandmasculatur, handelt.

Stimmbandlähmungen werden zuweilen nach senten Krankheiten (Typhus, Djibteritis), ferene bei chronischer Blei- und Arsenkihtoxication und bei allgemeiner Anämie beobachtet. Eine der hänfigsten Ursachen ist Hysterie, und unter den Lähmungen Hysterischer ist Stimmbandlähmung eine der gewöhnlichsten. Eatschieden central bedingte Stimmbandlähmungen sind anffalled seiten und kommen u. Azweiten im Verlanfe von Tabes und bei der progressiven Gehirnnervenlähmung vor, wahrscheinlich von den Ursprüngen des Vagus und Accessorius ausgehend. Zuweilen habe ich mit apoplectischen Hemiplogien einseitige Stimmbandlähmung verbunden gesehen.

 <sup>294.</sup> Allgemeine Uebersicht und Analyse der Symptome.

Phonationsstörungen. Bei den meisten Muskellähmungen

<sup>\*)</sup> Med. Times and Gaz. 15. Dec. 1866.

<sup>\*\*)</sup> Archiv der Heilkunde, 1864. H. 3. p. 271.

des Kehlkopfs sind Phonationssförangen in Form von Heiserkeit oder Aphonie vorhanden, jedoch in sehr verschiedenem Grade, was theils von der Intensität der Lähmung, theils von der Ansbreitung oder Endermag derschen auf einzelne Abschnitte der Kehlkopfunssellatur abhängt. Lähmungen derjenigen Maskeln, welche die Verengerung und Spannung der Stimmbänder bewirken, geben vorzagsweise zu aphonischen Zostanden Veranlasseng, während bei Lälmung der die Stimmtitze erweiteruden Muskeln (der erico-arytaenoide) positie) die Aphonie relativ gering ist. Bei Lähmung der Mm. hytyeo-arytaenoidei, welche Spannung und gleichzeitige Verkürzung der Binderh erbeitihren, erscheint wegen der unmehr stattfahenden Verflaggerung der Stimmbänder der Ton tiefer und von einförmigerem Timbre (Mannotnie). Bei einseitiger Stimmbandlähmung, wo das gesamled normal, das gelähute nur mit der Handzone sehwingt, kann die Stimme daneren den Falsetchangeter annehmen.

2. Respirationsstörungen können selbst bei völliger bilaterlare Stimmbaudikhmung während der Rahe vollständig fehlen. Nur bei anfgeregter und beschlennigter Respiration kann Dyspnoe eintreten nud zugleich ein stertorbese oder stridnißese inspiratorisches Geräusch, indem der verstärkto Inspirationsstrom die relaxitien Bänder in unregelmässige Schwingangen versetzt. Ein solebes Geränsch kann anch bei Lähmung der Cheorytaenoidie postei eintreten, wenn durch die überwiegende Action ihrer Antagonisten eine fast völlige Verschliessung der Glottis herbeigeführt wird.

Die wichtigsten Symptome der Stimmbandlihmung ergeben sich bei der laryngose op ischen Untersuch nung. Sie berüben im Allgemeinen auf der verminderten Bewegliehkeit und Excansionshältigkeit der Stimmbänder. Letztere erschliessen wir vorzugsweise ans dem Verhalten der Stimmbänder bei den phomatorischen und respiratorischen Bewegungen, wobei wiederum, je anch Stzt und Ausdehnung der Paralyze, die wichtigsten Differenzen hervortreten.

Bei completer doppelseitiger Stimmbaudlähmung finden wir die rima glottidis, wie an naverletzen Kehlkopf der Leiehe, mässig oder kaum klaffend, und sowohl bei In- und Exspiration als anch bei intendirter Phanation ziemlich unversindert. Deutliche phonatorische Vibrationen der Bänder sind nicht zu bemerken. Das Fehlen der phonatorischen Vibrationen bei Stimmbandälilmungen kann, worard nenenlings Gerhardt') aufmerksam machte, sehon fansseriich durch

<sup>\*)</sup> Ueber Tastwahrnehmung der fortgeleiteten Stimmbandschwingungen, Wiener med. Presse 1868, No. 18.

die in der Kehlkopfegend anfgelegte Hand bemerkt und zur Diagnose der Lahmungen benutzt werden. Bei der Inspiration werden die relaxirten Bfander durch den Luftstrom etwas nach abwärts getrieben, während sie bei der Exspiration nach aufwärts gewölbt und zugleich ein wenig von einander entfernt werden.

Bei completer halbseitiger Stimmbandlishnung erscheint der Aryknorpel der gelähmten Seite und das Stimmband selbst ohne jede Bewegung, der freie Rand des Bandes von der Mittellinie mehr oder weniger entfernt — während das gesunde Stimmband allein bei der Phonation und Respiration die gewohnten Bewegungen ausführt. (Eine zu Tänselungen Anlass gebende Verschiebung des gelähmten Aryknorpels kann bei tiefer Inspiration mechanisch durch die Ausdehanng der hinteren Larynxund berbeigeführt werden.)

Bei incompleten (uni- oder bilateralen) Lähmungen ist die Exenrsionsfähigkeit der Bänder nieht aufgehoben, sondern nur vormindert, und namentlich eine trägere oder mangelhafte Bewegung derselben beim phonatorischen Schlinss der Stimmritze vorhanden.

Sehr häufig kommen Fälle vor, welche sich im laryngoscopischen Bilde dadurch characterisiren, dass bei den plonatorischen Bewegnagen die Stimmettze mehr oder weniger weit offen bleibt und nur sehr geringe Vibrationen der Stimmbänder stattfinden — während dagegen bei starken Exspirationsanstrengungen, z. B. beim Husten, noch untafindiger Verschlass der glottis zu Stande kommt. Tobold') hat solche Fälle (zu denen ganz besonders die hysterischen Aphonien gehören) als "phonischo Lähmungen" bezeichnet, und unterscheidet mehrere Grade derselben, je nachdem bei der Phonation Oulständiges Klaffen der ganzen glottis, oder nur partielles Klaffen derselben, oder endlich bloss verminderte Vibration der Stimmbänder stattfindet

Bei dem bloss partiellen Offenbleiben der glottis kann

 a) die pars ligamentosa derselben klaffen, w\u00e4hrend Juxtaposition der Aryknorpel statt\u00edndet. Dieser Zustand l\u00e4sst auf isolirte Parese oder Insufficienz der Thyreo-arytaenoidei interni schliossen; — oder

 b) die pars ligamentosa klafft, in Form einer ziemlich breiten Ellipse, während zugleich anch die Aryknorpel nicht vollständig schliessen (Parese der Mm. crico-arytaenoidei und thyreo-arytaenoidei); — oder

c) die pars ligamentosa schliesst grösstentheils, während die Ary-

<sup>\*)</sup> Die chronischen Kehlkopf-Krankheiten, Berlin 1866, p. 144 ff.

knorpel von einander entfernt bleiben (Parese des Arytaenoideus transversus).

Aphonie kann in allen diesen Fällen vorhanden sein; sie ist aber am grössten in denjenigen, welche mit einem Klaffen der Aryknorpel verbunden sind, während bei normalem Schluss der Knorpel und Klaffen der übrigen Glottis fast intacte Stimmbildung vorhanden sein kann.

§ 295. Specielle Symptomatologie nnd Verlanf der einzelnen Lähmungsformen.

1) Leitung-lähmnngen im Gebiete des N. lavyngens apperior is ödirte Lähmngen des Lavyngens superior sind jedenfalls änsserst selten, oder überhampt nicht mit Sicherheit beobachtet. Sie würden zumichst den M. eriechtyvoeidens betreffen, dessen Parabes jeden bei Integrität der übrigen Kehlkopfinskeln kaum sicher zu erkennen ist. Ausserdem hat man die Lähmungen des Kehlchecksl (der Man aprejolitotiet und thyro-o-pilotitici) auf den ramus internus des N. lavyngens superior bezogen (vgl. oben). Der Kahlchecksl ist bei Lähmung dieser Muskeln, deren Function in der Senkung des Kehldeckels besteht, aufgerichtet und gegen die Zange zurückgelehnt. Hierdurch können erhebliche Schlingstörungen hervorgebracht werden, da Speisen und Flüssigkeiten in das Kehlkopf-Innere hinein gehangen und dort heftige Ilnstenparoxysmen hervorurfen, mittelts welcher sie aus Mund oder Nase wieder hernashefordert werden.

Eine isolirte Lidmung des Kehlöckeles, bei Integrität der übrigen Kehlöpelmakeln, wurde a. A. von Leube', jin Folgev on Diplateitils besönkelte, und zwar in Verbindung mit ginzilieter Anlathesie des Cavum Intryngeus superins. Leube schliest daher auf eine peripheritiese Lidmung der Largegei superiores; diese Annahme bleibt jedoch mit Ricksicht auf die oben erwähnten Untersuchungsergebnisse Lusekaks's duwbaus fraglich.

2) Leitungslähmungen des N. recurrens. Die durch Compression, Degeneration oder Verletzung des Recurrens (and des Vagus oberhalb der Abgangsstelle des Recurrens) herbeigeführten Lähmungen bieten ein verschiedene- Bild dar, je nachdem beide Recurrentes oder nan einer derselben, und zwar vollständig oder unvollständig gelähmt sind.

Am genauesten hat sich neuerdings Ziemssen mit der differenziellen Symptomatologie dieser Lähmungen beschäftigt. Er bezeichnet

<sup>\*)</sup> Deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. VI. H. 2. u. 3. p. 266.

als Symptome beiderseitiger completer Recurrenslähmung folgende: Cadaverstellung beider Stimmbäuder und Aryknopel; absolute Stimmbäugett; enorme Luftverschwendung bei Phonationsand Husteaversnehen und übermässige Anstrengung der Exspirationsmuskeln; Ummöglichkeit kräftigen Hustens und Exspirirens. Dyspnoe ist, wenigstens bei Erwachsenen, nieht vorlanden.

Einseitige eomplete Recurronstähmung (wie sie z. B.

bei Aorten-Anenrysmen auf der linken Seite gewöhnlich stattfindet)
bewirkt: Cadaværstellung des Stimmbandes und des Aryknorpels auf
der gelähmten Seite: klangarme, durch Schwebnagen unreino Stimme,
bei angestrengt lautem Sprechen leicht in Falset umschlagend;
phonisches Ueberschreiten der Medianlinie von Seiten des Stimmbandes und des Aryknorpels der gesauden Seite, dabei hänfig Verdrängung des gelähmten Aryknorpels und Ueberkrenzung der Santoriasehen Knorpel. — Die Molitikt des M. arytaennidens und thyroepighottiens bleibt dabei, wegen ihrer doppelten Innervation vom N.
larvagens in Can das zu. ganz oder theilweise erhalten.

Wenn der Recurrens auf der einen Seite vollständig, auf der anderen unvollständig gelihmt ist (wie es bei Aneurysnen, Ossophagus-Curcinomen n. s. w. vorkommen kann), so entstehen folgende Symptome: Cadaverstellung des einen, träge und ungenügende Bewegung des anderen Stimmbandes bei Phonation etc.; tiefe, monotone, durch Schwebungen unreine oder brüllende Stimme ohne Amsdauer; beträchtiehe Luftverschwendung beim Husten und Phoniren; bedeutende Erschwerung des Hustens, der Expectoration und lebbante Anstreagung der Bauchmuskeln.

Häufig sind bei den Compressionslähmungen des Reeurrens zurert die Erscheinungen incompleter Jahmung vorhanden, zu welcher nater Umständen eine Parces oder Paralyse des anderen Recurrens allmälig hinzutritt. Die electrische Erregbarkeit für inducirte und coustante Ströme kann in den gelähmten Müsselen und Recurrenszweigen aufgehoben sein, wie Ziemssen — der unerreichte Virtnos auf diesem Gebiete — darch lonele intralaryngeale Reizversuche gezeigt hat. Der Verlust der electrischen Reaction hängt offenbar mit der bei pertipherischer Reartenslähmung eintretenden Fettdegeneration des gelähmten Nerven zusammen, welche Ziemssen u. A. bei der durch Aorten-Anenrysmen herbeigeführten Compression miterosospisch nasehwies.

Da die Ursachen der Compression gewöhnlich andauernder oder sogar stetig fortschreitender Natur sind, so ist die Lähnung gewöhnlich eine permanente. Unter welchen Umständen bei Struma auch transitorische Reenrenslähmungen auftreten können, ist hereits oben erwähnt worden. Der nenropathische Ursprung dieser Lähmungen ist jedoch (wegen der zugleich bestehenden Catarrhe) nicht völlig gesiehert.

3) Die sogenannten rheumatischen Stimmbandlähmnngen sind in der Regel einseitig, nud entweder incomplet oder complet; zuweilen anch doppelseitig. Oft handelt es sich hier nar um Paresen einzelner Maskeln, z. B. der Thyreo-arytaenoidei interni, so dass unvollständiger Verschlass der pars ligamentosa stattfindet. Hänfig sind in solchen Fälleu gleichzeitig catarrhalische Erscheinungen, Hyperämie und Schwellung der Schleimhart u. s.w. vorlanden, so dass en abe liegt, die Motifitätsörung nicht als Lähmung, sondern als passive Immobilität, als Folgezustand der catarrhalischen Affection zu hetraelten.

Lähnung nud Catarrh scheinen jedoch in keinem eausalen Conuer mit einander zu stehen, sondern beide gemeinschaftliche Wirkungen derselben Ursache zu sein, da die Lähnungserscheinungen unter geeigneter Behandlung oft weit früher als der Catarrh vollständig versehwinden.

4) Die hysterischen, sowie anch die durch Ueberanstrengung erworbenen und überhaupt die meisten übrigen Stimmbandlähmungen bewegen sich in den oben geschilderten Formen der phonischen Lähmung. Die hysterische Aphonie scheint ganz hesonders häufig bedingt zn sein dnrch Parese des M. arytaenoidens transversns, so dass bei Obliteration der übrigen Glottis die Aryknorpel nicht vollständig schliessen; auch kommt anssliesslicher Mangel der phonatorischen Vibrationen bei völligem oder ziemlich vollständigem Glottisverschlass vor. Eine hänfige Eigenthümlichkeit der hysterischen Stimmbandlähmnngen besteht in ihrem paroxysmenweisen Auftreten, welches man daher anch wohl als Aphonia intermittens bezeichnet. Die Remissionen und Exacerbationen sind öfters fast typisch; so bei einer von Tobold behandelten Patientin, welche sieben Jahre lang regelmässig vom Erwachen bis gegen 10 Uhr kräftig und klar sprach, dann aber ohne jede Veranlassung (und bisweilen schon vorher bei geringer körperlicher oder psychischer Erregung) die Stimme für den ganzen Rest des Tages einbüsste. In solchen Fällen ist während der freien Intervalle auch larvngoscopisch vollständig normale Excursionsfähigkeit and Vibration der Stimmbänder vorhanden.

§. 295. Die Diagnose der Stimmhandlähmungen stützt sich ansschliesslich auf den laryngeseopischen Befund, da ganz gleichartige functionelle (namentlich phonatorische) Störungen bei den verschiedensten anderweitigen Larynxaffectionen vorhanden sein können.

Die Diagnose des Sitzes nnd Grades der Lähmung kann, der ohigen Darstellung zufolge, ebenfalls zum Theil ans dem laryngoscopischen Befunde im Verein mit den vorhandenen Functionsstürungen u. s. w. erschlossen werden.

Die Prognose richtet sich hanptsächlich nach der Actiologieresp, dem Grundleiden. Sie ist daher am günstigsten bei den heumatischen oder den durch eatarrhalische Laryngiten u. s. w. entstandenen Lähmungen. Anch die hysterischen und durch Ucheranstreugung entstandenen, oder die nach aurten und chronischen Krankheiten zurückgehlichenen Lähmungen geben hei geeigneter Behandlung meist eine gute Prognose. Dagegen ist letteren in der Regel schlecht, in den Fällen, wo eine Compression oder Degeneration der Nervenstämme durch Geschwälste n. s. w. bedingt ist, da die causa morhi gewöhalich nicht gehoben werden kann, wie anch bei Verletzungen, wo der Vaguss oder Reentreus in ihrer Continnität getronnt sind, and endlich anch bei den Centrallähmung der

§ 296. Therapie. — Aeltere Antorea empfahlen hei Stimm-bandlähmungen, ahgesehen von der gegen das Grundleiden gerichteten Behandlung, Antiphlogistica und die verschiedensten Hantreize am Halse oder im Verlanfe des Vagus, namentlich die Einreibung von Cottonol; ferner anch Berchmittel, Namsoosa, Gargarismen and die endermatische Anwendung von Strychnin. Die Einhärgerung der Laryragoscopie hat fast alle diese thells nuwirksamen, theils nur indirect wirksamen Encheiresen vollständig verdrängt und durch exartere, anf der Busis einer gesicherten Diagnostik ruhende Methoden der Localhehand linng ersetzt, unter welchen die Anwendung der Electricität dem ersten Platz einnimmt.

Die electrische Localhehandlang der Stimmlondlähmengen (deren erste Awwendung von Duchenne herrührt) wird am hesten nater Führung des Kehlkopfspiegels vorgenommen, indem man den einen Pol in den hinteren Larpxaraum einführt nad mittelst des anderen anssen am Halse den Strom schliesst. Zur intrahryngen-len Reitzung kann man entweder die von ». Brans und Mack enzie beschriehenen, mit Unterhrecher versehenen Larpxo-Electroden, oder auch eine entsprechend gebogene, cachitrte und mit Schwamm oder Platinkopf versehenen sondearntige Electrode benutzten. In der Regel

beguigt man sich mit Application der intralaryngealen Electrode auf die Stimmbänder und Aryknorpel. Ziemsen") hat genue Vorsehriften gegeben, um bei isolirten Maskellahmungen die afficirten Muskeln einer isolirten, directen Farndisation zu unterwerfen; esi stim die ganz leonlisirte Erregung fir den arykneoidens transses, cricoarytaenoides lateralis, thyreoarytaenoides ext. und int., cricoarytaenoides post., sowie für die Muskeln des Kehldeckels gelungen. Ein einziges Muskelpaur (die criebthyreideit erteit und obliqui) kann anch von aussen her durch Eindrücken der Electroden zu beiden Stiten des lie condess in nachwisiahre Erregung versetzt werden.

Viele Autoren glauben die intralarrugeale, faradische oder galvanische Erregung der gelähmten Masche nethehen zu Können, oder verwerfen dieselbe, wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten und Schmerzhaftigkeit für den Kranken, gänzlich und bedienen sich lediglich der pervatunen Verfahren. Einzelne (z. B. M. Meyer\*\*) ziehen den indneirten — andere (Tobold\*\*\*), Benedikt†) den constanten Strom für die pereutune Application vor. Nach Benedikt wird bei Anwendung des constanten Stroms der Knpferpel auf die Habswirdelsdule gesetzt und mit dem Zinkpol läugs des N. larugeus sup. oder Recurrens am Halse gestrichen.

Ich bin der Ansicht, dass die intralaryngeale Faradisation oder Galvanisation in allen Fällen, wo sie diechandt ausführbar ist, vor der percutanen im Allgemeinen den Vorzug verdient (was auch aus den verschiedensten Analogien hervorgeht). Die einzige Ausnahme bilden vielleicht die hysterischen Stimmbandiklumnungen; hier kommt man mit der percutanen Behandlung oft ebesoo rasch und sieher zum Ziele, wie mit der intralaryngealen, und ist sogar die blosse electrosutane Hautreizung mittelst des faradischen Finsels in der Gegend des Kehlingelse oder an den setlitchen Regionen des Halses oft von überraschendem Effecte. Selbst veralitet hysterische Aphonien schwinden bei letzteren (wie übrigens ause bei anderen) Verfahren zuweilen sofort im Verhaufe der ersten Sitzung, so dass die Kranken seit Jahren zum ersten Male wieder mit lanter, deutlicher Stimme zu sprechen vermögen. Meist ist dieser erste Erfolg ein sehr vorübergehender, oft nur venige Minnten danzernd; doch werden

<sup>\*)</sup> Die Electricität in der Medicin, (3. Aufl. 1866), p. 201-207.

<sup>\*\*)</sup> Berliner clinische Wochenschrift 1865, No. 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid. No. 22, 27, 29.

<sup>†)</sup> Elektrotherapie p. 309

die Remissionen nach und nach läuger, und es erfolgt mit der Zeit oft völlige Heilung. —

Anch bei der rheumatischen, sowie hei der durch Ueberanstren gang oder inch acuten Krunkheiten entstandeuen Stimmlähmung giebt die Electricität meist rasche Erfolge, während sie bei den ibrigen Formen, namentlich bei cerebraten Aphonien (z. B. bei Tabeskrunkeu und Apoplecitischen) in der Regel wenig ausrichtet.

§. 297. Unter den anderweitigen örtlichen Verfahren verdienen die v. Bruns'sche Heilgymnastik, die Reizung mit der Sonde und endlich die subentauen Injectionen von Strychnin specielle Erwähnung.

Die von v. Bruns') empfohlene und in siehen Fällen (sowie in einen von Rossbach\*\*) gepräfte Methode besteht darin, die Kranken zuerst einfache Vorale, dann Diphtongen in verschiedener Tonbühe, dann letztere langgezogen und mit angelängten Consonanten, immer aber mit möglichster Gewalt aussprechen oder wenigstens das Aussprechen intendiren zu lassen. In 2 Fällen hatte dieses Verfahren Heilung, in den übrigen nur vorübergelennle Besserung zur Folge. Weit sehwächer vermag die Reizung des Kehlkopf-Inneren mit der eingeführten Sonde zu wirken, welche jedenfalls der intraharyngeanen electrischen Reizung bedeutend nachsteht.

Subcutane Strychnin-Injectionen haben in einem wahrscheinlich chemnatischen Palle von Waldenburg: "Idhummag der Cricothyreoidel), sowie auch in zwei, puthogenetisch unsirheren Fällen von Neudörfer† und Saeman n††) gate Resultate geliefert, während To bold, Hermannࠠ) nud Nawratil††) von denselben keinen Erfolg sahen. Der Fall von Waldenburg ist auch dadurch bemekenswerth, dass die vorher längere Zeit versendte eudermatische Auwendung des Strychnins ganz ohne Resultat war. Eh habe die Strychnin-Injection bei halbseitigen Stimmbandlähmungen Tabes-kramker und Apophettischer versucht; jedoch ohne positives Ergebuiss. Dagegen latt neuerdings Leube in dem ohen erwähnten Falle von diphetritischen Lähmung der Mun arpyrighottie und thyreweipiglottiei

<sup>\*)</sup> Die Laryngoscopie und die laryngoscopische Chirurgie, Tübingen 1865.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur Diagnose und Therapie der Stimmbandlähnungen, Würzb, med. Zeitsehr. VII. H. 2. p. 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Med. Centralzeitung 1864 No. 81; 1866 No. 15.

<sup>†)</sup> Handbuch der Kriegschirurgie, Leipzig 1864, p 332.

<sup>††)</sup> Deutsche Klinik 1864, No. 45.

<sup>1++)</sup> Zur bypodermatischen Injection, Wiener med, Wochenschrift 1868 No. 20

<sup>\*†)</sup> Heber Stimmbandlähmungen, Berl. elin. Wochenschrift 1869 No. 38.
Rulenburg, Narvenkrankbeiten.
35

dnreh zehntägige Strychnin-Injectionen (täglich ! Gran) Heilung beobachtet. — Bei den Lähmnngen des Kehldeckels ist überdies die palliative Anwendung der Schlundsonde zur Ernährung der Krauken erforderlich.

### Lähmung des N. hypoglossus. (Znngenlähmung, Glossoplegie).

 298. Lähmnngen der Znagenmaskein sind in der Regel centralen Ursprungs. Peripherische Lähmungen des einen oder beider Hypoglossi sind znweilen basal und dnreh Compression der Nerven an ihrer Anstrittsstelle im for. condyl. post. bedingt, z. B. in einem Falle von Gendrin, wo eine Hydatidencyste den linken Hypoglossus nebst seinen Nachbarnerven comprimirte. Zu den entschieden eentralen Formen gehören die Zungenlähmungen, welche als Theilerscheinung der progressiven Gehirnnervenparalve (vgl. diese), zuweilen bei progressiver Muskelatrophie oder im Gefolge von Tabes dorsualis sowie bei nenten Krankheiten (Typhns) vorkommen und wahrscheinlich in der Gegend des Hypoglossuskerns, am Boden der Rautengrube, oder in den Ursprungsfasern des Hypoglossus in der substantia reticnlaris ihren Ausgangsprukt haben. Affectionen der fossa rhomboidea. z. B. encephalitische Heerde, sind überhaupt hänfig von Znngenlähmung begleitet. Die bei Verletzungen des Rückenmarks durch Wirbelbrüche u. s. w. beobachteten Zungenlähmungen finden von hier ans ebenfalls ihre Erklärung. Andererseits kommt Zungenlähmung halbseitig und gekreuzt in Verbindung mit Hemiplegie nach apoplectichen Insulten, durch Hämorrhagie der Centralganglien, oder anderweitige Heerdaffectionen ziemlich hänfig zu Stande. Ich habe einseitige Zungennlähmung anch in Verbindung mit Hemiplegie bei Hysterischen, nach acuten Krankheiten n. s. w. beobachtet.

§. 299. Bei completer, bilateraler Lahmung der Zungenmuschen liegt die Zunge ganz bewegnungsies am Boden der Mandhöhle, hister der Zahnreihe, gerad ansgestreckt. Bei partiellen Lahmungen zeigen sieh entsprechende Abnormitäten in der Stellung und Bewegung der Zunge. Bei der am lätüngsten vorkommenden Hemiplegrä lingsmazeigt die Zunge bei rubiker Lage innerhalb der Mundhöhle meist keine Abweichang, beim Hernsustrecken dagegen Abweichnag mit der Spitze narch der gefühnten Seite hin. Diese (auch bei Thieren experimentell beobachtete) Erscheinang ist schwierig zu erklären.

Nach Bidder heruht sie auf der einseitig anfgehobenen Artion derpienjen Muskeln, welche das Zungebein heranfeisehen. Indem bei intendirtem Geradnusstrecken der Zange die Thätigkeit der Zungeheinbleher nur am der gesanden Seite stattfoldet, erlangt das Zangenbein und in Folge dessen anch die Zunge eine schiefe Stellung zur Mundböhle, wodarch jene scheinbare Altweichung beüngt wird. In diesem Falle müsste aber auch der Zangerand auf der gelähmten Seite tiefer stehen als auf der gesanden, was nieht dentlich zu hemerken ist. Correcter scheint mir die von Schiff gegebene Erklärung, wonach jenes Phänomen in dem Uebergewicht des gesunden Genioglossus seinen Grund hat, der, jindem er die Zunge ans der Mundhöhle herunsführt, die Spitze zugleich nach der entgegengesetzten (gelähmten) Seite zu sehielt.

Bei hilaterulen Lähmungen seheinen öfters die Styloglossi allein intatet zu heiben, wärend die übrigen Muschen geübnnt sind, so dass die Zunge bei jedem Versache des Hervorstreckens sogleich wieder spontan zurückgezogen wird. Isolite bilaterale Lähmungen der Vorand Rückwärtschier scheinen sehen vorzukommen. In einem von Romberg nach Epilepsie beolandteten Falle war nur die Vorwärtschewagung der Zange (darch die Genioglossi) etwas beeinträchtigt, im Uchrigen nach allen Seiten völlig freie Beweglichkeit. Man darf die Fälle nicht hierher rechnen, wo in Folge operatürer Eingriffe die vorwärtsziehenden Muskeln (Geniohyöidei, Genioglossus, Mylolyöides) ihre Insertinen verloren lahen und durch ihre Antagonisten (Styloydoides, Styloglossus) die Zango nach rückwärts gezogen wird: Fälle in denen es sich nicht nm Lähmungen, sondern um mechanische Gleichgewichtstrungen der Muskelartion handell.

Die mastiratorischen Sürungen sind bei totaler Zangenlähmung sehr erheblich. Da die Bildung des Bissens und das Einspeichelt desselben eine Ortsbewegung der Ingesta innerhalb der Mandhöhle erfordern, welche grösstentheit durch die Zangenmuskeln vermittett wird, so gelen diese Arte bei Lähmung der Zangenmuskeln nur sehr unvölkömmen vor sich. Ebenso fehlt die Fähigkeit zur Fortschaftung der Speisen und Getrinke durch den Mandrachesenani; feste Speisen bleihen daher auf dem Zungeurücken (oder, bei Heinpleigen, auf der gelähmten Zangenselte) liegen und das Schlucken von Getränk ist ebenfalts erschwert. Da die gelähmte Zange den Isthmus fanderum nicht mehr vollständig verschliest, so Können Speisereste und Flüssigkeiten, wenn sie selbst in die Plarynxhöhle gelaut; sind, bei eintretender Contraction der Schlundungskelu mach der Mundhöhle

hin answichen und somit theilweise regurgitiren. Ausserdem wird der Kranke durch den sich im Mundbassia ansammelnden Speichel, dessen Vertheining und Eutleverung schwierig ist, in hohem Grade belästigt; auch pflegt der Geschmack secundär etwas zu leiden, weil die ingesta nicht bewegt und also nur mit einem heschränkten Theile des Zungenröckens im Berührung gebracht werden.

Die durch Zungenlähmung hedingten Störungen des articulirten Sprechens sind bald mehr, bald minder hochgradig; sie zeigen sich bei nnr geringen nud partiellen Paresen vorzugsweise heim Anssprechen der eigentlichen Zungenlaute, während totale Glossoplegien zu ganz nndeutlicher, lallender und unarticulirter Sprache Veranlassung geben. Ein solcher Zustand kann aber auch in Fällen vorkommen, wo die masticatorischen und willkürlichen Bewegungen der Zunge äusserst wenig oder gar nicht gelitten haben; es handelt sich in derartigen Fällen eben nicht um eigentliche Lähmungen, sondern nm wesentlich coordinatorische und associatorische Störungen, wovon wir ia hei den Augenmuskellähmungen und den sogenannten phonischen Glottislähmungen bereits Analogien gehabt haben. Niemals ist übrigens durch blosse Glossoplegien wahre Stummheit, d. h. Toulosigkeit bedingt, ebensowenig wie einseitige oder partielle Zungenlähmung mit dem Stottern in nachweisharem Zusammenhange steht. Dagegen wird bei Zungenlähmnngen nicht bloss das articulirte Sprechen, sondern auch das Singen (nameutlich die Intonation von hohen und Falsettönen) stark beeinträchtigt, da, wie bereits Bennati gezeigt hat, sowohl das Angehen von hohen Tönen als von eigentlichen Falsettönen bestimmte Mitbewegungen der Zunge nothweudig erfordert.

§. 300. Die Diagnose der Zungenlähmung ist ohne Schwierigkeit. Der Sitz der Lähmung ist hanptsächlich aus deu Complicationen zu hestimmen.

Die Prognose ist fast immer ungänstig, weil gewöhnlich sehwere enttrale Leiden die Grundursache hilden. Auch in denjeuigen Fällen, wo halbseitige Zungenlähmung als Theilerscheinung allgemeiner Heniplegie nach apoplectischen Insultan anferitt, ist die Prognose nicht günstig, da selbst beim allnäßigen Zurückgehen der übrigen Lähmungssymptome die Zungenlähmung sich in der Regel nicht bessert nud namentlich die Articulationsstörung forddamert.

Die Therapie besteht zunächst in Behandlung des Grundleidens. Als allgemeiner Nervenreiz wurde früher das Strychnin, als örtlicher Reiz das Kanen scharfer und flüchtiger Substanzen empfohlen. Ueber die locale Auwendung der Electricität liezen erst wenige Erfahrangen vor. Ich habo bei apoplevtischer Zungenlähmung mod dadurch bedingter Artienlationsstörung häufig die lorale Faradisation umd Galvanisation angewandt, sowohl in Form directer (intramusculärer) Reizung als indirect vom N. hypoglossus aus; die Resultate waren jedoch auch bei längerer Fortsetzung dieser Verfahren ziemlich nubefriedigend. Ebensowenig habe ich von der eentralen Galvanisation bei dieser oder bei anderen Formen von Zungenlähmung Erfolge gesehen.

Paralysis glosso-pharyngo-labialis (paralysic musculaire progressive de la laugue, du volle du palais et des lèvres, Duchenne). Fortschreiteude Bulbärparalyse (Wachsmuth).

§. 301. Duchenne hat 1860") zuerst den typischen Symptomoncomplex der "Paralysie musculaire progressive de la langue, du voile du palais et des lèvres" als selbständige Erkrankung hingestellt, nachdem er, seit 1852, 13 Fälle mit wesentlich übereinstimmendem Verlauf beobachtet hatte. Die Priorität Duchenne's ist bei dieser Krankheit unzweifelhaft, obwohl andere Autoren (z. B. Trousseau 1841) früher schon ähnliche Fälle fortschreitender Lähmung beobachteten und Dumesnil\*\*) einen solchen sogar vor Duchenne publicirt hat, we freilich die in Rede stehende Lähmung nicht als selbständiges Leiden, sondern im Verlaufo progressiver Mnskelatrophie auftrat. Wachsmuth, \*\*\*) desseu Krankheitsbeschreibung allerdings einzelne von der Dnehenne'schen abweichende Züge trägt, verlegte den Sitz des Leidens zuerst in die motorischen Nervenkerne der Medulla oblongata, betrachtete (freilich nur hypothetisch) eine fortschreitendo Destruction der Nervenkerne und eonseentive centrifugale Degeneration der peripherischen Stämme als materielles Substrat des Processes, und brachte für letzteren die Bezeichnung: "progressive Bulbär-Paralyse" in Vorschlag. Neuerdings ist es vielfach üblich geworden, den präcisirenden Bezeichnungen Duchenne's und Wachsmath's die allgemeineren: \_progressive

<sup>\*)</sup> Paralysie musculaire progressive de la langue, du voile du palais et des levres, maladie non encore décrite, arch. géu. de méd. Sept. u. Oct. 1860; électrisation localisée, 2. Aufl. p. 621-649 u. p. 1031.

<sup>\*\*)</sup> Gazette hebdomadaire Juni 1859, p. 390.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber progressive Bulbar-Paralyse und Diplegia facialis, Dorpat 1864.

Paralyse der Gehirnnerveu" oder "multiple Hirnnervenlähmung" zu substituiren. In der That handelt es sich ja wosentlich um eine successive, in bestimmter Reihenfolge und gleichsam nach bestimmtem Typus fortschreitende Lähmung der meisten motorischen Hirnnerven, resp. ihrer bulbären Ursprungsfasern und Kerne, wie sowohl die physiologische Analyso der Symptome, als auch einzelne neuere Obductionsbefunde fast unzweifelhaft machen. Eine Gruppe der motorischen Hirnnerven, und zwar der am meisten nach vorn gelegeneu (der Angenmaskehierven), wird jedoch bei der in Rede stehenden Krankheit uur ausnahmsweise betheiligt, während andererseits in dieser Nervengruppe isolirte and ebenfalls fortschreitende Lähmungen vorkommen, die wir als "progressive Angenmuskellähmnng" in einem früheren Abschnitte characterisirt haben. Die progressive Angennuskellähmung und die Paralysis glossopharyngolabialis bilden also gewissermassen zwei sich ergänzende Formen eines Krankheitsvorganges, den man klinisch als "multiple Hirnnervenlähmung" oder "progressive Hirnnervenlähmung" bezeichnen könute, so dass es nicht ganz gerechtfertigt erseheint, diese an sich entsprechenden Benennungen der von Duchenno beschriebenen Krankheit ansschliesslich zu vindiciren.

\$. 302. Das zuerst erscheineude Symptom ist, in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle, die Zungenlähmung. Sie ist (nach Duchenne) zugleich das wichtigste, weil durch sie in ihren höchsten Graden unmittelbar das Leben bedroht wird. Sie äussert sich in ganz allmälig anftretenden und fortschreitenden Störungen der Articulation sowohl als der Deglutition. Die Aussprache gewisser Cousonanton wird zuerst schwierig, weil die Zungenspitze nicht mehr an die obere Zahnreihe augelegt und die Rückenfläche der Zunge nicht gegeu das Ganmengewölbe angedrückt werden kann. Man kann sich von der Beschaffenheit dieser initialen Sprachstörungen leicht einen Begriff machen, wenn man bei herabgedrückter und gegen den Boden der Mundhöhle fixirter Zunge zu articnliren versneht; die Aussprache der meisten Consonanten, namentlich der sogenannten Gaumen- und Zungenlaute, wird dann um so unmöglicher, je mehr man Elevatiousbewegungen der Znnge verhütet, und alle Consonanten, deren Aussprache intendirt wird, nehmen einen gleichmässigen Ch-Klaug an. - Die Sprache der befalleuen Individnen wird dadurch nach und nach ganz unverstäudlich. Gleichzeitig leidet die Deglutition, namentlich das Verschlacken von Getränk, und der Mund füllt sich mit einem zähen, klebrigen Speichel, der unaufhörlich ausgespiene wird. Duch enne leitet diese Erscheinung bless davon ab, dass der abgesonderte Speichel nicht mehr, wie gewöhnlich, versehluckt werden kann; es wire aber wohl denkhar, dass gleichzeitig eine vermehrte oder chemisch veränderto Secretion stattflande, woffen die ganz ungewöhliche Viscosität des Speiches einen Fingerzeig darbietet. Diese ist oft so gross, dass der Kranke Mübe hat, den anhängenden Speichel von den Wandungen der Mundhöhle leszumachen und sich denselhen mit Fingern oder Tässchetuch fortwährend ahwischt.

Allmälig wird anch das Schlacken fester Gegenstände erschwort oder bei völliger Bewegung-slösigkeit der Zunge gänzlich unmöglich. Zuweilen zeigen sich in der Zunge fährfüllers Zuckungen, die sogar his zu einer unanförtrichen vogenden Bewegung der Zungennmeuselnstur fortgehen können. Dieses Symptom secheint namentlich den Fällen eigen zu sein, in welchen sich relativ rasch eine erhebliche Atrophie der Zunge entwickelt, was besonders in den Fällen geschicht, die sich mit allgemeiner progressiver Atrophie (in den Extremitätenund Rumpfmaskelt) verbinden. Bei förstschreitender Atrophie inden die führlähren Zuckungen allmälig ab oder bleiben nur noch in einzelnen Zungepartienen vorzusgewisse lebbaft.

Während die Zangenlähmung fortschreitof, gesellen sich nun weiter Störungen hinzu, welche auf der Lähmung der Gammense gelmus kein berahen. Die Articulationestörung wird dadurch grösser. Die sogenannte Lippenlaute, deren Ansprache vorher noch intact geblieben war, können jetzt ehenfalls nicht mehr articulirt werden; pund b klingen wie m, f oder w. Die nndentliche Anssprache der Lippenlaute sehrebt Duchenne dem Umstande zu, dass wegen der Lähmung des Gaumensegels und des Constrictor pharyngis sup. die Choanen nicht gesellossen werden, und daher beim Sprechen ein Theil der Luftsäule nach der Xasenhöble entweicht, so dass der Rest nicht mehr Kraft gemng hesitzt, um die Lippen in der erforderlichen Weise in Schwingungen zu setzen. Die Stimm nimmt daher zugleich den characteristischen Nasalkang an, und Getränke oder flüssige Nahrungsmittel können zum Theil aus den Nasenhöhlen regurctifren.

Ahnormitäten in der Gaumenstellung fehlen in der Regel, weil die Lähmung meist gleichmässig auf beideu Seiten fortschreitet; jedoch fand z. B. Huber\*) das Zäpfehen etwas nach rechts gerichtet;

<sup>\*)</sup> Beiträge zur klinischen Geschichte der Paralysis glosso-pharyngolabialis, Deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. II. H. 4. u. 5. p. 520.

Sam nel som ') das Gammensegel besonders rechterseits schaft frearbaigend. Elein Kitzeln des Zaphebens treten oft Refex-contractionen dues Gammens und Pharyax ein, und man kann daber die Lähunung der Gammenmuskeln leicht verkonnen. Dass aber das ersehwerte Anssprechen der Labindlante in der That in der obigen Weise, durch Lähnung des Gammensegels zu Stande kommt, ist einfach zu beweisen: drückt nan nämlich dem Krunken in dem Moment, wor die Lippenbuchstaben anszussprechen versucht, die Nasenlöcher zusammen, so gelüngt das Aussprechen jener Buchstahen vid deutlicher, well nun die gaaze Laftsfale gezwangen wird, ihren Weg mit grösserer Kraft durch die Mundfelble zu nehmen.

Zu den Lähmungen der Zunge und des Gaumensegels gesellt sich demnächst eine Paralyse einzelner Lippenmuskeln, besonders des M. orbieularis oris, welche die Sprachstörung noch vermehrt, indem sie allmälig anch das Aussprechen der Vocale unmöglich macht. Znerst können O und U nicht mehr deutlich nusgesprochen werden; die Lippen sind dahei nach Dueheune's treffender Bezeichnung "wie von Frost erstarrt", nud daher auch das Spitzen des Mundes beim Pfeifen n. s. w. unmöglich. Auch die Pronuntiation von E und I kann später erschwert werden, indem sich auch die Muskeln der Unterlippe, Triangularis und Quadratus, sowie anch der Levator menti an der Lähnung hetheiligen. Dagegen scheinen die übrigen Gesichtsmuskeln, nameutlich die Heber der Oberlippe, der Orbicularis palpebrarum, Buccinator n. s. w. meist verschont zu bleiben. Wegen dieser vorzugsweisen Lähmung des Orbienlaris oris werden die Mundwinkel durch die Oberlippenheber auswärts und aufwärts gezogen, die Mundspalte also in transversaler Richtung verflacht; die Nasolahialfalten werden tief ausgehöhlt und die ganze Physiognomie erhält dadurch einen weinerlichen Anstrich. In einzelnen Fällen ist jedoch anch eine totale Lähmung der vom Facialis innervirten äusseren Gesichtsmuskeln, mit gänzlichem Verlust der mimischen Bewegningen, paralytischem Exophtalmus u. s. w. vorhanden.

Im weiteren Verlaufe treten auch Respirationsstörungen hinze, besonders in Form dyspunesister Anfalle, die entweder bei Anstragungen (z. B. beim Gehen), oder auch ohne jede nachweisbare Veranlassung auftreten. Eine eigentliche Lähnung der Respirationsumskeln autwickelt sich in der Regel nicht; jedoch können die dyspuo-

<sup>\*)</sup> Verein f. wiss. Heilk. in Königsberg, 14. April 1868; vgl. Berl. clin. Wo-chenschrift 1868, No. 27.

tischen Anfälle mit der Zeit schwerer und häufiger werden und plötzlich auter asphyctischen Erscheinungen den Tod der Kranken herbeiführen - Oefters gesellen sich dagegen zu deu Lähmungen der Zunge, des Ganmensegels und der Lippen auch Lähmuugserscheinungen im Gebiete der Larynxmuskeln hinzu. Dieselben zeigen sich zunächst in der znuehmenden Ermüdung des Kranken beim Sprechen, im Schwächerwerden der Stimme, zuweilen in völliger Aphonie. Dachenne vermochte wegen mangelader laryngoscopischer Untersuchung noch keine genanere Explication dieser Erscheinungen zu geben. Dagegen eonstatirte Ziemssen\*) doppelseitige Glottisparalyse; Fauvel (in einem von Fournier \*\*) publicirten Falle) eine Parese der Stimmbänder, sowie ausserdem lebhafte Röthung der Kehlkopfschleimhaut und eine starke Schleimanhänfung im Kehlkopfeingange. Letztere Erscheinungen könnten vielleicht mit dem, durch Lähmnng der Zunge und der Mm. glosso-epiglottici bedingten, häufigen Hineingelangen von Speiseresten, Getränken, und Speichel in den Introitus laryngis im Zusammenhang stehen. v. Brnns überzeugte sieh in einem Falle larvngoseopisch, dass, wenn er den Kranken in Pausen kleine Löffel Flüssigkeit (Milch) nehmen liess, die geschluckte Portion zuerst iu den hinter dem Kehlkopf gelegenen Schlundtaschen sitzen blieb. Stieg das Nivean der Flüssigkeit, durch weitere Znfuhr, über den Grund des Einschnitts zwischen beiden Arvknorpeln (den Anfaug der rima glottidis posterior), so floss durch diesen Einschnitt die weisse Flüssigkeit in die Larynxhöhle hinein, was augenblickliche Hnstenanfälle u. s. w. hervorrief.

Was die allgemeinen Erscheinungen beträft, so ist die Krankeit niemals von Floete begleitet; der Pals zuweilen sogar abnorm verlangsamt (durch Vagus - Reizung?). Die Digestion bleibt dabei normal, der Appetit der Kranken ist unglücklicherverise ind stillen, so diess dieselben wahre Tautalus-qualen erdulden. Die unvollkommen Nahrungsaufnahme (vielleicht auch der Verlast grosser-Mengen von Speicheb) finhtz auf den Erscheinungen der Inantion, zu rapider Abnahme der Muskelikraft, Abmagerung, Schwäche der Externitäten, aber ohne eigentliche Lübnung derreiben. Intelligez und Geisteskräfte bieben völlig intart; doch sieht man bei manchen Personen, namentlich Frauen, in Folge der Sprachsforung einen Zustand

<sup>\*)</sup> Deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. IV. p. 378.

<sup>\*\*)</sup> L'union 1867. No. 51. u. 53.

psychischer Depression (leichte Rührung, Neigung zu Thränen u. s. w.) zur Entwickelung kommen.

§. 303. Von der im Vorstehenden geschilderten Reihenfolge der Erscheinungen finden nur seltene Abweichungen statt. Doch sah Duche nur selbst in einem Falle Lähmung des Gaumensegels und des Orbienlaris oris der Zungenlähmung voraufgehen. In einem von im beobarbeten Falle entwicklet sich ebenfalls zuerst die Schlinglähmung zu beträchtlicher Höhe, während erst gegen Ende des Lebens successiv die Lähmung der Zunge, der Lippen und die Respirrationsstörnig hinzutraten.

In einzelnen Fällen lat man die Gesichtslähmung hloss auf eine Seite beschränkt gefunden. — Die electromusenläre Contractilität der gelähmten Gesichtsmuskeln fand Rosenthal in 2 Fällen normal, in einem dritten merklich geschwächt. Tommasi? und Haber fanden die Reaction auf Indactionströme in den gelähmten Gesichtsmuskela erhalten; Benedikt in letzteren tief herabgesunken, während sie in den Zangemmskeln lange intact blieb. Die Auslösung von Schlingbewegungen auf reflectorischem Wege durch galvanische Reizung (vgl. Schlinglähmung) ist, nach Rosenthal und Benedikt, unveründert.

Andere Iliranervengebiete, als die bisher erwähnten, werden selten ergriffen; doch sahen einzelne Beobachter auch Störungen der motorischen Trigeminusportion, erschwerte Augenbewegungen (Benedikt) und paralytische Verengerung der Pupillen (Stein) hinzutreten, und ich selbst sah in einem Falle eine rechtsseitige Abducensparese und zunehmende Schwerhörigkeit den classischen Erscheinungen der Krankheit voraufgeben. Oefters treten nach und nach Lähmungen der oberen und der unteren Extremitäten, zuletzt auch Lähmungen der Rumpfmnsculatur ein, während die Sphincteren bis ans Ende intact bleiben. Während im Allgemeinen ein stetiger and langsamer Fortschritt in den Erscheinungen die Regel ist, kommen doch auch Fälle vor, in welchen die anfangs sehr anbedeutenden Symptome eine plötzliche, anfallsweise Steigerung erfahren, Nicht ganz selten gesellt sich die Krankheit zu einer vorher bestehenden progressiven Maskelatrophie. Einen derartigen Fall hat zuerst Damesnil beschrieben; auch Duchenne beobachtete einen solchen, und hebt hervor, dass man die Erscheinungen der Zungenlähmung dabei von denen der Zungenatrophie sondern müsse, welche

<sup>\*)</sup> L'union 1862 No. 114.

letatere für sich allein ohne Lähmung im Endstadium der progressiven Muskelatrophie angetroffen wird. Andererseits kann aber auch die Kraukheit den gewöhnlichen Verlauf nehmen, namentlich mit Glossoplegie beginnen, und sich seerundär mit einer progressiven Atrophie der Extermitäten- und Rumpfunsskeln verbinden, wie en. A. der interessante Fall von Stein') beweist, in dem auch eine hoch-gradige Atrophie der Zunge beoubethet wurde. Bened ikt fand in einem Falle Paralysis glossopharyngolabialis und progressive Muskelatrophie zugleich mit Dementin paralytien, in einem anderen mit Aphasie, Agraphie und Alexie verbunden. Hamburger erwähnt einen Fall von Paralysis glossopharyngolabialis, wobei ebenfalls aphasische und agraphise KoStraugen bestanden''y

Der Verlant der in Rede stehenden Krankheit ist meist ein chrouischer; nach Duchenne ein bis der Jahre. Nach der weitaus überwiegenden Mehrzahl der bisherigen Erfuhrungen, denen sieh auch die meinigen anschliessen, ist das Leiden keiner Umkehr fähig und bleibt auch niemals stationist; sein einziger Ausgang ist der Tod, der entweder durch allnälige lannithon oder plötzlich während eines Erstückungsanfälles erfolgt. Nur weinige Autoren wissen von Besserungen oder gar Heilungen (Tommasi, Coppette, Benedikt) zu berichten.

§ 304. Necroscopische Befunde liegen bisher nur in ziemlich geringer Zahl vor. In den meisten derselben wur überlies die Untersunding eine unvollständige, da die Ceutraltheile entweder gar nicht oder nur macroscopisch untersacht wurden. Unter diesen Umständen ist auf sogenannte negative Befunde nur wenig zu geben. Dagegen haben sich in einzelnen Fällen sehr entschiedene sowohl macroscopische als microscopische Veränderungen im Pons, der Medulla oblogata und den Vorder -Seitensträngen des Rückenmarks — noch öfter ausgesprochene Veränderungen (Atrophie, Fettentartung) in den vorzugsweise betheiligten Hirmerven gefunden.

1) Fall von Duchenne. Fram von 42 Jahren, auf Trousseau's Abbeilung. Gan reiner Verland, ohne Complicationen. Tod saphytich. Section von Dumont-Pallier. — Sämmliche Birntheile hatten normale Consistenz, die Gehirnhäute normal, die Bauslanteine zeigeten abteromäse Ablagerungen. Der N. hypoglossus zeigte beiderzeits von seinem Ursprüngen bis zu seinen Hauptverzweigungen in der Zunge nach Volum und Consistenz völlig sormale Verhaltungs. Die Zungenmunkeln hatten

<sup>\*)</sup> Deutsches Archiv für elin. Med. Bd. VI. H. 5. u. 6. p. 593.

<sup>\*\*)</sup> Oesterr, Zeitschr, f. pract, Heilk, 1869, p. 905.

gute Farbe und normale Structur, mit ganz unversinderter Querstreifung, ohne Spuren von Fettauhändung. Auch die Muskeln des Gaumenassegels und der Lippen normal. Somit also ganz negativer Befund; miersospiebe Untersupbung der Centralthelle fohlte. Jedenfalls ist die Anushme eines primkreu Muskelleidens sehon durch dieses Sectionsresultat ausgeschlossen.

2) Fall von Dumennil. Dies ist der früher erwihnte Pall, in selchem die Pa-ralysis gloss-opharupolabilai zu vorher besichender pergeresiere Musikatiorophie hincutrat. Es fanten sich die der letteren Krankbeit eigenthimiliehen Veründerungen, namentlich Artopolis der vorderen Rickennarkwurzen in Cervinstellet und des N. hypoglossus; doch ist hieraus, sie Duchenne mit Recht hervorheht, nichts für das uns beschäftigende Lielen zu edifiessen.

3) Fall von Huber, Reine Eutwischeung der Lähmung; später Externitätsen, binnung; fod und Respirationsschrung. — Galira, Pour Vardi um Rautsengrube unernal, obenso die Met, oblong, auf einem Burchschnitte unterhalb der Olften und teitster selbst; die Nerreustämme an der Basis alle rein wiss. Die mieroscopieke Untersuchung wurde nach dem Verf, aus fleichtt vorgenommen und ergab im Nephoplosum, zufeit selben keing autsterte Favern, sowen meis Favern mit sebolitigem und krümligem bahalt; "hahrlich verhicht sich auch der N. facialis, im Geger abletuer Favern, meist bereit, serzigen bahren Favern, meist bereit, streifige Bindel. Raickennach und seine Nerven, benno die Mastella nicht unterneute. Baalundertein normal.

4) Fall von Rosenthal, Mann von 50 Jahren, ziemlich zeine Spaphene; zuch Kertentitierquarene und Verfaut der Peters. Die aussenhalt vorgenommene Section liese, wie se belott, in den Centrapognam marrocopiela nicht nachweisen. Die von Rosenthal elütier Fall von Begraert, is dem ein linksweitiger Rosenkoerse verhanden war, der nach der Enziengrube hin perforite, entspricht auch Symptomologie und Verdard durchaus wirde den 100de der Dechen nichen Elmöste.

5) Fall von Dumonnil. Kein reiner Fall, sondern suhrecheinlich auch gergressier Mustellungbei mit zum Dereinleigundsmitselben Erzeltungen und her Paralysis glosse-pharyngololistis. Die Befunde im Rückennark (Sebwaud der Wursten, besonders oder hinteren, und Degescration der geunes Substanz) sind unter diesen Umständen werführe; Beluftla oblongata, Pons und basale Hinnerven wurden nicht zur Untersondung gezogen.

6) Fall von Gerhardt. Göljähriger Mann, vorussegenagens Kopfereitungs inlinerhaupstechner, uweilständige rechtestiege Extenditiselläbung; Verlauf in einem Jahre, Tod unter Erzickungsanfällen und Sopor. Leichte Pachyneningitis in erna, tiefstes uemaß, Anderens, festigts uemäter, saus uch pjugolissus rechts etwas schauler und dinner als links. Corpus calloum und forzix weiss erzeicht (calasverivi): links Setienhällte der Med. olle traus schuniker als die rechte, aber marzosopisch uwerändert; auf den Querschaitte des obesten Theiles des Rückenhurtes die Sobatsat undeutlich, rechts vern eine. 22" breiter Brecheng-hored, diffus graus-rübliche Tarbung der Hitster und Seiteustränge. In Pons Varül, Clux. vom hinderen Raufe, I Clux. vom voorderne entfert eine erbesergosse, setwiedere, berauriolet gefürbte Stelle, na der bereits mit blossen Auge blaurveichere, berauriolet gefürbte Stelle, na der bereits mit blossen Auge blaurveichere, berauriolet gefürbte Stelle, na der bereits mit blossen Auge blaurveichere, deren, viele Myrellöferme, elnerbe Hinnebolinorpstalle und eine Masse theil spire (delienig, telle anspuliet erweiterer Callaren. Die gelänknen Muschlag pit gefürb

und ernährt, nur an der Zunge links etwas blässer als rechts. — G. betrachtet die Veränderungen des Pons als Ursacbe der Läbmung.

7-9) Drei Fälle von Leyden, wovon zwei mit progressiver Muskelatrophie der Hände verbunden, der dritte auf Zunge, Lippen und Gaumen beschränkt waren. Ueber den Befund giebt Leyden folgende Mittheilung: "In allen drei Pallen wurde Atrophie der betreffenden Hirnnerven, N. Hypoglossus, Facialis und Accessorius constatirt. Das Rückenmark zeigte nur in einem Falle deutliche macroscopische Veränderungen in der Cervicalpartie, im zweiten geringe Verfärbung und Abplattung einer Pyramide; im dritten gar nichts. In allen drei Fällen wurde die Anwesenbeit von Fettkörnchen-Conglomeraten constatirt. Die Ausdehnung des Processes war sehr verschieden. Im letzten Falle am beschränktesten, wurde er nur in den Pyramiden neben den Oliven, und theilweise In ihrer Centralsubstanz nachgewiesen, Spuren davon noch im hinteren Tbeile des Pons erkannt. Die grösste Ausdehnung hatte der Process im ersten Falle, nahm bier das ganze Rückenmark ein und erstreckte sich bis in den Pons binanf. Im dritten Falle war der Process von geringerer Inund Extensität, durch die Medulla oblongate nach oben bis in den Pons und hinab in die obere Partie des Rückenmarks zu verfolgen. In pllen Fällen waren die vorderen motorischen Partien ergriffen, In der Medulla oblougata die Pyramiden, weiter abwärts die vorderen Stränge in verschiedener, nach unten nbnehmender Intensität, ausserdem im Rückenmarke selbst die seitlichen und besonders die hinteren Partien der Seitenstränge, ebenfalls nach unten abnehmend. Die Hinterstränge sind überall frei.

Der Process ist characterisit durch das Anftrelen von Fettkörnchen-Conglomeraten, Verbreiterung der Nerven-Intersitisen, Auftreten stemtörniger Körperchen, geringer Verladerung in den Gefassen: Atrophie, Verdinnung und fettige Degreration der Nervenfassern. Die Atrophie des Ilypoglossus lässt sich lief in die Substanz der Medulla oblogstå hiehen verfolgen.\*

§. 305. Den Symptomen und dem elninschen Verlaufe nach ist von vom herein die Annahme unabweisbar, dasse seich het der in Rede stehenhen Affection nicht um einen peripheren, neuropathischen oder myopathischen sondern um einem urspringlich eentralen Kraubeitsprocess handelt. Das Leiden ergreit bei der gewölnlichen Reibenfoge der Erseheinungen successiv die motorischen Gebiet beier Hypoglossi, beider Accessorii, Vagi, Glossopharupgei, und eines oder bleider Paciales, zuweilen anch des Trigeninus und Abduccus; es bewirkt sehwere Functionsstörungen der sprachlichen Articulation der Deghtüttion, zum Theil auch der Phonation und Respiration; es complicirt sich öfters mit Extremitätenlähmung, oder gesellt sich zu voraubestelbenden progressieren Artophien.

Der Ausgangspunkt so mannichfacher und diffuser Innervationsstürungen ist a priori sehwerlich in den peripherischen Nervenstämmen und Muskeln zu suchen, sondern in einem Centraltheile, wo die Ursprungsfäsern und Kerne der oben genannten Hirnnerven in ensster Nachbarschaft beisammen liegen und mit den Coordinationscentren der Sprache, der Schlingbewegungen und Respirationsbewegungen, sowie mit der motorischen Rückeumarksfasorung in nahe Verbindung gesetzt sind. Die Symptome weisen fast mit zwingender Gewalt auf die fossa rhomboidea und die nächst-anliegenden Abschnitte der Medulla oblongata als Ausgangspunkt bin. Da die untere Hälfte der Rautengrube die Kerue des Hypoglossus, Accessorius, Vagas und Glossopharyngeus, die obere Hälfte anch die Kerne des Facialis, weiterhin der motorischen Portion des Trigeminus und des Abducens enthält: so sind hier sämmtliche an der Lähmung participirende Hirnnerven im engsten Raume miteinander vereinigt, während sie zugleich von hier aus durch Communicationsfasern mit den in der Mednlla oblongata augenommenen Coordinatiousorganen (dem Sprachcentrum in den Oliveu, dem Ceutrum der Schlingbewegungen aud der rhythmischen Respiration) in Verbindung stehen. So erklären sich die Lähmungen der sprachlichen Articulation, der Deglutition, Phonation und Respiration, während die öfters hinzutretende Extremitätenlähmnug im Uebergreifen des krankhaften Processes auf die Pyramidenfaserung ihre Veranbassung findet.

Der gewöhnliche Gang der clinischen Krankheitsbilder lässt anehmen, dass in der Mebrahl der Fälle der zu Grunde liegende
Krankheitsprucess in der unteren Rautengrube, in der Gegend des
Hjroglessauk-keras, beginnt und sich von hier aus weiter über die
zunächst liegenden Vagus-, Glossogharuygens-, und Accessorinakerne
verbreitet, worauf die Zungenlähnung und Gaumenssegellähnung (soein anch die Respirations- und Phonationsstrungen) berühen. Von
hier strahlt die Krankheit vermutblich über die medullären Ursprungsnasern des Facialis, vielleicht nach der Stelle des Facialisk-erns in
der oberen Hälfte der Rautengrube hin, ans. So erklärt es sich,
dass melst beide Faciales, zweilen nur der eine befallen werden,
und dass bei noch weiter aussen liegende Trigemiuskern und der,
zwischen Trigeminus und Facialis liegende Abdneenskern affeiert
werden Können.

Die hier gegebene, im Weseullichen zuerst von Wachsmuth ausgesprochene Deutung der Erscheitungen wird durch einzelne Obductionsbefunde (namentlich von Gerhardt und Leyden) in betriedigender Weise unterstützt. Sie seheint dagegen im Widerspruch mit denjenigen Fällen, wo die Section entweder ganz negative Befunde oder aussehliessliche Veränderungen in den peripherischen Nerrenstammen (Hypoglossus, Facialis u. s. w.) ergab. Die negativen Befunde bei marroscopischer Untersnchung in den Fällen von Duchenne, Huber u. s. w. beweisen jedoch hier wie bei anderen Erkrankungen des Nerrenapparates nur die Abwesenheit grüberer, nicht aber feinerer und dennoch zur Auslösung selbst der schwersten Symptome völlig genfigender Alterationen.

Was die "Gelegenheitsnrsachen" betrifft, so liefert die bisherige Casuistik dafür nnr spärliche Ansbeute. Angaben von Erkältungen etc. fehlen selbstverständlich nicht. In einem Falle glanbto Duchenne einen Zusammenhang mit schweren Gemüthsbewegungen nachweisen zn können, zweimal waren tertiärsyphilitische Erscheinungen vorhanden. In dem schon erwähnten Falle von Stein betraf das Leiden einen 53jährigen Weber, der zugleich als Musiker auf der Clarinette und dem Bombardon thätig war. Dieser Mann wurde, nachdem er in einer Nacht auf zwei weit anseinander gelegenen Dörfern seine anstrengenden Instrumente geblasen und dazwischen einen mehrstündigen Marsch bei strenger Kälte gemacht hatte, in den folgenden Tagen von den Sprach- und Schlingbeschwerden befallen. - In der Mehrzahl der Fälle lässt sich dagegen anch nicht die geringste nachweisbare Veranlassung entdecken; ganz gesnnde Individnen von anscheinend vortrefflicher Constitution und grosser Muskelkraft wurden von der Krankheit befallen. Das mittlere Alter zwischen 40 und 60 Jahren wird, bei beiden Geschlechtern, vorzugsweise ergriffen; doch habe ich die Krankheit auch einmal bei einem 76 jährigen, bis dahin ganz rüstigen Manne beobachtet,

§ 305. Die Diagnose kum im Anfange, wenn beginnende Sprachstorung das einzige Symptom bildet, airt mit Sicherbeit gestellt werden. Später, wenn die Krankheit den oben geschilderten typischen Verlauf nimmt, ist eine Verkennung oder Verwechlung derselben bei sorgfältiger Controle aller Erscheinungen beinale nmöglich. Bei Vernachlässigung einzelner Symptome dagegen oder in den seltenen Fällen, wo die Krankheit in den Lippenmiskeln begimt und später erst auf Zunge und Gaumensegel übergreift, wäre eine Verwechselung mit Hemiplegia oder Diplegia füreilnis allerdingsmöglich, zumal anch bei Faciallählmungen leichte Sprachstörung und Moitilätsstörungen des Gaumensegels bestehen. Indessen sehon das fast exclusive Befallenwerden einzelner Gesichtsunskeln, namentlich eso Ortheularis oris und der Kinmusskeln, bei gänzlichem Verschoutbielben der übrigen unterscheidet diese Ferm der Gesichtställnung von den meisten underen in sehr auffällier Weise. Anch sind reine

Facialishmungen, wie wir gesehen hahen, niemals von verminderter Motilität der Zunge und von Deplutitionsstörungen begleitet. Endlich ist auch die sehr schleichende, allmälige Entwickelung hier characteristisch. — An eine Verwechselung mit einfacher (z. B. diphertifischer) Gammen- oder Pharynxilshnung ist bei der zeitlichen Anfeinanderfolge der verschiedenen Erscheitungen noch weniger zu denken.

Schon Duchenne stellte die Prognose absolut ungünstig, sowohl in Bezug auf die Lähnung, wie nuch quoad vitam, da einerseits durch die Deghuttions-, andererseits durch die Respirationsstörungen der letale Ausgang unvermeidlich bedingt werde. Die
meisten Beodauchter stimmten dieser Auffassen, bei. Dagegen will
Tommasi in einem seit 8 Monaten bestehenden Falle bereits in wenigen Wochen durch Farndistion bedeutende Balle bereits in wenigen Wochen durch Farndistion bedeutende Besserung erzielt haben, und zweifelt nicht an der völligen Heilung. Auch Coppette
will einen Fall geheit haben, und Benedikt sprieht von bedeutenden Erfolgen und Heilungen durch Galvanisation. Diese Erfahrungen sind noch zu wenig zahlreich und die Angaben über die einzelnen gebesserten oder geleitlen Fälle zu wenig eingehend, um eine
Milderung der Prognose im concreteu Falle zu motiviere. Die von
mit beobachteton Fälle verlieden insegsammt Güdlich.

§. 307. Die von Duchenne eingeschlagene Bohandlung bestand in der localen Faradiastion. Diese soll nach ihm selbt in vorgerückten Fällen wohl vorübergehende Besserungen der Sprache und der Degluttion, somit auch der Ernährung, niemals aher einen wirklichen Stillstand der Lähmung berbeigeführt haben. Auch Andere (Trousseau, Fournier, Huber, Rosenthal und feh selbes) sahen von der Paradisation elensowenig Erdoge. Dagegen constatite Tommasi in dem vorerwähnten Palle hei faradischer Behandlung sehon nach einigen Tugen Besserung der Toms der gelähmlen Muskeln, nach 3 Wochen Herstellung der willkürlichen Beweglichkeit, wesentliche Besserung des Schluckens und der Sprachstörung, so dass nur das R noch nicht erio ausgesprochen und der Nasalklang uicht völlig beseitigt wurde; auch zwei Monate darauf hatte sich, bei fortgesetzter Faradisation, dieser Zustand erhalten.

Benedikt empfleht die Gulvanisation am Sympathicus und den processus mastoldei, in Verbindung mit der reflectorischen Auslöung von Schlingbewegungen (in der §. 201. geschilderten Weise). Selbst in vorgeschrittenen Fällen wurden einzelne lebensgeführliche Symptome, z. B. die Schlingtklunge, durch dieses Verfahren gelobben. Die Ausendung medicamentisser Mittel (Strychnia, Eisen) und einer tonisireuden Allgemeinbehandlung zeigte sich auf den Verlauf der Krankheit bieher ohne Einfluss. Die Schlänglosenkwerden können nanfärlich die Einfahrung der Schlandsonde und eine Künstliche Annen nach sehr ungenügende Erußhrung (z. B. durch Clysmata) erheiseben; auch ist, so lauge die Kranken wenigstens noch Einzelbens zu sehnlecken vernögen, bei der Wahl der Nahrungsmittel die greignete Auswahl zu beobachten. Es kommt vor, dass die Kranken eonsistentere Sachen (einen dicken Mehlbret, Eigelh, ande etwas Fleisch) noch hin-unterbringen, Flüssigkeiten dangesen nicht mehr. Gegen die im Endachten der Schankbeit besonders quilkeuden Respirationsbeseilwerden und die davon abhängige Schlaftseigkeit sind Narrottica und Hypnoten unter den geschichten und einerdiges Heine Diesen von Chloralbydrat mit Morphium haben sich mir in derartigen Fallen hochst wohlthäuf erwiesen.

### Lähmung der Rumpfmuskeln.

# 1. Lähmung des M. sternoeleidomastoides.

§ 308. Die motorische lanervation des M. sternoeleidomastoides geseibieht durch den Ramus externus N. necessorii und durch Zweige des plexus cervicalis. Druek oder Verletzung, auch athmosphärische Schädlichkeiten sind zuweilen Urserhe der L\u00e4hmmng; die rheumatische Eatstehung beobachtete ich z. B. sehr evident bei dem Portier einer Fabrik, der bei winterlicher K\u00e4lte und Zugluft die linke Seite anhaltend dem ge\u00f6\u00fcnten Thorweg zugekehrt lante und von linksseitiger Torticollis paralytien befallen wurde. Seiten kommen ceutral bedingte L\u00e4bmmngen isolit vor.

Bei eluseitiger Lähmung des Kopfnickers findet man den Kopf nach der entgegengesetzten (gesunden) Seite geneigt, das Kinn mit der Spitze nach der kranken Seite gerichtet; der Abstand zwischen den Ursprüngen des Muskels und seiner Insertien am proc. mastoliete sist demnach and der gelähnuten Seite vergrössert, auf der andeten verkleinert. Giebt man dem Kranken auf, den Kopf nach der gesunden Seite zu beugen oder zu rutiren, so vermag er dies gar niebt oder (bei vorhandener Parses) nur in beschränkten Grade. Passiv

Euleuburg, Nerweikraukhulton.

lässt sich dagugen der Kupf leicht redressiren, sinkt aber, sich selbst 
überhassen, von Neuem in die fehlerhafte Stellung zurück. Bet längerem Bestehen des Leidens entwickelt sich allmäßig eine antagonistische Verkürzung des symmetrischen gesunden Muskels, wodurch 
die Difformität noch vermehrt und die passive Beweglichkeit des 
Kopfes nach der gelähnten Seit beschräukt viel.

Die electrische (faradische und galvanische) Reaction fand ich in frischen rheumatischen Fällen fast unverändert; in sehr lange bestehenden Fällen stets mehr oder weniger herabgesetzt (niemals jedoch ganz aufgehohen), meist bei deutlich ausgeprägter Atrophie des paralytischen Maskels.

Die Dia gnose hat besonders Verwechselungen mit anderweitig hedingter Torticollis, namentlieh mit Torticollis spastica (durch primären Krampf oder Contractur eines Sternocleidomastoides) zu verhüten. Die Aufhebung der activen Beweglichkeit hei passiv ungehinderter Geradstellung des Kopfes ist hier in frischeren Fällen das wichtigste Zeichen.

Die Prognose ist in frischen rheumatischen Fällen meist günstig. In veralteten, ätiologisch unklaren und hereits mit antagonistischer Verkürzung einhergehenden Fällen lässt sich zwar meist Besserung der Difformität, aber nur selten völlige Heilung erzielen.

Therapic. Bei frischeren Lähmungen ist die locale Faradisation oder Galvanisation (entweder intramusculär oder vom N. accessorius aus) oft ausreichend.

Von grosser Wichtigkeit ist ausserdem, namentlieh in ätteren und schwierigeren Fällen, die Anwendung zweckmässig loealisirter gymnastischer Bewegungen; zunächst passiver, um die Entwickelung dauernder Difformitäten durch Verkürzung des gesunden Antagonisten möglichst zu verbüten; sodann bei wiederkehrender Mollität der het geschilderten dupliciten oder halb-activen Bewegungen der schwedischen Gymnastik. Bei unanachjeinger Verkürzung des symmetrischen gesunden Muskels kann die vorherige Tenotomie desselhen nebst entsprechender orthopädischer Nachhehandlung, oder Dehnung in Chloroformaarrose erforderlich werden.

## 2) Lähmung des M. eucullaris.

§. 309. Motorische Nerven erhält der M. cucullaris aus dem Endast des Ramus externus accessorii und aus dem Plexus cervicalis. Traumatische Verletzungen dieser Nerven können Lähmungsursache sein, wie z. B. in einem Falle von Quetschwunde des Halses, den Duchenne mittheilt. Auch rh-umatische Lähmungen kommen vor; sodann werden isolirte Lähmungen des Cucullaris bei Kindern (zuweilen nach Kenchhusten) beobachtet.

Die Lähmungen des Cucullaris sind selten total; in der Regel werden nur einzelne grössere Bündelabschnitte dieses umfangreichen Muskels befallen. Besonders häufig sind Lähmungen der oberen (Clavicular-) Portion, welche sich dnrch verminderte Elevationsfähigkeit der Schulter (verminderte Annäherung des Acromioclaviculargelenks an das Hinterhaupt) kundgebeu. Bei diesen Lähmungen kanu es vorkommen, dass die zur Ausführung willkürlicher Bewegungen unfähige Muskelportion noch als accessorischer Respirationsmuskel bei starken Inspirationsanstrengungen sichtbar contrahirt wird. Es ist das eine Erscheinung, welche sich auch bei anderen Schulter- und Brustmuskeln, namentlich beim Serratus ant. magnus, wiederholt, und wovon wir auch bei Lähmungszuständen im Gebiete der Hirnnerven, z. B. bei Augenmuskellähmungen, bei der phonischen Stimmbandlähmung, bei Glossoplegien die mannichfaltigsten Aualoga gefunden haben; es beweist nichts weiter, als dass Reize vom Coordinationscentrum der inspiratorischen Bewegungen aus ungeschwächt anf die Motoren des Muskels wirken, während die Verbindung mit dem willkürlichen Bewegungscentrum unterbrochen oder alterirt ist. Ganz mit Unrecht hat man daraus auf eine doppelte Innervation, eine motorische und respiratorische, der Athemmuskeln geschlossen, und es ist speciell für den Cuculiaris auch (bereits von Charles Bell) eine solche Trennung versucht worden; indem man behauptet hat, dass bei blosser Lähmung der Cervicalnerven nur die willkürliche Action der oberen Muskelbündel, bei gleichzeitiger Lähmung des Ramus externus N. accessorii aber auch die Theilnahme derselben am Respirationsact aufhore [Bell, Stromever, \*) Duchenue \*\*) ]. Eine solche Trennung beider Fnnetionen ist bisher physiologisch und pathologisch gänzlich unerwiesen.

Bei Lähmungen der mittleren und unteren Bündel besteht das Hauptsymptom darin, dass in der Rnhestellung die Seapula anf der gelähmten Seite tiefer steht, als auf der gesunden, nnd dass zugleich ihr vordorer Rand und innerer Winkel weiter von der Wirbelsäule

<sup>\*)</sup> Paralyse der Inspirationsmuskeln, Hannever 1836.

<sup>\*\*)</sup> Recherches électrophysiologiques et pathologiques sur les muscles de l'épaule, Paris 1853. Electrisation localisée, 1. Aufl. p. 2-5; 2. Aufl. p. 762.

cutfernt sind, als im normaleun Zustande. Die willkärliche Elevation der Scapulis ist zwar beschänkt, aber noch in einem gewissen Grude möglich, indem hierbri die Clavienlarportion des Cucullaris und, falls auch diese gefallunt ist, der Levator anguli segnalen and die Rhomboidei zum Theil vicariiren. Auch bei Adduction des vorderen Randes der Scapula an die Wirhebsänle wird der Cucullaris durch die letztgenanten Muskeln otwas unterstützt; es kann daher eine geringe Adductionsfänigiett auch bei völliger Lähunng des Cucullaris fortbestelen, und lässt die gänzliche Aufthehung derselben in der Regel auf Mitbetheiligung des Levator anguli scapulae nad der Regel auf Mitbetheiligung des Levator anguli scapulae nad der Regel auf Mitbetheiligung der Levator anguli scapulae nad der Ricomboidei sehliessen. Im weiteren Vorlaufe so hochgrafiere Lähmungen wird die Scapula durch Contraction der antagonistischen Muskeln, nameutlich des Seratus auf. magnus, und durch das Gewicht des Arms noch weiter nach vorn, abwärts und zugleich nach aussen gezogen.

Die electrische Reaction ist in frischen Fällen gar nicht oder wenich berabgevett; in älteren Fällen häufig vermindert. Die Diagnoso kann in zweifacher Richtung Schwierigkeiten darbieten. Die meisten Fälle von Gueultarisähmung (mit oder ohne gleichzeitige Lähmung des Levator anguli senpulae und der Rhomboidel) sind in fräherer Zeit verkannt und ab Contracturen des Serratis ant. angesehen worden. In der That ist die Stellung der Seapnia bei letzterem Leiden die uinnibete. Vor Verwechslungen sehützt aber eine genane Prüfung der Panetion, namentlich der activen und passen Beweglichkeit der Seapnia in dem oben gedeuteten Sinne. Sodann kann man primäre Artophien des Cneultaris, welche üsserst häufig in den unteren Bündeln dieses Muskels namentlich als erstes Symprom der progressiven Maskelstraphie vorkommen, mit Lähmung verwechseln. Die Eutscheidung darüber ist oft schwierig und kann sich nur im weiteren Verlande des Falles mit Sicherbeit berausstellen.

Die Prognose ist, namentlieh in frischeren Fällen und bei neowlikommenen oder partiellen Lahmungen, meist günstig. Die Behaudlung besteht, wie bei den Lähmungen des Sternocleidomastoides, wesentlich in localer Auweudng der Electricität und Gymmatik. Beiläng sei erwähnt, dass sehon Strome yer lange op Duchenne die locale und sogar die extramusculäre Faradisation bei Cucullarislähmungen vorschlus und benutzte.

## 3. Lähmung des M. pectoralis (major und minor).

§ 310. Die Motoren der Mm. peetorales stammen aus den Nn. thoriecis inateriores der pass superalavituaris des plexus brachialis. Isolitte Lähmung der pectorales serbeint selten vorzukommen; sie würde sieh hanptsächlich durch die verminderte oder aufgehobene Adduction des Arms au den Thorax verrathen. Dagegen können Schwächezustände der Pectorales gemeinschaftlich mit ähnlichen Zuständen des Serratus ant, der Intercestales u. s. w. besonders in kindlichen Alter auftretten und ein Enstehnurgsmoment der als Pectus carinatum parafytienm bekannten Diffornität bildee.

Nicht zu verwechseln mit diesen Lähmungen sind angeborene, meist einseitige Defecte der Pectorales, wie solche von Ziemssen'), Bäumler\*\*), und Andereu beobachtet wurden.

## 4. Lähmung des Serratus anticus magnus.

§. 311. Die Lähmungen des Serratus ant. magnus waren bereits Bell bekannt; sie haben besonders durch Stromeyer eine Art von historischerBerühmtheit erhalten, indem derselbe einseitige Serratuslähmung als Ursache der gewöhnlichen Form von flückgratsverkrümmung (Scoliois habhitualis) aufässte Neuerdings haben sich Duch en ne, M. Eulenburg, Busch, Neuschler, Wiesner, v. Niemeyer eingehender mit dieser Lähmung beschäftigt.

Anch der Serratus antieus hat, gleich dem Kopfnicker und Cucullaris, eine doppelte Innervation: aus dem N. thoracieus longus der pars supraclavienlaris des pleuus brachialis und aus den Na. interostales. Bell und nach ihm Stromeyer glaubten den erstgenannten, Nerven als ausschliesslichen Respirationsnerven auffassen zu müssen (daher der von Bell gegebene Name: N. respiratorius thoracicus extrems inferior): eine Ansicht, auf welche sber (wie ich schon bei den Taralysen des Cucullaris erwähnt babe) jeder inneren Noftwenfückeit ebensowohl als des exacteu physiologischen und pathologischen Nathweises ermangett.

<sup>\*)</sup> Electricităt în der Medicin, p. 223.

<sup>\*\*)</sup> Beobachtungen und Geschichtliches über die Wirkungen der Zwischenrippenmuskeln, Diss. Erlangen 1868.

Einseitige Lähnungen des Serratus sind nicht ganz selten, in der Reegl jedoch nicht völlig, siehit und namentlich mit Lähnung des anterem Drittels des Cueullaris (Duchenne, angeblich in 50 Fällen) oder anderen Brustmuskeln verbunden. Häufiger kommen beiden Serrati zagleich, z. 5. nach Keuchhusten, paretische Zustlado vor, welche in Verbindung mit Schwäche auderer Brustmuskeln zu den Erseienungen des Pectus errinatun paralytieur Veranlassung geben. Bilaterale vollständige Serratuslähmung ist selten; ein solcher Fall ist von Bussch") genauer beschrieben.

Die Actiologie der meisten Serratuslähmungen ist dunkel; zuweilen werden rheumatische Einflüsse (z. B. in Busch's Fall das Schlafen anf feuchter Erde) oder Ueberanstrengung beschuldigt. In dem Falle von Neuschler war eine traumatisch (durch Fall) entstandene Geschwulst am Halse vorausgegangen, wobei möglicherweise der N. thoracicus longus verletzt war. In einem Falle von v. Niemeyer\*\*) bekam ein Zimmermann, welcher schwere Balken auf der rechten Schulter zu tragen pflegte, zuerst rechtsseitige Serratuslähmung; als er darauf anfing, die Balken auf der linken Schulter. zu tragen, begann sich auch eine Lähmung des linken Serratus bei ihm zu entwickeln. - Jedenfalls ist der Ursprung der Lähmung meist ein peripherischer und hat seinen Sitz in den von der pars supraelavicularis des plexus brachialis abtretenden Aesten. Wiesener und v. Niemever beben mit Recht hervor, dass der N. thoracicus longus durch seine anatomische Lage und die Perforation des M. scalenus medius gegen Druck, Erkältung etc. vorzüglich exponirt ist.

§ 312. Der Batwickelung von Serratuslähmungen geben öfters enuraligische Schemeren im Gebiete des pleuss brachtilist vorans. In einem, letzthin von mir beobachteten Falle waren 14 Tage hindurch heftige, paroxysmatisch auftretende Schmerzen vorhanden, die über die Schulergegend und den Oberarm ausstrabiten. Auch Wiesner führt vorausgehenden Schmerz in der fossa supraclavicularia als characteristisches Symptom an.

Bei isolirter Serratuslähmung fällt zunächst in der Ruhestellung des Kranken die Deviation der Scapula auf der gelähmten Seite ins Auge. Dieselbe ist in der Art um ihre Längsaxe gedreht, dass

<sup>\*)</sup> Ueber die Function des Serratus ant. major, Archiv f. clin. Chirurgie, Bd. IV. 1863. p. 39.

<sup>\*\*)</sup> Lehrbuch (7. Aufl.) Bd. II. p. 377.

<sup>\*\*\*)</sup> Zur Pathogenese und Aetiologie der Serratuslähmungen, Archiv f. clin. Med. V. 1, 1868.

ihr ausserer Rand mehr nach unten und der untere Winkel nach ninen (zegen die Wirbelsönle) gerichtet ist. Diese Stellung der Scapula beruht auf der antagonistischen Verkürzung des Lewator anguli scapulae und der Rhombolidei, sowie auch der mittleren und unteren Bändel des Oucullaris. Wenn in dem Duchenne'schen and einigen anderen Fallen jene characteristiche Stellungsanomalie der Scapula, namentlich die Senkung ihres fansseren Winkels und einseren Raudes bei Erhebung des inneren Winkels, nicht angetroffeu worden ist, so beruht dies, wie ich glaube, darunf, dass in jenen Fällen die Serratuslähmung mit partieller Paräpse des Cacullaris (wie Duchenne selbst angiebt) und vielleicht anch des Levator auculi scanulae und der Rhombolieie comblicit war.

Unter den Fanctionsstörungen tritt besonders die behinderte Elevation des Armes hervor. Die Art der Mitwirkung des Serratus bei Elevation des ganzen Arms (bis zur Verticalen) ist bekanntlich noch streitig: jedenfalls ist soviel sicher, dass der Serratus dabei mitwirkt, iudem er durch seine Verkürzung die Scapula nach anssen and unten dreht, und so orst die Erhebang des Arms über die Horizontalebene hinaus ermöglicht. Daher sieht man, dass Kranke. welche einen gelähmten Serratns haben, den Arm höchstens bis znr Horizontalen zu erheben vermögen. Bringt man aber passiv das Schnlterblatt in die zur weiteren Elevation erforderliche Stellung, indem man so gewissermassen die Action des Serratus ersetzt; so können die Kranken, bei fixirter Scapnla, ihren Arm dnrch Wirkung des pectoralis major, deltoides u. s. w. frei bis zur Verticalen erheben. Es geht hieraus hervor, dass der Serratus nicht, wie man vielfach behanptet hat, wirklicher Hebemuskel des Arms ist, sondern eben nur indirect durch Ab- und Answärtsführung der Scappla zu jener Elevation beiträgt.

Anf ein anderes Symptom der Serratuslähmung hat Busch aufmerksam gemacht. Bei Abduetiou des Arms nämlich, resp. bei der meist unbehindertes Erhebung bis zur Horizontalen, rückt die Scapnia allmälig auf der Thoraxwand nach der Wirbelsänle hin, und es springt zwischen ührem inneren Rande und den Dornfortsätzen ein starker Muskelwulst vor. Dies beruht daranf, dass bei der Abduction des Arms die Scapnia für gewöhnlich durch den Serratus einerseits, den Cuenllaris (aebst Levator anguli und Rhomboidel) andererseits fürit wird. Ist der Serratus gelähmt, so treten die Muskeln der letzteren Gruppe allein in Wirksamkeit, wodurch eben jene Adduction der Scanna and die Wirbelsäglen und das Vorsorigene des Muskelwaltes

bedingt ist. Natürlich fehlen diese Erscheinungen, wenn mit dem -Serratus gleichzeitig auch der untere Theil des Cucullaris und die übrigen Antagonisten des Serratus gelähmt sind.

Respirationsstörungen werden bei Lähmungen des Serratus niemls beobachtet, und ebense wenig wird durch dieselben zur seniotischen Abweichung der Wirhelsäule Veraulassung gegeben. Die electromusculüre Contractilität, sowie meh die faradische und galvanische Rebänsteit seines N. Horacieus longas fand ich bei läuge bestehenden Serratuslähmungen immer, und zwar ziemlich gleichmäsig, vernindert oder selbst erloschen; auch kommt es allmälig zur Atrophie des paralytischen Minskels und zu seeundären Contracturen seiner mehrfach erannten Autgeonisten.

§ 313. Bei isolirten Lähmungen des Serratus ist zwar die Stellung der Sepula eine zieutlich characterische; doch k\u00e4nen Verwechslungen mit prim\u00e4re Contractur der Antagonisten, uamentlich des Levator anguli scapulae und der Rhomboldei vorkommen, wobei die Scapula eine fahilielte Position einimmt. Eine solche Verwechslung wurde z. B. offenbar von Debout') begangen in einem Falle von angelbieher Contractur des Levator anguli, die er durch Faradisation des Serratus geheilt huben will! Hier ist besonders die passive Beweglichkeit entscheidend: Einest sieh die Scapula leicht in die normale Stellung zurückführen, so ist Contractur auszuschliessen, w\u00e4hrend bei prim\u00e4ren contracturen das Redressement gar nicht oder nur nuvol\u00e4sfalig aus\u00e4fisch zieh.

Die Prognose ist, namentlich in frischen Fällen, bei geeigneter Behandlung günstig. Auch ältere Fälle werden meist noch geheilt, erfordern jedoch oft eine weit längere (mehrmonatliche) Behandlung.

Therapic. — Die locale Faradisation, allein oder in Verbindum int passiven und später achtven Bewegungen liefert in der Mehrzahl der Fälle sehr befriedigende Resultate. Auch vom constanten Strom (dem v. Nieme ger bei protrahirten und harthäckigen Fällen den Vorzug vindicirt) habe ich sehr gute Erfolge gesehen, und erst kärzlich eine seit 3 Monaten bestehende complete Serratuschamung durch zweinonatribe Galvanisation vollständig beseitligt. Abgesehen von dem Versehwinden der Difformität waren auch die Function und electrische Reaction des Massles zur Norm zurückge-

<sup>\*)</sup> Union méd. 23. Febr. 1853. Vgl. M. Eulenburg, med. Centralzeitung 1853, No. 36.

kelnt\*).— Caspari\*) will einen Fall, in dem es sich jedoch wahrscheinlich um beginnende progressive Arrobie handelte, durch Galvanisation des Sympathicus geheilt haben. Anderweitig empfohlene Verfahren (in frischen Fällen örtliche Blutentzichungen um Ableitungen, in älteren Fällen Eureihungen, Frieitonen, Böder u. s. w.) sind neben der Electricität und Gymnastik jedenfalls entbehrlich, wahrscheinlich auch nutzlos.

### 5. Lähmung des M. latissimus dorsi.

§. 314. Den Lähmungen dieses Muskels (dessen motorische Nerven aus einem Aste der Nervi subscapulares, dem r. thoracico-dorsalis herstammen) ist hisher wenig Beachtung geschenkt worden. Jedoch können vollständige und ganz isolirte Lähmungen im Latissimus vorkommen, deren Ursache zuweilen übermässige Anstrengung (übermässige Dehnung des Muskels beim Heben schwerer Lasten oder des Körpergewichts bei ansgestrecktem Arme?) zu sein scheint. In derartigen Fällen besteht eine höchst characteristische Difformität: die Scapula der krauken Seite steht, hei herabhängendem Arme, flügelförmig vom Thorax ah, und zwar soweit, dass man mehrere Finger oder die ganze Hand in den zwischen Thorax und Scapula gehildeten, taschenförmigen Raum bequem einführen kann. Die Bewegung des Arms der kranken Seite nach rück- und ahwärts ist gleichzeitig heeinträchtigt. Passiv, oder auch durch electrische Contraction des gelähmten Latissimus lässt sich in der Regel sowohl Normalstellung der Scapula als auch Rück - und Abwärtsbewegung des Arms herheiführen. [In einem von meinem Vater 1857 heohachteten Falle zeigte sich das eigenthümliche Phänomen, dass die Scapula nach einmaliger Faradisation des Latissimus dauernd in der normalen Stellung verblieb. Nach beinahe zwei Jahren trat in Folge eines Falles beim Stelzenlaufen ein Recidiv ein, wohei wiederum die einmalige Faradisation des paralytischen Latissimus, wie ich mich damals selbst üherzengte, dauernde Normalstellung der Scapula und Verschwinden der sehr auffälligen Difformität herheiführte]\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Vgl. M. Eulenburg, Fall von Paralyse des M. serratus anticus major Beil, clin. Wochenschrift 1869, No. 42.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur electrotherapeutischen Casuistik, Archiv f. clin. Med. 1868.

<sup>\*\*\*)</sup> Sitzung des Vereins Berliner Aerzte vom 30. März 1859.

## 6. Lähmnng der Inspirationsmaskeln.

 315. Totale, complete Lähmung der Inspirationsmuskeln kanu nnr durch anfgehobene Action des inspiratorischen Centrums in der Medulla oblongata bedingt werden. Wir sehen eine solche zuweilen plötzlich durch traumatische Einflüsse, namentlich Fracturen und Luxationen des 1. und 2. Halswirbels mit Blatextravasat oder Continnitätstrennung der Medulla oblongata, oder nach und nach in Folge organiseher Veränderungen zu Staude kommen; so u. A. bei fortsehreitenden spinalen Processen, im Endstadinm der progressiven Muskelatrophie und progressiver allgemeiner Paralysen, (sowie anch der Paralysis glosso-pharyngolabialis). Ebenso folgt Inspirationslähmung anf die functionelle Ueberreizung jenes Ceutrums, wie sie in Folge zunehmenden Sauerstoffmaugels und gleichzeitiger Kohlensäureüberladung des Blutes, im Agoniestadium der verschiedensten Krankheiten vorkommt; oder sie kann namittelbar durch Anfnahme toxischer, lähmend anf ienes Centrum einwirkeuder Substanzen herbeigeführt werden.

Ausser dieser centralen, coordinatorischen Inspirationslähming können aber anch partielle Lähmungen der Inspirationsmuschen vorkommen, die durch peripherische Leitungsstörungen der Nervenbahnen (der Cerviealzweige für die Scalent, der Nn. interoentales, des N. phrenicus n. s. w.) bedingt sind. Partielle Lähmungen der einzelnen kleineren Inspirationsmuskeln (z. B. der Interoestales im Gelege von Plernicis, worant sehen Laennee hinwises), brauches dies auffallenden Functionsstörungen zur Fölge zu haben. Dagegen sind die am häufigsten isolijt vorkommenden Lähmungen des grössten und wichtigsten Inspirationsmuskels, des Zwerchfells, von erbeblicher symptomatologischer und klinischer Bedentung und erfordern dahre eine gesonderte Besprechung.

§. 316. Stokes") hat zuerst darauf anfmerksam gemacht, dass L\u00e4hmungen des Zwerchfells im Gefolge chroniseher Eutzindungen der Pleura und besonders beim Empyem zu Stande k\u00e4men. Aran, Dnchenne "") und Raele"" haben diese Beobachtung mehrfach.

<sup>\*)</sup> Dubl. journ. und arch. gén. de méd. 2. sér. 1836. t. X. p. 343.

<sup>\*\*)</sup> Recherches électrophysiologiques, pathologiques et thérapeutiques sur le diaphragme, union médicale 1853, No. 101, 105, 109, 149, 155, 162, 173; électrisation localisée, 2. Aul. p. 718.

<sup>\*\*\*)</sup> Traité de diagnostik médical, 2. Aufl. Paris 1859, p. 87.

bestätigt. Aran will anch hei Peritonitis und Hydropneumothoran. Zwerchfellsklumning gefunden haben; als Urachen derselben ergaben sich in dem ersteren Falle Pseudomembranen an der unteren Fläche des Zwerchfells und Etteraassumlung auf der oberen Fläche der Leber. Duchenne und Racle finden in einem Falle von bedeutendem pleuritischem Exsudat, ausser Auflagerung pleuritischer Pseudomembranen, eine vorgeschrittene Atrophie und Entartang des Masches mit Verlust der Querstreifung u. s. w. anmeutlich auf der Seite des Exsudates, weniger auch auf der gesunden Seite. Es scheint demach sich in derartigen Fällen uru m myopathische, mit Atrophie und Degeneration verbundene Veränderungen, nicht aber um primäre lunervationssförungen des Zwerfelles zu handelt.

Ebeno zweifelhaften Ursprungs sind die Motilitätsstorungen des Zwerchfells, welche man bei progressiver Muskelatrophie und bei chronischer Belieintoxication autriff. Dagegen können bei Hysterischen wirkliche Paralysen des Zwerchfells, von wahrscheinlich centralem Ursprunge, auftreten. Endlich werden, ohne nachweisbare Veranlassung, isolitet Zwerchfellslähmungen, bei Integrität der übrigen Inspirationsmuskeln — vielleicht als Leitungslähmungen des X. phrenicus — hoobachtet.

§. 317. Die characteristischen Symptome der Zwerchfellshämnig hat zuerst Duchen ne genaare bestimmt. Stokes glaubte als pathognostisches Symptom (z. B. bei der pleuritischen Lahmungdie Herowröbblang der Bauchwandungen durch die Depression der Bancheingeweide ausebea zu m

dissen, werbeite Scriefung des Zwerchfells dasseble im Allgemeinen böher steht und böchstens mechanische Verh

ätligemeinen böher steht und böchstens mechanische Verh

ätligemeinen böchstens mechanische Verh

ätligemeinen böchstens mechanische Verh

ätligemeinen böchstensten fran

des Zwerchfells herbeif

hüren könsten. Die Herorr

öhung der Bauch
decken f

ehlt also bei reinen uncomplicirten Zwerchfellsl

ähnungen vollst

ätlig.

Die Symptome, wodurch sich letztere markirt, treten vor Allem beim Respirationsext hervor. Im Momente der Inspiration findet eine Einziehung des Epigastrium und der Hypochondrien statt, während der Thorax sich dilatirt; bei der Exspiration zeigt sich gerade der entgegengesetzte Vorgang.

Ist die Paralyse unvollständig, so bemerkt man bei ruhiger. Athmung keinen auffallenden Unterschied von der Norm, während derselbe bei aufgeregter und stürmischer Respiration deutlich hervortritt. Bei bloss einseitiger Lähmung ist die Synergie der beiden Zwerheilehälften gestrit und mas beobachtet dann uur auf der gelähmten Seite die obigen Phänomene. Bei bloss partieller Zwerchfellslähmung seheinen dem entsprechend circumscripte, nur bei tiefer Inspiration auftretende Hervorwöhungen des Abdomen ein pathognomennisches Symptom abzugeben. Contralitien sieht die einzelnen Zwerchfellsbündel nicht gleichzeitig, sondern successiv, so entstehen wellenförmige Bewegungen während der Inspiration, wovon die zweite anten mitgetheitie Beolachtung einen interessanten Beleet darbietet.

Gewöhnlich ist bei Zwerchfellslähmungen die Athemfrequenz auch in der Ruhe etwas beschlennigt; Dyspnoe dagegen besteht auffallenderweise gar nicht, und es wird auch keiner der accessorischen Inspirationsmuskeln in Thätigkeit versetzt, so dass Scaleni und Intercostales allein das Einathmen vermitteln. Sobald der Kranke aber in psychische Erregung geräth, eine Anstrengung macht, geht oder spricht, steigt die Respirationsfrequenz selbst auf 40-50, die sämmt-wie zum Ersticken und muss sich, wenn er geht, nach einigen Schritten ausrnhen, wenn er spricht, Athem schöpfen, um den angefangenen Satz zu beenden. Kranke dieser Art athmen stets nur knrz: beim laugen Athemholen bekommen sie Erstickungsnoth und fühlen selbst, wie ihnen "die Eingeweide in die Brust hinaufsteigen nnd sie ersticken." Hire Stimme wird schwächer, ohne dass die Phonation selbst leidet. Alle Exspirationsanstrengungen (Husten, Niesen, Expectoration, Defacation u. s. w.) gehen schwierig von statten, weil wegen der Immobilität und des habituellen Höhenstandes des Zwerchfells das Zustandekommen der Banchpresse wesentlich gestört ist. Die electrische Reaction, die man allerdings nur bei indirecter Reizung vom N. phrenicus aus prüfen kann, scheint bei Zwerchfellslähmungen meist normal zu bleiben: iedoch fand ich dieselbe auch in einem (weiter unten berichteten) Falle sehr erheblich vermindert.

Das Leben wird, solange keine Complication besteht oder hinzuritit, durch die Zwerchfell-Sikamung allein nicht goführlet, weil die Intercestales in genügender Weise die Expansion der unteren Langenalse-halite vermitteln. Bekommen solehe Kranke aber einen Catarri oder eine anderweitige leichte Affection des Respirationsapparates, so schweben sie in grosser Gefahr, weil die Expectoration durch die Zwerchfellsbilmung erselwert oder unmöglich gemacht ist.

§. 318. Die Diagnose unterliegt bei genauer Untersuchung und Constatirung der angeführten, pathognostischen Symptome keinem Zweifel. Nur ob Paralyse oder Atrophie und myopathische Desorgainstation des Zwerchfells besteht, ist am set Franctionsstrung dien nicht zu entscheiden; hier sind der Verlauf, die ätiologischen Momente und zum Theil die electrische Reaction massgebend. Die bei chronischer Beintotzeiation vorkommenden Motifitätsstörungen des Zwerchfells sind öfters verkannt und als asthmatische Beschwerden ("Büsathmas") antefensts wurden.

Die Prognose der Zwerchfellslämungen ist im Allgemeinen nicht günstig, wegen der Seltenheit einer Heilung und der Gefahr, in welcher die Kranken bei jeder hinzutretenden Respirationsstörung sehweben. Nur bei der saturninen Lähmung wird zuweilen spontane Besserung beobachtet.

Die Therapie besteht in der localen Galvanisation oder Faradisation der Kn. phrensie, die in der bekannten Weise am Habsvorgenommen wird. Duchenne, weleber die Faradisation als das einzige Mittel in Vorschlag bringt, spricht jedoch nitet von damit erzielten Erfolgen. Bei der Seltenbeit isolitrer Zwerchfellsähnungen überhanpt und ihrer Heilungen insbesondere, glaube ich den folgenden von mir beobachteten Fall kurz anführen zu dürfen.

Ein 23 jähriger Occonom, Wilhelm T., spürte vor vier Wochen Morgens beim Erwachen einen tiefen Schmerz unter dem Brustbein und den falschen Rippen beiderseits, der sich beim Athemholen steigerte. Er hatte sich nenn Tage vorher einer heftigen Erkältung ausgesetzt, Indem er, von der Reise kommend und stark schwitzend, bei heftigem Frost ein ihm verdächtig scheinendes Individuum verfolgte, was eine mehrere Tage anhaltende Schmerzhaftigkeit und Steifigkeit im Nacken zur Folge hatte. - Die heftigen Schmerzen in der Zwerchfellegegend wichen bald unter Anplication einiger Schröpfköpfe und Blntegel; aber Pat. fand sich genöthigt, häufiger and karzer Athem zu holen, hatte hel der geringsten Anstrengung ein Gefühl von Beengung und ermudete fast nach ieder Bewegung. Die Gesichtsfarbe war blass, abwechselnd mit flievender Hitze und Kältegefühl in den Extremitäteu. - Als ich (am 15. Januar 1866) den Pat. untersuchte, war weder spontan noch auf Druck Schmerz in der Zwerchfellsgegend vorhanden; auch liese eich iede Erkrankung der Brustorgane ansschliessen. Bei ruhiger Respiration dehnte sich der Thorax in normaler Welse aus, während die Bauchdecken in der Regio epigaetrica und beideu Hypochoudrien eine Elnziehung machten; umgekehrt verhielt es sich beim Ausathmeu, wo namentlich der untere Theil des Abdomen stark hervorgetrieben wurde. Die Frequenz der Athemzüge wechselte zwischen 24 und 32. Gab man dem Pal. auf, eine lange and tiefe Inspiration vorzunehmen, so contrahirte er unter ostensibler Beangstigung und Dyspnoe die Mehrzahl der inspiratorischen Hülfsmuskeln, namentlich die Sternocleidomastoldel beiderseits, sehr stark. Die isolirte faradische Reizung der Nn. phrenici beiderseits erschien gänzlich effectlos; die gewöhnlichen Reizeffecte, namentlich die Hervortreibung der Oberbauchgegend bei der Inspiration und das subjective Contractionsgefühl in der Zwerchfellsgegend blieben vollständig aus, während locale Fara-lisation sämmtlicher Brust- und Bauchmuskeln die normale Wirkung hervorbrachte.

- Als åtiologisches Moment gab Pat. spåter noch an, dass er seit långerer Zeit ster einen Ricmen in der Regio epigastrica sohr fest um den Leib\*getragen und denselben erst seit einigen Tagen abgelegt habe.
- lch diagnosticite eine Paralyse des Zwerchfells, wahrechellich pripheren –
  veileicht myogathiene Ursprunge, und behandte des Kranken tiglich mit
  Fandistidne der Nan phrunich. Der Effect war nach weigen Sitzusgen ein auffallen
  Fert die Inspirations wurde nimlich mit joder Sitzung, andangs vorheiterbend, dann
  auf längere Zeit, necht und mehr abdominell. Die inspiratorische Einziehung in der
  Regio ergizatrisch micht auf, und die Obertauchgegend urde Inspirationen leichter und
  auf handen deutlich bervorgerieben; auch gelangen üsef Inspirationen leichter und
  at zu dateil keine Dyppone ein. Sahre fanzlische Einzung der Phreutiel besinkte
  ehenfalls die normals Herrorreibung der Bauchdecken und war von seufendem
  Gerinsche durch gewähsunge Einzitzen der Luft in die Glutis tegelielt.
- Am 22. Jan. bereits wüsschte Pat, da alle Beschwerden sich gemilbert hatten neim Belinnst enlässen zu werden, wo er die Farjadisalson noch eilige Zeit fortsettes. Am 17. Mizr desselbes Jahres, also zwei Monate nach der ersten Untersachung, stellte er seits noch einmal vor; er afhnete jett in nermaler Weise, ermidete aber leicht, und empfand namentlich bei längerem Gehen, Treppensteigen oder Sprechen noch eine gewisse Berengung.
- leh reihe hieran eine Beobachtung von wahrscheinlich partieller Zwerchfellslähmung, die in der hiesigen Universitäts-Poliklinik gemacht wurde, und über welche ich meinem Collegen Dr. Guttmann folgende Notizen verdanke:

Der es. 40 jährige Kranks, bei welchen die Anamnese keinen bestimmter Antisklass zub, zeige deigende Phisomener Nitureter (elbei des öreflichlicher hierpäration die Herversvöltung des Arbeisens völlig; bei tiefer Inspiration pflegte nach der Ersetterung der Drozza gewählich dem ganz eigenfühnliche Bewegung am Abeisenn einzuteten. Man sah nämlich partielle Herrorvöltungen am oberen Theile des Bauckes, die hinter einander veellenföring folgten. Bei der Expiration verschwanden die vellenföringen Erbebeungen und Einsenkaungen der Riehe nach, wie sie ein standen warm. Pieter hatte diese sonderbranz Respirationsphäusennes erkeben set längerer Zehl bemerkt, in den letzten Wechen känfiger und stärker er fühlte dach seinen Alten besengt; sonst war nicht die geringset Abenmulik ankenbeiten. Die Diagnose einer Zescrichfelbayzene wurde auch von Prof. J. Meyer gestellt; eine fortgesette Bobeschung des Kranken konnte leider nicht sattfisiden).

# 7. Lähmung der Rückenmuskeln.

§. 319. Mehr oder weniger diffuse L\u00e4hmungen der R\u00e4ckenmukkeln kommen zuweilen bei der sogenannten essentiellen Kinderlahmung, mit oder ohne gleichzeitige partielle Extremit\u00e4tenl\u00e4hmungen, und nach aruten Kraukheiten (Typhus) zu Stande. Anch bei chrouischen Spinalleiden, unmeutlich Tubes, Künnen lähnungsartige Zhastande der Rückemmesnehtur vorkommen; ebeuso bei ehronischen anfsteigenden und universellen Paralysen. Im Gauzeu jedoch sind wirkliche Lähnungen der Rückemmuskeln entschieden sellen, worgene Zustande herabgesetzter notorischer Emergie in denselben ansserordentlich häufig und ohne mechweisbare Veranlassung auftreten, und eins der gewöhnlichsten Entstellungsmomente der Rückgratsverkrümmungen, namentlich vieler Formen von Kyphosis und Scoliosis, darstellen.

Völlige, bilaterale Lähmung aller oder der wichtigsten Rückenstreckmuskeln (namentlich also des Longissimus und Sacrolumbalis, nebst dem Multifidns spinae, den Interspinales und Intertransversarii) bewirkt die als Kyphose ("Kyphosis paralytica") bezeichnete Verkrümmung. Die Wirbelsäule bildet dabei, namentlich in ihrem Dorsaltheil, eine mit der Convexität nach hinten gerichtete grosse Curve; die Kranken stehen oder sitzen zusammengefallen, mit vorübergebengtem Kopfe und Halse, und vermögen eine active Streckung nnd Aufrichtung der Wirbelsäule nicht vorznnehmen, fallen anch bei passivem Redressement sofort wieder in die difforme Stellung zurück. Anch die willkürliche Rotation der Wirbelsäule ist, durch die Lähmung der kleinen Rotatoren, in der Regel unmöglich. - Im weiteren Verlaufe kann es auch zn hochgradiger Atrophie und eutsprechender Abnahme der electromusculären Contractilität in der paralytischen Rückenmusculatur kommen; während die Difformität darch antagonistische Verkürzung der an der vorderen Seite der Wirbelsänle angreifenden Muskeln (der als "Benger der Wirbelsänle" fungirenden Bauchmaskeln und Heopsoae) immer mehr zunimmt.

Besteht keine Lähmung, wohl aber Schwäche oder verminderte Innervation der Rückenmuskeln, so entstehen diejenigen Formen von Kyphose, welche man wohl als atonische nud habitmelle bezeichnet, und wobei noch eine willkärliche Einwirkung and die geschwächte Rückenmusculatur stattfindet, so dass sich die Kranken vorübergebend gernde zu richten vermögen. Ebenso entstehen bei mehr einseitiger Schwäche und Annenergie bestimmter Abschuitte der Rückenmusculatur (der seitlichen Beuger und Rotatoren der Wirbelsäule in gewisseln abtru (der seitlichen Beuger und Rotatoren der Wirbelsäule in gewisseln oder habitüellen Scoliose. Es genügt einfach, auf diese Erscheinungen zu verweisen, da ein Zusammehnang dereiben mit dem Nevvensystem zwar wiederholt (z. B. von Remak) vermuthet nud unde physiologischen und pathologischen Analogien nicht unwahrscheinlich,

bisher aher noch von keiner Seite necroscopisch erwiesen worden ist, und jede nenropathische Theorie der Kyphosen und Scoliosen vorläufig fast noch luftiger dasteht, als die vielfach unternommenen Versanche, die Deutung jener Krankheitszustände auf statischen, osteopathischen oder myopathischen Momenten allein zu begründen.

§. 320. Die Diagnose einer Lähmung der Rückenmuskeln hat namentlich Verwebslungen mit anderen, nicht parafytischen Formen der Kyphose und Scolines (den durch Contractur, Rachitis, Malnu Potti, Spondylitis deformans n. s. w. bediugten Difformitäten) zu vermeiden. Als differeuzielles Criterium ist, abgesehen von den anamnestischen Momenten und Complicationen, besonders die Leichtiekeit einer passiven Streckung der Wirbelsalbe bei g\u00e4nzilch anglebobeuer oder sehr beschr\u00e4nkter Extensions- und Rotationsf\u00e4higkeit

Die Prognose ist, namentlich bei inveterirten und umfangeichen Lähmungeu, im Ganzen ungünstig; doch führt eine lauge, uuter Umständen Jahre hindurch fortgesetzte, cousequente Behandlung auch in scheinbar verzweifelten Fällen mitanter noch zu erhebliehen Besserungen.

Die Behandlung besteht wesentlich in gymnastischen Bewegungeu, die anfangs passiv, dann bei wiederkehrender oder wachsender Motilität vorzngsweise activ mit grosser Ausdauer und iu entsprechender Stärke und Localisirung angewandt werden müssen. Die locale Faradisation und Galvanisation vermag bei den Lähmnngen der Rückenmiskeln, wegen tieferer Lage und Unzugänglichkeit derselben, nur in geringerem Grade unterstützend zu wirken. Alle anderen Verfahren, die sich den Namen örtlicher oder allgemeiner Stärkungsmittel vindiciren, Bäder der verschiedensten Art, Einreibungen, Douchen; innere, örtliche und hypodermatische Anwendung von Strychnin u. s. w. sind völlig nntzlose und durch den Zeitver-Inst gefährliche Spielereien. - Bei Erfolglosigkeit derienigen Verfahren, welche auf eine Herstellung der normalen Muskelfunctionen abzielen, bleibt eine palliative, orthopädisch-mechanische Behandlung der Difformität durch Horizontallage und geeignete Apparate allein übrig.

#### 8. Lähmung der Bauchmuskeln.

§. 321. Lähmungen der Banchmaskeln sind (abgesehen von den entschieden myopathischen, auf Structurveränderung beruhenden Functionsstörungen derselben, wie sie z. B. im Verlaufe von lleotyphas etc. vorkommen) ansserst selten. Manche Formen von Lumbal-Lordose scheinen auf einer Schwäche oder Lähmung der Bauchmuskeln zu beruhen, wobei aber der Zasammenhang mit einer Inmerationsstörung und der Sitz der letzteren noch ganz unbestimmt ist. Anderenseits leiden wiele Menschen an habitueller Trägbeit und Schwäche der Banchpresse (nicht disphragmatisrhen Ursprungs), deren Actiologie und Connex mit dem Nervensystem ebenfalls unanfgeklärt sind. Gymasstik und Faradisstion der Banchunskeln haben in solchen Fällen manche Erfolge geisfert.

## Lähmungen der oberen Extremitäten.

 Lähmung des M. deltoides, snbscapnlaris, teres minor und infraspinatns. (Lähmnng des N. axillaris).

5. 322. Die ätiologischen Momente, welche isolirte Lähmungen der obigen Muskeln hervorrufen, sind am gewöhnlichsten traumatischer Natur: Quetschungen oder Erschütterungen der Schultergegend durch Fall u. s. w., Fracturen, ganz besonders aber Luxationen des Humerus; seltener Schnssverletzungen, Compression durch Geschwülste, Krückendruck und ähnliche Ursachen. Bei den gewöhnlichen Motilitätsstörungen nach Luxatio humeri erscheint es znm Theil zweifelhaft, ob dieselben nenropathischen oder myopathischen Ursprungs sind, da man in solchen Fällen die Sehnen des Snbscapularis, Teres minor, Supra- und Infraspinatus hänfig zerrissen, den Subscapularis besonders durch das perforirende Caput humeri zerquetscht und mit Blutextravasaten durchsetzt findet. Allein im M. deltoides haben solche directe Verletznagen nicht stattgefunden, und doch befindet sich gerade dieser nach Schulterverrenkungen in einem besonders anffallenden paretischen oder paralytischen Zustande. Man muss zur Erklärung desselben unzweifelhaft darauf recurriren, dass bei der Verrenkung des Cappt humeri der N. axillaris in der Achselhöhle oder an der Umschlagsstelle um den Humerus einer Compression and Zerrang in mehr oder minder hohem Grade ansgesetzt wird. Ausserdem sind natürlich Lähmnngen im Gebiete des Axillaris als Theilerscheinung von Plexuslähmungen oder von central bedingten Lähmungen der oberen Extremität ansserordentlich hänfig.

Eulenburg, Nervenkrankheiten.

§ 323. Das Hauptsymptom der Deltoideslähmung besteht in der beschränkten oder anfachohenen Elevation des Arma. Der Deltoides ist der wichtigste Elevationemuskel des Arms; seine Inunction beschränkt sich nicht, wie man hänfig hört, and die Erhebung des Arms bis zur Horizontalen, um von dort ab der Hebewirkung anderer Muskeln, numentlich des Serratus ant, magnas, Platz un nachen. Wir haben das Irthümliche dieser Auffassung zum Theil schon bei Bespreclung der Serratuslähmung erörtert. Wase sie richtig, so müsste bei isolirter Detoideslähmung die weitere Elevation des Arms, wenn man denselben passiv bis in die Horizontalstellung ogdracht hat, in normiel Weise erfolgen. Dass dies nicht der Fall ist, davon kann man sich bei jeder isolirten Deltoideslähmung leicht überzeugen.

Die Schulter hängt bei Deltoileslähmung schlaff herab, und bei jeder intendirten Erhebung des Arms durch den Kranken fählt man das Schlaff- nnd Weichbleiben der Regio deltoidea, während anf der gesunden Seite das Auschwellen und Hartwerden des Muskelhausde deutlich herordritt. Bei Leitungslähmungen des N. axillaris erhält übrigens der M. deltoides noch eine partielle motorische lanervation aus den Nn. thoraciei anteriorise; diese scheinen sich aber wesenlich auf die vorderen Bändel des Muskels (den von Duchenne als M. deltoides anterior bezeichneten Theil desselben) zu beschränken und sind daher unfählig, die Elevation des Armes wesentlich zu unterstützen, da jene Bündel allein mehr addnetorisch, als Hülfsmuskeln der Pectorales, fungren.

Die Lähmung der Einwärtsroller oder Auswärtsroller des Hamerus werftä sie durch Anfebeung der für diese Mackeln characteristischen Fanctionen. Von besonderer Dignität ist, nach Duchenne, die Lähmung des Infraspinutats, weil dieselbe schwere Störungen im Gebrauche des Armes zur Folge hat. Duchenne fand, dass ein Kranker, der an gleiskzeitiger Lähmung des Deltoides und Infraspinutats und schreiben und keine gernde fortfulundende Linie ziechnen konnte, während ein Anderer, bei dem nur der Deltoides gelähmt war, diese Actionen ganz ohne Störung wolldhert. Dies erklätt sich darans, dass beim Schreiben und Zeichnen in fortlaufender Linie eine continuiribit zunehmende Rotation des Armes von innen nach aussen erforderlich ist, welche oben durch jenen Muskel (und den Teres minor) vermittelt wird- Bewirkt man hei Kranken, deren Auswärtzollen für den Willenseinfluss unempfänglich sind, eine känstliche Auswärtzsollung des Armes durch Faradisation des M. infraspinatus,

so geht das Zeichnen weit besser von Statten. — Ebenso können Kranke, deren Deltoides allein gelähmt ist, noch ganz gut Handarbeiten, wie Nähen, Sticken u. s. w. verrichten; ist aber gleichzeitig der Infraspinatas oder auch nur letzterer allein gelähmt, so ist das aus dem oben erwähnten Grande nicht mehr möglich. Ist der Infraspinatas gelähmt, der Deltoides aber intact, so ermüden die Kranken beim Nähen ansserordentlich leicht, weil sie den Detloides anssehlessich und in ungewönkter Weise zur Abduction des Arms in Ansprach nehmen mässen, and können daher die Arbeit nur kurze Zeit infrastzen.

Sind die Einwärtsroller (Subscapularis, Supraspinatus und Teres major) gelähunt, was übrigens viel seltener der Fall zu sein secheint, so sind die Functionen der oberen Extremität in anderer Weise beschränkt; die Kranken vermögen näunich den gelähnten Arm nicht mehr auf die gegenüberliegende Seite des Rumpfes und Kopfes zu bringen, wodurch, wie leicht ersichtlich, die mannichfaltigsten Storungen bedingt werden. Versetzt man den Arm passiv in Rotation nach anssen, so kann derselbe von den Kranken nicht activ nach innen rotitt werden. Das Umgekehrte gilt natürlich für die Lähmung der Answärzheller; des Infrasionatus und Teres miore.

Die electrische Exploration ergiebt bei den tranmatischen Deltoideslähmungen, welche wahrscheinlich als Leitungslähmungen des N. circumflexus zu betrachten sind, in ganz frischen Fällen unverminderte faradische und galvanische Reaction, falls nicht die Wahrnehmung derselben durch vorhandene Complicationen, Oedem, Extravasat, Entzündungsgeschwalst u. s. w. erschwert ist. In älteren Fällen ist dagegen, wie ich dies namentlich nach Schulterlnxationen sehr häufig beobachtet habe, die faradische und galvanische Reaction gleichmässig und in einer Weise vermindert, deren Intensität der Daner der Lähmung und der meist rasch fortschreitenden, siehtund fühlbaren Atrophie des Mnskels proportional ist. In einzelnen Fällen habe ich jedoch zeitweise Steigerung der galvanischen bei Erloschensein der faradischen Reizbarkeit in den Muskeln beobachtet. Es scheinen dies Fälle zu sein, welche einer schweren Quetschung des N. axillaris mit eonsecutiver Degeneration der Muskeln entspreehen, and in welchen öfters anch noch analoge Störungen im Gebiete anderer Armnerven vorliegen.

§. 224. Die Diagnose ergiebt sich aus den Symptomen. Lähmung des Deltoides kann numöglich verkanut werden. Lähmung der Auswärtsroller könnte mit Contractur der Einwärtsroller verwechselt werden, und umgekehrt, lässt sich aber durch die passive Beweglichkeit im Sinne der gelähmten Muskeln meist unterscheiden.

Die Prognose hängt wesenlich von der Schwere der Läsion ab, welche sich namentlich darch die Resultate der electrischen Exploration, sowie eventuell durch Ernährungsstörungen der gelähmten Munkeln kundigiebt. Anseserdem ist natzlich bei veralteten, therapeutisch vernachlässigten Lähmungen die Prognose weit sehlechter, als in frischen Fällen, und eine Hoffnung auf völlige Herstellung der Brauchbarkeit des Armes kaum jemals vorhanden.

Die Therapie mass, abgesehen von der (meist chlurzgischen) Behandlung des Grundleidens, namentlich schleunigster Reduction des luxirten Humerus, in der localen Electrisation und vorsichtigen Anwendang passiver, später activer Bewegungen bestehen. Mit diesen Mittelo ist in traumatischen Pällen, sobald die ortlichen Eutzdodungserscheinungen schwinden und eine Wiederscher der Loxation nicht zu bedürchten ist, ungesäumt zu beginnen. Eine über Gebühr ausgedehnte Reteation, namentlich die lange unterhaltene Anlegung fairender und immobilisierender Verbünde, stiften bei den Lähmungen nach Schulter-luxxion oft unerstetlichen Schaden.

# Lähmung des N. musculo-cutaneus.

§. 325. Lihmungen im Gebiete des Musculo-cutaneus kommen hochst selten isolirt, und selbst in Verbindang mit anderweitigen Armaerveilahmungen nicht häusig vor. Sie characteristrea sich wesentlich durch beschrächte doer anfgehoben Elexion des Vorderarms gegen den Humerus, da der Biesps und Brachialis internus in litren Functionen gestort sind. Der Brachialis internus erhält, unseer vom Müsculo-cutaneus, such einen Zweig vom Radnilat; es braucht also bei isolitrer Lähmung des N. perforans seine Action nicht ganz ausgeschössen zu sein, und es kann demanch anch eine gerigge Beugung des Vorderarms (sowie ausserdem mit Hülfe des M. spiniator longus) fortbestehen.

# Lähmung des N. radialis.

§. 326. Unter allen Armeerven wird der Radialis am hänfigsten on isolirten Ichmungen befällen. Noch allgemeiner kann man sich dahin ansdrücken, dass im Innervationsgebiete des Radialis motorische Schwächeznstände weit häufiger vorkommen, als in anderen Armaen venbezirken, wobei es sich freilich oft nicht sowohl um eigentliche

Paralysen, als am neuropathische Atrophien und primäre Myopathien zu handeln scheint; Zustände, deren Sonderung hisher nicht immer erfolgreich durchgeführt werden konnte. Immerhin läset sich als feststehend hetrachten, dass nicht nur peripherische Leitungslähmungen des N. radialis auffallend hänfig sind, sondern dass auch bei central bedingten und diffusen Lähmungszuständen, wie z. B. der hemiplegischen Extremitätenlähmung, das Gebiet des N. radialis mit besonderer Vorliebe Affeit wird.

Periphere, isolirte Lähmungen des N. radialis kommen sehr hänfig aus rheumatischer Veranlassung, besonders bei Leaten, die in fenchten Wohnungen oder auf kaltem Erdhoden schlafen und ihren Arm der Kälte oder Zugint aussetzen, zu Stande; z. B. hei Arbeitern, die in zugigen Schuppen oder Remisen üheranketne; hei Leaten, die im Freien, auf dem Rassen u. s. w. einschlafen, oder ausser dem Bette, zum Theil transpirirend, von Zugwind getroffen werden. Dnchenne sah die Lähmung hei einer Portierfran, die nach der Wäsche mit noch fenchten, üher der Brust gekreuzten Armen neben dem often in ihrer Loge eingeschlafen war, nud hei einem Haarkfunstler, der in Hemdskrmeln, ebenfalls die Arme üher der Brust, Siesta hielt.

Hänfig werden ferner isolirte Leitnngslähmungen des N. radialis dnrch sehr verschiedenartige traumatische Läsionen hervorgerufen. Abgesehen von den Continnitätstreunungen durch Schussverletzungen u. s. w. gehören hierher die, vorzugsweise oder ausschliesslich den Radialis hetreffenden Lähmungen, welche durch den Gehranch von Krücken entstehen, indem, wie Laféron\*) nachwies, die Nerven zwischen dem Querstück der Krücke und dem Hnmerus in der Achselhöhle comprimirt werden, wobei der am meisten nach hinten und nnten gelegene Radialis vorzugsweise exponirt ist. - Ich habe ferner öfters ganz isolirte Lähmungen des Radialis hei Lenten heohachtet, welche ihren Arm längere Zeit üher einer Stnhllehne herabhängen liessen, and noch weit häufiger bei Lenten, welche mit einem Arme unter dem Kopfe eingeschlafen waren. In derartigen Fällen ist es offenbar die Umschlagsstelle des Radialis im nateren Theile des Oherarms, welche von der einwirkenden Compressionsursache vorzugsweise getroffen wird. Von derselben Stelle ans sah ich eine sehr schwere und complete Radialislähmung durch den Schlag eines Windmühlenflügels gegen den Oberarm (bei einem Stndenten, der in

<sup>\*)</sup> Thèse, Paris 1868.

animirter Stimmung nater der sich drehenden Windmülble hindurchzugehen für gut fand) eutstehen. Einen anderen Fall, der durch Auftreffen des Schlägers eines Dampfwebstahles veranlasst war, habe ich in § 161. beschrieben. Mehrfach habe ich nach Fracturen im unteren Drittel des Ilnmerus durch Druck des knödernen Callas inomulete oder complete Radialisähmungen zurückbleiben sehen.

Aeusserst häufig sind ferner hysterische Lähmungen im Gebiete des Radialis, deren Ausgangspankt, wie bei den hysterischen Lähmnngen überhaupt, ziemlich dankel ist. Eine ganz besondere Rolle spielen endlich die im Gebiete des Radialis vorzngsweise auftretenden toxischen, namentlich saturninen Lähmnngen. Ich habe bereits früher (§. 188) darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht nm reine Lähmungen, soudern vorzugsweise nm nenrotische Atrophien, nach Analogie der progressiven Muskelatrophie und mancher Formen von sogenannter essentieller Kinderlähmnng, handeln kann. Das Gleiche gilt auch von den selteneren arsenicalen und anderweitigen toxischen Lähmungen, die im Gebiete des Radialis mit Vorliebe auftreten. In Bezng auf das eigenthümlich circnmscripte Anstreten der saturninen Vorderarmlähmnng ist neuerdings auf gewisse, begünstigende Momente in der localen Anordnung der Blutgefässe aufmerksam gemacht worden. Hitzig\*) beobachtete in einzelnen Fällen von Bleilähunng Erweiterungen und Varicositäten der Venen an der Dorsalfläche des Vorderarms, und sieht daher eine Prädisposition zur Lähmnug der Extensoren in den localen Verhältnissen der Venenvertheilung gegeben, welche Stauungen an der Dorsalffäche und damit eine reichlichere Ausscheidung des Bleies in der Extensorengruppe begünstigen. Bärwinkel\*\*) sucht dagegen die Ursache der Circulationsstörung nicht in den Venen, sondern in den Arterien. Die Dorsalfläche des Vorderarms wird nur von einer Arterie (Interossea externa) versorgt, während die Bengefläche drei grosse Stämme besitzt. Behinderungen der arteriellen Bintzufuhr müssen sich daher in den Extensoren weit schneller und intensiver. als in den Flexoren, documentiren. Auch der Durchtritt der Arterie durch das Lig. interosseum ist dabei vielleicht nicht ohne Be-

§. 327. Allgemeine Symptomatologie der Radialislähmungen.

<sup>\*)</sup> Studien über Bleivergiftung, Berlin, 1868.

<sup>\*\*)</sup> Schmidt's Jahrbücher 1868 (Band 139) p. 118.

Der N. radialis versorgt am Oberarm den Trieps (and mit einem Zweige den Brachialis internas); am Vorderarm die sämmtlichen Muskeln auf der Dorsalseite (Supinatoren, Extensoren und Abdactor politiels logus).

Lähmung des Trieps, welche selten bei peripherischen Radialislähmnngen vorkommt, bewirkt leichte Beugestellung des Vorderarms im Ellenbogengelenke durch einseitige Action der Flexoren und Unmöglichkeit activer Streckung des Vorderarms. Bei Lähmung des Supinator longus leidet nicht sowohl die Supination, als die mit Pronation verbandene Flexion des Arms; denn darin besteht, wie zuerst Dnehenne nachgewiesen hat, die Function dieses unrichtig benannten Muskels. Bringt man den Vorderarm in halbe Pronation und Flexion, so vermag der Kranke bei gelähmtem Supinator longus eine weitere Flexion nicht vorzunehmen. Bei Lähmnng des Sppinator brevis kann der Kranke den Arm nicht supiniren, wenn derselbe in Pronation und Extension steht, ohne eine gleichzeitige Bengung (dnrch den Biceps) vorzunehmen; denn der Supinator brevis ist der eigentliche Sppinationsmaskel, der Biceps bewirkt zagleich Springtion and Flexion. Die Behinderung der Flexion (darch Innervationsstörung des Snpinator longns und Brachialis internns) kommt nicht wesentlich in Betracht, da bei isolirter Radialislähmung der Verlast darch vicariirende Thätigkeit des Biceps and des intact gebliebenen Theiles des Braehialis internus ausreichend gedeckt wird.

Die Symptome der Lähmung der Streckmuskeln der Hand und der Finger, sowie des Abductor pollicis longus bedürfen keiner weitläufigen Auseinandersetzung. Die Hand steht bei völliger Lähmnng der Streckmaskeln in Flexion, theils ihrer Schwere, theils der Zugwirkung der vom Medianns und Ulnaris versorgten Beugemuskeln folgend; willkürliche Extension im Carpalgelenk ist unmöglich. Die Kranken vervollständigen daher bei Lähmnngen des Snpinator brevis die Sppination, indem sie den Humerns mittelst des Infraspinatus nach anssen drehen und den Ellbogen dem Rumpfe nähern. Bei Lähmung des Extensor carpi radialis und alnaris sind ansser der einfachen Extension im Carpalgelenk auch die lateralen Bewegungen der Hand behindert; lässt man letztere auf einer horizontalen Unterlage fest anfrnhen, so vermag der Kranke die Hand weder nach der Radial-, noch nach der Ulnerseite hin zn bewegen. Bei Lähmung der Extensores pollicis und des Abductor pollicis longns ist der Daumen durch die intact gebliebenen Antagonisten (Opponens, Adductor und Flexor) leicht gebengt und dem Handteller genähert; die übrigen

Finger sind in der Metacarpo-Phalangealgelenken gebeugt, in den anderen Phalangengelenken aber können sie die gewöhnliche Streckoder leichte Mittelstellung beibehalten, da die Action des Ext. dig. comm. sich nur durch Extension des ersten Phalanx bei Beugung der übrigen kund giebt (deren Streckung durch die, nicht vom Radialis innervirten Mm. intercossei stattfindet). Die Kranken können daher bei Radiallahmungen in der Regel noch die Finger in der 2. und 3. Phalanx strecken. Eine Ausnahme bildet hänfig der Zeigefinger, da, wie es scheint, der Interosseus ext. l. öfters vom N. radialis mit innervirt wird.

Die Beschwerden, welche in Folge von Lähmung der Handund Finger-Extensoren entstehen, sind sehr bedentend. Namentlich ist die gleichzeitige Lähmung des Abdactor pollicis longus und der beiden Extensoren des Danmens von grösster Dignität; sie verhindert den Kranken, irgend einen Gegenstand mit der Hand zu ergreifen, und macht die meisten Beschäftigungen, besonders Schreiben, Zeichnen, Nähen und die verschiedensten Handarbeiten, fast völlig unmöglich. Ebenso verursacht die Lähmung des Extensor carpi radialis erhebliche Hindernisse, weil die Kranken in Folge derselben die Hand gar nicht oder nur sehr schwer mit der Vorderfläche des Körpers in Berührung bringen können; sie vermögen daher nicht die Finger an den Mnnd oder in's Gesicht zn führen, sich einen Unt aufzusetzen, eine Cravatte umzubinden und Aehnliches. Die Lähmung der übrigen Muskeln (Ext. carpi ulnaris, Palmaris longus, der Supinatoren) verursacht an sich keine so wesentlichen Beschwerden, verstärkt aber die oben geschilderten, falls alle vom Radialis abhängigen Muskeln gleichzeitig und vollständig gelähmt sind. In solcben Fällen kann anch die Difformität durch Contractur der Flexoren und Pronatoren bis zu den höchsten Graden fortschreiten, welche mit undehnbarer Retraction der antagonistischen Mnskeln, krallenartigem Eingeschlagensein der Finger in der Palma manus und gänzlicher Unbranchbarkeit der Hand und des Armes einhergehen.

 328. Specielle Symptomatologie und Verlauf der einzelnen Lähmungsformen.

Die rhenmatische Lähmung des N. radialis entsteht, analog der rheumatischen Faciallahmung, oft ganz plötzlich, ohne Prodrome; die Kranken erwachen z. B. Morgens mit einem eigenthämlichen Gefühl von Taubbeit und Kribbeln in den Fingerspitzen, und sind nicht im Stande, die Finger auszustrecken oder die Hand im Carplagelenk zu erheben. Bei näherer Untersuchung zeigt sich, dass alle vom N. radialis versogtem Muskeln des Vorderarms – also alle unterhalb der Umschlagsstelle am Humerus abgebenden Aeste — vollständig gelähmt sind. Ausser der leicht zu erkennenden Lähmung der Strecker u. s. w. ist anch, was differenziell besonders wichtig ist, Lähmung der Supinatoren (longus und brevis) vorhanden, deren Symptome ich oben auseinandergesett habe. Dagegen sind alle nicht vom Radialis abbängigen Muskeln, namentlich anch die Interossei (vgl. die Symptomatologie ihrer Lähmung bei den Paralysen des N. ulnaris) völlig intact; die Krauken können daher die letzten Phalangen strecken und bei fester Horizontaläge der Hand die einzelnen Finger gegen einander addoriern und abdoriere. Dennoch ist der Gebruuch der Hand bei den meisten Beschäftigungen so gut wie verrichtet.

Die electromsenlare Contractilität ist bei den rheumatischen Lahmungen anlangs intact, wie bei den rheumatischen Faciallähmungen. Sehr häuße tritt aber allmälige Verminderung der faradischen und meist auch der galvanischen Reaction ein. Es ist nicht richtig, wenn Durch enne behauptet, dass die rheumatischen Lähmungen der Extremitäten (und besonders die des Radialis) sich von der rheumatischen Faciallähmung darbt die Integristät der electromuschen entsichen Faciallähmung darbt die Integristät der electromuschen Contractilität unterschieden; es widerspricht dies auch seiner eigenen Angabe, dass eine Abmagerung und auf die Dauer beträchtlichten Artophie der Muskeh bei der rheumatischen Radiallähmung staffindet. Die electromuscaläre Sensibilität soll bei letzterer, nach Duchenne, erhöht sein.

Die cutane Sensibilität im Gebiete des N. mädialis ist in der Regel bei den rheumatischen Lähmungen vermindert, jedoch keineswegs proportional der Intensität der Lähmung: ein Verhältniss, dem wir auch bei anderweitigen Lähmungen gemischter Nervenstämme ziemlich hänig begegnen.

§ 329. Die traumatischen Lähmungen sind in der Regel om gleicher Ausdehung mit den rhemmätischen; der Trieceps bleibt demmeh meist verschont, die Supinatoren und Extensoren werden dagegen sämmtlich, und meist von completer Paralyse befallen. Der Grund liegt offenbar darin, dass die meisten derartigen Lähmungen, wie sehon oben erwähnt wurde, von der Unschlagstelle des Radinäts un Oberarm ausgehen. Sensible Störungen sind in der Regel gleichzeitig vorhanden. Die durch Krickendruck in der Achselbhöle erzengten Lähmungen entwickeln sich gazu allmälig in Form zunehnen.

mender Schwäche, meist nach dem Voranfgehen sensibler Reizerscheinungen (Formicationen, Einschlafen der Finger); zuwellen jedoch auch plötzlich, wie in einem von Durchenne beobachteten Fälle, wo der Krauke vor Schreek das Querstück der Krücke heftig zwischen Arnu und Brustkorb eingepresst hatte. In den Fällen, welche durch Schlafen auf dem Arme etc. entstehen, erwachen die Krauken zuweilen schon mit völlig ausgebildert Lahmung, während sich dieselbe in anderen Fällen erst in Zeit von einigen Stunden oder selbst Taxen allmälie gentyieled.

Die electrische Exploration ergiebt, wie bei traumatischen Lähmungen überhaupt, in den ersten Tagen vollige integrität der electromascularen Contractilität. In Fällen von leichter Compressionslähmung, z. B. bei den meisten Lähmungen durch Krückendruck, kommt es überhaupt nicht zu einer merklichen Alteration des electrischen Verhaltens in Nerv und Muskeln. In schweren Fällen (Continnitätstennung, starte Geutschung oder Erschütterung) kann sich im Lanfe der ersten 8—14 Tage die neuromusculäre Erregtarkeit, sowie auch die frandische Gontractilität der Mukeln, und gleickneitig oder etwas später die galvanische Maskeleontractilität völlig verlieren. In späteren Stadien, bei fortschreitender Degeneration der Nervenfasern und conseruitve Erralthrungsstörung der Muskeln, kann die Erregtbarkeit der letzteren für den galvanischen Reiz einseitig anwachsen, sowie anch die früher besprochenen qualitätiven Veränderungen darbieten.

8. 330. Die saturninen Lähmungen im Gebiete des N. radialis sind meist bilaterale, und treten entweder gleichzeitig oder successiv, aber meist nur mit geringer Zwischenpanse, beiderseits auf. Eigentbümlich und pathognostisch ist die Ausbreitung der Lähmung und die Reihenfolge der afficirten Muskeln. Regelmässig wird zuerst und am vollständigsten der Extensor dig. comm. gelähmt, sodann (oder gleichzeitig) der Ext. dig. minimi, Ext. indicis und Ext. pollicis longus, somit die sämmtlichen, vom Radialis versorgten Streckmuskeln der Finger ausser Ext. pollicis brevis. Alsdann wird, meist in geringerem Grade, der Extensor carpi radialis (longus nnd brevis - und zwar letzterer zuerst und stärker) befallen; später, und in noch schwächerer Weise, der Ext. carpi ulnaris und Abd. pollieis longus, sowie Ext. pollicis brevis. Die Supinatoren bleiben, was besonders merkwürdig ist, auch bei hochgradigen und inveterirten Bleilähmnngen fast ausnahmslos völlig intact; ebenso der Triceps (und der Anconaeus quartus). - Zuweilen überschreitet die Lähmung anch das Gebiet des Radialis; alsdann wird fast immer der Deltoides

zunächt befallen, dessen Lähmung in ganz seltenen Fällen (Duchenne) auch der Extensorenlähmung voraufgeht. Die von mir nicht selten constatirte Lähmung des ersten Interosseus (ext.) ist wahrscheinlich noch auf den Radialis zu beziehen; die naderen Interossei werden weit seltener, andere Handmaskeln (z. B. die des Daumenballens) nur aussahmsweise betheiligt.

Die electrische Exploration ergiebt bei dieser Lähmungsform vielfach eigenthümliche, aber in hohem Grade inconstante Befunde. Die faradische Muskeleontractilität schwindet in vielen Fällen von Bleilähmung ausserordentlich früh, so dass schon nach 1-2 Monaten jede Spur von Reaction auf den Inductionsstrom in einzelnen oder sämmtlichen oben genannten Muskeln vollständig fehlen kann, und zwar ist die oben aufgestellte Reihenfolge anch hier maassgebend. Fast immer verlieren also zuerst der Ext. dig. comm. und die übrigen Fingerextensoren, daranf der Ext. carpi radialis u. s. w. ihre faradische Contractilität, während die Supinatoren vollständig versehont bleiben. In anderen Fällen habe ich aber auch die faradische Contractilität bei Bleilähmungen ungewöhnlich lange erhalten, und wenig oder kanm vermindert gefunden. In der Regel scheint dieselbe sieh dem Grade der nutritiven und functionellen Störungen proportional zu verhalten. - Die galvanische Muskelcontractilität ist in manchen Fällen in entsprechender Weise vermindert; in anderen Fällen kann aber, worauf ich zuerst aufmerksam gemacht habe, bei Bleilähmungen die faradische Contractilität aufgehoben und die galvanische entweder unverändert oder sogar excessiv sein.

In einem von mir anderweitig ausführlicher mitgetheitten Falle') war die frandische Contractlität vällig erloschen, die galvanische dagegen in solcher Weise gesteigert, dass die schwächsten labilen Strüsse (von S. E.I.) bereits merkliche und Strüsse von 6-10 Elementen sehr energische Zuckungen in den gelähnten Muskeln des Vorderams sulfaisten.

In diesem Falle beobachtein ich, gleichzeitig mit der excessiven galvanischen baufgehöberen Fandischer Contractifikt, noch ver die ussers interessante Phinomene: similich excessive merkanische Centractifikt und Refenerrepharkeit der partijetische Bluschlen Besichen seine bei leichter neutamischer Reitung (Fingerdurck, Reiben und Streichen mit einem kaufigen Gegenstande u. s. w.) mit dettunkten den genau benabierte Zwiene, Auswerfen aber liesen sich durch dertrische soeis auch durch anderessiige (mechanische) Reinung mit Leichtigkeit Refetze in den gelähnten Voordenmentstensene harrerufen, die bei betrichtlicherer Reinstafte



Beiträge zur Galvanopathologie und Therapie der Lähmungen, Berl. clin.
 Wochenschrift 1868 No. 2.

auch noch über andere Muskelgebiete, den Gesetzen der Reflexverbreitung gemäss, irradiirten.

Die geschilderten Ahnermitäten der electrischen Reaction bleien im weiteren Verlaufe, selhst wenn die Lahmung gebessert oder geheilt wird, oft ganz unwerändert. Bereits Dnchenne beschrieb Fälle von Bleilähmung, in denen bei wiederkehrender Motilität die faradische Contractilität denonch erloschen blieb. Ich habe igleiche Persistenz anch hinsichtlich der galvanischen Reaction der Nerven und Muskeln beobachtet. In dem oben geschilderten Fälle, wo die galvanische Contractilität erhöht, und mit excessiver mechanischer und Reflexeriebarkeit verbunden war, blieben diese Phänomene anch nach herzestellter Motilität nuverländert.

Die Bleißhmung geht in der Regel von Anfang an mit Atrophie der befallenen Maskeln einher, die oft rasech zu bedeutenden
Dimensionen herauwsicht. Die Abmagerung kann so stark werden,
dass auf der Dorasleiet des Vorderarms inklien hehr von Mascniatar zu fühlen ist; die Condylen des Hamerus und die Epiphysen
des Vorderarmknochen springen stark vor, während das Spatium interosseum tief eingesanken erscheint. — Zaweilen zeigen sich ansserdem an den Sehnen der Füngerstrecker unscheinbare cylindrische oder
spindelförnige Auschwellungen der Sehnen und Schnenscheiden, in
den Anfangestadien weicher und einer Rückbildung fähig, später
härter und persistetter. Gabler 1), welcher diese Veränderungen
bei Bleißhmung zuerst beschrieb und als Tenosynitis hyperplastica
der hypertrophien bezeichnete, fand später diesebe Erscheinung auch
bei Lähmung der Streckunskeln in Folge apoplectischer Hemiplegie
und glauht sie von Atonie der Gefässaerren heritier zu können,

§. 331. Die Diag nose einer Radiallähmung an sieh ist ohne Schwierigkeit. Verwechslungen mit Contracturen der Bengemuskein und Pronatoren werden nameutlich durch die passive Beweglichkeit der Hand und Finger leicht ausgeschlossen. — Die Differenzialdiagnose der einzelnen Formen beruht, abgesehen von der Anamnese and den etwa vorhandenen Complicationen, wesentlich auf der Anabreitung der Lähmung, der Abstufung derselben in den einzelnen Maskeln, und dem electrischen Befunde. Bei aussehliesslicher Beteiligung der Extensoren und völliger Integrität der Supinatoren,

Union méd. 1868. No. 105. — Vgl. auch Nicaise, gaz. méd. de Paris 1868 No. 20. u. 21.

hochgradiger Atrophie der gelähmten Muskeln und gäuzlicher Anfebrung der fändischen Contractilität ist ein rehumatischer Ursperung auszuschliessen; hier ist, falls nicht bestimmte anderweitige (z. B. traumatische) Momente vorliegen, nur an Bleilähmung zu denken. Die traumatischen Radialähmungen characteristen sich in der Regel durch Mitbetheiligung der Supinatoren gegenüber der Bleitähmung, durch Verlaut der eletrischen Erregebackt und gleichzeitige Sensibilitätsstorung im Gebiete des Radialis gegenüber der rheumatischen und estrafen Lähmung. Die entralen, wie and die bysterischen Lähmungen sind meist schou aus den Complicationen mit Sicherheit zu diagnostieren; ferner ist der Triceps in der Regel mit affeit, die Sensibilität meist frei, das Gebiet anderer Armeeren mehr oder weniger betheiligt, keine Atrophie, die electromusculäre Contractilität fast ganz unversändert.

Die Prognose richtet sich zumeist nach der Ursache. Bei den rheumatischen Lähmungen ist sie fast absolut günstig; auch leichtere Drucklähmungen des Radialis verlaufen unter geeigneter Behandlung gut, wogegeu schwerere traumatische Fälle und Coutiunitätstranungen mit selteuen Ausnahmeu keine Heilung erwarten lassen.

Die Prognose der Ceutrallishmungen hängt von der Natur des Gruudleideus ab; die der Bleilähmungen ist in frischen Fällen nicht ungünstig und auch in veralteten Fällen nicht hoffnungslos, fälls die Kranken den schädlichen Einflüssen entzogen und einer geeigneten behandlung andanernd untervorfen werden, was freilich sellen geung ist. Im einzelneu Fälle sind der Grad der Abmagerung der paralytischen Muskeln und der electrische Befund für die Prognose besonders zu beröcksichtigen.

§. 332. Therapie. Die Causalimication ist bei deu verschienene Forme der Radiallahmung urs selten zu erfüllen. Bei den rheumatischen Lähmungeu sind die sog. antirheumatischen Verfahren, wie bei der rheumatischen Faciallahmung, überdissig und nutzen. Traumatische Fälle efroderen im Aufange geeignete chirurgische Behaudlung; auch später kann eine solche unter Umständeu vom Krichtigkeit sein, wenn z. B. die Lähmung durch eine den Radialisatamm comprimirende Geschwulst, durch Callus u. s. w. herbeigeführt wird. Jedoch schwindet nach längerem Bestande der Compression die Lähmung meist ticht zugleich mit der Ursache, und bedarf mindestens noch einer directeu örtlicheu Behaudlung. — Bei Bleinhungen ist vor Allem die galzeilche Fernhaudlung der schädlichen Mahmungen ist vor Allem die galzeilche Fernhaudlung der schädlichen.

Einflüsse, uamentlich also hei hegünstigender Profession die Einstellung der letzteren, eine eonditio sine qua non völliger Heilung.

Die Faradisation der gelähmten Muskeln hewirkt bei rheumatisehen und leichten tranmatischen Lähmaugen oft in sehr knrzer Zeit Heilung. Wo die Continuität des Nervenstammes durch sehwere Quetschung oder Zerreissung aufgehoben ist, kaun uatürlich von der electrischen Behandlung kein Erfolg erwartet werden.

Bleilähmnngen werden sehr hänfig durch Faradisation allein geheilt, wie dies schou die zahlreichen und eclatanten Erfolge Duehenue's bewiesen. Duchenne benutzte bei Bleilähmungen einen Strom erster Ordnung, mit zahlreichen Unterbrechungen, und von möglichster Intensität. Die von ihm gerühmten Vorzüge des sog. primären Inductionsstromes - uamentlich die hervorgehobene, mäehtigore Wirkung auf die Muskelernährung - sind weder physiologisch motivirt uoch empirisch gerechtfertigt. Das abspreehendo Urtheil Remak's über den Erfolg der Inductionsströme ist auch hier ebeu so wenig begründet, als die auf wenigen und maugelhaften Versuchen beruhenden Misserfolge Duchenue's mit dem constanten Strome ihrerseits etwas gegen die von Remak gepriesenen Wirknagen des letzteren zu beweisen vermögen. Nach meinen zahlreichen Erfahrungen liegt die Sache so, dass in der Mehrzahl der Fälle die Bleilähmungen sowohl bei faradischer als hei galvanischer Behandlung gebessert, resp. geheilt werden. Unzweifelhaft giebt es jedoch einzelne dnrch ihr electrisches Verhalten characterisirte Fälle von Bleilähmung, in welcheu (analog wie hei den schworen rheumatischen Faciallähmungen) der inducirte Strom von Anfang an keinen Nutzen bringt, und unter dem Gebrauche desselben sowohl die Motilität wie die faradische Contractilität immer mehr abnehmen. Es sind dies offenbar Fälle, in welchen von vornherein die Tendenz zn intensiver Ernährungsstörung der Muskelsubstanz (vielleicht durch vorzugsweise Betheiligung der trophischen, resp. vasomotorischen Nervenröhren) ohwaltet, und in deren Verlaufe sich rapide Abmagerung der Museulatur, sowie auch die ohen hesehriebeuen Erscheinungen excessiver galvanischer Reaction u. s. w. aushilden. Diese Fälle, wie üherhaupt diejenigen, in welchen bei gänzlich erloschener faradischer Contractilität die galvanische Erregbarkeit normal gebliehen ist. können häufig noch durch den coustauten Strom gebessert oder selbst geheilt werden. Immerhiu pflegt jedoch in veralteten und mit bedeutender Atrophie einhergehenden Fällen eine mehrmonatliche galvanische Behandlung nothwendig zu sein, um die Gebrauchsfähigkeit des Arms einigermassen zu restituiren.

#### 4. Lähmnng des N. medianns.

§. 333. Rheumatische Lahmungen sind im Medianns weit sehener als im Radialis. Dagegen kommen öfters isolirte traunathet. Lahmungen vor, ams sehr mannichfacher Vernhussung. Einmal beobachtete ich eine Medianus-Lähmung, die nach einem Aderlass in der Ellenbenge (an der V. mediana basilien) zurückgeblieben war; in einem anderen Falle durch eine Verletzung mit Flaschenscherben, welche dem Medianns über dem Handgeleuk, getröffen und gleichzeitig die Art. radialis daselbat zerrissen hatten. Schussverletzungen, sehwere Luxationen des Humerus, Compression durch Geschwülste in der Achselböhle oder am Halse können chenfalls zu Medianus-Lahmungen Veranlassung geben; ferner habe ich isolirte Lähmungen des Medianus nach auchte Krankbeiten (Variola, Typhus) beobachtet.

Die vom Medianns versorgten Muskeln sind die Pronatoren (teres und quadratus), Flexor die, profundus und sublimis, Flexor carpi radialis, Palmaris longus, die Muskeln des Daumenballens (ausser dem adductor) und die 3 ersten Lumbfrieales.

Bei Lahmung des Medianusstammes ist daher zunächst die Pronation des Vorderarmes erheblich beschränkt, jedoch nicht ganz aufgeboben, da bei Inactivität des Pronator teres und quadratus noch der Supinator longus als Pronationsmuskel (unter gleichzeitiger Bengung des Arms) fungiren kann, wie Duchenno gezeigt hat. Der Kranke bemüht sich dann, die Pronation zu vervollständigen, indem er den Humerus durch Wirkung des Subscapularis etwas nach innen dreht und den Ellbogen etwas vom Rumpfe entfernt.

Bei Lahmang des Pfaxor sublimis und profundas (an deren Innervation thrigeus auch der Ulnaris einen gewissen Antheil hat) ist die Pähigkeit zur Beugung der 2. und 3. Phalanx aufgehöben; nicht aber zur Beugung der ersten Phalanx, welche bekanntlich durch die Mm. Intensesie bewirkt wird. Fungiren aber letztere allein, so ist mit der Bengung der ersten Phalanx stets zugleich Streckung in den beiden anderen Phalangen verbunden, wie man dies bei isolitten Medianus-Lahmungen leicht beobachten kann. Giebt man dem Kraken auf, die Finger kräftig zu beugen oder die Hand zu schliessen, so vollführt er stets nur die eben beschriebene, aus Beugung und Stzension gemische Bewerune. Schliesslich kann sich in Folge der einseitigen Thätigkeit der Interossei eine Hyperextension in den beiden letzten Phalangen, eine Art von Subluration derselben nach der Dorsalseite entwickeln. — Ist der Flexor profundna allein gelähnut, was selten vorkommt, se ist um die Bengung der letzten Phalanx besinträchtigt. Durchenne beobachtete diese isolirte Lähmang bei einem Phanisten, der in Folge dessen zwar fortspielen konnte, aber die Kraft des Anschlages verlor, weil bei Berührung der Tasten die letzten Phalangen die oben beschriebene abnorme Stellung zegen die vorherzeibenden einanheme.

Bei Lähmung des Flexor pollicis brevis, Opponens und Abdactor brevis pollicis ist besonders die Opposition des Daumens, welche durch diese 3 Muskeln gemeinschaftlich vermittelt wird, gestört Die Berührung der anderen Finger mittelst des Daumens, das Fassen und Halten von Gegenständen zwischen Danmen und Zeigefinger sind dann sehr erschwert oder unmöglich. Bei blosser Lähmung des Abductor brevis (der nichts weniger als ein Abductor ist) können die Kranken den Daumen zwar noch opponiren, aber den opponirten nicht mehr mit der Spitze anderer Finger, sondern höchstens noch mit der zweiten Phalanx der letzteren in Contact bringen. Auch vermögen sie Gegenstände nur in der Weise zwichen Daumen und Zeigefinger zu fassen, dass sie die ersten Phalangen in Extension bringen, die übrigen dagegen bengen, was ebenso anstrengend als ungeschickt und für viele feinere Beschäftigungen ganz insufficient ist. - Sind alle drei obigen Muskeln gelähmt, so stellt sich der Daumen, dem Zuge seines Extensor longus folgend, in Extension und Addnetion, so dass das Os metacarpi I in gleiche Ebene mit den übrigen Metacarpalknochen zu liegen kommt und die Pulpa des Danmens, wie die der übrigen Finger, nach vorn (d. h. nach der Volarseite) gerichtet ist. Der wesentlich characteristische und specifische Character der Menschenhand als solcher (die halbe Opposition des Daumens in der Ruhestellung der Hand) geht hierdurch verloren; die Hand bekommt Aehnlichkeit mit den zum Kriechen auf allen Vieren eingerichteten Platthänden der Quadrumanen.

Diagnose, Prognose und Therapie der Medianus-Lähmungen verhalten sich analog den entsprechenden Formen der Radiallähmung.

### 5. Lähmung des N. nlnaris.

 334. Isolirte Ulnarislähmungen kommen selten rhenmatisch oder nach acnten Krankheiten (Typhus, Cholera), hänfiger ans tranmatischer Veranlassung vor. Schnsswunden, schwere Maschinenverletzungen, Fractnren und Laxationen, Krückendruck in der Achselhöhle - znweilen anch operative Eingriffe, z. B. Resectionen im Ellbogengelenk - wobei bekanntlich das v. Langenbeck'sche Verfahren speciell die Schonung des N. ulnaris zum Zweck hatte können als Gelegenheitsursachen fungiren. Wiederholt habe ich isolirte, dnrch Druck bedingte Lähmnngen der Mm. interessei beobachtet, bei denen es in einzelnen Fällen mir zweifelhaft blieb, ob der Druck direct auf die Mnskelsnbstanz, oder auf die motorischen Nervenfäden derselben, oder - was vielleicht am Wahrscheinlichsten anf beide gleichzeitig einwirkte. So sah ich hei einem Herrn, welcher lange Zeit mit einer Hand auf die Brüstung einer Loge gelehnt nnd den anderen Ellbogen auf den Handrücken gestützt dagesessen hatte, eine sehr hartnäckige complete Lähmung der meisten Interossei mit Sensibilitätsstörungen im Bereiche der gelähmten Finger zur Ansbildung kommen. In einem anderen Falle war ein Starz auf die Hand Ursache der Lähmung.

§. 335. Der Ulnaris versorgt den Flexor earpi nlnaris nnd (zum Theil) den Flexor dig. profundus; ansserdem den Palmaris brevis, den Addnetor pollicis, die Muskeln des Kleinfingerballens, nnd die Mm. interossei.

Bei Ulaarislähmungen leidet daher die mit Flexion verbundene Addnetionsbewegun der Hand im Carpalgeleite, und die Hand erhält anch während der Rahe eine mehr abdnetorische (nach dem Radiarlande gerichtete) Stellung durch das Uebergewicht des Flexor carpir radialis. Lähmung des Addnetor polities verbindert die Annäherung des Daumens an das Os metacarpi des Zeigefingers; die wichtigsten Beschäftigungen sind dabei zwar noch ausführbar, aber der Kranke ermüdet z. B. beim Schreiben sehr leicht, und vermag mer einen geringen Druck zur Fixirung der zwischen die Finger genommenen Gegenstände in Anwendung zu bringen. Die Lähmungen des Addnetor, Flexor and Opponens digiti minimi verarthen sich elicht durch die, den Namin dieser Maskeln entsprechenden Motilitäkastörungen, wogsgen die Lähmung des Palmaris brevis kein sicheres fanctionelles Criterium darbietet.

Von besonderem Interesse sind die der Lähmung der Interessei entsprechenden Erscheinungen. Allgemein ansgedrückt leidet zunächst die Ad- und Abduction der Finger gegen einander; überdies die Fähigkeit zur Bengung in den ersten und zur Streckung in den beiden letzten Phalangen der Finger. Mit der Zeit gerathen die Finger daher in einen Znstand hochgradiger Difformität: eine Art von Hyperextension oder Sublixation nach hinten in der ersten Phalanx bei gleichzeitiger Flexion der zweiten und dritten Phalanx, wodurch die Finger krallenartig gegen die Vola gerichtet und die Spitzen zuletzt förmlich in die Hohlhand eingebohrt werden können. Diese Difformität kommt darch das Uebergewicht zu Stande, welches die Antagonisten der Interossei - einerseits der Ext. dig. comm. anf die erste, andererseits der Flexor dig, sublimis und profundus auf die zweite und dritte Phalanx - erlangen. Bei so hochgradigen secundaren Contracturen wird die Hand natürlich vollständig unbranchbar, and dient schliesslich mehr zur Last als zum Natzen der Kranken. Aber anch vor der Ansbildung derartiger Contracturen werden durch die Lähmung der Interossei an sich die alltäglichsten kleinen Verrichtungen, welche ein geschicktes Zusammenspiel der Finger erfordern, (z. B. das Drehen eines Schlüssels n. s. w.) unmöglich und der Gebranch der Hand dadurch in ausserordentlichem Grade beeinträchtigt.

Die electrische Reaction habe ich in einzelnen Fällen von Drucklahmung der Interossei für Faradische Strönen gänzlich erloschen gefunden, während die stärksten galvanischen Reize (Stromwendung bei Strömen von 40—60 Elementen u. s. w) noch minimale Contractionen hervorriefen.

§. 336. Die Diagnose bietet bei completer Ulnarislähmung keine Schwierigkeit. Dugegen kann die isolitre Lähmung der Interossei verkannt and mit Flexionscontracturen der Finger aus anderweitiger Veranlassung, z. B. darch nengebildete Bindegewebsstränge in der Hohlband oder durch Paralyse der Extensoren verwechselt werden. Hier schützt zunnichst die passive Beweglichsit, die aber in sehr veralteten Fällen, mit starren antagonistischen Verkürzungen, im Stich lüsst; sodann die genauere functionelle Präfung und hänfig der electrische Befund in den Mm. interossei, resp. in den übrigen concurrirenden Musskeln

Die Prognose ist bei der rhenmatischen, tranmatischen u. s. w. Ulnarislähmnng entsprechend den analogen Formen der Radiallähmnng. Die Prognose der isolirten Drucklähmung der Interossei ist

nach meinen Erfahrungen nicht ungünstig; jedoch erfolgt die völlige Herstellung der Gebrauchsfähigkeit in der Regel erst nach längerer, mindestens mehrmonatlicher Behandlung.

Die Therapie entspricht dem Verfahren bei anderen Armervenlähmungen. In den schwereren Fällen von isolirter Druck-lähmung der Interossei habe ich von alternirender Anwendung galvanischer und faradischer Ströme relativ den günstigsten Erfolg gesehen.

### Lähmungen der unteren Extremitäten.

### 1. Lähmung des N. cruralis.

 337. Isolirte Lähmungen im Gebiete des N. cruralis sind nicht selten, und kommen besonders häufig bei der assentiellen Kinderparalyse, ferner auch aus traumatischer Veranlassung (z. B. bei Entbindungen), und nach acuten Krankheiten vor. Bekanntlich werden unter den Oberschenkelmuskelu der Ileopsoas, der Extensor quadriceps, sowie auch der M. sartorius und tensor fasciae vom Cruralis innervirt. In Folge der Lähmung dieser insgesammt so wichtigen Muskeln vermögen die Kranken nicht mehr sicher aufrecht zu stehen oder zu sitzen, und den Rumpf nicht aus der sitzendeu Stellung zu erheben, weil dabei eine Fixirung des Beckens oder eine Beugnng desselben gegen den Oberscheukel durch den Ileopsoas erforderlich ist. Noch mehr sind die Locomotionsbewegungen des Körpers, das Gehen, Laufen, Springen u. s. w. beeinträchtigt, da hierbei wechselweise Beugungen des Oberschenkels gegen den Rumpf (oder umgekehrt) durch den Ileopsoas, und Streckbewegungen im Kniegelenk durch den Extensor quadriceps ausgeführt werden müssen. Das Bein ist daher bei dieser Lähmung völlig unbrauchbar, und wenn dieselbe auf beiden Seiten gleichzeitig besteht, so ist die Fortbewegung des Körpers überhaupt unmöglich - ein Zustand traurigster Verkrüppelung.

Die Therapie besteht in localer Anwendung der Electricität und Gymaastik. 1st es unmöglich, die Function der gelähmten Muskeln wiederherzustellen, so ist nur eine orthopädische Prothese am Platze, welche dem Bein und Becken eine entsprecheude Stütze gewährt und das aufrechte Stehen und Gehen einigermassen ermöglicht.

## 2. Lähmung des N. obturatorins.

§. 338. Lähmungen des Obturatorins werden selten und nicht leicht isolirt beobuchtet, hänfiger dagegen mit Lähmung des N. cruralis verbunden, bei essentieller Kinderlähmung oder nach Verletzung des Plexus lambalis (z. B. bei Entbindungen).

Der Obturatorins versorgt, ausser den kleinen gleichnamigen Muskeln, die Addactoren des Oberschenkels nebst dem Gracilis und Pettneus. Bei seiner Lähmung ist daher hauptsächlich die Adduction des Oberschenkels, in geringerem Grade anch die Kotation desselben nach aussen (durch die Mun obturatorit) behindert. Die Functionsstörungen beim Steben und Gehen sind natürlich weit unerheblicher, als bei Lähmung des N. cruralis; dagegen vermögen die Kranken nicht, im Sitzen oder Liegen einen Schenkel über den andern zu sehlagen und den Körper vom Rücken auf die Banchseite oder in ungekehrter Richtung zu dreben.

# 3. Lähmung der Nn. glutaei.

5. 339. Der N. gintaeus sup, versorgt den M. glutaeus medius und tertins, sowie (theilweise) den Tensor fasciae latae; der N. glutaeus inf. den M. glutaeus magnus. Lähmungen dieser Nerven werden nicht leicht isolirt, wohl aber als Theilerscheinung ausgedehnter oder allgemeiner Paralysen, auch nach acuten Krankheiten (z. B. Typhns) beobachtet. Sie bekunden sich theils durch Störungen der Rotation des Schenkels nach innen (wegen Lähmung des Glutaens medins, minimus und Tensor fasciae latae) und nach anssen (Glutaens magnus) - theils durch aufgehobene oder beschränkte Abduction des Schenkels, welche durch den Glutaeus magnus und medius in Verbindung mit der Aus- und Einwärtsrollung vermittelt wird. Die Functionsstörung tritt aber nicht bloss bei Bewegungen, sondern anch beim einfachen Aufrechtstehen hervor, namentlich wenn der N. glntaens inf. gelähmt ist, da der Glntaens magnus beim Aufrechtstehen das Becken nach hinten auf den Oberschenkelköpfen fixiren und den Rumpf gegen die Unterextremitäten gestreckt erhalten muss. Fehlt die Wirkung dieses Mnskels, so wird durch antagonistische Thätigkeit des Ileopsoas das Becken und der ganze Rumpf nach vorn herüber gezogen.

#### 4. Lähmung des N. ischiadicus.

 340. Die Lähmungen des N. ischiadicus und seiner beiden grossen Endäste (des N. peronaens und tibialis) gehören zu den häufigsten und wichtigsten Lähmungen der unteren Extremitäten. Sie kommen zuweilen ans rhenmatischer Veranlassung vor, namentlich im N. peronaeus, der überhanpt weit hänfiger isolirt befallen wird, als der N. tibialis, and häufiger als der Stamm des Ischiadicus. Die rheumatischen Lähmungen können auch auf einzelne Muskeläste beschränkt sein; so hat Duchenne z. B. isolirte Lähmungen des M. peronaeus longus bei Personen, die lange in kaltem Wasser gestanden hatten, beobachtet. - Demnächst spielen Compression des Nerven durch Geschwülste in der Beckenhöhle und traumatische Momente eine hervorragende Rolle. Lähmungen des Ischiadiens werden u. A. in Folge schwerer Entbindungen, wobei der Nerv durch den Kindskopf oder durch instrumentelle Handgriffe gegnetscht wurde, beobachtet. Ferner gehören hier er die nicht ganz seltenen Fälle von Verletzungen durch operative Eingriffe, wie sie z. B. am N. peronaeus bei Tenotomien der Bicepssehne, an deren innerem Rande er verläuft, von Bonnet und Anderen mehrfach constatirt wurden. Ich habe Lähmungen in Folge von Peronaens-Verletzung auch nach Kniegelenksresectionen und nach Spaltung eines Abscesses in der Kniekehle gesehen. Ferner habe ich isolirte Lähmungen des N. peronaeus beobachtet, welche durch einen Sensenhieb in der Kniekehle und durch Zerreissung in einer Dreschmaschine herbeigeführt waren. Schnssverletzungen des Ischiadicus, Peronaeus und Tibialis haben Stromever und Andere beschrieben - Auch die angebornen Lähmungen im Gebiete des Ischiadicus, namentlich des N. peronaeus, scheinen hänfig traumatischen Ursprungs zu sein und durch Dehnung und Zerrung des Nerven, numentlich bei Wendung und Extraction an den Füssen, vielleicht anch durch intranterine Compression in Folge anomaler Lagerungsverhältnisse des Foetus veranlasst zu werden. - Häufig werden endlich isolirte Lähmungen im Gebiete des Ischiadicus nach acuten Krankheiten, ferner bei essentieller Kinderlähmung, bei den verschiedensten Spinal- und Cerebralaffectionen beobachtet. Auch in allen diesen Fällen, wird das Gebiet des N. peronaens vorzugsweise betheiligt.

§. 341. Der Ischiadiensstamm versorgt zunächst die an der hinteren Seite des Oberschenkels liegenden Muskeln: Biceps, Semitendimosas und Semimenbranosus (sowie den M. popiltens). Lihmung dieser Maskeh ist disserst selten. Sie verritht sich durch die aufgehöbene Beugung des Unterschenkels gegen das Femur, welche jedoch, bei isoliter Lähmung der gemaunten Maskeln, noch in geringem Grade fortbestehen kann, da zum Theil auch die Gastroenenii als Beugemuskeln des Unterschenkels fungiren. — Die hänfigen Integrität der genanten Muskeln erklät sich darnas, dass ihre motorischen Zweige bereits hoch oben vom Ischiadieus abgehen und von der Tiefe her in die Muskeln eintreten, somit weit weniger als die Endiste des Ischiadieus ausseren (rhenmatischen nad traumatischen) lanstlen exponitri sind.

§. 342. Lähmnng des N. peronaeus. Dieser Nerv versorgt mit motorischen Zweigen den M. tilbialis antiens, peronaeus longus, brevis und tertins, ext. dig. comm. longus und brevis nebst ext. hallueis longus.

Isolite Lihmung des M. tibalis anticus bewirkt wesentliche Beschränkung der Bengung (Dresaffexion) und gleichzeitige Adduction des Fusses. Eine geringe Dorsalfexion kann, wenn der Tibiale ant allein gelähnt ist, noch durch den Ext. dige comm. longus stattfinden, wobei aber der Fuss gleichzeitig in Adduction versetzt wird; andererseits kann auch eine geringe Adduction noch durch den Ext. hallucis vermittelt werden, welcher ebenfalls einigermassen als Plexor virariirt. Auf die Dauer sind jedoch diese Minskeln, bei ganzlicher Untditzjeit des Tübials autters, unfahig, den antagonistischen Extensoren (Plantarfexoren) des Fusses das Gleichgewicht zu halten, und sieht man in Folge dessen bei isoliter Lihmung des Tibialis anticus eine Spitzfasstellung (Pes equinus paralyticns) zur Ausbildung kommen.

phalangen sind die genannten Muskeln ohne Einfluss, da diese Function hier wie an deu Fingeru durch die Mm. interossei versehen wird.

Sehr eigenthümlich sind die Erscheinungen, welche den hänfig isolirt vorkommenden Lähmungen der Mm. peronaei entsprechen, Der Peronaeus longus streckt den Fuss, indem er ihn zugleich abducirt und nach ausseu dreht, er ist ferner bekanntlich derienige Muskel, welcher wesentlich die Wölbung des Fussgewölbes unterhält, indem er durch seine Contraction das capitulum metatarsi I. sowie die angränzeuden Fusswurzelknochen (os cunciforme I nnd scaphoides) niedergedrückt hält, welche gewissermassen den vorderen Pfeiler des Fusswnrzelgewölbes darstellen. Ist der Peronaeus longus gelähmt, so leidet die Abduction des Fasses, es ist unr Abduction mit Flexion (durch den Ext. comm.) möglich; vor Allem aber verschwindet die characteristische Wölbung der Fusswurzel und es entsteht das Bild des Plattfusses (Pes planus). Zugleich aber entsteht anfangs' Pes varus: die Kranken suchen nämlich die fehleude Plantarwölbung einigermassen zu ersetzen, indem sie den Adductor und Flexor brevis pollicis energisch contrahiren; sie halten daher deu Fuss nach einwärts gerichtet und berühren beim Stehen oder Gehen nur mit dem äusseren Rande des Vorderfusses den Boden. Die Kranken ermüden dabei sehr leicht im Gehen und klagen über lebhafte Schmerzen namentlich in der Gegend des Malleolns externus: ausserdem entwickeln sich allmälig secundäre Contracturen im Perouacus brevis und Ext. dig. comm., wodurch der Fuss immer mehr uach aussen gedreht und diejenige Difformität herbeigeführt wird, welche Duchenne als "pied plat valgus douloureux" beschrieben hat. Diese allmälig eintretende Abductionsstellung des Fusses und die begleitenden Schmerzen im Fussgelenk werden durch den Einfluss der Körperschwere und der einseitigen Action der starken Wadenmuskeln nnterstützt; erstere bewirkt namentlich Abduction des Fusses in der articulatio talo-calcanea, und der auf die Gelenkflächeu bei der excessiven Abduction geübte Druck ist die Ursache des von den Kranken empfundenen Schmerzes. (Die hier gegebene Darstellung der Lähmung des M. peronaeus longus rührt von Dnchenne\*) her; sie wurde von Delore \*\*) uud Bonnet \*\*\*) bestritten,

<sup>\*)</sup> Electrisation localisée, 2, Aufl. p. 803 - 816,

<sup>\*\*)</sup> Du pied plat douloureux, bull. gén. de thér. t. 104. p. 480 u. 536.

<sup>\*\*\*)</sup> Traité de thérapoutique des maladies articulaires, Paris 1853, p. 491 ff.

aber von Duchenne mit überwiegenden Argumenten und auf Grund einer reichen Erfahrung aufrecht erhalten).

Ganz anders wirkt isolute Lähmung des M. peronaens brevis. Die reine Abductionsbewegung des Fusses wird dadarch unmöglich, die Kranken köunen nur noch abduciren, indem sie zugleich ßectiren (mittelst des Ext. comm.) oder extendiren (mittelst des Feronaens longus). Der Fuss nimmt die Varusstellung am, indem der Antagonist des Peronaens brevis, der Tibialis posticus, Adduction im Gelenke zwischen Talas und Calcanens herbeiführt.

Fassen wir die vorstehend beschriebenen Symptome dieser Einzellähmungen zusammen, so geht darans hervor, dass bei gleichzeitiger Lähmnng mehrerer oder aller vom Peronaens abhängigen Muskeln die Störungen, und namentlich die entstehenden Difformitäten des Fusses bald grösser, bald geringer ansfallen köunen, indem sich die Effecte bei den combinirten Lähmnngen nur theilweise summiren, theilweise aber compensiren. Letzteres ist z. B. in gewissem Sinne der Fall, weun Ext. dig. comm. and Ext. hallneis longus zugleich gelähmt sind, indem alsdaun weder die Tendenz zur Abduction noch zur Addnction vorwiegt; ähnlich stehen anch Peronaeus longus und brevis, ferner der Peronaeus einerseits und Tibialis ant. und Ext. comm. andererseits mit einander zum Theil in antagonistischen. zum Theil in secondirenden Verhältnissen. Sind die sämmtlichen vom Peronaens abhängigen Muskeln gelähmt, wie ich dies besonders rein nach den tranmatischen Durchschneidungen und Zerreissungen dieses Nervenstammes in der Kniekehle beobachtet habe, so stellen sich die Zehen in den ersten Phalanxgelenken in Flexion; der Fuss steht im Sprunggelenk in Extension (Plantarflexion) durch überwiegende Wirkung der Wadenmuskeln, im Gelenk zwischen Talus und Calcanens in Adduction durch die (nach Lähmung der Peronaei, des Tibialis ant. and Ext. comm. noch allein fortdauernde) Wirkung des Tibialis posticas. Es entsteht somit ein Pes varo-equinus, welcher um so hochgradiger ist, als die addneirende und einwarts rotirende Wirkung der Muskeln noch dnrch den Einfluss der Fussschwere beim Liegen wesentlich unterstützt wird, so dass die Kranken späterhin oft nur noch mit einem Theile des äusseren Fussrandes oder selbst mit dem äusseren Theile des Fussrückens den Boden berühren.

§. 343. Lähmung des N. tibialis. Dieser Nerv versorgt den Triceps snrae (Gastrocnemii und Solens), den Tibialis posticus, die Flexoren der Zehen nebst dem Adductor und Abductor hallucis und die Interossei. Von functioneller Bedeutung sind besonders die, anch isolirt beobachteten Lähmungen der Wadenmuskeln, des Tibialis posticus und der Interossei, welche desshalb einer speciellen Analyse bedürfen.

Isolirte Lähmung des Triceps surae macht die Extension (Plantarflexion) des Fusses beinahe unmöglich; dieselbe kann nur noch mit geringer Kraft durch den Peronaeus longus und Flexor dig. comm. longus, kaum bis znm rechten Winkel, vorgenommen werden, und es fehlt die bei dieser Bewegung die sonst leicht erkennbare Spannung der Achillessehne gänzlich. Da der Triceps zugleich als Adductor der Fusses wirkt, so müssen bei seiner Lähmung die abducirenden Muskeln (namentlich die Peronaei) das Uebergewicht erlangen. Hieraus ergiebt sich die Difformität, in welche der Fuss bei Lähmung der Wadenmuskeln versetzt wird; es ist dies eine Art von Valgus, welche zugleich mit abnormer Senkung der Ferse, mit einer excessiven Steigerung der Plantarwölbung verbunden ist, und welche man daher als Hohlfnss (talus pied creux) bezeichnet. Auch kann durch das Uebergewicht der Flexoren und gleichzeitigen Abductoren, namentlich also des Ext. comm. longus, die Fussspitze in die Höhe gezogen werden, was den sog. Pes calcaneus veranlasst. Die Lähmung und die dauernd gewordene Difformität ziehen erhebliche Veränderungen in den Gelenken, im Gelenk zwischen Talus und Fuss einerseits, Talus und Calcaneus andererseits, endlich auch in den mittleren Fussgelenken, namentlich stellenweise Usur der überknorpelten Gelenkflächen und Bildung abnormer intracapsulärer Knochenflächen (Hüter) nach sich.

Lâhmung des Tibialis posticus vermindert die Adduction des Fusses und die Erhebung des inneren Fussrandes, und bringt denselben in die Stellung des Pes valgus. Diese Lâhmung sebeint nicht leicht allein, aber zuweilen mit Lâhmung des Peronaeus brevis zusammen als Ursache von paralytischem Pes valgus vorzukommen.

Lahmung der Flexoren der Zehen bewirkt, wie bei den Eingern, Verlust der Flexion in den beiden letzten Phalangen; Lahmung der Interossei dagegen Verlust der Flexion in der ersten und der Extension in den beiden andern Phalangen, sowie ausserdem der seittlehen Bewegungen der Zehen gegen einander. Du che nach ats es her wahrscheinlich gemacht, dass gleichzeitige isolirte Lahmung der Interossei, des Addutor und Flexor brevis hallucis als Ursache einer Difformität zu betrachten ist, die er als Krallenfuss (erfofener Difformität zu betrachten ist, die er als Krallenfuss (erfopied creax) bezeichnet, indem unter dem Einflasse des Ext. comm. und Flexor romm. longus etc. eine Hyperextension in den ersten Flalangen (eine Art von Sublination nach der Dorsalseite hin) und Flexion in den beiden anderen Phalangen stattfindet. Die Krümmung des Flassegwübbes ist dabei in abnormer Weise gesteigert, weil die capitula des Metatarsalknoeben durch die subluxiten ersten Zebenphalanen herabgedricht werden. Die Yunction wird dabei weit weniger gestört, als bei den homologen Lähnungszuständen an der Hand; mur langrees Stehen und Geben sind sehmerzhaft, weil die Abrollung des Fusses von der Ferse zur Spitze im ersten Tempo des Ausschreitens nicht mehr in gewohnter Weise vor sich gelt, und die Theile der planta, welche uuter den Kopfen der Metatarsal-knoehen liegen, einer andanernden Compression durch die letzteren anscessetzt werden.

Ist der ganze N. tibialis gelähmt, so ist der Fass fast ansschlessieh den Einfunse der Flesoren und Abducteren unterworfen, da die Extension nur noch durch den Peronaens longus, die Adduction nur darch den Ext. ballneis vertreten wird. Es kann also ein ziemlich hoher Grad von Holaftass und gleichzeitiger Abduction und Erhebung des äusseren Fassrandes (Pes valgus) die Folge sein; das ist allerdings bei liegenden Kranken nur in relativ geringem Grade der Fall, weil die Fusseshwere der Zugrichtung der antagonistischen Muskeln eutgegenwirkt. Die übrigen Effect der Tibialisähmung sind ans der Symptomatologie der einzelnen Muskellähmungen leicht zu comonairen.

§ 34.4. Die Diagnose hat besonders Verwechslungen mit primären passitsehen Zuständen oder Contracturen der Antagonisten anszuschliessen, wobei die Prüfung der passiven Beweglichkeit zum The Die Prognose hängt von der Ursache ab: bei den peripheren, rheumatischen und traumatischen Lähmangen richtet sie sich zum Theil nach dem electrischen Verhalten und dem Grade der seenudären Ernahrungstörung in den Minskeln. Ferner ist auch der Grad von Ausbildung consecutiver Diffornitäten, namentlich am Pusse, von wesentüber Bedeutung.

Therapie. Zur Herstellung der normalen Function in den gelähmten Mnskeln sind auch lier die Hauptmittel: locale Anwendung der Electricität und Gymnastik. Ansserdem erfordern jedoch häufig die consecutiven Deformitäten eine besondere Berücksichtigung, auf welehe wir, um Wiederholungen zu vermeiden, bei Besprechung der essentiellen Kinderfahmung näher eingehen werden.

## Paralysis ascendens acuta. Acute anfsteigende Paralyse.

 345. Unter dem Namen "Paralysie ascendante aigue" wurde znerst von Landry (1859) ein Symptomencomplex beschricben, welcher sich durch progressive, von den unteren zn den oheren Körpertheilen fortschreitende Lähmung, durch änsserst acuten, zam Tode führenden Verlanf, und durch den Mangel erklärender necroscopischer Befunde characterisirte. Achnliche Lähmnngsformen wurden von Duchenne unter den Begriff seiner "Paralysie générale spinale sans aliénation" snbsumirt, wohin jedoch nicht bloss Fälle von acnter, sondern anch von chronischer anfsteigender Paralyse (durch chronische Myelitis, Erweichung u. s. w.) gehören. Andere Antoren hahen Fälle, die nach Symptomen and Verlauf mit der Landry'schen Lähmung völlig übereinstimmen, als Myelitis acuta (meist jedoch ohne Obdactionsbefunde) beschrieben. Nenerdings sind jedoch auch einzelne Sectionsergebnisse bekannt geworden, welche, im Widerspruch mit den früheren, dnrchweg negativen Bofnnden von Landry, Dnchenne, Laveran n. s. w. eine acnte Veränderung des Rückenmarks in grosser Ausdehnung nachwiesen.

Dem ersten Auftreten der Lähmungssymptome gingen in einzelnen Fällen leichte Schmerzen in den Gliedern oder Gefühl von Tanhheit und Ameisenkriechen in den unteren Extremitäten vorauf. Die Motilitätsstörung selbst beginnt mit einer allmälig znnehmenden Schwäche in den nnteren Extremitäten. Znerst ist nnr eine leichte Ermüdung vorhanden, alsbald jedoch können die Kranken nicht mehr gehen und stehen, die Beine knicken anter der Last des Körpers zusammen, während in horizontaler Rückenlage Bewegungen der Unter- und Oberschenkel noch zum Theil ausgeführt werden. Die Erscheinungen können sich im Verlaufe mehrerer Tage oder anch selbst eines Tages bis zu völliger Paralyse der Unterextremitäten steigern, woranf der Zustand dann wieder einige Tage anscheinend stabil bleiben kann. In Kurzem treten jedoch anch Störungen im Gebranche der oheren Extremitäten hinzn, anfangs ebenfalls nur in geringem Grade: die Kranken können mit den Händen nur noch schwach drücken: Bewegungen der Hände, der Vorder- und Oberarme werden zwar noch ansgeführt, aber nicht so weit, nm die Kranken beim Anssitzen oder Umwenden im Bette zu unterstützen. Gleichzeitig oder schon vor dem Befallenwerden der oberen Extremitaten zeigen sich Motilitätestörungen in dem Muskeln des Rumpfes. Namentlich werden die Bauchmaskeln betheligt; der Exspirationsact ist daher sehr erschwert und mihsam, die Expectoration behindert; die Kranken machen wegen mangeinder Wirkung der Banchpresse nur sehr unvollkommene Defäcationssanterungungen und leiden deshalb oft an hartnäckiger Verstopfung. Weiterhin werden die intercostationskeln, annematlich die unteren, gelähmt; auch die Inspiration ist daher sehr erschwert nud wird vorzugsweise durch das Zwerchfell, sowie darch die accessorischen Inspirationsmuskeln (Scaleni, Sternockiedomsstoidei n. s. w.) vermittelt, bis schliesslich auch diese hirr Franction einstellen. Ebe es zur wölligen Stillstande der Athembewegungen kommt, können anch leichte Störungen der sprachlichen Articulation, Schlinke- und Schlingbeschwerden inzutzeten. Zuweilen wurde kurz vor dem Tode Incontinenz der Blase und des Rectum beschehtet

Die electromusculäre Contractilität ist in den gelähmten Mankeln meist erhalten; Duchenne fand dieselbe jedoch in einzelben Fällen beträchtlich vermindert. Dieses verschiedene Verhalten erklärt sich wahrscheinlich ans der ungleichen Daner der einzelnen Fälle und den secundären Nntritionsstörungen der Muskeln. (Vgl. unten die Beobachtung von Hayem).

Die Hantsensibilität kann in den gelähmten Theilen vollkommen intact bleiben [wie z. B. in einem darch die Autopsie wichtigen Falle von Harle'y und Clarke')]; in anderen Fällen [Laveran "]) war dagegen parallel mit der Mollilitätsstörung eine fortsbrüteinde Anfasthesie der unteren Extremitäten, der Buckhaut und der oberen Extremitäten zu constatiren. Schmerzen in den gelähmten Theilen fehlen meist vollständig; auch Schmerz in der Wirbelsäule fehlt, die Dornfortsätze sind auf Druck nicht empfindlich. Nar in einzelnen Fällen waren sehmerzhafte Muskelzuckungen, namentlich Wadenkrämpfe vorhanden.

Das Allgemeinbefinden leidet fast gar nicht; Appeiti und Verdaunng der Kranken sind gut, die psychischen Functionen bis zum Tode völlig ungestört. Die Krankheit verläuft fieberlos; die Temperatur ist nicht erhöht, während knrz vor dem Tode zuweilen eine beträchtliche Vermehrung der Pulsfrequenz beobachtet wird. Der Tod erfolgt nater allmäliger Znnahme der Dyspnoe, Eintritt cyano-

<sup>\*)</sup> Lancet, 30. October 1868.

<sup>\*\*)</sup> Gaz. hebd., 2. Dec. 1864.

tischer Erscheinungen, asphyctisch, bei völliger Integrität des Bewusstseins. Die gesammte Dauer der Krankheit vom Eintritt der ersten Lähmungserscheinungen an pflegt bald nur wenige Tage, bald 2—3 Wochen, selten 1—13 Monate zu betragen.

§ 346. Der Verhauf und die Symptome dieser sehrecklichen Krankheit machen einen spinalen Ursprung der Lähmung in hohem Grade wahrscheinlich. Wir werden zu der Annahme gedrängt, dass es sich um einen auten Process handelt, der in den unteren Rückenmarksabschnitten beginnt und sich namentlich im Gebiete der Vorderseitenstränge und der vorderen grauen Substauz rasch nach aufwarts verbreitet, zuwellen auch unter intensiverer Betheiligung der gesammten grauen Substauz und der Hinterstränge, wodurch sich das verschiedene Verhalten der Hautsenslibilität in den gelähmten Theilen erklärt. Die angeblich negativen Betunde der meisten Autoren bieten für eine genaue Untersachung der Centralorgane des Nervensystems keine Garantie dar.

Der oben erwähnte Fall von Harley und Lockhart Clarke (17 jähriger Mann, Tod am 7, Tage) ergab als wesentliches Resultat eine exsudative, entzündliche Erweichung in den Vordersträngen und der vorderen grauen Substanz, die im oberen Lumbal- und unteren Dorsaltheil am stärksten entwickelt war und sich von hier ans bis znm oberen Cervicaltheil aufwärts erstreckte. Vom unteren Theile des 8. Dorsalbis znm 1. Lumhalnerven zeigte die Oberfläche der vorderen Stränge an zahlreichen Stellen kleine, halbkugelförmige, erweichte Hervorregungen von Senfkorngrösse, theils vereinzelt, theile in Gruppen etchend. Eine Partie der erweichten Oberfläche der vorderen Sträoge zeigte unter dem Microscope ausserordentlich zerstörte Nervenfasern, so dass mit wenigen Ausnahmen der Axencylinder von der Markscheide sich nicht unterscheiden liess, letztere theils uneben, runzelig und faltig, theile granulirt oder stellenweise abgestreift vom Axencylinder erschien. In der Höhe des 12. Dorsalnerven war die grane Substanz in der Umgehung eines Blutgefässes an der rechten Seite des Canals zu einer körnigen flüssigen Masse geworden, und einige Schnitte höher aufwärts ergaben dasselbe an dem entsprechenden Theile der linken Seite. Die Oberfläche der Hinterstränge war etwas erweicht; die Pia verdickt und hlutüberfüllt. In der Höhe des 10. Dorsalnerven bestand die Hauptstörung in Erweichung der Oberfläche der vorderen Stränge an der Eintrittsstelle der vorderen Wurzeln; die grane Substanz erschien blutreich, übrigens ohne Structurveränderung. Am 9. Dorsalnerven zeigten sich jedoch in der grauen Substanz seitlich am Centralkanal und an der Basis der Hinterhörner die ohigen Veränderungen auf's Neue, während die Oberfläche aller weissen Stränge, besonders der vorderen, viel welcher eich ansnahm. Diese Veränderungen nahmen nach ohen zu rasch ab, so dass die beiden oberen Drittel der Dorsalgegend nur leicht efficirt waren. Der grössere Theil der Halsanschwellung bot keine Abweichung, nnr Congestion und stellenweise körnige Ezsudation an den Vordersträngen in der Umgehung der Wnrzeln. Am oberen Drittel dieser Gegend waren mehrere Blutgefässe beiderseits am Centralcanal und

in der hinteren Commissur von runden und linglichen Höfen körniger und flüsiger Extundation ungeben, was in der Höbe des P. Cerrichahreren noch zusahlen. In der selhen Ausdehung zeigten sich auch die tieferen Partien der Hinterträuge zwischen den Höreren in betrichtlichteren Grade zweicht, und die vorderen Nervenwurzen in eine von der Oberfliche der Pla ausgebende Exusuldien eigeschlosen. Der Hinterträuger und der Verleite auf zu gegeben der Verleite aufgebende zusahlen ungebende zu unzehn netzen aufwirts war nichts Auffälliges; Med. oblong. und 4. Veutrikel ganz unverfanlert.

§. 347. Die Aetiologie der Krankheit ist vollständig dunkel. Das Leiden kann bei völlig gesunden Personen, ohne nachweisbare Prädisposition und Gelegenheitsursschen, auftreten. Die Mehrzahl der befallenen Individuen bestand ans Männern jugendlieben Alters. In einem Falle von Leiblinger\*) wurde eine plötzliche Abkühlung bei erhitztem Körper als Ursache beschuldigt.

Die Diagnose hat Verwechslungen mit anderen Formen acuter autsteigender Spinnlaparalyse zu vermeiden, was unter Umstanden sehwierig sein kann. Sehr ähnliche Sympteme wurden u. A. von Leud et "") anch heltigen Anstergungen oder einem Sturz auf den Ricken beobachtet, und einer traumatischen Rickennarkzeongestion zugeschrieben. Hier waren Jedoch auch mässige Schmerzen an der Wirbelstäule, den Gelenken und im Verlaufe der Nervenstämme vorhanden; die sämmtlichen Symptome sehwanden unter localer Antiskonen abnilche Krankheitsbilder entstehen, wie ein Fall von O. Bayerf) beweist, der unter antisphilitätenber Behandlung geheilt wurde. Endlich zeigten auch manche, als geheilte Myeltis acuta beseirleiben Fälle anfängs ganz übereinstimmende Symptome. Ein völlige Sicherheit in diagnostischer Hinsicht kann daher erst aus den

<sup>\*)</sup> Gaz. des hop. 1867. No. 102.

<sup>\*\*)</sup> Wiener med. Wochenschrift 1868, 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Archiv gén. 6. sér. I. p. 257, Mai 1863.

<sup>†)</sup> Archiv d. Heilkunde 1869, Heft 1.

geschöpft werden. In solchen Fällen ist die Prognose nach den vorliegenden Erfahrungen absolut ungünstig. Die Therapie (örtliche Blutentziehungen, Derivantien und Cauterien an der Wirbelsäule; Strychnin, Electricität) zeigte sich bisher gänzlich erfolglos.

Paralysis essentialis infantilis. Paralysic essentielle de l'enfance (Rilliet — Barthez). Spinale Kinderlähmung (Heine). Paralysie atrophique graisseuse de l'enfance (Duchenne).

§. 348. Man versteht unter essentieller Kinderlähmung eine mehr oder weniger ansgebreitete Lähmung, die im kindlichen Alter plötzlich, in der Regel nach voraufgegangenen Convulsionen, mit oder ohne Fieber entsteht (von Andern daher auch als "idiopathische" oder "primitive" Lähmung bezeichnet). Die Autoren, welche diese Ausdrücke einführten, haben damit ursprünglich kundgeben wollen, dass sie die in Rede stchende Lähmung als unabhängig von bestimmten materiellen Veränderungen der Nervencentra betrachteten, speciell, dass dieselbe nichts zu thun habe mit jener Lähmung, welche nach Apoplexie, Hyperämie oder Entzündung des Gehirns und Rückenmarks consecutiv auftrete. Wir finden also hier wieder die oft gerügte, falsche Unterscheidung zwischen bloss functionellen und materiellen Störungen; im vorliegenden Falle sollten rein functionelle Störungen der Nervencentren vorhanden sein, daher eben die Lähmung das Essentielle - nicht blos des clinischen Krankheitsbildes, sondern der Krankheit selbst - ausmachen. Dieser von Rilliet und Barthez, West, Bouchut u. A. aufgestellten oder getheilten Anschanung steht die ältere Auffassung von Heine gegenüber, welche als materielles Substrat der Krankheit einen entzündlichen Process im Rückenmark oder dessen Häuten supponirt, und daher auch dieselbe nicht als essentielle oder idiopathische, sondern schlechtweg als spinale Kinderlähmung bezeichnet. Wir werden uns mit dieser wichtigen Frage sogleich weiter zu beschäftigen haben, nachdem wir zunächst die Symptomatologie und den Verlauf der Krankheit in Kürze geschildert.

Zuerst scheint Michel Underwood, Arzt in London, die Krankbeit in seiner Abhandlung über Kinderkrankbeiten — 1784 — beschrieben zu haben. Danu Shaw, Badham, besonders aber Helne 1840, der sich die grössten Verdienzie erwarb; nach ihm haben sich Kennedy, Wut, Richard, Rilliet und Barther, Bouchut, Duchenne (Viste und Sohn), M. Eulenburg, Brünniche, Volkmann besonders eingehend mit der Pathologie und Therapie dieser Krankheit beschlütz.

§. 349. Die Krankheit befällt meist Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren, jedoch anch nicht selten darüber hinans. Die vorher ganz gesunden Kinder werden plötzlich von Hitze, grosser Unruhe, Fieber befallen, das in der Regel mehrere Tage, zuweilen auch nnr einen Tag, selbst noch kürzere Zeit danert, mitunter auch einen intermittirenden Verlauf darbietet. Meist einige Zeit nach dem Ausbruche des Fiebers erfolgen Convulsionen, die einen allgemein eklamptischen Charakter darbieten, von Bewusstlosigkeit begleitet sind und oft mehrere Stunden andauern. Diese wiederholen sich zuweilen noch einmal, selten jedoch öfter, so dass im Ganzen ein oder zwei Krampfanfälle stattfinden. Anch können die Convulsionen plötzlich ohne voransgegangene Fiebererscheinungen zum Vorschein kommen: oder umgekehrt, das initiale Fieberstadium kann ohne Convulsionen verlaufen. In der Regel wird die zurückbleibende Lähmung erst bemerkt, wenn Fieber und Convulsionen verschwunden sind und die ganze Krankheit beseitigt zu sein scheint. Die Kinder zeigen dann oft vorübgergehend eine grosse allgemeine Bewegungsschwäche, die sich aber in Tagen oder Wochen wieder verliert und eine auf einzelne Extremitäten, Muskeln oder Muskelgruppen begrenzte andauernde Lähmung zurücklässt. Oder es ist sogleich von vornherein ein bestimmtes Mnskelgebiet, namentlich eine oder beide unteren Extremitäten befallen. Charakteristisch ist, dass gewisse Nerven- und Muskelgebiete mit besonderer Vorliebe betroffen werden, andere dagegen in der Regel verschont bleiben. So leiden an den Unterextremitäten die Maskeln der Unterschenkel häufiger als die der Oberschenkel; unter jenen wieder am meisten die vom Peronaens versorgten Mnskeln, besonders die Mm. peronaei; unter den vom Tibialis versorgten Muskeln der Triceps suralis. Am Oberschenkel leiden am häufigsten die Extensores cruris, seltner der Ileopsons; die Flexores cruris fast niemals. Der Zustand ist bald bilateral und alsdann meist auf symmetrische Muskeln der Unterextremitäten verbreitet, bald wird nur eine der beiden unteren Extremitäten von Lähmung ergriffen. Selten sind Fälle, in denen alle Muskeln einer Unterextremität bis zum Becken herauf total gelähmt werden. Noch seltener werden mit den Unterextremitäten zugleich die Rumpfmuskeln (theilweise) gelähmt, bei Integrität der oberen Extremität. So kõunen die sämmtlichen Rückenstreckmuskeln, die Glutaei, Interspinales, Multifübus spinae, Semispinales und Rotatores dorsi gelähmt sein, während die Respirationsmuskeln, die Arm- und Schultermuskeln intact sind.

In anderen Fällen nehmen auch die Obcrextremitäten Theil, in sehr verschiedener Ausdehnung. Es können beide Arme, ganz oder partiell, afficirt sein; es kann der Arm der einen und das Bein der anderen Seite gelähmt sein; es kann nur ein Arm, ganz oder theilweise, gelähmt sein; es kann endlich allgemeine Lähmung - in allen 4 Extremitäten - bestehen, oder letztere geht voran und hinterlässt nach baldigem Verschwinden (in einigen Stunden oder Tagen) eine auf einzelne Extremitäten begränzte, bleibende Lähmung. Der letztere Fall ist verhältnissmässig am häufigsten, "während allgemeine Lähmungen äusserst selten persistiren. Diese spätere Begränzung einer anfangs diffusen Lähmung ist überhanpt für die Krankheit charakteristisch: denn auch wo dieselbe von vornherein nnr eine einzige Extremität befällt, erscheint die Lähmung der letzteren anfangs oft als totale, während nach kurzer Zeit einzelne Muskeln ihre normale oder fast normale Function wieder gewinnen und somit nur die partielle Form der Extremitätenlähmung zurückbleibt. Diese Fälle nähern sich somit denjenigen, welche von Kennedy und Andern als temporare Lähmnng beschrieben wurden, und bei denen die unter analogen Erscheinungen auftretende Lähmnng sich überall sehr rasch und vollständig, in Zeit von 2-10 Tagen, wieder zurückbildet.

Es zeigt sich im Allgemeinen, dass dio Lähmung degienigen Maskeln, welche nicht in der oben angegebenen Zeit ihre Funcion spontan wieder erlangen, überhaupt stationär bleibt. Jedoch wird in einzelnen Fällen eine Rickekfer der Molitikt in gewissen Muskeln noch nach mehreren Wechten, selbst nach Monaten beobachtet. Inseonadere gilt dies von den Maskeln der oberen Extremitit, während in den Beinen die Lähmung meist hartnäckiger ist, und sich auch rascher und häußiger mit hochgradiger Nutritionsstörung der Muskeln verbindet. Was die letztere betrifft, so ist sie keineswogs immer der Lähmung proportional, und markirt sich telmehr in dürchnate selbständiger wiese. Es macht oft den Eindruck, dass alle Muskeln ursprünglich in gleichem Grade gelälmt, aber in sehr ungleichem Grade von Ernährungsstörung befällen werden, und dass die in litter Ernährung nicht gestörten Muskeln es sind, welche in kurzer Zeit ihre Müllität spontau wieder erlangen, während in den übrigen die Läh-Müllität spontau wieder erlangen, während in den übrigen die Läh-

mung stationär bleibt. Za den, der Ernährungsstörung am meisten exponirten Muskeln scheinen an der oberen Extremität namentlieh gewises Schultermaskeln (Deltoides, Infraspinatus) — an der, unteren Extremität die Extensores eruris und die Peromaei zu gebören. Doch kann die Ernährungsstörung sich, gleich der Lähmung, onch fast über alle Muskeln einer oder mehrerer Extremitäten in sehr weiten Umfangs verbreiten; so ab Dn ehn en die Muskeln der beiden unteren Extremitäten, mit alleiniger Ansnahme einzelner Bündel des Tensor fasciae lätte, zerstört werden. Einen totalen Schwund der Musculatur an einer nateren Extremität bis zur überteffenden Beckenhälfte berauf (mit Einschluss der Glütaci) habe ich in mehreren Fällen von essentieller Kinderlähmung eintreten sehen.

Die electrische Exploration ergiebt in den ersten Tagen nach dem Enatheben der Lähmung ein völlig unverändertes Verhalten der afficirten Muskeln. Kehrt in denselben die willkürliche Motilität sehr bald und spontan wieder, so kann die electrische Reaetlon überhanpt gänzlich intact bleiben. Persistirt dagegen die Lähmung ut tritt Atrophie der Muskeln hinzu, so zeigt sie sich in der Regel proportional der Ernährungsskrunger.

Die letztere bedingt Abnahme der elektro-muskulären Contractilität (für Indicuisaströme) die mehr oder weniger rach forstehreitet. Es kann vorkommen, dass nach 4 Wochen bereits in einem Muskel die farndische Contractilität erloschen ist; in der Regel ist dies anch anch Jahrestrist nicht gänzlich der Fall, sondern die faradische Contractilität ist nur (entsprechend der langsameren Ernährungsstörung) vermindert. Ich habe gefunden, dass anch bei dieser Krankheit die galvanische Nerven- und Muskelcontractilität länger erhalten bleibt die dardische Anch Sal om on konnte bei mehr als zweinentlichem Bestehen der Lähmung noch träge galvanische Znekung in Muskeln erhalten, deren faradische Reaction bereits aufgehört hatte. Bei mehrjährigem und karzen Belst bei enlightigem und karzen Bestehen des Leidens habe ich anderreseits öfters die Erregbarkeit für beide Stromarten vollig erloschen gefunden.

§, 350. Die Sensibilität ist bei der essentiellen Kinderlähmung in den affliciten Theilen fast annahmalson ungesört; anch die Refexerregbarkeit bleibt unverändert. Hichet auffällig sind dagegen die trophischen Störungen, welche in den gelähmten Gliedmaassen — und zuwellen anch über die Grenzen derselben hinaus — oft in rapider Weise zur Entwickelung kommen. Der afficite Theil magert ab, seine Temperatur ist vermindert (nuch H eine zuwellen bis auf 14/4K.).

die Farbe blass oder livid, oder eigenthümlich marmorirt. Die Haut erscheint welk, trocken, wie bei Frost und Entzündungen; das Fettpolster schwindet, wodnrch, in Verbindung mit der Muskelatrophie, die Vorsprünge der Knochen und Geleuke schärfer hervortreten. Anch das Knochensystem bleibt in seiner Ansbildung zurück; die Röhrenknochen sind nicht nur dünner, sondern auch in ihrem Längenwachsthum erheblich gestört. Bei einseitiger Affection erscheint daher das betreffende Glied nicht, nur in seiner Circumferenz erheblich vermindert. sondern auch entschieden kürzer als das gesande. Diese Verkürzung schreitet jedoch nur bis zu einem gewisseu Grade fort und bleibt dann stationär, so dass sich im erwachsenen Alter oft Verkürzungen von 1 - 1 Zoll - selten darüber hinaus - deutlich nachweisen lassen. Mit Recht hebt Volkmann hervor, dass diese Ernährungsstörungen auch in Fällen beobachtet werden, welche Kennedy's temporärer Lähmung entsprechen, wo also die Lähmung in Knrzem spontan wieder verschwindet, der afficirte Theil aber in Ernährung und Wachsthum dauernd zurückbleibt. Ferner ist zu bemerken, dass anch bei circumscripter Lähmung einzelner Muskeln und Muskelgruppen die Ernährungsstörung oft das ganze Glied ziemlich gleichmässig afficirt, ja wohl noch über die Grenzen desselben auf Becken, Schulter, selbst auf eine Kopfhälfte hinausgreift. Manche Fälle von im Kindesalter entstandener halbseitiger Gesichtsatrophie sind wahrscheinlich hierher zu beziehen.

§ 351. Eine besondere Berücksichtigung erheischen die Difformitäten, welche sich im Geföge der essentielen Kinderlähmang entwickeln. Diese Difformitäten erscheinen an der unteren Extremität in der Regel als Pes varus oder varo-equinum, selten als valgus, caicanens und eulenneo-valgus; an der oberen Extremität als danerade Fiexion der Hand und der Finger. Seltener erscheinen Difformitäten an der unteren Extremität an Kaie- und liftigelenken, an der oberen in Ellbogen- und Schulergelenken, doch wird auch an den nicht difformitten Gelenken die Beweglichkeit hängi beschränkt, und kontant es zu jenen Formen passiver Immobilität, die man als paralytische Contracturen oder in ihren höheren Graden als Pseudo-Ankylosen bezeichnet. Am Rumpfe kann es zur Ausbildung der verschiedensten Derkitatoen der Wirbelskale (Scoliose, Kyphose, Lordose) und zu dauernden Stellungsveränderungen der Scapula, am Kopfe zu der als Caput dosktjum bezeichneten Difformität kommen.

Ueber den Entstehungsmodns dieser secundären oder paralytischen Difformitäten sind sehr verschiedenartige Ansichten aufgestellt worden. In der Regel hat man dieselben, in Rücksicht auf den meist partiellen Character der Lähmung, durch die secundare Verkürzuug der nicht gelähmten Antagonisten zu erklären gesucht. Hierbei wurde häufig das Missverständniss begaugen, dass man diese seeundäre Verkürzung als bedingt ansah durch einen vom Rückenmark ansgebenden, permaneuten Touns, welcher in den gelähmten Muskeln aufgehoben, in den nicht gelähmten Antagonisten aber intact oder wohl gar erhölt sei. Ein solcher Tonus ist jedoch physiologisch für die willkürlichen Muskeln ganz unerwiesen, und seine Auuahme auch für die Entstehung der paralytischen Difformitäten in keiner Weise erforderlich. Noch weniger Berechtigung hat die Theorie vou Adams\*), wonach die Difformitäten aus einer allmäligen Atrophie der Autagonisten der von Paralyse betroffenen Muskeln hervorgehen sollen - einer Atrophie, welche sich Adams dadnrch entstanden deukt, dass die betreffeuden Antagonisten uicht mehr in ihrer uormaleu Länge erfordert werden und sich der nunmehr beauspruchten Länge accommodiren, also kürzer und kleiuer werden (angepasste Atrophie, adapted atrophy), - Die secundären Verkürzungen der Antagouisten bei paralytischen Difformitäten eutstehen weder aus einer activen, tonischen Contractiou der Antagonisten, uoch aus einer augepassten Atrophie derselben; sondern sie sind zunächst nud vor Allem bedingt durch die mechanische, passive und andanernde Annäherung ihrer Insertionsenden, also durch uufreiwillige Verkürzung. Beim Functioniren der Theile vermag der Krauke durch seinen Willen uur noch in gewissen Muskeln und Muskelgruppen Beweguugeu bervorzurufeu. Diese Contractionen fallen einmal leicht exeessiv aus, weil der regulirende Widerstand der Antagonisten fehlt; andererseits bleiben die contrabirten Muskeln nach dem Aufhören des junervirenden Willensreizes verkürzt, kehren nicht zu ihrer normaleu Länge zurück, weil sie nicht durch Contractionen ihrer Antagonisten wieder ausgedehnt werden. So entstehen die verschiedensten fehlerhaften Stellungen durch Lähmungen einzelner Muskelgruppeu und seeundäre Verkürzungen anderer, wie dies in Bezug auf die Geleukverkrümmungen überhaupt nud die Pathogenese der paralytischen Fussdeformitäten insbesondere von M. Eulenburg\*\*) iu eingehender Weise dargethan ist. Der paralytische Pes equinus eutsteht

<sup>\*)</sup> Journal f. Kinderkrankh. 1856, H. 11 u. 12. p. 370.

<sup>\*\*)</sup> Virchow's Archiv 1856. Bd. 1X. H. 4. — Journal f. Kinderkrankh. 1858. H. 1 u. 2. — Virchow's Archiv 1860. Bd. XVII. H. 1 u. 2. p. 177.

bei verminderter oder anfgehobener Energie derienigen Muskeln, welche den Finss gegen die vordere Fläche des Unterschenkels bengen (Tibialis anticus, Peronaei, öfters auch Extensor hallucis und dig. comm. longus); der paralytische Varus bei Lähmung der den änsseren Fussrand erhebeuden Muskeln, der Peronaei; der paralytische Valgus bei Lähmung der den inneren Fussrand erhebenden Muskeln. des Tibialis anticus und postieus; der Pes calcaneus bei Lähmungen der Gastrocnemii und des Soleus. - Noch deutlicher und schlagender als bei den Fussdeformitäten tritt die grosse Wiehtigkeit der antagonistischen Verkürzungen bei den Deformitäten beweglicherer Skelettheile, z. B. der Scapula hervor; so bei Lähmungen des Serratus anticus magnus, wo durch antagonistische Verkürzung der Rhomboidei und des Levator anguli scapulae eine Drehnng der Scapula um ihre Längsaxe entsteht, so dass der änssere Rand nach unten, der untere Winkel der Scapula nach innen und oben gestellt wird. Dieses letztere schlagende Beispiel widerlegt zugleich die Anschauungen derjenigen, welche die paralytischen Deformitäten einseitig aus mechanischen, statischen Momenten herleiten wollen. Freilich ist mit der primären Paralyse und der unfreiwilligen antagonistischen Verkürzung noch nicht die eigentliche Deformität, sondern nur eine gewissermassen provisorische Verschiebung oder Verkrümmung der Theile gegeben. Die danernde Deformität entsteht orst durch secundäre Veränderungen, welche anf Grund der beständigen fehlerhaften Stellung in der Structur der verkürzten Mnskeln sowohl, wie auch der gelenkbildenden Theile (Knochen, Knorpel, Synovialhäute und Bänder) herbeigeführt werden. Die andauernd verkürzten Muskeln verfallen gewissen Veränderungen ihres Molecularzustandes, wodurch sie schliesslich zur Wiederverlängerung überhaupt unfähig - in starke Retraction versetzt werden. Die Knoehen werden durch den permanenten Drnck an der Concavität, dnrch die Entlastung an der Convexität der Verkrümmung in ihrer Structur wesentlich verändert. Dort sehen wir Druckschwund, Usur, hier Hyperplasie des Knochengewebes (Hyperostosen, Neubildung intracapsulärer Knochenflächen) zur Erscheinung gelangen. In ähnlicher Weise verändern sich die Gelenkknorpel und Synovialhäute. Die Sehnen, Ligamente und Fascien in der Umgebang der Gelenke werden an der Convexität der Verkrümming gedehnt und verdünnt, an der Concavität dagegen kürzer und dicker. Alle diese Veränderungen müssen nothwendig um so bedentender und folgenschwerer sein, je jünger das Individuum zur Zeit der eintretenden Lähming war, je länger die letztere hestand, und

ie mehr der nachtheilige Einfluss des gestörten Muskelantagonismus auch durch mechanische, statische Momente (Schwere des afficirten Theils, Belastnng beim Functioniren) gefördert und unterstützt wird. Die grosso Wichtigkeit dieser mechanischen Momente hat für die Pathogenese der einzelnen Fussdeformitäten Hueter\*) in besonders scharfsingiger Weise erörtert. So hängt z. B. die ausserordentliche Häufigkeit einer bestimmten Deformität, des paralytischen Pes varo-equinus, damit zusammen, dass der gelähmte und sich selbst nberlassene Fnss bei horizontaler Rückenlage des Kranken vermöge seiner eigenen Schwere von selbst in Pronatiou, Adduction und Supination, also gerade in die für jene Deformität characteristische Stellung gebracht wird. Bei kleinen Kindern, welche uoch beständig liegen, verharrt der Fuss daher permanout in dieser anomalen Stellung, welche durch consecutive Veränderungen der Gelenkflächon, Ligamente, Muskelu u. s. w. schliesslich zu einer bleibenden wird, - Wenn man somit sagen kann, dass die Fussschwere beim Liegen die Entwickelung des Pes varo-equinus entschieden begünstige, so wirkt umgekehrt ein anderes mechanisches Moment, uämlich der Einfluss der Körperlast beim Stehen, jener Dislocation des Fusses entgegen, und befördert vielmehr die Entwickelung der entgegengesetzten Deformität, des paralytischen Pes valgus. Wir scheu daher Valgusstellung des Fusses öfters bei Kindern eintreten, welche zur Zeit der Lähmung bereits etwas älter waren, selbständig herumgingen, und das Gehen auch einige Zeit nach Eintritt der Lähmung wieder aufnahmen. Namentlich bringen die Kinder bei doppelseitigen schweren Paraplegien, wenn sie noch ohne Krücken herumzugehen vermögen, deu Fuss beim Gehen in die Valgusstellung, iudem sie mit der vollen Sohle den Boden berühren und durch das Körpergewicht, ohne Hinderniss von Seiten der gelähmten Mnskelu, den Fuss bis an die Grenze der physiologischen Hemmung nach aussen umknicken lassen. - Boi häufiger Wiederkehr dieser Stellnag geben die abnorm belasteten Bänder schliesslich uach und der Knochen wird auf der gedrückten Seite in seinem Wachsthum zurückgehalten. wodnrch die anfangs uur temporäre Difformität zuletzt dauernd fixirt wird.

Eine ziemlich seltene Fnssdeformität, der Pes calcaneus, eutsteht, bei Lähmung der Wadenmuskeln, zum Theil ebenfalls in Folge der

<sup>\*)</sup> Zur Actiologie der Fusswurzelcontracturen, v. Langenbeck's Archiv-Bd. IV. p. 125 ff., 475 ff.

Belastung beim Auftreten, indem der Kranko mit dem hintern Theile der Hacke den Boden berührt, und beim Versache, den gelähmten Frass als Stätze zu benntzen, der von den Wadenmuskeln nicht festgehaltene Calcanens nach vorn umknickt.

Aach die an der oberen Extremität gewöhnlich vorkommende Difformität (damernde Flexionsstellung der Hand und der Finger) ist theilwise auf mechanische Verhältnisse zurückzuführen. Sie entspricht nämlich der natürlichen Mittellage der Einger, welche durch die elastische Spannang der Bänder und Muskeln, die Stellung der Gelenklächen n. s. w. bedingt wird, und welche wir daher auch am Cadaver nech antreffen. Diese Stellung wird beim Nichtgebrauch der Hand allnalig fäxirt durch secundäre Veränderungen der Gelenkfächen, der Ligamente und Muskeln. Die an der Concavität liegenden Beugemuskeln verfallen auch hier, in Folge der beständigen pasiven Aunaherung ihrer Insertionsenden, rutetzt in undehbare Verklürzung, selbst wenn sie ursprünglich zur Zahl der gelähmten Muskeln gebörten.

Die sogenannte atonische Laxation der Schulter, welche wir bei essentieller Kinderlähmung hänfig antreffeu, entsteht ebenfalls vorzugsweise durch die Schwore des Arms, boi Lähmung der von Scapula, Thorax und Clavicula zum Arm gehenden Muskeln. Der Arm zicht alsdann beständig an dem Kapselbande, welches nachgiett und den Gelenkkopf herabsinken lässt, so dass er zuweilen ein tiefes Eindringen mit den Fingern in die Gelenkpfanne des Aeromion gestattet.

Wir sehen demnach, dass bei der Entstehung der paralytischen Difformitäten sehr mannichtlige Factoren zusammenwirken: die eigene Schwere der gelähnden Theile, die normale Mittelsellung der Gepremasse, namentlich der Muskeln, in ihrer Umgebung) und der Einfinss des Köpergewichts beim Functioniren der gelähnden Theile; vor Allem der bei partieller Lähnung die felhende Wiederausdehnung wilklichen ontrahitter Muskeln in Fögler der Unthätigkeit ihrer Antagonisten. Allel diese Umstande bewirken und begünstigen die Ausbildung der paralytischen Difformität oder, wie man sich häufig anstrückt, der "paralytischen Contractur", wormter jedoch immer im Anfange wenigstens eine noch dehnbare und nachgiebige, passiv zu überwindende Verkfarung zu verstehen ist. Erst wenn secundäre Veränderungen der Gelenklüschen, der Bänder und Muskeln entstanden sind, erst wenn namentlich die letzteren ihre passive Dehnbarkeit völlig

eingebisst haben, wird die Difformität dauernd fisirt und entwickelt siech der als Retraetion bezeichnete Zustand starrer unnachgiebiger Verkürzung. — Wohl zu untersebeiden sind endlich Fälle, in deuen die Difformität nicht sowohl durch primäre Lahmung mit ihren eben geschilderten Folgezuständen, als vielmehr durch eine primäre Contractur, durch andauernd erhöhte Innervation gewisser Muskeln bedingt wird: Zustäude, auf welche wir bei Besprechung der Contracture, nurchten annachkommen serden.

8, 352. Pathologische Anatomie. Schon Lobstein, ferner Bouvier, Broca, uamentlich aber Meyron\*) Ducheune \*\*) (Vater und Sohn) fanden die Muskeln macroscopisch dünu, blass, atrophisch und meistens fettig. Auch microscopisch zeigten dieselben alle Stadien der Fettumwaudlung bis zu völligem Verschwinden der Querstreifung und Ersatz derselben durch Fettkörnchen und Bläschen. Die von beiden Duchenue's aufgestellte Behauptung, dass der Grad der Läbmung stets geuau der Intensität der Fettmetamorphose in den Muskeln eutspreche, ist jedoch keineswegs für alle Fälle gerechtfertigt. R. Volkmanu \*\*\*) fand beim Ausschneiden kleiner Stücke total gelähmter Muskeln (nach mehrjähriger Dauer) niemals ausgesprochene Fettmetamorphose; höchstens zeigten sich die Primitivbundel wie fein bestäubt, zuweilen die Kerne vermehrt. Gewöhnlich fand sich nur das interstitielle Fettgewebe sehr vermehrt und ein Theil der Bündel ganz auffallend schmal geblieben (z. B. Bündel von 0.003-0.006 uud 0,0075 Mm. Durchmesser). Ueber das Verhalten der nicht gelähmten, passiv verkürzten Muskeln fehlt es noch sehr an speciellen Untersuchungen: öfters scheinen sich auch hier leichtere Grade von Fettmetamorphose zu entwickeln.

Ueber deu Zustaud der Nervencentra, des Rückenmarks und Gehirns, liegt begreiflicherweise uur ein sehr geringes Material vor, da die Krankheit an sich fast niemals letal verläuft und die Untersuchung nur in einzelnen vernliteten oder durch zufällige Complication tödtlichen Fällen ausgefährt werden konnte.

<sup>\*)</sup> On granular and fatty degeneration of the voluntar muscles, med. chir. transact. vol. XXXV. p. 72.

<sup>\*\*)</sup> Paralysie atrophique graisseuse de l'enfance, mém. adressé à l'Acad. de méd. 5. Sept. 1854 (gaz. hebd. 1855). — électrisation localisée, 2. Aufl. p. 275. — Archiv gén. 1864. II. p. 28 ff., 184 ff., 441 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber Kinderlähmung und paralytische Contracturen, Sammlung clinischer Vorträge, No. 1. Leipzig 1870.

Hierher gehört ein Fall von Rilliet und Barthez"): plotzlich, ohne Fieber und Convulsionen, aufgetretene Paralyse der oberen Extremitäten; Tod nach einem Monate durch lobulare Pneumonie. Iu diesem Falle, sowie auch noch in einem zweiten, sollen Gehirn, Rückenmark, Plexus und Nerveustämme keine Veränderung gezeigt haben. In einem anderen Falle von Armlähmung fand sich nach Flies eine einfache Cougestiou der Rückenmarkshäute in der Höhe des Plexus brachialis. Berend und Remak\*\*) fanden in einem Falle von Pes varus paralyticus, bei einem 5 jährigen Knaben, das Gehirn normal, dagegen Verdickungen der Arachnoidea spinalis durch phlegmasische Ablagerungen, welche auf das Rückenmark einen solchen Druck ausübten, dass dasselbe beim Durchschneiden der Pseudomembranen durch die Schnittöffnung hervorsprang; die lamellösen Exsudate erstreckten sich bis zur Canda equina und auf die Nervenwurzelu der gelähmten Glieder. Offenbar handelte es sich hier um eine von den alten Läsionen nnabhängige, frische Arachuitis spinalis, welche den Tod herbeiführte; der Befund kann also für die Pathogenese der Lähmung nicht verwerthet werden. In einem auderen Falle von infantiler Paraplegie faud v. Recklingshausen, nach Berend, Tuberkeln im Rückenmark. -Heine\*\*\*) citirt noch zwei Sectionsbefunde, von Longet und Hutin. In Longet's Fall (Sjähriges Mädchen, rechtsseitiger Pes varus paralyticus, Tod durch Variola) fand sich das Mark gesund; die Wurzeln der rechten Seite, welche zum Ischiadicus beitragen, waren fast anf ein Viertel ihres normalen Volumens (im Verhältniss zur linken Selte) reducirt. Hutin's Fall gebort gar nicht hierher; er betrifft eineu 40jäbrigen Mann, der seit 7 Jahren paraplegisch war und an Dysenterie starb; es fand sich eine Atropbie des unteren Theils der Medulla. - Endlich hat Labord of) in zwei Fälleu von essentieller Kinderlähmung spinale Veränderungen beschrieben. welche in "Sclerose", d. h. Exsudation mit Compression und Schwund der Nervenelemente, bestanden haben sollen.

§. 353. Wie wir sehen, ist mit diesen dürftigen Angaben für die generalisirende Auffassung der intra vitam beobachteden Erscheinungen ein gesicherter Standpunkt nieht zu gewinnen. Zwei Theorien stehen sich, wie sehon im Eingange hervorgehoben wurde, sehordf gegenüber: Die von Rilliet und Barthez einerseits, und von Heine andererseits, welchem Letzteren sich auch Vogt, Dnchenne und Andere ansehliessen. Wenn nun auch die pathologisch-anatomischen Befunde eine definitive Entscheidung nicht zulassen. so kann man sich bei unbefangener Analyse der Symptome und die Verlaufes doch vohl kann der Annahme eines eentralen — sei se

<sup>\*)</sup> Traité clinique et pratique des maladies des enfants, [Paris 1853, 1. II.

<sup>\*\*)</sup> Deutsche klinik 1863, No. 5. (Sitzung der Berliner med. Gesellschaft vom 17. Dec. 1862).

<sup>\*\*\*)</sup> Spinale Kinderlähmung, 2. Auflage. Stuttgart 1860; on infantile paralysis, med. Times and Gaz. 1863.

<sup>†)</sup> De la paralysie dite essentielle de l'enfauce, thèse, Paris 1864,

bulbär-cerebralen oder spinalen - Grundleidens erwehren. Dafür sprechen n. A. die oft voraufgehenden, mit Bewusstlosigkeit, Coma, Fieber verbundenen Convulsionen: das hänfige bilaterale und symmetrische Auftreten der Lähmung, namentlich in Form von Paraplegie der anteren Extremitäten; in anderen Fällen das Anftreten hemiplegischer und gekrenzter Extremitätenlähmung. Auch das plötzliche Auftreten der Lähmung, ihre anfängliche Diffusion und spätere Beschränkung auf einzelne Muskeln und Muskelgruppen bei raseher Wiederkehr der Motilität in anderen, anscheinend ehenso schwer betroffenen Muskeln - alle diese Erscheinungen schliessen die Annahme eines peripherischen Ursprungs beinahe vollständig aus, und machen einen centralen Sitz der Erkrankung wenigstens in hohem Grade wahrscheinlich. Anders verhält es sieh, wenn man zu der Frage übergeht, ob man die Lähmung mit Heine als eine spinale betrachten - ob man sie κατ' έξοχήν als spinale Kinderlähmung aufführen solle. Unter den Fällen, welche in der für die essentielle Kinderlähmung characteristischen Weise auftreten, befinden sich manche, welche nach der Verbreitung der Lähmung mehr auf einen spinalen - andere, welche nach demselben Criterium mehr auf einen cerebralen Ursprung hinweisen. Ich branche nur an die paraplegischen une hemiplegischen Formen zu erinnern. Für eine partielle Mitbetheiligung des Gehirns lassen sich anch die voraufgebenden allgemeinen Convulsionen und das Coma aufführen; ferner sei hier an die Verwandtschaft mit dem ebenfalls plötzlich auftretenden Symptomencomplex erinnert, welchen man als Hemiplegia spastica infantilis bezeichnet, und bei welchem es sich um primäre centrale Contracturen, mit oder ohne gleichzeitige Paralysen, handelt. Wenn man ehedem aus den Ergebnissen der faradischen Exploration, ans dem raschen Sinken oder Verlaste der electromusculären Contractilität, auf einen spinalen Ursprung der Lähmung schliessen zu können glaubte, so beruht das theils auf dem sehon erörterten Missverständnisse des Marshall-Hall'schen Satzes - theils überhanpt auf falsehen Voraussetzungen über die Bedingungen, welche zu Störungen der faradischen Contractilität der Muskeln führen. Das Erlöschen der electromusculären Contractilität ist bedingt durch die schwere trophische Störung, welche, wie wir sahen, ganz unabhängig von der Lähmung und sehr rapid bald in gelähmten, bald sogar in nicht gelähmten Maskeln zur Entwickelung kommt. Diese sehwere trophische Störung bildet einen integrirenden und gleichberechtigten Theil des Krankheitsbildes, wenn wir den Symptomencomplex auch

a potiori oder a priori als Paralyse bezeichnen; und sie kann ihreseits ebensowohl von Störungen der trophischen Ceutren in Gehirn und Rückenmark, wie von primären Erkrankungen der peripherischen Nervenstämme und Muskelu berrühren, ist also an sich für den Ausgangspunkt der Affection in keiner Weise entscheidend. —

Noch weniger als über den ursprünglichen Sitz der Lässon flasst sich über die Qualität der letzteren eine gewüngende Austrachten ertheilen. Nach Heine's Annahme besteht ein Congestionszustand mit Erweiterung der Gefässe und Exsudation; letztere kann später resorbirt werden, worauf aber eine Atrophie des unteren Theiles der Medulla (und vielleicht Bindegewebswacherung) zurückließt. Diese Annahme gründet sich wesentlich auf die oben cittierte Rälle Longet und Hutiu, die freilich nur eine sehr unsichere Stütze gewähren.

§. 354. Die Diagnose der essentiellen Lähmung (wenn man dieselbe überhaupt eine Diagnose nennen will) beitet an sich keine Schwierigkeit. Ob es sich um eine "temporäre Lähmungs" im Sime Kennedy's oder um eine der schweren stationären Lähmungsörmen landeit, entscheidet der Verlauf innerhalb der ersten 1—2 Wochen. Hauptsache ist, die In und Extensität der Lähmung, sowie die Schwere der omplicterenden Vartifitonsörung zu bestimmt, die Resultate der functionelleu und electrischen Einzelprüfungen sind dabei vorzugsweise manssegehen.

Die Prognose ist ganz unabhängig von der Heftigkeit der initialen Erscheinungen, auch von der anfänglichen Ausdehnung der Lähmnng; diese kann anfangs fast allgemein sein, sich aber später auf sehr wenige Muskeln beschräuken; andererseits kann sich, wie wir gesehen haben, zu einer sehr circumscripten Lähmung umfangreiche Atrophie in Verbindung mit anderweitigen schweren Nutritionsstörungen und mit paralytischen Deformitäten gesellen. Eine bestimmte Prognose kann daher immer erst einige Zeit nach dem Auftreten der Lähmung, und auch dann nur mit Vorsicht gestellt werden. Sie richtet sich alsdann wesentlich nach dem electrischen Verhalten und der Eruährungsstörung der gelähmten Muskeln. Feruer ist sie bedingt dnrch die Dignität der befallenen Muskeln; Lähmung und Atrophie einzelner Muskeln bewirkt oft, durch gestörten Antagonismus, viel schlimmere Difformität, als Lähmung ganzer Gliedmaasseu; so z. B. Paralyse des Triceps suralis, der Extensores cruris, des Ileopsoas; am Arm des Deltoides, der Benger des Vorderarms, der Daumenmuskeln — wodurch der Gebrauch der leidenden Glieder fast ganz vernichtet wird.

§. 355. Therapie. Im Beginne des Leidens sind antiphlogistische Mittel (trockene und blutige Sehröpfköpfe, Vesicatore etc. in der Nähe der Wirhelsänle) empfohlen. Allein wir werden schwerlich hei einem Kinde, welches fiebert ohne anderweitige Erscheinungen darzubieten, oder auch während eines eingetretenen Convulsionsanfalles von diesen Mitteln Gehrauch machen. Oh sie aber nachher nützen, nachdem, wie wir annehmen müssen, ein Exsndat schon gesetzt ist, hleibt doeh wohl sehr problematisch. Später hat man Ableitungen auf Haut nnd Darmkanal, Calomel (Kenuedv), besonders aher die Präparate der Nnx vomica (Heine) in Vorsehlag gehracht. Ich habe nnter dem Gebranche von suhcutanen Strychnin-Injectionen und von Jodkalium in einzelnen frischen Fällen die Lähmung zurückgehen sehen - konnte mich aber nicht üherzeugen, dass der Erfolg jenen Mitteln zuznschreiben sei, da wir ja eine spontane Rückbildung oder Begränzung der Lähmung in den ersten Tagen und Woehen so häufig beobachten. In älteren Fällen sind jene, sowie auch die verschiedensten sonst angewandten Medicamente völlig erfolglos. Die beim Publieum vielfach beliebte Anwendung reizender Einreibungen, Bäder u. dgl. ist eine ganz müssige Spielerei, wenn nicht durch den Zeitverlast schädlich. Das ganze Heil der Patienten ist von der möglichst frühzeitig einznleitenden electrischen und gymnastischen Behandlung der gelähmten Muskeln und von der sorgfältigen Prophylaxe der Difformitäten dnrch mechanische Hülfsmittel zn erwarten

Die Anwendung der Electricität ist in keiner Weise durch das Alter der Patienten hesebrünkt; man kann dieselbe, natürlich mit gehöriger Vorsieht, hei den zartesten Kindern innerhalb des ersten Lebensjahres, ja selhst in den ersten Tagen nach der Gebart, unbedenklich anwenden.

Nach Duchenne sollen alle essentielle Lähmungen, wobei die electrische Contractilität hloss vermindert aber nicht droschen ist, darch die Faradisation ziemlich rasch und ohne Atrophie und Difformität geheilt werden, wenn die Lähmung nieht älter als einige Monate ist. Besteht die Lähmung seit einem halben Jahre oder seit 1-2 Jahren, so erfolgt unter gleichen Umständen anch noch Heing, aher mit Abmagerung der Glieder und (an den Füssen) mit zurückhleihender Difformität. — Diese Angaben sind jedoch keineswega anf alle Fälle übertragbur.

lst sehr lange Zeit seit dem Beginn der Lähmung verstrichen und ergiebt die Exploration keine Spnr von electrischer Contractilität in den gelähmten Muskeln, so kann dennoch die electrische Behandling, wenn sie mit grosser Ausdauer lauge Zeit fortgesetzt wird, einen für die Eruährnng der Muskeln und der ganzen Glieder günstigen Erfolg haben. Dnehenne meint, dass, wenn in einem Mnskel noch einige gesunde Fasern vorhanden, aber in Fett eingebettet sind, diese nnter Anwendung der Faradisation den Ansgangspunkt einer neuen Bildnng von Muskelfasern und Bündeln abgeben könnten. Dies ist freilich nur eine Hypothese. Ich habe in Fällen der Art niemals mit Entschiedenheit eine Wiederkehr der electrischen Contractilität beobachtet; was dagegen spricht, dass eine Neubildung von Muskelfasern in den atrophirten Muskeln stattfand. Dagegen ist die Besserung in Ernährung, Volnmen, Temperatur, Wachsthum der atrophischen Extremitäten oft auffallend; nur mnss, wie gesagt, die Behandlung lange genug (ein bis zwei Jahre nnd noch länger) in solchen inveterirten Fällen fortgesetzt werden. - Ueber die Methodik und Erfolge passiver und halbactiver gymnastischer Bewegungen ist bereits in früheren Abschnitten (§. 248-250) das Nothige bemerkt worden. Anch dieses Mittel muss in schweren Fällen oft Jahre hindnrch consequent fortgesetzt werden.

§. 356. Neben der electrischen und gymnastischen Behandlung der gelähmten Muskeln ist die Aufmerksamkeit wesentlich auf die Verhütung schwerer paralytischer Difformitäten zn concentriren. Der Ansbildung der hänfigsten Difformität, des Pes varo-equinns. kann, nach den obigen Erörterungen über den Entstehungsmodns derselben, zum Theil dadurch vorgebengt werden, dass man das Kind sobald wie möglich zum Gehen, und zwar zum Anstreten mit der ganzen Fusssohle, veranlasst. Dies gelingt selbst in den schwersten Fällen fast immer mit Hülfe von Schienen und articulirten Stützmaschinen, während der Gebranch von Krücken anf jede Weise verhindert werden muss. Der einfachste und zweckentsprechendste Apparat ist ein Schnürstiefel mit einer federnden Stahlschiene an der änsseren Seite, und einer nach Aussen hin erhöhten Korksohle. Für das Liegen handelt es sich besonders darum, dem schädlichen Einflusse der Fassschwere entgegenzuwirken, was durch Gypsverbände, durch Lagerungsapparate nach dem Typus der Stromeyersehen Klumpfussmaschine erreicht werden kann; noch einfacher, indem man den Fass auf einem dunn mit Watte gepolsterten Fassbrettchen mittelst einer Flanellbinde befestigt und den Fuss selbst

mittelst Heftpflasterstreifen gegen den Unterschenkel heranfzieht. Sehr zweckmässig sind Apparate nach Art der von Bonnet beschriebenen (zur Selbstbewegung), welche gleichzeitig die Vornahme passiver Bewegungen ermöglichen. Wo das Alter der Kinder und die Art der Lähmung die Ausbildnng anderweitiger Difformitäten befürchten lässt, ist denselben ebenfalls mittelst entsprechend modificirter Vorrichtungen entgegenzuwirken; dem Pes valgus z. B. dnrch Schnürstiefel mit einer federnden Stahlschienen an der juneren Seite und einer nach Innen erhöhten Korksohle. Die Ausbildung eines Pes calcaneus bei Lähmung der Wadenmuskeln empfiehlt Volkmann durch einen Gummizug zu verhindern, der unten an einer, der Insertion der Achillessehne entsprechenden Stelle der Hacke des Schuhes in einer Oese, oben unter dem Knie an einer schmalen Halbrinne von gepolstertem Eisenblech befestigt ist, welche letztere mit einer längs der inneren Seite herablaufenden Schiene verbunden ist. Ein weiteres Eingehen auf diesen Gegenstand würde uns zu sehr auf das Gebiet der orthopädischen Mechanik führen, welcher auch - im Verein mit der operativen Chirurgie - die Behandlung der ausgebildeten Deformitäten grösstentheils anheimfällt.

## Hyperkinesen und Parakinesen.

## Wechselkrämpfe. Tremor. Convulsionen. Tonischer Krampf. Contractur.

§. 357. Der motorischen Innervation musculöser Organe, welche Bewegung, d. h. Muskelcontraction zur Folge hat, liegen im physiologischen wie im pathologischen Zustande nothwendig Reize zu Grunde, die an irgend einem Abschnitte des nervösen Bewegungsapparates angreifen, sei es an den intramusculären Nervenenden (die von den Muskelfibrillen selbst untrennbar sind), sei es im peripheren Verlauf der motorischen Fasern, oder an ihren verschiedenen Insertionsstellen in Nervenkörper der peripherischen Ganglien, des Rückenmarks und Gehirns. Diese Reize lassen sich nicht sowohl nach ihrer Qualität, als vielmehr nach ihrem Angriffspunkte innerhalb des motorischen Nervenapparates in drei grosse Categorieu bringen. Die erste derselben bilden die bewussten Willensimpulse, welche von den Rindenschichten der Grosshirnhemisphären aus durch die Leitungsbahnen des Marklagers auf die cerebralen Centralhcerde der motorischen Action einwirken. Die zweite Klasse von Reizen wirkt von den sensibeln Fasern und ihren Insertionszellen aus durch die Reflexbogen, welche jene mit den Insertionszellen motorischer Fasern, in den peripherischen Ganglien, in der granen Substanz des Rückenmarks und in einzelnen Hirntheilen, namentlich der Medulla oblongata, verknüpfen. Eine dritte Klasse von Reizen wirkt unmittelbar, ohne Vermittelung der Leitbahnen des Willens und der Reflexbogen, auf die motorischen Fasern und Zellen, und kann daher an den verschiedensten Abschnitten des Bewegungsapparates angreifen. Wir bezeichnen diejenigen Bewegungen, welche durch die erste Klasse von Reizen entstehen, als willkürliche - die anderen als unwillkürliche; und zwar diejenigen, welche der zweiten Klasse von Reizen entsprechen, als Reflexbewegungen, - diejenigen, welche

der dritten Klasse entsprechen, als automatische Bewegungen. Welches nun auch die Natur und der Angriffspunkt des primären Reizes sei und unter welchem Bilde wir uns die primare oder secundare Erregung von Elemeuten des Bewegungsapparates dabei vorstellen mögen, immer steht diese Erregung, nud somit auch der motorische Innervationsvorgaug selbst, zu dem arsprünglichen Reize in einem bestimmten quantitativen Verhältnisse. Das Quantum motorischer Innervation, welches einem Muskel zu Theil wird, ist die Componente zweier Factoren: einmal der primären Reizstärke und sodann der Erregbarkeit der angesprochenen Elemente des Bewegungsapparates. Bei gleichbleibender mittlerer Erregbarkeit der letzteren ist also die Innervationsstärke direct proportional der Reizstärke. Dass dies aber im gesunden Organismus fortdauernd, wenigstens mit relativ geringen und unmerklichen Schwankungen, der Fall ist; dass also Innervationsstärke und Reizstärke in einem Verhältnisse von annähernd constanter Proportionalität zu einander stehen, dafür liefert eben das Zustandekommen der verschiedensten physiologischen Bewegungen überzeugende Beweise. Durch die Intensität des angewandten Willensimpulses intoniren wir einen Ton in beliebiger Höhe und Stärke, heben wir die Hand bis zur beabsichtigten Höhe und den Fnss bis zum Niveau der zu erreichendeu Stufe. Das Sichere und Unfehlbare in der Realisirung der gewollten Bewegungen wird eben nur dadurch ermöglicht, dass, während die einwirkenden Willensimpulse fort und fort wechseln, die mittlere Erregbarkeit der angesprochenen Elemente des Bewegungsapparates nahezu unveränderlich ist. Dasselbe gilt auch für die unwillkärlichen Bewegungen und die ihnen zu Grunde liegenden Reize. Der regelmässige Rhythmus der Athembewegungen, der Herzbewegungen, und alle durch organische Muskelbewegung vollzogenen Thätigkeiten des gesunden Organismus überhaupt sind nur unter jener Voraussetzung denkbar. lst nun in Folge materieller Krankheitsprocesse die Erregbarkeit irgend welcher Abschnitte des motorischen Nervenapparates erheblich und andauernd alterirt, so ist selbstverständlich jene Proportionalität zwischen Reizstärke und Innervationsstärke in den betroffenen Rewegungsbahnen nicht mehr vorhanden. Es besteht demnach ein Missverhältniss zwischen der Reizstärke und der dadurch hervorgerufenen Reaction, der resultirenden Bewegung, und zwar ist entweder ein Plus der Reaction gegenüber dem einwirkenden Reize, oder ein Minus der Reaction - entweder Hyperkinese oder Akinese vorhanden.

Hyperkinesen sind demnach Symptome von Neurosen des Bewegungsapparates mit irritativem Character, d. h. wobei durch den einwirkenden Reiz excessive, die normale Proportion überstelgende motorische Reactionen ausgelöst werden.

Akineseu sind Symptome von Nenrosen des Bewegungsapparates mit depressivem Character, d. h. wobei die Reaction auf den einwirkenden Reiz in irgend einer Weise defect (vermindert, verlangsamt oder vollständig null) ist.

 358. Dem Vorhergehenden gemäss kann es sich bei den Hyperkinosen um eine excessive Reaction sowohl auf den hewussten Willensreiz, wie auf Reflexreize und den antomatischen Bewegungsreiz handeln. Es gehören hierher sehr verschiedene Formen derjenigen Zustände, welche man im Allgemeinen wehl als krampfhafte - als tonische und clonische Krämpfe, convulsivische und spastische Neurosen - bezeichnet. Bei den pathologischen Mitbewegungen z. B. und den daranf hasirten choreatischen Krampfformen werden durch den normalen Willensreiz Contractionen nicht bloss in denjenigen Muskeln und Muskelgruppen hervorgerufen, auf deren Bethätigung der Wille gerichtet ist; sondern es werden auch die Motoren anderer, synergischer, antagonistischer, ja sämmtlicher willkürlichen Muskeln des Körners in die Action hineingerissen: es ist eine abnorme Diffusion der Erregung, eine mehr labile Gleichgewichtslage der Nervenmolekeln in jenen Abschnitten des Bewegungsapparates vorhanden, in welchen die Umsetzung von Willensimpulsen in motorische Action stattfindet. Ist hier die Reaction auf den Willenzreiz excessiv, so ist es die Reaction auf den Reflexreiz bei den sogenannten Reflexkrämpfen. - Die Entstehung pathologischer Reflexe kann zunächst durch eine excessive Erregbarkeit in den reflexvermittelnden Apparaten des Rückenmarks und der Medulla oblongata, oder durch eine verminderte, resp. aufgehobene Thätigkeit der reflectorischen Hemmungsapparate bedingt sein. Hierher gehören vorzugsweise die Reflexkrämpfe, welche dnrch gewisse toxische Substanzen (Strychnin, Picrotoxin - bei Thieren zum Theil auch durch Opinm, Alcohol n. s. w.) herbeigeführt werden. Wir wissen, dass Strychnin die Reflexerregbarkeit des Rückenmarks, Pierotoxin die des verlängerten Marks steigert; ferner ist es [nach Setschenow und Malkiewicz\*)] sehr wahrscheinlich, dass Strychuin, Opinm and Alcohol lähmend

<sup>\*)</sup> Henle und Pfenfer's Zeitschr. 1864. p. 230. Rulenburg, Nerrenkrankheiten.

auf die cerebralen Hemmungsapparate der Reflexaction einwirken. Vielleicht sind auch die von Nothnagel<sup>\*</sup>) kürzlich im Froschrückenmark nachgewiesenen bewegungshemmenden Mechanismen dabei nicht ohne Einfluss.

Reflexkrämpfe können ferner dnrch eine excessive Erregbarkeit der mit Reflexganglien zusammenhängenden, centripetal leitenden Fasern herheigeführt werden. Der Sitz der Läsion mass dabei nothwendig unterhalb der Abgangsstelle der Reflexbogen gelegen sein. welche die betreffenden sensibeln Fasern mit den reflexvermittelnden Ganglienzellen verknüpfen. Die Ausdehnung der Reflexe richtet sich dabei wesentlich einmal nach dem Sitze, sodann aber auch nach der Intensität des veranlassenden Reizes. Der reflexmotorische Impuls erfolgt nämlich zunächst selbstverständlich in denjenigen motorischen Bahnen, welche mit den primär betheiligten centripetalen Bahnen in unmittelbarem reflectorischem Znsammenhang stehen; bei gesteigerter Intensität des einwirkenden Reizes aber auch in anderen Bewegungsbahnen und selbst in der gesammten Mnskelmasse des Körpers. Die von Pflüger experimentell anfgefundenen Gesetze der Reflexbewegungen - das Gesetz der gleichseitigen Leitung für einseitige Reflexe, das Gesetz der Reflexionssymmetrie, der intersensitiv-motorischen Bewegnng und der Reflexirradiation - sind anch für die pathologischen Reflexerscheinungen beim Menschen unzweifelhaft massgebend.

Demnach können anch bei loraten peripherischen Reizen eben sowohl eircumseripte wie diffuse, ja selbst allgemeine Refleckrämpfo zur Beobachtung kommen. Die Zahl der eireumseripten peripherischen Refleckrämpfe ist selbstrerständlich eine sehr grosse, da von den verschiedensten eentripeten Pervenhalten aus Refleckrämpfe in einzelnen Muskeln des Körpers ausgelöst werden können. Sok können isolitet, elonische oder tonsiche Refleckrämpfe in Othieden Jahrebrarum, in den Gesichta- und Kanmuskeln, in den vom Accessorius versorgten Muskeln von den verschiedensten Stellen in der peripheren Ausberdtung des Trigeninus und der sensibeln Cervicalnerven ans hervorgebracht werden. Reflexe, welche von sensiben Muskelnerven sehlst, oder von sensibeln Nerven der Knochen und Gelenkflächen ausgeben, liegen wahrscheinlich manchen Formen von Beschäftigungskrämpfen und von statischen Krämpfen zu Grunde. Reflekkrämpfe in den die Glötts verengernden Muskeln, im Zwerchfell,

<sup>\*)</sup> Centralblatt 1869, No. 14.

Parakinesen. 627

in den verschiedensten In- und Exspirationsmuskeln können nicht nur von gewissen Bezirken der Larynx- und Bronchialschleimhaut, sondern auch von der Schleimbaut eutfernter Organe, ja von den sensibeln Hautnerven ausgehen. Aehnlich können auch circumscripte Reflexkrämpfe in organischen Muskelgebieten (z. B. in den Bronchialmuskeln, in den Muskeln der Blutgefässe, des Darms, des Urogenitaltractus u. s. w.) entstehen. - Zu den diffusen oder allgemeinen Reflexkrämpfen, welche in Folge excessiver Erregbarkeit einzelner sensibler Nervengebiete auftreten, müssen u. A. viele Fälle von tranmatischem Tetanus von spinaler oder peripherischer Epilepsie und Eclampsie, von hysterischen Convulsionen gezählt werden. Ein experimentelles Analogon dafür liefern u. A. die sogenannten provocirten Epilepsieu der Meerschweinehen. Brown-Séquard, welchem wir die Entdeckung derselben verdanken, beobachtete sie ursprünglich nach partiellen oder totalen Durchschneidungen des Rückenmarks, einige Wochen nach der Verletzung, auf Reizung bestimmter Hautpartien des Halses und des Gesichtes. Thiere, welchen das Rückenmark auf beiden Seiten durchschnitten war, zeigten Convulsionen bei Berührung beider Seiten des Gesichtes und Halses, während bei Thieren, wo nur die eine Seite durchschnitten war, sich Convulsionen nur bei Berührung der Haut auf der operirten Seite einstellten. Spätere Untersuchungen von Brown-Sequard selbst und von Westphal haben gezeigt, dass schon Verletzungen peripherischer Nerven (z. B. des Ischiadicus), ja selbst Hautwunden oder mehrmaliges Aufschlagen des Kopfes zur Provocation künstlicher Epilepsien bei Meerschweinchen genügen.

§ 369. Nicht alle Kraukheitszustände, welche man als motiriche Reizerscheiungen, Krämpfe, als Spannen, Coavulsionen u. s. w. bezeiebnet, fallen unter den obigen Begriff der Hyperkinesen — so wenig wie alle Reizerscheinungen der Gefühlsenzva unter den Begriff der Hyperalgien. Ja, die Feststellung derjeuigen Krampfformen, welche als wirkliche und aussehliessliche Hyperkinesen in der obigen Bedeutung des Wortes gelten dürfen, ist sogar ausserordentes selwierig und bei sehr vielen Affectionen gäzulich unnoßlich. Wie wir den Begriff der Hyperalgien durch den der Paralgien vervollständigten, so mässen wir, um der Gesammtheit der motorischen Reizerscheinungen gerecht zu werden, den Begriff der Hyperkinesen durch den der Parak in esen nohlwendig ergänzen.

Wir verstehen unter Parakinesen anomale Bewegungsreactionen, welche nicht durch eine gesteigerte Erregbarkeit — sondern viclmehr durch Einwirkung abnormer, pathologischer Reize auf einzelne Theile des motorischen Nerveuapparates hervorgehracht werden.

Wenn der uormale Gasgehalt des zur Medulla oblongata strömenden Blutes, direct oder reflectorisch, den regelmässigen Blythmus der Athembewegungen unterhält, so sehen wir bei vermindertem Sauerstofigehalt und vermehrtem Kohlengesäuregehalt des arteriellen Blutes dyspnoeische Athembewegungen und sehliesslich allegemeine Convulsionen auftreten. Hier haben wir es offenhar mit abnormen Beizen zu thun, welche, in Folge der quantitatiern Veränderungen im Gasgehalte des Blutes, auf das Respirationscentrum der Medulla oblongata und das Krampfeentrum im Pons einwirken. Es handelt sich demanch bei jenen dyspnoeitschen Athembewegungen und agonischen Couvulsionen nicht um eine Hyperkinese im engereu Sinne, sondern me eine Parakinese.

Wenn in Folge mässigen, permanenten Druckes einer Halsgeschwults auf den Stamm des N. sympathieus eerviralis oder collabirter Wirbelkörper auf das Centrum ciliospinale des Rückenmarks eine Mydriasis spastica entsteht, so haudelt es sich hier in keiner Weise um ein Misserahlitühs swischen Reizstärke und motorischer Reaction; letztere ist vielmehr der adaguate Effect des abnormen pathologischen Reizes, so gut wie die experimentell un Thieren herheigeführte Mydriasis durch Tetanisation des Halsympathicus oder der Regio ciliospinalis. Der in solcher Weise entstehende Krampf des Dilatator pupillie ist also eine Parakiness.

 360. Wir hahen hei den Neuralgien die Erfahrung gemacht, dass die Einwirkung abnormer pathologischer Reize auf die Elementartheile des Empfindungsapparates meist nicht durch einen continuirlichen Schmerz von gleichhleibender Intensität beantwortet wird. sondern durch mehr oder minder ausgeprägte Schmerzparoxysmeu, in welchen selbst wiederum ein wellenförmiges Ebben und Fluthen der Erregung sich durch abwechselude Remissionen und Exacerhationen des Schmerzes hekundet. Ganz dasselbe lässt sich auch bei der Mehrzahl der motorischen Reizzustände beobachten. Die Einwirkung ahnormer pathologischer Reize auf die Elementartheile des Bewegungsapparates führt in der Regel nicht zu einer continuirlichen gleichhleibenden Verkürzung der Muskeln, wobei dieselben das Gefühl unveränderter Starre darbieten (tonischer Krampf), sonderu zu einer sichtharen Aufeinanderfolge abwechselnder Contractionen und Relaxationen, welche wir als Wechselkrämpfe oder clouische Krämpfe bezeichnen.

Es sind ausserdem noch die Ausdrücke "Spasmen" und "Convulsionen" in Gebrauch, welche zwar nicht ausschliessich aber doch vorzugsweise auf clonische Krampfformen augewandt werden Gewöhnlich verstehen wir unter Spasmen (rzüch zichen) die clonischen Krämpfe einzelner Muskeln und Muskelgruppen, unter Convulsionen dagegen mehr diffuse, auf zahlreiche oder alle wiltkörlichen Muskeln des Körpers verbreitet. Die auf einzelne größesser Muskeln beschränkten, mit Schmerz verbundenen Spasmen, namentlich an den Extremitäten, werden nicht sielen als Cramp i bezeichent. Dem Gebiete elonischer Krampfformen gehört u. A. das Muskelzittern (Tremor) — dem der tonischen die Contractur und

§. 361. Das Phänomen des Zitterns entsteht am einzelnen Muskel dadurch, dass Contractionen kleinerer Muskelbündel rasch mit einander abwechseln, so dass, während die znerst contrahirten Bündel erschlaffen, andere sich contrahiren. Wie Schiff\*) gezeigt hat, lässt sich das Zittern an Muskeln, welche durch experimentelle Eingriffe dem Willenseinfinsse entzogen worden sind, sehr häufig beobachten. In exquisitester Weise zeigt sich dasselbe an der Zungenmusculatur nach Durchschneidung des Hypoglossus bei Hnnden. Man 'erkennt hier dnrch den Schleimhautüberzug hindnrch dentlich ein Flimmern der Muskelbündel, und zwar bei einseitiger Durchschneidung nur auf der gelähmten Seite, welches sowohl bei vorgezogener wie anch bei rnbig in der Mundhöhle liegender Zunge wahrnehmbar ist. Hat die Zusammenziehung eines Muskelbündels anfgehört, so beginnt die eines benachbarten: man bemerkt aber kein regelmässiges Fortschreiten der Zuckungen und keine durch sie bedingte Ortsveränderung des Organs. - In ähnlicher Weise kann man bei Kaninchen nach Durchschneidung des Facialis ein beständiges Flimmern der Barthaare, bei Vögeln nach Oculomotorinsdnrchschneidung ein Zucken der (mit quergestreiften Fasern versehenen) Iris beobachten. Ebenso zeigt sich das Zittern an den blossgelegten Mnskeln eines Gliedes, dessen Nerven von ihrem Zusammenhange mit dem Centralorgan getrennt sind. Das Phänomen entsteht jedoch nicht unmittelbar nach der Nervendnrchschneidung, sondern erst einige Tage darauf, erreicht gegen Ende der ersten Woche allmälig sein Maximum, und kann dann Monate und selbst über ein Jahr hindnrch anhalten; es bildet somit nur eine secundäre Wirkung der Nervendurchschneidung. Es ist daher wahrscheinlich als ein Sym-

<sup>\*)</sup> Lehrbuch der Physiologie, Bd. I. p. 176-182,

ptom der centritugal fortschreitenden Degeneration im peripherischen Nervenstück (und in den Muskeln) zu betrachten. Die von der Degeneration herrührenden Verduderungen im Moleenlarmechanismus des gelähmten Nerven k\u00fcnnen eine erh\u00fchte Erregbarkeit desselben zur Folge haben, wobei sehon die leichtesten und sonst unwirksamen organischen Reize (z. B. die durch den Blutlanf und die Ernährungsvorg\u00e4nge bedingten Schwankungen) zur Ausl\u00f6nng motorischer Reactionen zen\u00edren.

Mit den experimentellen Ergebnissen bieten anch die Beobachtungen über die Entstehung des Tremor am Menschen vielfache Berührungspankte, insofern wir den Tremor besonders bei aufgehobenem oder geschwächtem Willenseinflusse, in gelähmten oder atrophischen Muskeln, auftreten sehen. Der Name der Paralysis agitans bezeichnet einen Symptomencomplex, welcher aus den Erscheinungen des Zitterns und gleichzeitiger Bewegungsschwäche zusammengesetzt ist. Hierher gehört ferner das Zittern nervöser Personen, deren Willenseinfluss vorübergehend oder dauernd alienirt ist, und seniler Individnen, welche in Folge centraler oder peripherischer Nutritionsstörungen nicht mehr die normale Herrschaft über ihre Maskeln besitzen. Wir schen Muskelzittern ferner bei tief eingreifenden Trophonenrosen (hei Paralysis glosso-pharyngolabialis mit gleichzeitiger Ernährungsstörung der Znnge, bei progressiver Mnskelatrophie, Arthritis nodosa, Bleilähmung) auftreten; endlich unter dem Einflusse gewisser toxischer Substanzen, welche theils die centrale Innervation. theils die peripherische Ernährung der Muskeln in mehr oder minder hohem Grade beeinträchtigen: Alcohol, metallische Gifte, besonders die Blei- nnd Quecksilberpräparate (Tremor potatorum, Tremor saturnings und mercarialis). Ueberall haben wir also hier einen Zustand des Bewegungsapparates vor uns, wobei es sich um Störungen der willkürlichen Innervation und um degenerative Veränderungen, sei es im centralen, sei es im peripherischen Theile des motorischen Nervenapparates handelt. Während der Einfinss des Willensreizes, welcher an den centralen Heerden motorischer Action angreift, vermindert ist, besteht eine gesteigerte Erregbarkeit der motorischen Nervenelemente in allen oder einzelnen Theilen des Bewegungsanparates, in Folge deren die leichtesten und physiologisch unwirksamen Reizmomente (z. B. schon die gewöhnlichen Circulations - und Ernährungsvorgänge) jene characteristische Form der Reaction in den willkürlichen Mnskeln auslösen. Häufig sehen wir in solchen Fällen auch die Muskeln auf periphere, electrische Reizung ihrer Nerven in der Form fibrillarer oder richtiger bündelweiser Zuckungen antworten.

8, 362. Für die Entstehung jener heftigeren und diffusen Form von clonischen Krämpfen der willkürlichen Muskeln, die wir als allgemeine Convulsionen bezeichnen, bietet das physiologische Experiment ebenfalls mehrfache Anhaltspunkte, sowohl hinsichtlich der Localität des Erregungsheerdes, wie binsichtlich der Beschaffenheit der veranlassenden Reize. In ersterer Beziehung batten die früheren bekannten Versuche von Schröder van der Kolk dazu geführt, vorzugsweise die Medulla oblongata als Ausgangspunkt allgemeiner Convulsionen zu betrachten. Neuerdings hat Notbnagel\*) gezeigt, dass die Erregung allgemeiner Convolsionen auf eine umschriebene Partie am Boden des vierten Ventrikels beschränkt ist. Die untere Granze dieses Bezirks liegt am oberen Ende der Alae cinereae, die obere liess sich bis etwas oberbalb des Locus coeruleus verfolgen, die innere Gränze wird durch den äusseren lateralen Rand der Eminentiae teretes gebildet, die äussere oben etwas nach Aussen vom lateralen Rande des Locus coeruleus; weiter abwärts entspricht sie dem inneren Rande des Tuberculum acusticum und unten dem Fasciculus gracilis. Die durch Reizung dieses Bezirks hervorgerufenen Krämpfe sind aber nur eine reflectorische Erscheinung. Der Substanz der Medulla oblongata muss die Function, als centraler Heerd der Krämpfe zu dienen, abgesprochen werden; der centrale Ausgangspunkt allgemeiner Convulsionen, das eigentliche Krampfcentrum, ist vielmehr in die Substanz des Pons zu verlegen.

§. 363. Was die Natur der einwirkenden Reize betrifft, so abhen die berühmten Versuder von Kussemal und Tenner bekanntlich zuerst erwiseen, dass Verminderung oder Abschneidung der arteriellen Blutzufuhr zum Gehirn, arterielle Anfanie des letzteren, allgemeine Convulsionen erwicht durch Verminderung der gesammten Blutzufuhr zum den minderung der gesammten Blutzufuhrenge (Verblutung), wie auch durch Unterbiodung der das Gehirn versorgeaden Arterienstämmer und durch eletzrische Riekung der Kopfgeffasseren mit consecutiver tetanischer Verengerung der Kopfgeffasser. Die Versuche von Lan deis abhen gezeigt, dass nicht blösse streifeln Anfanie, sondern auch venöse Hyperämie des Gebirns durch Unterbindung der sämmtlichen, das Blut zurückführenden Venenstämme bei Säugethieren allgemeine

<sup>&</sup>quot;) Virchow's Archiv. Bd. 44. H. 6. p. 1-12.

Convulsionen hervorzurufen vermag. Zu analogen Ergebnissen gelangte neuerdings anch L. Hermann\*). Derselbe sah bei Katzen, wenn durch Unterbrechung der venösen Abflüsse vom Gehirn durch das Rückenmark und Compression der Cava superior eine vollständige Blutstagnation im Gehirn herbeigeführt wurde, genan dieselben Erscheinungen, jedoch ein wenig später, wie nach Arteriencompression eintreten. - Wahrscheinlich sind es in beiden Fällen nicht sowohl die quantitativen Schwankungen der Blatzufuhr, sondern die qualitativen Veränderungen, die Störungen im Gaswechsel des Blntes, welche als Reiz anf die Nervencentren einwirken. Allgemeine Convulsionen werden, wie schon oben erwähnt wurde, auch experimentell durch Erstickung der Thiere veranlasst, wobei der Sauerstoffgehalt des Blutes vermindert und der Kohlensäuregehalt desselben gleichzeitig vermehrt ist. Ob die Convulsionen bei der Erstickung wie auch bei arterieller Anämie auf Rechnung des Sauerstoffmangels oder der Kohlensänre-Anhäufung allein zu setzen sind, ist bekanntlich eine noch vielfach ventilirte Streitfrage. Neuere Versuche von Nasse\*\*) sprechen dafür, dass Saucrstoffmangel allein keine Krämpfe hervorruft, und dass die bei Verblutung eintretenden Convulsionen auf Reizung durch abnorme Stoffwechselproducte, namentlich durch die vermehrte Kohlensäure, beruhen, wie dies zuerst schon Brown-Sequard vermuthete. - Ausser der Kohlensäure können auch andere Gase, dem Blate beigemischt, allgemeine Convulsionen hervorrufen, z. B. Kohlenoxyd, wobei allerdings zugleich die Verdrängung und der Mangel des Sanerstoffs wirksam sein mögen. Auch anderweitige toxische Snbstanzen, z. B. Blausäure, Nicotin, Coniin tödten nach voraufgegaugenen Convulsionen, sowohl bei directer Injection ins Blut, wie auch bei anderen Formen der Anwendung.

Die Erklärung der beim Meusehen vorkommenden convnlsivischen Nursenen ist vielfach aus diesen Experimenten gesehöpft worden. Namentlich gilt dies von den epileptischen, e elamptischen und den sogenannten ur Amischen Couvulsionen. Während Schröder van der Kolk bei der Epilepsie bekanntlich die circumscripten Gefüsserweiterungen der Medulla oblongata, namentlich der Corpora olivaria, in den Vordergrund stellte, glaubte man nach den Versuchen von Kussman und Tenner die erleptischen Couvulsionen von einer

<sup>\*)</sup> Tagebl. der 43. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Insbruck 1869.

<sup>\*\*)</sup> Centralblatt 1870 No. 18.

vorübergehenden arteriellen Anämie des Gehirus herleiten zu müssen. Die Art des Zustandekommens der arteriellen Anämie blieb jedoch für viele Fälle unerklärt, bis Nothnagel\*) durch Versuche an Thieren gezeigt hat, dass auf reflectorischem Wege durch Reizung sensibler Nerven (z. B. des Ischiadicus) eine Contraction der Pia-Arterien herboigeführt werden könne. Bedenken wir, dass nicht bloss Gefässvereugerung, sondern - wie die Versuche von Lovén und Andern gezeigt haben - auch Gefässerweiterung durch Reizung sensiblet Körpernerven reflectorisch zu Stande kommen kann, so scheint hiermit eine Erklärung der epileptischen Convulsionen bei peripherischen Reizungszuständen gegeben. Man kann die Mehrzahl der Fälle von Epilepsie, welche der Reizung peripherischer Nerven ihren Ursprung verdanken und daher oft mit einer deutlichen Aura ausgerüstet sind, als vasomotorische Reflexneurosen betrachten. Die Reizung der sensibeln Nerven pflanzt sich zum Centralorgan fort und von letzterem geht die Erregung auf die vasomotorischen Röhren über. Bewirkt die Reizung sensibler Nerven Gefässverengerung oder Erweiterung in der Medulla oblongata, so können in Folge der consecutiven Anamio oder Hyperamie epileptische Convulsionen eutstehen, gerade so gut, wie wir sie durch mechanisch erzeugte Anämie oder Hyperämie im Experiment zu bewirken vermögen,

Ob sich auch die epileptischen Couvulsionen, welche in Folge om Reizungszuständen oder Verletzungen des Rückenmarks eintreten, hierher ziehen lassen, ist zweifelbatt; wenigstens find A. Sch alt 2") Reizung oder Durchschneidung des Rückenmarks (sowie auch des Sympathicus) ohne Einfluss and die Arterien der Pia. — Dagegen ist in vielen Fällen von Epilepsie, welche auf einer directen Hirnerizung beruhen, eine Bethelligung der vasomotorischen erveren bei Entstehung der Anfälle nicht unwahrscheinlich. Die vasomotorischen Nerven haben, wie wir wissen, ihr Centrum im verflangerten Marke und anfäwärs bis zum Peducudus cerebri. Eine directe Reizung dieser Theile erregt also auch die Gefässnerven chen derselben Centathleile, und eine somit entstehende Anfäne oder paralytische Hyperämie der Centren kann den Einfluss der directen Irritation unterstitzen.

Anch die urämischen Convulsionen, welche man sich früher

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv, Bd. 40. Heft 1 u. 2. 1867.

<sup>\*\*)</sup> Petersb. med. Zeitschr. XI. Heft 2, p. 122. 1866.

theis durch die reizende Wirkung des Harnstoffs, theils seines Zertungsproduces, des koldensaumen Ammoniaks, im Blute bedingt darhte, lat bekanntlich Traube von einer arteriellen Anfanie des Gehirns herzeleitet, welebe durch voraufgehendes Gehirnödem und verstärkten Druck innerhalb der Schädelhöhle herbeigseführt werde. Diese Auffassung hat durch Sectionsrevaltate und durch die Versuch von Munek, Zalesky und Anderen vielfache Bestätigung erhalten. Nicht alle Fälle von arämischen oder überhaupt von eclamptischen Coaruslönen sind jedoch aus einer arteriellen Anfanie des Gehirns zu erkätren; im Gesendteil seisienen in manchen Fällen umgekehrt vorfübergehende passive Hyperämien des Gehirns zu Grunde zu liegen.

Neuerlängs hat Mantegann bei Kaninchen, welche durch Curare der sillkleifehe Bewegung hennth weren, ente finantolingelein in die Jagalaris Convulsionen bestachtet. Diese Versuche wirden allerdings einer directen Beitwirkung des Hamstofs das Wert reden. Ob die einstelender touwnikomen aber, sie Bartegann meint, illieuwsenlieren Urperungs sind, ist voll sehr zu berzeichte engeführte Unstand wenigstens, dass beite Entunden ausgeschnittener Freschmusch in Harstoffstungen Convolutionen entstehen, beweist der nicht das Geringste.

§. 304. Die cłonischen Krämpfe, wobei Verkürzungen und Rehaxtionen der Muskeln sichtbar mit einander abwechseln, und die tonischen, wobei anscheinend continuirliche Zusaumgenziehungen der Muskeln stattfinden, sind ihrer Entstehung nuch keineswegs wesentlich und qualitativ, sondere nur quantitativ vo einander verschieden.

Zaz Entstehung des tonischen Krampfes ist es nothwedig, dass die einzehem Verkürzungen auf einander so rasch folgen, dass beim Eintritt jeder nenen Verkürzung der Maskel von der vorhergehenden noch nieht oder wenigstens nicht vollständig erschlift ist. Dies kann geschehen, wenn Reize entweder continuirlich oder wenigstens in sehr raseher Anfeinanderfolge auf den Bewegungsnerven einwirken. Das anheliegendete und anschaulische Beispiel dieser Verhältnisse liefert ans die electrische Reizung der Nerven mittelst intermittiender Ströme.

Wenn man, z. B. durch ein Zahnrad, wie es sich an den älteren Rotationsspparaten und am Duchenne'schen Apparate befindet, die Zahl der Unterbrechungen sehr erheblich herabsetzt, so vergeht zwischen den zwei Inductionseshlügen eine relativ betrichtliche Zeit, während deren der Muskel von jeder Zusammenziehung vollständig erschlaft. Die einzelmen Zusammenziehungen und Rehaxationen bilden eine Uurvenfolge, deren Ordinaten jedesmal wieder bis zur Abseissennase abfallen: als Bild eines cheinsichen Krampfes. — Häuft man
aber die Zahl der Unterbrechungen durch raschere Bewegung des
Rades oder besser durch das Spiel des Hunnuers am du Bois'schen
Schlitten-Magneteletermonter: so werden die lüthepausen zwischen
den einzelten Schlägen klein und immer kleiner; die entsprechenden
Erschaffungen sind unvoltständig oder verschwinden endlich ganz.
Die Muskeleurve bildet entweder eine sehwache Weileulnie mit sehr
geringen, weit über dem Niveau der Abseissenatze bleibeuden Hebangen und Senkungen, oder endlich eine vollständig gerade Linie
über der Abseissenaches. Der Muskel zeigt dem entsprechend das
Bild des Tetauns, des tonischen Krampfes.

Die wesentliche Bedingung für die Eutstehung tonischer Krämpfe ist also eine rapide Andeinanderfolge von Erregungen, so dass die dazwischen liegenden Erregungspansen nicht zur Wahrnehmung gelangen. Am stärketen nunss die Wirkung betreifficherweise ausfallen, wenn die neue Erregung cintrit, che die vorhergehende den Muskel in das Maximum der Verkürzung versetzt hat, indem alsdamn durch jede neue Erregung eine Verstärkung der schon vorhandenen, eine Summation der Effecte herbeigeführt wird. Es ist daher erklärlich, dass die tonischen Krämpfe die stärksten überhaupt möglichen Bewangungsansschlige darbieten, wie wir n. A. beim Trismns, bei den tetanischen und zum Theil bei den hydrophobischen Krämpfen beobachten.

 365. Welche Muskeln im einzelnen Falle an dem tonischen Krampfe participiren, hängt natürlich davon ab, ob die krankhaften Reize, welche jene Zustände hervorrufen, auf peripherische oder eentrale Abschnitte des Bewegungsapparates in grösserer oder geringerer Ausdehnung einwirken. Beschränkt sich z. B. die anomale Erregung auf die motorischen Trigeminnskerne am Boden der Rantengrube, so kann isolirter, tonischer Krampf in den Kanmuskeln, Trismus, entstehen. Diffundirt sie anf grössere Massen motorischer Elemente, so kann es anch zu diffusem, ja fast allgemeinem tonischem Krampfe der Körpermaschlatur kommen. Das Bild tetanischer Anfälle setzt sich, abgesehen von dem tonischen Krampfe der Kaumnskeln, wesentlich zusammen aus tonischen Krämpfen einzelner Muskelgruppen, deren isolirten Tetanns wir als Opisthotonns, Emprosthotonns und Pleurotonns bezeichnen, wovon jedoch der erstgenannte bei Weitem am hänfigsten vorkommt. Beim Opisthotonus handelt es sich nm krampfhafte Streckung der Wirbelsäule, wobei

dieselbe zugleich nach hinten concav ausgebogen wird; beim Emprosthotonus um krampfhafte Beugung der Wirbelsäule. Jene Form wird durch die an der Rückseite des Rumpfes liegenden Muskeln. namentlich durch die Nackenmuskeln und tieferen Rückenmuskeln diese durch die an der vorderen Rumpfseite liegenden Muskeln, namentlich Bauchmuskeln und lleopsons vermittelt. Die soviel bedeutendere Masse and Wirknag der an der hinteren Rampfseite liegenden Muskeln erklärt die überwiegende Hänfigkeit des Opisthotonus. Hier, wie beim Emprosthotonus, wirken die Muskelmassen beider Körperhälften gleichmässig, während beim Pleurotonus nur die Mnsculatur an einer Körperhälfte sich an den tonischen Krämpfen betheiligt und der Rumpf daher nach einer Seite hinübergebeugt wird. Bei der melst reflectorischen Entstehnng des Tetanus und der innigen Verknüpfung zwischen den Motoren beider Rumpfhälften erklärt es sich, dass Pleurotonus verhältnissmässig selten und fast nur nach einseitigen Verletznagen des Rückenmarks oder peripherischer Nerven beobachtet wird.

Wie am Rumpfe, so überwiegen auch an den Extremitäten im Allgemeinen die Streckanaksche an Masse über die Beugemuskeln; man sieht daber als Resultante eines vom Rückenmark ausgebenden tonischen Krampfes aller willkürlichen Körpermuskeln vorzugsweise Streckung in den Extremitäten in Verbindung mit Opisthotonus auftreten. Dem entsprechen auch die an Sängetbieren und Fröschen C.B. unter dem Einflusse von Strychnin) beobachteten tetaniformen Krämpfe. Wo Beugskrämpfe in den Extremitäten eintreten, da scheint eine sehwächere Reizung oder Drack sittung im Rückenmark zu bestehen. Wenigstens sprechen hierfür einzelne Versuche von Schiff, denzufolge bei Sängethieren häufig erst Beugung, dann Streckung in den Hinterbeinen entsteht, wenn das Rückenmark im Dorsaltheil mit allmälig verstärkten electrischen Strömen gereizt oder mit einem Drakte zerstöft wirt.

Starkrämpfe (tonische Krümpfe) geben oft nach einiger Dauer in die verschiedenen Formen des cionischen Krampfes über. Dier iszigt sich sowohl bei den tetanischen und hydrophobischen Krämpfen am Menschen, wie auch bei den experimentell herbeigeführten Krämpfen der Thiere (z. B. an Fröschen bei electrischer Rückenmarkseizung oder Nervenreizung mit Inductionsströmen). Statt des einsiehen Krampfes sieht man dann ein Filmmern und Oscilliren der einzelnen Maskelbündel eintreten, analog dem oben geschilderten Zittern nach Nervendurtschendiung. Bei zunehmender Ermddung der Nerven und Muskeln sehwindet anch dieses Zittern, welches also offenbar einem Absinken der Erregbarkeit (bei Fortdauer der abnormen Reizung) entspricht. Auch beim Mensehen sehen wir so nach längerer Dauer des tonischen Krampfes einzelne stossweise Vibrationen und endich zitternde, förhilfäre Oselliationen in den contrahirt gewesenen Muskeln folgen. Es geht auch hieraus hervor, dass die Wechselkrämpfe, und unter ihnen besonders das Zittern, einen weit sehwächeren Grad der Erregbarkeit oder der einw rkenden Reizung zu ihrer Entstehung beuöthigen, wie die tonischen Krämpfe.

§. 366. Den tonischen Krämpfen reihen sich gewisse Formen der Coutractur an, mit welchem letzteren Namen man freilich sehr verschiedenartige Zustfände bezeichnet, die nur das Gemeinschaftliche haben, dass es sich dabei um permanente Verkürzungen der Muskeln (d. b. um eine über die normale Mittellage hinausgeheude Aunäherung ihrer Insectionsenden) handelt.

Wir haben bereits an früheren Stellen (§. 249 und 351) amsthrich von der Entstehungsweise der sogenannten paralytischen Contracturen gespröchen, welche in Folge primärer Paralyse theils durch underschen, statische Momeate, theils durch underswillige antagonistische Verkfürzung herbeitgeführt werden, und welche sich wenigstens im Anfange stets durch die passive Dehnbarkeit des verkürzen Musches characteristen. Im weiteren Verlaufe Röhnen sich, wie wir sahen, die dehnbaren Verkürzungen in unnachgiebige Retractenen verwandeln, indem die fallechafte Stellung einerseits durch seenundäre Degeneration der verkürzuten Muskeln selbst, andererseits durch consecutive Vertänderungen an den Ligamenten und Gelenkächen (Druckschwund an der Coneavität, Hyperröstosenbildung, Neubildung intracapsulärer Knochenflächen an der Couvexität der Krümmung) dauerend fürit wird.

Abgesehen von diesen secundären, ursprünglich dehnbaren Verkürzungen giebt es nun zweitens eine Klasse primärer, undehnbarer Verkürzung, welche wesentlich myopathischen Ursprungs, d. h. durch gennine Gewebsveränderungen innerhalb der afficirten Muskeln bedingt ist, während die motorische Innervation derselben in völlig normaler Weise erfolgt. Derartige Verkürzungen entstehen am häufigsten auf Grund rheumatischer, atmosphärischer Schädlichkeiten, ferner in Folge constitutioneller Lues - als rhenmatische und syphilitische Contracturen. Aus den Untersuchungen von Frorien und von Virchow wissen wir, dass es sich bei den rheumatischen Contracturen um entzündliche Veräuderungen mit Biudegewebs-Hyperplasie (Froriep's "rhenmatische Schwiele") der Muskeln haudolt. Eine solche acute rheumatische Myositis wird am hänfigsten in einzelnen Halsmuskeln nud Rückenmuskelu, bei den als Torticollis rheumatica, Lumbago, und im Allgemeinen als acuter Muskelrheumatismns bezeichueten Zuständen beobachtet. Anch bei den syphilitischen Contracturen haudelt es sich, wie Virchow gezeigt hat, zunächst um interstitielle Bindegewebs-Hynerplasie, in Folge deren es weiterhin zur Atrophie der eigentlichen Muskelsubstanz kommen kann. - In diese Klasse mögen endlich auch die saturninen Contracturen gehören, welche, unabhängig von der Bleilähmung, in mehr oder minder zahlreichen Muskeln auf Grund schwerer Bleicachexie eintreten und wahrscheinlich ebenfalls directen Structurveränderungen der Muskeln ihren Ursprung verdanken.

Endlich gieht es drittens eine Klasse primärer, undehnbarer Verkürzungen, welche unzwischlandt nenropathischen Ursprungs sind, und auf einer gesteigerten motorischen Innervation der Muskeln beruben. Wir können dieselben daher als Contracturen im engeeen Siune oder als primäre nenropathische Contracturen bezeichnen.

Derartige Zaustände können sowohl bei krankhaften Vorgängen im peripherischen wie im centrulen Theile des untotrischen Vervenapparates zur Ausbildung kommen. Contracturen werden u. A. in Felge trammatischer Läsienen der Nervenstämme, bei Reirung derselben durch Narben oder Druck von Geschwälisten, bei Psendoueuromen und wahren Neuromen, bei geminer Neuritis aus atmosphärischen Aulässen bedoachtet. In solchen Fällen beschrinkt sich die Contractur natfrijch auf das Göbiet der vom Reize betroffenen Stammfasern, und ist, wom es sich um gemischet Nerven handelt, häufig auch mit sensibeln Reizerseheinungen, Paralgien und neuralgischen Sensationen verhunden. Ferner Kinnen Contracturen, gleich anderen Krampfformen, auf reflectorischem Wege durch abnorme Erregungen eentripetal leitender Nerren hervorgebracht werden. (Reflex-contractur). Hierher scheinen nicht um viele Contracturen bei traumatischen Läsionen (z. B. bei Fracturen, durch Reiz der Bruchenden) und bei Geleukentzindungen, sondern auch mach Contracturen der Tabes. Kranken und Hysterischen (vgl. unten) zu gehören. Die meisten neuropathischen Contracturen, namentlich die diffussen, über multiple Nervengebiete verbreitern Formen derselben werden jedoch durch primäre centrale, hesonders ererbrale Krankheitsprocesse veranlasst.

§. 367. Die cerebralen Contracturen werden vorzugsweise repräsentirt durch die sogenannten Contracturen der Hemiplegischen, welche nach apoplectischen Insulten (besonders nach Hämorrhagie der Centralganglieu) auf der von Hemiplegie betroffenen Körperhälfte auftreten - deren Verhältniss zur Hemiplegie indessen keineswegs einfacher und constanter Natur ist. Diese Contracturen werden fast immer in ganz bestimmten Muskeln und Muskelgruppen der Extremitäten beobachtet. An der oberen Extremität nämlich afficiren sie vorwaltend die Bengemuskeln des Vorderarms, der Hand und der Finger, sowie auch die Pronatoren, so dass Flexion in Ellhogen -. Hand - und Fingergelenken, sowie Pronationsstellung des Vorderarms dadurch entstehen. An der unteren Extremität befallen sie ebenfalls die Bengemuskeln des Unterschenkels und die Plantarflexoren des Fusses, so dass Unterschenkel und Fuss gebeugt, letzterer in die Stellung eines Pes varo-cquinus versetzt wird. Diese characteristische Wiederkehr ganz bestimmter Contracturen und Difformitäten könnte zu der Meiuung veranlassen, dass die sogenanuten Contracturen der Hemiplegischen nichts weiter seien, als secundäre passive Verkürzungen, sei es in Folge rein statischer Momente, oder von primärer Paralyse der Antagonisten. Die Sache verhält sich jedoch hier wesentlich anders. Wenn man nämlich den Verlauf solcher Fälle aufmerksam und von Beginn an verfolgt, so constatirt man, dass die Contractur häufig primär, gleiehzeitig mit der Hemiplegie auftritt - ja dass es sich in vielen Fällen in Wahrheit nicht sowohl um halbseitige Lähmung, als vielmehr um halbseitige Contractur handelt; dass die angebliche Lähmung mir eine Folge der durch die Contractur gesetzten mechanischen Immobilität ist. Aber auch in Fällen, wo der apoplectische Insult entschieden mit halb-

seitiger Lähmung einhergeht, sehen wir, dass Lähmung und Contractur keineswegs in einem proportionalen Verhältnisse zu einander stehen: dass vielmehr die Lähmung sehr gering und die Contractnr sehr beträchtlich sein kann; dass letztere anch dann eintritt, wenn die Lähmnug spontan wieder rückgängig wird; dass sie anch in Muskeln eintritt, deren Antagouisten ihre willkürliche Motilität bereits in hohem Grade wiedererlangt haben oder gar njemals verloren hatten: and dass endlich die Contractur hier oft in relativ kurzer Zeit einen Grad erreicht, welchen sie bei der seenndären passiven Verkürzung überhanpt niemals, oder erst nach viel längerem Besteheu annehmen kann. So sehen wir bei den cerebralen apoplectischen Contracturen z, B. oft in wenigen Tagen rechtwinklige oder spitzwinklige, vollkommen nanachgiebige Flexion des Arms im Ellbogengeleuk auftreten. Dies kann geschehen, obwohl der Triceps gar nicht oder nur in sehr geringem Maasse gelähmt ist. Nie wird man dagegen etwas Achnliches bei peripherischer, completer Lähmung des Tricens oder Atrophie desselben beobachten. Dieses Beispiel zeigt eben, dass es sich hier in Wahrheit um Einwirkung abnormer Reize anf die motorischen Fasern der Beugemuskeln handelt, welche die Relaxation des Mnskels, das Znrückziehen desselben auf seinen normalen Molecularzustand verhindern. Diese Annahmo schliesst uicht ans. dass nicht in der That in vielen Fällen von hemiplegischen Contracturen das Zustandekommen derselben einmal durch Parese oder Paralyse der Antagonisten, andererseits durch die mehrfach erwähnten statischen Momente (Schwere, natürliche Mittelstellung der Gelenke u. s. w.) wesentlich gefördert wird, welche letzteren z. B. die Flexionsstellung der Hand und Finger, die Varoequinns-Stellung des Fusses oft in hohem Grade begünstigen. Ein unterscheidendes Moment für die cerebralen hemiplegischen Contracturen ist aber ausser ihrer rapiden Entwickelung und grossen lutensität anch der rasche Wechsel der letzteren, so dass zuweilen mit hochgradiger Verkürzung eine plötzliche Erschlaffung oder wenigstens ein starker Nachlass der Contractor in einzelnen Moskeln, umgekehrt in anderen ein plötzlicher Eintritt oder eine plötzliche Verstärkung der Contractur stattfindet.

Dasselbe wie von den Cogtracturen nach apoplectischen Insulten gilt im Allgemeinen auch von den Contracturen, welche ohne voraufgegaugenen Insult im Verlaufe verebraler Heerduffectionen (Encephalitis, Selerose, Tumoren) zur Erscheinung gelangen. Diese Coutracturen terten jedoch oft nur sehr eircumserijst, in einzelnen disereten Moskelu oder Muskelgruppen einer Gesichtsbällte oder einer Etxtremität ang bei multiplen Bleerden, z. B. dissemninters Schesens, sowie bei Hecrdaffectionen des Pous und der Medulla oblongata zuweilen auch bilateral, symmetrisch oder nasymmetrisch. Auch hier kommen latermissionen und Remissionen, oder eben so acute Verstärkungen der Contractura fen Renkenmasskeln ein sehr gewöhnliches Symptom; dieselben entstehen, wie sehon Griesinger vermuthete nan neuerdings Colberg\* bestätigt hat, durch Hydrocephalus acuttas ventriculorum, anch obne jede Betheiligung der Basilarmeniax. Bei Hysterischen werden nicht selten Contracturen im Gebiete einzelner Himmeren (besonders im einzelnen Augenmuskeln, Kaumaskeln, in den vom Accessorius versorgten Halsmuskeln) beobachtet.

\$. 368. Intracraniellen Ursprungs sind wahrscheinlich auch manche, angeboren oder erworben im kindlichen Alter vorkommende Contracturen, welche zum Theil irrthümlicher Weise mit der sogenannten essentiellen Kinderlähmung in Verbindung gebracht werden. Wir haben die Quelle der "paralytischen Contracturen" bei letzterer Krankheit bereits in \$. 351. ausführlich erörtert. Im Gegensatz zu diesen paralytischen Contracturen und den von ihnen abbängigen paralytischen Difformitäten werden jedoch auch Fälle beobachtet, in welchen von vornherein nicht nur Lähmung, sondern auch Contractur einzelner Muskeln besteht, oder in welchen überhaupt nur primäre Contracturen und gar keine Lähmnngen zur Entwickelung kommen. Man hat diese Fälle, in welchen man von der Annahme eines cerebralen Blutergusses ausging, als Haemorrhagia infantilis oder Hemiplegia spastica infantilis beschrieben. Ganz ähnliche Zustände werden auch nach acuten Krankheiten, besonders nach Masern, Scharlach und Typhus beobachtet. In manchen Fällen sehen wir Contracturen bei Kindern als Residuen allgemeiner convulsivischer (eclamptischer) Anfälle zurückbleiben. Wie es scheint, müssen manche angeborene und erworbene Difformitäten der Kinder auf Contracturen in Folge primärer Centralaffectionen zurückgeführt werden. Bekanntlich hat man in der Pathogenese der Difformitäten mit diesem Factor in sehr ausgebreitetem Umfange gerechnet; es gab eine ganze Schule von Orthopäden, worunter die berühmtesten Namen (Duverney, Delpech, Mery, Jalade-Lafond, Beclard,

<sup>\*)</sup> Steudener, deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. V. p. 560.

Gnérin, Lons dale und Andere), welche die verschiedensten Verkrimmungen der Wirbelsüleu und der Extremitäten vorzugsweise auf Contracturen an der concaven Seite der Krüminung basirten, und anmentlich die congenitalen Fassaverkrümmungen grossentleils auf intrauterine Convalsionen in Folge fötaler Cerebralerkrankungen zurückführten. Diese Amschamung erhielt eine besondere Berechtigung dadurch, dass man nicht selten ein gleichzeitiges Vorkommen von angedorenen Fassverkrümmungen und von mangelhafter Eutwickelung des Gehirns (bei den sogenannten seephalen Missgeburten) nechweisen konnte. Dech ist auch bei dieser Coincidenz von Acephale and Fassverkrümmungen die Moglichkeit nicht angessehlosen, dass beite Missbildungen von einer Bildungshemmung abhängig sind, ohne unter einander im Causalnexus zu steben.

Wie bei Krankheitszuständen des Schädelinhalts, so kommen auch bei Erkrankungen der Wirbelsäule, der Rückenmarkshäute und bei primären Rückenmarksaffectionen Contracturen vor, welche meist bilateral und symmetrisch auftreten, hänfig die Rumpfmuskeln (Hals-, Schniter- und Rückenmuskeln) befallen, und an den Extremitäten zuweilen auch die Streckmuskeln, oder letztere ausschliesslich, betheiligen. Den spinalen Contracturen können vielleicht auch die Contracturen der Tabes-Kranken und manche hysterische Contracturen zugezählt werden. Die letzteren treten bald als Residuen allgemeiner convulsivischer Anfälle in einzelnen Muskeln, namentlich der unteren Extremităt, auf; bald entwickeln sie sich ohne voraufgegangene Insulte, und scheinen alsdann öfters reflectorischen Ursprungs zu sein. da sie nicht selten mit Hyperästhesie oder gesteigerter Reflexerregbarkeit in den betroffenen Theilen coincidiren. Ich habe derartige Contracturen namentlich an den Fingerslexoren, bilateral und symmetrisch, in Verbindung mit hyperalgischen und nenralgischen Erscheinungen beobachtet.

# Krämpfe der motorischen Augennerven.

§. 369. Im Gebiete der motorischen Augennerven kommen verschiedene, tonische und clonische Krampfformen vor, welche sich bald auf einzelne Nervengebiete und Mnskeln beschränken, bald in mehroren derselben gleichzeitig oder abwechselnd auftreten.

Wir müssen Krämpfe in dem vom Ocnlomotorius versorgteu Lidmuskel (Levator palpebrae superioris) — in den äusseren Angenmuskeln — und endlich in den inneren Augenmuskeln (d. h. in der Musculatur der Iris und im Tensor Chorioideae) unterscheiden.

Im Levator palpebrae superioris kommen clonische Krämpfe fast niemals, tonische ziemlich selten isolit vor. Lettreb bewirken den als Lagophthalmns spasticus bezeichneten Zustand, wobei das obere Augenild permanent erhoben und der willkürliche Versechlass der Lidspalte unmöglich ist, sowie anch im Schlafe ein völliger Verschluss des Auges nicht stattfindet. Die Ursache dieses Krampfes seheit bald in einer durch periphere (rheumatische, tenumatische) Einflüsse herbeigeführten Contractur des Muskels, bald in eentralen Reizzuständen zu liegen; bald endlich scheint der Krampf, wie der tonische Blepharsepsamsa, auf reflectorischem Wege zu Stande zu kommen. Die Behandlung ist demgemäss auch vorzagsweise eine cansale.

 370. In den äusseren Bulbusmuskeln kommen zunächst tonische Krämpfe einzelner Mnskeln vor, welche sich durch abnorme Stellung des Bulbus, Incongruenz der Schaxen, Störung der associatorischen und accommodativen Bewegungen (Strabismus spasticus) manifestiren. Die so entstehenden Strabismusformen sind einerseits von dem paralytischen Strabisuuns (vgl. §. 252 u. ff.), andererseits von den Hauptformen des Strabismus concomitans, dem dnrch fehlerhafte Beschaffenheit des Auges selbst (Trübungen der durchsichtigen Medien, Amblyopie; relative Knrz- und Weitsichtigkeit u. s. w.) bedingten Schielen (Strabismus opticus) zu unterscheiden. Es gehören hierher manche Fälle von vorübergehendem Strabismus. die als Prodromalerscheinung oder als Symptom cerebraler Heerderkrankungen, als Theilerscheinung diffnser cerebraler Krampfformen, ferner unter dem Einfinsse schwerer Gemüthsaffecte, durch Nachahmung (bei Kindern), sowie bei psychischen Krankheitszuständen, Idiotie u. s. w. anstreten; vielleicht anch die Fälle von intermittirendem Strabismus, die unter Malaria-Einfluss als Ersatz regelmässiger Intermittens-Anfälle beobachtet wurden. Manche Fälle von vorübergehendem Strabismus entstehen wahrscheinlich auf reflectorischem Wege durch Reize, welche von der Peripherie aus anf die innerhalb der Corpora quadrigemina und Grosshirnhemisphären belegenen Centra der Augenbewegungen einwirken. So erklären sich die Strabismen, die bei Zahn- oder Intestinalaffectionen der Kinder, oft gleichzeitig mit Krampf im Gebiete anderer Hirmerven (Trigeminus, Facialis, Accessoria») auftreten, sowie auch vielleicht manche Fälle von hysteriachem Strabinsus convergens und divergens. Dass auch bei prosopalgischen Anfällen öfters Strabismus internus nehen anderweitigen Riethezerscheinungen entsteht, wurde bereits in §. 4%, erwähnt. — Die Behandlang der tonischen Augenmaskeikmapfe fällt mit der Grundleidens, and, wo sich Contractur und continuiriehers Schielen entwickle, mit der des vonconnitreedes Strabinsus zusammen.

Die clonischen Krämpfe der änsseren Bulbusmuskeln werden als Nystagmus bezeichnet. Dieser Zustand characterisirt sich durch unwillkürliche Bewegungen der Bulbi, welche entweder oscillirend um die aquatoriale Axe des Balbus gerichtet sind, oder rotatorisch um eine vom vorderen zum hinteren Pole des Anges verlaufende Axe, oder endlich ein Gemisch ans heiden Bewegungsrichtungen darstellen. Jene erste Form des Nystagmns oscillatorins scheint durch successive alternirende Contractionen und Relaxationen der Recti interni und externi; der Nystagmas rotatorius dagegen durch vorzugsweise Betheiligung der Obliqui zu entstehen. Als Ansgangspunkt der beim Nystagmus stattfindenden Angenbewegungen scheint, nach den Versuchen von Adamük, das vordere Hügelpaar der Corpora quadrigemina betrachtet werden zu müssen. Immer ist der Nystagmus bilateral, selbst wo völlige Erblindung oder Phthisis eines Bulbus besteht. - Der Nystagmns wird fast niemals als protopathisches Leiden beobachtet, gewöhnlich ist er mit anderweitigen Abnormitäten des Auges (angeborenen oder acquisiten Sehstörungen, Trübungen im dioptrischen Apparate, retinaler Amblyopie n. s. w.) verhanden; in anderen Fällen werden peripherische Reize in entfernten Organen -Zahnleiden, Uterinaffectionen, Helminthen, Erkältung u. s. w. - als Ursache beschuldigt. Zuweilen endlich wird Nystagmus durch intracranielle Processe (Meningitis basalis, Hydrocephalus u. s. w.) veranlasst. - Die Therapie richtet sich nach der Ursache: namentlich ist bei gleichzeitig vorhandener Sehstörung die Beseitigung der letzteren anzustreben, da mit Entfernung des Sehhindernisses auch der Nystagmus häufig verschwindet. Ein Mittel gegen den Nystagmus selhst gieht es nicht; die früher versuchte Myotomie erwies sich erfolglos.

§ 371. Kräupfe in dem vom U-ulomotorius versorgten Sphineter riidis sind entweler elouischer oder tonischer Natur. Der clonische Kraupf der Irismuskeln wird als Hippus hezeichnet. Es handelt sich dabei um einer ruschen Weebsel von Myosis und Mydränsis, welcher durch allernirende Contravilionen und Relaxationen des Sphincter iridis herbeigeführt wird (vielleicht unter activer Mitbetheiligung des vom Sympathicas innervirten Radialmanksles?). Leichtere Grade dieses Uebels können oft ohne Schstörungen und daher unentaleckt längere Zeit forthestehen; hührer Grade scheinen meist auf Reizzuständen der Retina ("Retinal-Erethismans") zu beruhen, und erfordern daher anch die Beseitigung dersebben zu ihrer Heilung.

Tonischer Krampf des Sphineter iridis (Myosis spastica) ist eins der häufigsten Symptone von Riezung des Oenlomotorius in jedem Abschnitte seiner centralen oder peripherischen Faserung. Er ist daher hänfig auch mit tonischer Contraction anderer vom Oculomotorius innerviter Mmkeln (z. B. des Bectns internus) verbunden. Ohne diese Complication wird er, wie Hippus, öfters durch Ermüdung des Anges (anhaltende Deschäftigung mit sehr feinen Arbeiten), Retinal-affectionen, Nyktalopie n. s. w., sowie durch die eigentlichen Myotics (Calabar, Morphium, Nieotin n. s. w.) veranlasst. Wiebtig ist in diagnostischer Hinsicht die Unterscheidung von Myosis paralytica, welcher Affectionen zu Grunde liegen, die lähmend auf die im Häls-Sympathiens verlaufenden Papillarnerven oder das medulläre Centrum derselben einwirken (vgl. § 198). Die Behandlung der Myosis spastica ist gegen das Grundleiden gerichtet. Symptomatisch sind die Mydraisias (namentlich Atronis) von vorübersehendem Erfolze.

Endlich ist der sogenannte Accommodationskrampf zu erwähnen, welcher sich durch eine gestiegtent Accominodation für nahe Gegenstände manifestirt. Dieser Zustand sebeint hänfig durch eine excessive Action des Tensor chorioideze in Folge von Ocelo-motorina-Reizung bedingt zu sein; er ist daher öfters mit anderweitigen Reizerscheinungen im Gebiete des Oculomotorins (z. B. Myosis, Hippus) verbunden. So entsteht z. B. Accommodations-Krampf vorübergebend nach sabeutanen Morphium-Injectionen — wie bestamftung der feg zeigt hat n. Egleichzeitig mit der dadarch herbeigedührten Myosis. Die Behandlung ist auch hier wesentlich auf Bekämpfung der Ursachen geröcktet; symptomatisch ist Atropin ehenfalls erfolgreich, welches (nach v. Graefe) wahrscheinlich in entgegengesetzter Weise wie das Morphium auf den Accommodationsapparat einwirkt, indem es die radisiron Fasern des Tensor chorioidese zu erhöhter Contraction aneriet.

## Krämpfe des N. trigeminus.

 372. Im Gebiete des Trigeminus kommen sowohl clonische als tonische Krämpfe vor, welche in der Regel bilateral und symmetrisch auftreten. Bei clonischem Krampfe der Kaumnskeln wird die untere Kinnlade vertical gegen die obere beraufgezogen und wieder herabgeschleudert, so dass das bekannte Klappern der Zähne entsteht: oder es wird der Unterkiefer in lateraler Richtung abwechselnd nach der einen und nach der anderen Seite hin gegen den Alveolarfortsatz des Oberkiefers verschoben. Bei den bilateralen tonischen Krämpfen, welche man insgemein als Trismus bezeichnet, wird durch die fortdauernde Contraction der Masseteren und Temporales der Unterkiefer gehoben und gleichzeitig etwas nach rückwärts gezogen, bei höheren Graden fest gegen den Oberkiefer gepresst; die Mandspalto ist somit verengt oder geschlossen, und kann activ und passiv entweder gar nicht oder nur in geringem Grade erweitert, resp. znm Oeffnen gebracht werden; die oben genannten Muskeln fühlen sich dabei hart und gespannt an.

Die bilateralen, clonischen und tonischen Trigeminnskrämpfe kommen verhältnissmässig selten als isolirte Affection vor; weit häufiger hilden sie ein Symptom cerebraler Heerderkrankungen (namentlich des Pons und der Medulla oblongata), oder treten, als Theilerscheinung allgemeiner centraler Krampfformen auf. Clonische Kaumnskelkrämpfe kommen bei Epilepsie, Eclampsie, Hysterie, bald als Theilerscheinungen allgemeiner convulsivischer Anfälle, bald in Form abortiver oder vicarijrender Anfälle vor; sie bilden ferner ein integrirendes Symptom mancher Tremorformen, namentlich des Tremor febrilis. Anch Trismus kann bei epileptischen, cataleptischen und hysterischen Zuständen als Substitut grösserer Anfälle, oder als Residnum nach Unterdrückung der letzteren auftreten. In vielen Fällen von Trismus ist derselbe anscheinend durch atmosphärische Schädlichkeiten (Erkältung, Zugluft) bedingt. In anderen Fällen ist der Krampf reflectorischen Ursprungs; es lässt sich ein Zusammenhang mit Zahnaffectionen, schmerzhaften Narben n. s. w. nachweisen, oder es bestehen gleichzeitig Nenralgien im Gebiete des Trigeminus und der Cervicalnerven, wobei der Trismus dann oft mit anderweitigen Reflexen (Blepharospasmus, Strabismus, Halsmaskelkrämpfen u. s. w.) verbnaden ist, vorzagsweise oder ausschliesslich zur Zeit der Schmerzparoxysmen anftritt, and von bestimmten Druckpankten ans zuweilen sistit wird. Hierher gehören u.A. auch die Fälle von Trismus und beschleunigder Pulsfreipenz nach voraufgegaugeneu Zahuschmerzen, welche von Remak\*) als "dentale Neurosen des Herzens" beschrieben und mit dem Ganglion cervicale superius des Sympathicus in Zusaummenhang gebracht wurden.

Selten kommen hei Centralleiden einseltige und partielle Krimpfe der Kummuskeln 
or. Als Beigeld diene ein Fall von Leuhe"), der ein Bjährigen, an schweter 
Chorea und Ilysterie leidendes Middean betral. Bei diesem zeigte sich ein auffülliger 
Schleitande der Kleifern, leinde em film Alreslarferbetzu und anfeitigende hat des 
Unterkiefern such links his den linken Oberkieferalveslarfertsatz und anfeitigende hat des 
Unterkiefern sich links his den linken Oberkieferalveslarfertsatz und anfeitigende dat des 
Unterkiefern hinnass. Diese abnormen Kleiferstellung hielt 3-4 Tage ganz gleich 
des Oberkieferalbet uns entleht; sie masset, da Massetz und Temporalls nicht gespannt waren, auf einen tonischen Krampf der beiden Mm. ptergoddel 
der rechten Stelte beruben.

Die Behandlung des Trisms ist, wo eine Nachweisung und Beseitigung der Ursachen möglich ist, gegen die lettzere gerichtet; in den ährigen Fällen rein symptomatisch. Narcotica, namentlich dier Opiumpräparate, haben sich innerlich und hypodermatisch ötters nützlich gezeigt; (annabis indica soll in einem von Fraser") mitgetheilten Fälle von Trisms rhenmaticus Heilung bewirkt haben, In den Fällen, wo gleichzeitige keuraligien bestehen und der Knapp sich von Druckpunkten aus sistiren läset, sind brypodermatische Morpbium-ligietionen und die Galvanisation vorzugsweise indicirt. Von letzterer habe ich auch bei rhenmatischem und hysterischem Trismus einizme Antzen gesehen.

Krämpfe im Gebiete des N. facialis. Partieller and diffuser Gesichtsmuskelkrampf (Blepbarospasmas, Spasmus nictitans. Tie convalsif n. s. w.).

§. 373. Krümpfe der vom Facialis innervirten Gesichtsmuskeln können in Folge von Reizen vorkommen, welche direct auf den Facialis oder seiner peripherischen Aeste, oder auf die centralen Fort-

Berliner clinische Wochenschrift 1865, Nr. 25.

<sup>\*\*)</sup> Arehly f. clin. Med. Bd. Vl. H. 2. u. 3. p. 273,

<sup>\*\*\*,</sup> Med. Times and Gaz. 7. Febr. 1864.

setzugen der Facialisässerung im Gehirn einwirken; sie können ferner anch durch reflectorische Erregung des Facialis in Folge primärer Seusibilitätestörungen berbeigeführt werden. Dabei kann entweder der Reflexreix anf die gesammte Facialisfaserung, ja noch über diesselbe hinaus auf andere benachbarte Nerrenegbiete, oder nur auf einzelne Bündel von Facialisfasern einwirken. So können sehr verschiedene Formen partieller und diffuser Gesiehtsmaskelkräunpfe entstellen, von denen man die mehr diffusen Formen als minnischen Gesiehtsmuskelkrampf, Tie convulsif, im engeren Sinne bezeinnet.

Unter den partiellen Gesichtsmaskelkrämpfen sind bei Weitem am häußeste die im Gebiet des Orbienlaris palpebrarum auftretenden. Sie kommen bald in mehr tonischer, bald in clonischer Form zur Erscheinung, und werden danach entweder als tonischer Lidkrampf (Blepharospasmus) oder als clonischer Lidkrampf, als krampfhaftes Blinzeln (Nictitatio, Spasmus nictitans) bezeinhet.

§. 374. Blepharospasmus besteht in einer krampfhaften, continuirliehen, gleichinässigen oder remittirenden Zusammenziehung des Orbienlaris palpebrarun, wodnrch Verengerung, resp. Sehluss der Lidspalte herbeigeführt wird.

Dieses Leiden scheint fast immer reflectorischen Ursprungs zu sein. In der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle wird es durch eine Reizung sensibler Trigeminusfasern, und zwar der im Ange selbst belegenen Ausbreitungen der sensibeln Ciliarnerven bedingt, Wir sehen den Blepharospasmus daher häufig als Begleiter und Folgezustand der verschiedensten Affectionen in den äusseren Angenhäuten, namentlich bei catarrhalischer und granulöser Conjunctivitis, bei serofulösen Hornhautentzündungen, Verletzungen des Auges, eingedrungenen fremden Körpern etc., anstreten. Der Lidkrampf ist in diesen Fällen meist mit vermehrter Empfindlichkeit der Augenlider, mit Photophobie, Schmerzen im Auge selbst, in der Supraorbitaloder Schläfengegend verbunden. In anderen Fällen steht der Blepharospasmus mit Krankheitsprocessen entfernterer Theile im Zusammenhang, durch welche ein Reiz auf centripetal-leitende Fasern des Trigeninus oder anderer Enipfindnigsnerven geübt wird. Als pathognomonisches Criterium finden sich in den meisten derartigen Fällen Druckpunkte, von denen aus durch Compression der Krampf vermindert oder gänzlich sistirt wird. Diese Druckpunkte fallen zum Theil mit den früher erwähnten subcutanen Valleixschen Druckpunkten bei Neuralgien zusammen, entsprechen also vielfach den oberflächlich gelegenen Stellen von Empfindungsnerven - andererseits aber auch den verschiedensten Stellen der Haut und der Schleimhäute, an welchen sich loeale Krankheitsheerde, resp. Reizungsbeerde sensibler Nervenfasern befinden. Auf die grosse pathogenetische und therapeutische Bedentung dieser Druckpunkte für den Blepharospasmus hat besonders v. Graefe aufmerksam gemacht. und überhaupt diese ganze Lehre mit so fruchtbaren neuen Anschauungen bereichert, dass man Remak nur beistimmen kann, wenn er vorschlägt, die hierhergebörigen Reflexkrämpfe der Angenlider als Graefe'schen Krampf zu bezeichnen. Nicht selten sind die betreffenden Druckpunkte schwerer und nnr bei genaner allseitiger Untersuebung zu entdecken, da sie sich häufig nicht an der Oberfläche der Gesichtshaut, sonderu an verborgenen Stellen der Mund- und Nasenhöhle befinden. Ihre Entdeckung ist aber diagnostisch und therapentisch von grösster Bedentung. So erwähnt v. Graefe einen Fall von doppelseitigem Blepharospasmus, welcher dnreb einen Druck auf den linken Arcus glossopalatinus sofort coupirt werden konnte; hier bestand ein putrides Geschwür, nach dessen Beseitigung der Blepharospasmus vollständig cessirte.

Das oft doppelseitige Auftreten des Blephnrospasmus kann bei der reßetorischen Natur desselben kein Befrenden erregen, da nach dem Gesetze der Reßezionassymmetrie bei stärkerem Reizen zunachste auf derselben Höhe entspringenden Fasern der gegenüberliegenden Seite in Mitteidenschaft gezogen werden. Ebenso entspriebt es den Gesetzen der Reßezirradiation vollständig, dass bei stärkerer Beizung zum einsichen Blepharospasmus anch Zuckungen in anderen Gesichtsmuskelu, fernerbin in den Halsmuskelu, Arm- und Thorax-maskelu u. s. w. hizurterten.

Die Therapie ist bei bestehenden Affectionen des Binbas, der Conjuentiva und Angenilder, oder bei enferrenen Joeanfacteionen gegen das Grandleiden gerichtet; doeh erfordern der Krampf und die meist gleichzeitig bestehenden Schmerzen daneben in der Regel auch eine selbstandige, direite bekandlung. Hier sowohl als in den Fällen, von nach Boseitigung des Grundleidens der Blepharospas-mus fortdanert, oder wo veranlassende örtliche Rezizzatfände betrabuşt nicht nachweisbar sind, stehen dieselhen Mittel gegen den Blepharospasmus im Vordergrunde, welche sich den Neuralgien des Frigeniums gegenüber als die wichtigsten erweisen, nämlich die subeutanen Morphiumnjectionen, die Neuragömie und die Electricität. Auf die Leistungen der Morphium - Injectionen beim reflectorischen lliepharcospasmus Int. besonders v. Grar de aufmerkam gemacht. Der Blepharcospasmus, welcher Entzündungen der Bindehaut und Hornhaut begleietet, oder nach Ablauf derselben zurückhleibt, sowie der nach Verletzungen des Augas, eingedrungsenen fremden, Körpere det. auftretende Lidkrampf können durch Injectionen in der Suprarobital- oder Schläfengegen herbeitig gelindert und in vielen Eftlen radical gebeilt werden. Bei den mit Druckpunkten verbundenen Formen von Blepharcospasmus nätzen die Morphium -Injectionen meist nur palliativ. Solche Fälle rördern zur radicalen Beseitigungs häufig die Auwendung operativer Verfahren, der Neurotomie und Neurectomie, namentlich des N. suprasobitalis (vol. §. 57).

Der Electricität in Form des constauten Stroms wurden von Remak ausserndentlich ginattige Resultate auchgreifunt, auch in Fällen, welche durch Entzöndung des Bulbus, der Conjunctiva und der Augendlier eutstehen. Ehn habe jedoch in solciene Fällen von der entsprechenden Localbehandlung in Verbindung mit subcutanen Morphium – Injestiennen states rancheren Erfolg und wesentlichere Erleichterungen der Kranken gesehen. Der constante Strom ist dagegen in anderen Fällen, wo krumpflatte Vertuderungen am Auge oder in enfertnetren Organen nicht naerbeisbar sind, oft ein sehr schatzbares Mittel. Bei der localen Application desselben sind natürlich dieselben Caut-len geloten, welche für die Galvanisation im Gesichte überhaupt Göltigkeit haben; stabiler Strom von geringer Elementenzahl, nützingsfalls mit Rhosatat; der positive Pol ist auf die Augenilder oder auf verhandone Druckpunkte, der negative an einer indifferenten Körperstelle zu localisiren.

§ 375. Nictitatio, Spasmus nictitans ist eine clonische Krampfform, welche in abwechselnden Contractionen und Erschlaffungen der Lidmuskeln, mit Verengerung und Erweiterung der Lidspalte besteht. Geringere Grade davon (das sogenantes Blinzeln) worden auch als, ditbe Gewchnleit bei sonst gauz gesunden Personen beobachtet, in Form eines leichten Zuckens der Augenlider, das selten länger als eine halbe Minute andanert, und oft anscheinend spontan entsteht, oft aber darch einen leichten, auf das Augeselbst einwirkenden Reiz hervorgebracht wird. Der eigentliche Spasmas nietitans ist, gleich dem Beplarespasmus, fast inmer reflectorischen Ursprungs, und wird am häufigsten bei und nach castarhalischen oder anderweitigen Estzündungen der Augenlider und der Conjunctiva beobachtet. Zuweilen scheinen auch Zahnleiden die Ver-

anlassung zu bilden; in anderen Fällen werden Druckpunkte im Gesicht, am Halse und selbst im Gebiete des Brachialpiexus (Remak) gefunden. Von den Aelteren wurden vielfach Reizzustände der Digestionsorgane (z. B. Wurmleiden), des Uterüs, Erkältungen u. s. w. als Ursachen beschuldigt. Man muss annehmen, dass der Reflexreiz beim Spasmus nictitans schwächer und intermittirender ist, oder dass sich die Reflexcentren dabei in einem Zustande rascherer Erschöpfbarkeit befinden, so dass nicht continuirliche, sondern unterbrochene Contractionen des Orbicularis entstehen. Der reflectorische Character dieser Krampfform wird übrigens auch durch die häufige und dem Gesetze der Reflex-Irradiation entsprechende Propagation auf andere Nervengebiete bestätigt. Man sieht nämlich bei höheren Graden des Uebels den Krampf sich zunächst, anch bei einseitigem Sitze der Ursache, auf den Orbicularis der anderen Seite, ferner auch auf die übrigen Gesichtsmuskeln, eudlich selbst auf die Muskeln des Halses, des Rumpfes und der oberen Extremitäten verbreiten. Auch hier treten die Krämpfe in clonischer Form auf; so habe ich z. B. wiederholt Spasmus nietitans mit clonischem Krampfe der Halsmuskeln (Torticollis spastica) gleichzeitig beobachtet.

Die Therapie des Spasmas nicitians wurde chedem mit Derivautien, Gegenreizen u. s. w. meist nutzlos versneht. Auch die von Die ffen bach vollführte Myotomie des Orbicularis und die Durchsechneidung motorischer Facialia-Aeute zeigten sich erfolgto bei wirksamsten Mittel sind auch hier, neben einer eutsprechenden causelne Behandlung, diesebleen wie beim Biepharospasmas, also subenate Morphium Injectionen, Neurotomie der semischen Trigemitus-Aeste, und der constante Strom, dessen Erfolge mit Recht von Remak gerühmt wurden, obwohl seine Angaben über vorhandes Schwellungen an den Cervical- und Brachialnerven und deren galvanische Beseitigung zum Theil etwas bedenklicher Art sind.

§ 376. Weit setkener als die Masskeln der Augenilder werden andere Gesichtsmuskeln von isolitten, elonischen oder tonischen Krämpfen befallen; am häufigsten auch die Lippenmuskeln, und zwar sowohl die Musskeln der Oberlippe (Lovatores labii superioris, butcinator etz.), wie auch die der Unterlippe. Oh landelt es sich dabei um Folgezustände einer durch Gemüthsrichtung, Affecte u. s. w. bestimmten, vorwaltenden physiognomischen Action einzelner Musskeln, um angenommene üble Gewohnheiten, die auch wohl von Auderen willkärlich nachgealmit oder durch "psychisches Contagium" übertragen werden. Ich erinnere nur an Byyon's, böses "Zucken der

Oberlippe, welches Heine (wie sein Biograph Strodtmann berichtet) mit weniger Glück zu copiren bemüht war. Oft ist das clonische Zucken in den Lippenmuskelu anscheinend ebenfalls reflectorischen Ursprungs, z. B. durch Reize in der entsprechenden Zahnreihe (des Ober- oder Unterkiefers) veranlasst; in anderen Fällen dagegen ist es Symptom einer directen, peripherischen oder centralen Reizung. So scheinen z. B. atmosphärische, rheumatische Noxen zuweilen zu Gesichtskrämpfeu - obwohl relativ weit sekener als zu Faciallähmungen - durch Affection der peripherischen Facialis-Fasernne Gelegenheit zu geben. Hierher gehören ferner die clonischen nnd tonischen Krämpfe einzelner Gesichtsmuskeln, welche secundär im Gefolge peripherischer Facialislähmungen auftreten können, und zwar sowohl bei traumatischen wie bei den sogenannten rheumatischen und bei den durch Otitis interna bedingteu Faciallähmungen. Wie bereits in \$, 274 u. ff. bemerkt wurde, kommt es in solchen Fällen erst zur Ausbildung von Contracturen und sodaun auch zum Auftreten clonischer und tonischer Zuckungen in einzelnen der gelähmten Muskeln, namentlich im Orbicularis palpebrarnm, in den Zygomatici, im Quadratus meuti und andereu. Die Ursache dieser Contracturen und Krämpfe ist wahrscheinlich in einer durch den Degenerationsprocess bedingten excessiven Reizbarkeit der peripherischen Faserung, resp. der intramuschlären Nervenenden zu suehen; sie sind daher nicht selten mit excessiver galvanischer und mechanischer Erregbarkeit ju den gelähmten Maskeln verbunden. Partielle Krämpfe treten merkwürdigerweise znweilen auch in der gesunden Gesichtshälfte auf, sogar stärker als auf der gelähmten. Nach Remak haben diese Krämpfe der gesunden Gesichtsmuskeln einen eentripetalen Ursprung. Als Beweis dafür erwähnt er einen Fall, wo bei liuksseitiger peripherischer Facialislähmnng die Krämpfe vorzüglich auf der rechten, schwächer anf der linken Gesiehtshälfte auftraten, und dnrch Galvanisation der rechteu Seite gar nicht verändert, durch Galvanisation der linksseitigen Nerven und Mnskeln dagegen sistirt und in 4 Wochen vollständig geheilt wurden.

Gesichtskrimpfe intraraniellen und zum Theil entschieden een rulen Ursprunge können unter sehr verschiedenen Verhältnissen auftreten, zumleht bei Reizung des Facialis an der Schädelbasis dnrrh Tumoren (Exostosen, syblillische Gummata) und darch basilare Meningtiks. An deu eentralen Formeu gehören n. A. die Gesichtskrämpfe, welche man uls Theilerschelung anderweitiger convulsivisehr Neurosen – bei Überas, Boilensie, Hysterie – sowie zu-

weilen im Prodromalstadium des Irreseins beobachtet. Diese Gesichtskrämpfe sind theils partiell, theils diffus; so befallen z. B. die hysterischen Krämpfe vorzugsweise das Platysma, seltener den Orbicularis and die Zygomatici; die meningitischen Gesichtskrämpfe sind gewöhnlich mit Krämpfen in den Extremitäteu verbanden. Aehnlich bei Chorea und Epilepsie. - Ausserdem giebt es aber zahlreiche Fälle von diffnsem Krampf der Gesichtsmuskeln (eigentlichem Tie couvilsif), die sich ohne nachweisbare Veranlassung, ohne wesentliche Complicationen ganz allmälig entwickeln, oft schon in sehr frühem Lebensalter beginnen, sich in längeren oder kürzeren, regelmässigen oder unregelmässigen Abständen wiederholen und allmälig zu - oder abnehmend bis in das höhere Lebensalter hineindanern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Gesichtskrämpfe, gleich so vielen Nenralgien und verschiedenen Krampf- und Lähmungsformen. auf congenitalen, constitutionellen Ursachen, auf Organisationsfehlern in einzelnen Abschnitten des centralen und peripherischen Nervenapparats beruhen. Obwohl Heredität dabei unr selten nachweisbar ist, so habe ich doch eine ganze Anzahl hierher gehöriger Fälle beobachtet, in deuen das Vorhandensein einer constitutionell-nenropathischen Anlage nicht zu verkennen war; sei es, dass die befallenen Personen gleichzeitig an Nenrosen der verschiedensten Art, namentlich an oberflächlichen oder visceralen Neuralgien (Hemicranie. Cardialgie, Colik), an psychischen Verstimmungen u. s. w. litten; sei es, dass Geschwister oder entferntere Familienmitglieder mit den verschiedensten Nenropathien, mit Nenralgie, Epilepsie, Hysterie u. s. w. behaftet waren. Die Gesichtskrämpfe waren in diesen Fällen meist bilaterale, doch wurde zuweilen auch die eine Seite stärker als die andere oder ansschliesslich befallen.

Von Remak werden als eine besondere Form auch sympathische Gesichtakrämpfe angefährt: "wo offenbar bei einer zweifelbesen Erkrankung des Cervienlbeils des Sympathicus eine eigenthümliche Art von Lähmung, mit 'Ontracturen verbunden, auf der betreffenden Seite des Gesichts sich einstellt". Abgesehen von der unbestimmten Charnctristik dieser Falle fehlt es jedoch gänzlich an Stützen für Annahme eines primären Ergriffenseine des Hala-Sympathicus bei Tic convulsif, wenn man nicht die änsserst zweidentigen Ergebnisse, welche Remak durch angebliche Galvanisation der Cervicalganglien erzielte, als Beweise betrachtet. Anch die in einem Falle von Remak beobachtete Complication mit Morbus Basedowii ist nach dieser Richtung his etwerlich verwerfüher.

Auch der diffuse Gesichtsmuskelkrampf kann endlich reflectorischen Ursprungs sein, z. B. bei Zahnleiden, oder sich zu Neuralgien, namentlich im Gebiete des Trigeminus, seltener zu Cervicalund Brachial-Neuralgien, seeundär hinzugesellen.

Ein Bild der Anfälle zu geben, ist sehr schwierig, fast unmöglich, da die einzelnen Formen in zu hohem Grade variiren; die gewöbnlichen Schilderungen passen höchstens auf einzelne Paroxysmen von diffusem, idiopathischem oder reflectorischem Gesichtskrampf. Hier werden die Anfälle, wie bei den neuralgischen, durch leichte Gelegenheitsursachen (Essen, Kauen, Sprechen u. s. w.) hervorgerufen, und beginnen oft mit ganz leichten, ziehenden und spannenden ruckweisen Bewegungen, die sich allmälig zu grösster Heftigkeit steigern, Wenn alle oder die meisten vom Facialis innervirten Muskeln sich betheiligen, so entstehen successiv die verschiedensten Verzerrungen des Gesichts, namentlich Auf- und Abwärtsverschiebungen der Galea (durch den Frontalis und Occipitalis), Schliessen und Oeffnen der Angenlider, Runzeln der Stirn, Zuckungen in den Nasenflügeln, Verziehung des Mundwinkels bald nach oben und bald nach unten durch abwechselnde Präponderanz der Oberlippen- und Kinnmuskeln. Nach einigen Minuten erfolgt meistens ein Nachlass, seltener ein völliges Cessiren des Anfalls; mit wechselnden Remissionen und Exacerbationen kann letzterer Stunden lang anhalten. Bei den reflectorischen Formen irradiirt der Krampf nicht selten auch über andere Muskelgebiete, namentlich des motorischen Trigeminus, Hypoglossus, Accessorius, und der motorischen Cervicalnerven, so dass Krämpfe in den Kaumuskeln, Zungenmuskeln, den Hals-, Schulter- und Armmuskeln, zuweilen auch in den eigentlichen Athemmuskeln hinzutreten. Gewöhnlich lassen sich in derartigen Fällen Druckpunkte im Gesichte. am Kopfe, Halse u. s. w. in der Ausbreitung der sensibeln Gesichtsoder Cervico-Brachialuerven auffinden, von welchen aus der Anfall vermindert oder sistirt wird; auch der Willenseinfluss der Kranken selbst hat zuweilen einen ähnlichen Einfluss.

Die Prognose ist nur in den Fällen, wo bestimmte und sicher zu beseitigende Localuraschen vorliegen, entschieden günstig, in allen anderen Fällen dagegen zweischlaft; namentlich bei den auf constitutioneller Grundlage bernhenden Fällen ist das Leiden meist sehr hartfackig und die Neigung zu Reciditen sehr gross.

§. 377. Die Therapie der diffusen Gesichtsmuskelkrämpfe ist, wo dieselben nachweisbaren directen oder reflectorischen Reizen ihren Ursprung verdanken, zunächst auf die Beseitigung der letzteren ge-



richtet. So erwähnt z. B. Mitchell\*) einen Fall, in welchem nach Extraction carioser Zähne die Heilung erfolgte. In ganz frischen. anscheinend rheumatischen Fällen nützen zuweilen locale Blntentziehungen. Diaphoretica und Vesicantien. In der Mehrzahl der Fälle sind wir jedoch vorzugsweise anf eine mehr symptomatische Behandlang angewiesen. Die innerliche und epidermatische Anwendung der Narcotica, die Darreichung der sogenannten Nervina und Antispasmodica, sowie des Arsenik, der Zinkpränarate, des Argentum nitricum n. s. w. hleihen meistens erfolglos. Subcutane Injectionen von Morphinm, anch von Atropin können heim nenralgischen oder mit Druckpunkten verbundenen Gesichtskrampf nicht nur Linderung, sondern anch, bei entsprechender Wiederholung, definitive Heilungen hewirken. Von der Wichtigkeit einer localen Vornahme der Injectionen konnte ich mich in mehreren derartigen Fällen sehr evident überzengen. - Bei dem uncomplicirten, idiopathischen Tie convulsif dagegen hewirken diese Einspritzungen höchstens eine Abkürzung der Anfälle, znweilen aber sogar eine vorühergehende Verschlimmerung. Sander will einen Fall von Tie convulsif, in welchem Morphinm - und Atropin-Injectionen ohne Erfolg blieben, darch suhentane Strychnin-Injectionen geheilt haben; Gnalla \*\*) heilte einen Fall nach erfolgloser Anwendung der verschiedensten Mittel durch endermatische und hypodermatische Application von Curare. -

Wohl das werthvollste und wichtigste Mittel hildet aber gerade in derartigen Fällen der constante Strom, sowohl zur Erzielung längerer Pausen, wie auch in nicht seltenen Fällen zur völligen Heinign. Das Wie' der Einwirkung ist uns freilich dabei noch in hohem Grade dunkel. Sieher ist es, woramf sehon Remak anfmerksam machte, dass der constante Strom in derartigen Fällen seine Heilwirkung nicht blos bei directer örtlicher Application enfaltet, sondern auch von entfernteren Körperstellen aus, z. B. vom Halstheil der Wirbelsäule. So beschrich Re mak einen Fäll, welcher durch Ansetzen der positiven Elektrode in der Höhe des 5. Processus transversus cervicialis gebessert unrde. Ich habe einen ganz analogen Fäll vor Kurzem in der hiesigen Universitäts-Poliklimik beobachtet, in welchem der linksseitige Gesichtskrampf bei einer Söjährigen Fran unmittelhar nach einer heltigen Gemütlsbewegung aufgeteteten war, und darch Druck in der Gegend des 4—5. Pro-

<sup>\*)</sup> Med. chir. transact, vol. IV. p. 25.

<sup>\*\*)</sup> Gazz, Lomb, 5, 1861.

cessus transversus sistirt, durch die Galvanisation an dieser Stelle and Ilangere &Cui zum Verschwinden gebracht wurde. Ich kann jedoch Rema & Anuahme, dass es sich hier am catalytische Einwirkung and das Ganglion cervicale medium handle, nicht unbedingt anerkennen, und noch weniger seiner Hypothese, dass der-specielle Vermittler dieser Einwirkung ein Verbindungsast zwischen dem Ganglion medium und thoracieum superius sei, der mit der Art. veretbralis im Caualis vertebralis verlanfe und somit and die Regulirung der Blatraführ zur Basis cerebri einen Einfans ausübe. Dass es sich wesentlich um Einwirkungen auf die Circulation handelt, ist allertungs in bohen Grade wahrschenlich; diese Einwirkungen sind aber, wie die hereits öfters erwähnten Versuche von mir und Schmidt zeigen, sehr gemischer und compliciter Natur, und Konnen die direct auf das Gefässgebiet der Carotis, theils reflectorisch auf den Varaus und das axsomodorische Nervenentum ausgehbt werden.

Die Auwendung des Inductionsstromes (sowohl der electronatamen als der electronus-culiere Fradisation) ist in den meisten Fällen erfolglos; höchstens erzielen die ersten Sitzungen eine ganz füchtige Besserung. Jedoch kommen auffallenderweise auch einzelne Fälle vor, die durch Einwirkung inductiret Ströme gebessert werden, nachdem der constante Strom versagte: Fälle, deren Eigenthümlichkeit zur Zeit nicht zu bestimmen ist.

#### Krämpfe im Gebiete der Nn. laryngei. Spasmus glottidis. — Tussis convuisiva.

§ 378. Auf Reizzustände im Gebiete der Rami laryngei des N vagus lassen sich gewisse Symptomencomplexe zurückführen, welche man als Spasmus glottidis oder Laryngismus stridulus und als Krampflusten, Keuchhusten (Pertussis, Tussis convulsiva) bezeichnet.

Spasmas glottidis ist eine vorzugsweise dem kindlichen Alter eigene und hier auch als Laryngismus stridulns, Asthma Koppii bezeichnete Affertion, welche in Form suffocatorischer, meist plötzlich, ohne voranfegangenes Unwohlsein ausbrechender Anfalle aufritt. Die so eben noch dem Anscheine nach ganz gesunden Kinder werden mit einem Male bleich oder livid, werfen deu Kopf zurück; dann tritt die eigenthümliche, pfeifende (striddisse) Inspiration ein, weherber die Krankbeit ihren Namen vorlaukt, die seinmehrfach wiederholt und zuweilen mit einem heftigen Schrei endet. Die Anfalle treten mit Vorliche in der Nacht auf, und siad nicht seiten mit allegeneinen Couvalisionen (erlamptischen Anfallen) verbunden. Der Laryngismus geht dibei vorans, und erst dann entwickelt siel der allgemeine Anfall, indem nach und nach Zuckungen in den Augenmuskeln, in Fingern und Zehen, in den Kaunuskeln und auderen willkürlichen Masskelzeichen hinzurteten!

Das Leiden kommt fast ausschliesslich bei Kindern innerhalb der drei ersten Lebensjahre vor; nnd zwar werden in der Regel schlechtgenährte, schwächliche, besonders rachitische, auch an Digestions- oder Deutitionsstörungen leidende Kinder von der Krankheit betroffen. Im Winter ist letztere weit hänfiger als im Sommer. So wurden in der hiesigen Universitäts-Poliklinik im letzten Wintersemester 15, im Sommersemester nur 2 Fälle von Laryngismus stridnlus beobachtet. Unter den 17 Kindern waren 9 Mädchen, 8 Kuaben; dem Alter nach waren darunter 2 von 1 Monat, 2 von 6 Monaten, 3 von 9 Monaten, 3 von 1 Jahr, 1 von 13 Monaten, 1 von 15 Monaten, 2 von 18 Monaten, 3 von 2 Jahren. Ueber letzteres Alter binaus wurde die Krankheit nicht angetroffen. - Einzelne Autoren wollen jedoch auch bei Erwachsenen Zustände, welche völlig dem Bilde des Laryngismus stridnlus entsprechen, beobachtet haben\*). Allerdings kann Aehnliches neben und mit anderen respiratorischen Krampfformen anch bei Hysterie vorkommen.

Als Ursache der plötzlich eintretenden Dyspuece beim Laryngissus stridlus wird gewöhnlich eine kraupflanfer Verengerung der Glottis betruchtet, als deren Quelle ein Reizzustand im Gebiete der die Stimmritze verengeruden Faseru augeschen wird, die in der Bahn des Ramuns rerurrens N. vagi zu den Mm. dryreo-aryteneolieit verlaufen. Ein thatsächlicher Beweis für die Amahune einer krampfanten Verengerung der Stimmritze liegt streuzg genommen nicht vor, da die laryngesvenische Untersachung während der Anfalle nicht ungseführt werden kann. Nur wenige Autoren laben abweichende und zum Theil sehr nugflickliche Erfalfärungen versucht. So bertachtet z. B. Krah mer?") den Spannus gelöttlis nicht als einen

<sup>\*)</sup> Vgi, Capmar, essai sur le spasme de la glotte dans l'age adulte, thèse

<sup>\*\*)</sup> Berl. clin. Wochenschrift 1868, No. 35.

Krampf, sondern als eine mechanische Verschliessung des Kehlkonfeinganges in Folge einer ungeschiekten Stellung der Zunge zum Larvax, welche durch die schlaffere Beschaffenheit der Epiglottis bei schlecht genährten Kindern unterstützt wird. Bouchnt") dagegen sucht die Ursache vorzugsweise in einem Krampfe des Zwerchfells, Nach Henoch\*\*) ist der Ausgangspunkt, besonders in den mit Eclamosie verbundenen Fällen, vorzugsweise in dem Wurzelgebiete der respiratorischen Nerven in der Mednlla oblongata zu suchen, Eine abnorme Erregnng dieses Nervengebietes kann durch eine ahnorme Ernährung der Nerveusubstanz in Folge fehlerhafter Blntmischnng begünstigt werden, woraus sich das überwiegende Vorkommen der Krankheit bei schlecht genährten und rachitischen Kindern erklärt. Ferner kann die Erregung der Medulla oblongsta reflectorisch durch die von Zahn- oder Darmnerven ausgehenden Reize eingeleitet werden. Hierher gehört wahrscheinlich auch die Wirkung der Kälte, welche von den sensibeln Nerven der Haut oder des Respirationsapparates aus den Krampf auf reflectorischem Wege hervorrnft. In der rauhen Jahreszeit ist die Affection desshalb häufiger. Eine Ueberanstrengung der betreffenden Muskeln durch starkes Schreien scheint in einzelnen Fällen die Krankheit direct zu veranlassen

Der Verlanf ist in der Mehrzahl der Fälle ein chronischer. Die Anfalle wiederholou sich in unsegulnassigen Abstanden, zuweilen durch Gelegenleitsursachen (Diäftehler, Erkältung, Ueberaastrengung durch starke Schreien) begünstigt. Nur selten erfolgt der Tod, entweder asphyetisch, oder unter den Erscheinungen eines echamptischen Anfalls. Die Section hat bisher keine characteristischen Veränderungen naehgewiesen. In der grossen Mehrzahl der Fälle erfolgt unter geeigneter Behandhung ein Versphwinden des Leidens, oft jedoch erst nach längerer, sellst mehrmoantleher Dauer; off wird bei Vermeintlicher Heilung später eine Wiederkehr der Anfalle beobachtet.

Der Spasmus glottidis bei Erwachsenen verläuft gewöhnlich ebenfalls günstig; doch haben Einzelne (Dubois, L. Meyer, Guison) bei Hysterischen den Tod dadurch eintreten sehen.

§. 379. Therapeutisch müssen wir die Behandlung des Anfalls und die Allgemeinbehandlung während der aufallsfreien Zeit unter-

<sup>\*)</sup> Presse med. belge 1867, No. 22.

<sup>\*\*)</sup> Berl, clin, Wochenschrift 1867, No. 19.

scheiden. Im Anfalle selbst haben sich kalte Bespritzungen, Einathmungen von Aether, Chloroform (Will), Campher (A. Vogel, Waldenburg), Ammoniak, Essig; ferner Hantreize (Frictionen, Sinapismen), die Application von trockenen Schröpfköpfen oder Blutegeln (bei sehr kleinen Kindern ein Blutegel auf dem Handrücken) und das Andrücken eines in heisses Wasser getanchten Schwammes gegen den flals in manchen Fällen als nützlich bewährt. Die Anwendung von Brechmitteln, welche Manche beim Nachlass des Krampfes anempfehlen, ist meist überflüssig. Krahmer will, der oben erwähnten Theorie entsprechend, durch Drängen der Znagenwurzel nach vorn und oben, mittelst des eingeführten Fingers, und Erhebnug der Epiglottis den Anfall iedesmal schnell coupirt haben - während Bouch ut bei drohender Erstickung von der künstlichen Respiration mittelst rhythmischer Compression des Diaphragma gegen die Banchwand Erfolg hofft. Die Faradisation der Nn. phrenici dürfte in solchem Falle ein noch kräftigeres und zuverlässigeres Mittel darbieten

In der aufallsfreien Zeit hat man namentlich die causalen Indicationen zu berücksichtigen. Bei schlechtgenährten, schwächlichen Kindern ist daher eine allgemeine Tonisirung durch kräftige Ernährung, gute Luft, Eisen, Leberthran, Sool- und Malzbäder u. s. w. entschieden die Hauptsache, wozu bei rachitischen Kindern noch der (allerdings sehr problematische) Gebrauch der Calcaria phosphorica hinzugesellt werden mag. Ebeuso sind Zahnleiden und Digestionsstörungen in entsprechender Weise zu berücksichtigen. Unter den als specifisch angerühmten Mittel hat sich in der hiesigen Poliklinik das von Palmer und Anderen empfohlene Bromkalinm in hohem Grade nützlich gezeigt. (Bei 1-2iährigen Kindern, Kalii bromati 2-3,0 auf Aq. dest. 100; 3 Mal täglich ein Kinderlöffel). Ueber das von einzelnen englischen Antoren [Morlev Rooke\*), Cheadle \*\*)] bevorzugte Bromammonium fehlt es mir an Erfahrungen. Die sogenannten Nervina und Antispasmodica (Valeriana, Moschus, Asa foetida, Benzoe), sowie auch das Zincum oxydatum sind von höchst unsicherer Wirkung. Ebenso zweifelhaft ist der Nutzen der Narcotica. unter denen von Einzelnen (Paget, Jones u. s. w.) das Opium besonders gerühmt wird, während Andere von der Belladonna und der Blausäure günstige Resultate gehabt haben wollen. Das von

<sup>\*)</sup> British med. journal, 1868. vol. I. p. 370

<sup>\*\*)</sup> Ibid. 13. Juni 1868.

Roberton') als böchst wirksam empfolhene Verfahren, die Kinder, welche an Laryngismus stridulus leiden, bei kalten und windigem Wetter recht lange (6—7 Stunden täglich') an die Luft zu sehicken, därfte, obwohl es in fünf Fällen Erfolg gehabt haben soll, wohl selwerlich auf allgemeiner Nachahmung rechnen.

§. 380. Unter der gemeinschaftlichen Bezeichunng von Has tenkräm pfen Können wir die, theils bei Erwachsene theils bei Kindern vorkommenden Zustände zusammenfassen, welche sich darch partensysmatisch auftretende, möst sich befüge, trockene, oft mit pfeifendem oder bellendem Geräusch oder lautem Schreit verhandene Hinstennafälle characteristen. Es handelt sich dabei un krampfhafte contractionen der Exspirationsmacken bei stark verengter Glöttis und zeitweiser Tuterbrechung der rhythmischen Inspiration. Hierher gebört der hysterische Kramp flusten, und eine infaulti, wahrscheinlich durch ein specifisches Contaginm vermittelte Affection: der Reuchhanden (Pertussis, Tussis cornvulsiva). Indem ich die Symptomatologie dieser Zustände als bekannt voraussetze, beschränke teh mich darauf, den neuropathischen Ursprung der Hinstenkrämpfe, soweit er aus physiologischen Thatsachen dargetlam werden kann, karz zu erörtern.

Wie ich bereits in einer früheren Ablandlung\*\*) zu zeigen versucht habe, nütssen die Hustenkrämpfe, welchen wir beim Keuchlusten, wie auch beim hysterischen Krampfhusten u. s. w. begegnen, auf eine Reizzung der im N. laryngeus superior verlaufenden Hemmungsfasern zurückgeführt, somit als respiratorische Hemmungsneurosen aufgefusst werden.

Die physiologische Grundlage für die respiratorischen Hemmungeneuerone geben die Versuche Rosenhalt's iber die Wirkung der Kleimig des N. laryngens saperior, wonch bei sebracher Reitung des N. laryngens zunüchst eine Verminderung der Albenzings statischt; als die Reitung stürker, as steht die Albanzing bei völlig erzehänflern Zwerchfell still, die Slümnirize schlienst sich, und bei den sätzkeren Reiten eustacht dem Coultraction der Expiratoren. Die Erzehänfung der Zwerchfells und somit die Unterdrückung der Gylbuluschen Albenbewegungen siell man selbst über j. Minnte anhalten. Resenthal hebb herror, dass sich aus dieser Versuchen ergebe, wie durch kleizung der St. largeneus der Hauste ennichte. Der Husten ist

<sup>\*)</sup> Med. Times and Gaz. 1865. vol. l. p. 32.

<sup>\*\*)</sup> Die Hemmungsneurosen, Wiener med. Wochenschrift 1866,

characteristi durch die siederbult erfolgenden, stosswiene Expiralismen bei verengter tilstis und villiger Enchlafung des Zwerchfeltes. So verhält es sich bei den durch relativ schwachen Bustennier berorgerustenen Bustenstissen. Erreicht dieser Rais eine excessiva Biole, so eusteht der Bustenkrungel, characteristi durch krampfante Outstractionen der Kaspfraisennuskeln bei stark verengter Glotts und völliger Erreichsfrung des Zwerchfelts, so dass die Janjerationen bei den Bustenkrimpfen läugere Geit aussetzen, gescheunt\* werden.

Der Hustenanfall bei der Tassis convulsiva zeigt sieh unzweifelhant im Bilde einer hochgradigen Laryngeusereizung. Die zahlreichen, äusserst schnellen, kurzen Esspirationsstösse, die zusammen längere Zeit anhalten, bei stark verengter Glottis, so dass der Kranke nur zeitweise langgezogene, pfeifende Inspirationen durch die krampfhaft verengte Stimmritze zu machen im Stande ist, karz, das gauze Erscheinungsbild des Keuchhnstens liefern hierfür die sprechendsten Belege.

Die ueuropathische Auffassung des Keuchhusteus hat sich uach sehr verschiedeuen Richtungen hin entwickelt. Webster und Desrnelles halten eine Gehirnreizung für die Ursache des Keuchhustens, Copland, Sanders und Pidduck nehmen eine Affection der Medulla oder ihrer Häute an; eine Reizung der Athmungsnerven durch Hyperämie und Entzündung beschnidigen als Ursache Antenrieth, Hufeland, Kilian, Albers and Andere: Romberg, Friedleben und Dancau sind endlich der Ansicht, dass beim Keuchhusten der N. vagus oder der recurrens durch vergrösserte oder entzüudete Lymphdrüsen gereizt werde. Griepeukerl war der erste, welcher die Roseuthal'scheu Versnehe für die Theorie der Tussis convulsiva verwerthet hat, aber er irrt offenbar darin, dass er den Larvngens in seinem Ceutrum, der Medulia oblongata, afficirt sein lässt. Biermer ist der ueurotischen Theorie des Kenchhustens nicht zugethan. Er hält die Ansicht, "dass der Keuchhnsten als ein Catarrh der Respirationsschleimhaut zu betrachteu sei, für die allein richtige," glaubt aber, dass man zu weit geht, wenn man die specifische Natur des Keuchhustencatarrhes läugnet, "Im Keuchhusten," sagt er weiter, "scheint es übrigens in der That der Laryngens superior zu sein, der meistens den krampfhaften Hustenreiz vermittelt. Es ist aber nnr auffallend, dass so sehr geringfügige Veranlassungen, wie ein Bischen angesammelter Schleim etc. genügen, nm bei Kenchhnstenkranken einen Effect zn bewirken, welcher experimentell selbst dnrch starke electrische Reizung des Nerven kaum zu erzielen ist." - Für einen uenrotischen

Ursprung des Keuchhustens spricht jedenfalls nicht allein das paroxysmenartige Auftreten der Anfälle, sondern vor Allem die schon oben besprochene, völlige Analogie des Anfalles mit der Laryngeusreizung im Experimente. Fragen wir nnn weiter nach der Ursache dieser Nenrose, nach dem die Paroxysmen erregenden Reize, so finden wir denselben in einer specifischen, mit Catarrhalerscheinungen verbundenen Affection der Kehlkopfschleimhaut begründet. diesem Processe bildet sich auf der Kehlkonfschleimhant ein specifisches Secret aus, welches nach zwei Richtungen hin sich als besonders bemerkenswerth zeigt: es ist contagiös und ruft auf der Schleimhant eines anderen Kehlkopfes eine Infection mit denselhen Folgen hervor. Das Secret ist weiterhin dadurch eigenthümlich, dass es anf die in der Kehlkopfsschleimhant liegenden Nervenenden des Larvngeus als besonders intensiver Reiz wirkt, so dass die Endausbreitungen nuter dem Einfluss dieses die Schleimhant durchfeuchtenden Secretes sich fortwährend im Znstande gesteigerter Erregung befinden, in Folge derer nnnmehr selbst geringfügige Impulse die Erregung zum Ansbruche der characteristischen Paroxysmen steigern.

§. 381. Die Zahl der beim Keurhhnsten angegriesenen Mittel ist Legion. Doch lehrt die Erfahrung, dass nuter denselben fast immer die zur Klasse der Narcottica gehörigen Mittel in den Vordergrund treten und sowholl die meisten Anhänger wie auch die entschiedensten nut zahlreichsten Frölige zählen, was mit der obigen pathogenetischen Anfässung des Keuchhnstens durchaus übereinstimmt. Haudelt es sich um ahnorme excessive Erregungen der Laryngensenden durch ein specifisches, contagiöses Secret, so müssen wir — gegenüber der Lumöglichkeit, das seiner Natur nach unbekannte Contagin selbst zu beseitigen — in der Verminderung der Erregbarkeit der Larynsschleimhaut eine der wichtigsten therapeutischen Anfässen erdlicken.

Dieser Anschauung entspricht besonders der Gebrauch der Narchiea, unter denen die Bellad on apräparate (sowolh Ext. Bellad, wie auch Atropin) sich der allgemeinsten Beliebtheit erfreuen. Von Bretonnean zuerst empfohlen, von Trousseau, Vollant und Anderen lebhaft befürwortet, hat sich die Belladonna seither in ziemlich ungeschwächter Anerkennung behauptet. In der hiesigen Universitäts-Poliklinik, wo die Keuchbustenfälle in jedem Winter nach Hunderten zählen, hnt dieses Mittel verhältnissmässig von allen die Gunstigsten Resaltate ergebeen. – Von einigen Autoren wurden die Opiumpráşarate bevorzugt; namentlich empfahlen Smith and Brun riche") die innere Anwendung von Morphium; noch gläuzendere Resultate hat zuwellen die subentame Injection der letzteren geliefert"). Blausäure wird von Hamilton Roe und auch von West lebhaft empfohlen; Letztere constatite in einigen Fällen die "fast magische" Wirkung des Mittels, während dasselbe in anderen Fällen im Stich liess, einmal sogar toxische Erscheinungen bervorbrachte.

In diese Klasse dürfte seiner Wirkung nach auch das Ergotin epforen, welches von Hampel und Anderen empfohlen wurde. Ich habe disselbte sowohl innerlich als subentan häufig bei Keuchhusten angewandt und im Ganzen nur geringen Nutzen davon geselben. Ich bezweifte jedoch nicht, dass das Mittel in deujenigen Fällen, wo sich mit dem Keuchlusten eine Neigung zu Nasal- oder Brachailbitungen verbindet, sich nützlich erweisen wird, nach den Erfahrungen, welche ich sonet über die hämostatischen Wirkungen dieses Mittels bei Blatungen des Respirationsapparates gemacht habe.

Anch das Bromkailum, welches Beaufort und Andere rühmen, und das in England bevorzugte Bromammonium gebören hierher, da sie ihren Raft wehrecheinlich ihrer sensibilitätsvermindernden Wirkung auf die Larynzschleimhaut verdanken. — Weit unzwerfasiger ist die Wirkung der meisten, anderweitig empfohlenen Specifica, wie z. B. des Antimon, des Plumbum aerleium (Rees), des Moschme (Brunn), der Valeriama (Hill), der Abkohnungen von Custanen vesen (Unzieker), der Tonkabohne (Cooper) und noch vieler anderen.

Natürlich musste in nenerer Zeit, den Fortschritten der Localbehandlung überhaupt und alf dem Gebiete der Laryakrankheiten speciell entsprechend, anch der Gedanke einer mehr örtlichen Arzuei-Application beim Kenchhauten Platz geriten. Zurest hatten Magistel und Fuster Dämpfe von Inf. Belladonnae, Brofferio Dämpfe von Aqua haurocerasi einsthmen lassen; später wurden Terpentin-Inhalstonen von Little, Garesent, Wiederhofer und Anderen theils zur Milderung der Anfälle, theils zur Abkürzung der Krankheit empfoblen. Nenerdings sind die Inhalstionen zerstäubter Flüssigkeit auch hier mehr in den Vordergrund getreten. Rehn bemtzte als Zerstäubungsfässigkeit eine Lösung von Arg.



<sup>\*)</sup> Journal f. Kinderkrankh. Nov. u. Dec. 1859.

<sup>\*\*)</sup> Bull. gén. de thér. 30. Nov. 1866.

nitr. (gr.s-i, auf 3i.), and wandte dieselben sogar bei Kindern unter zwei Jahren nút Erfolg an. Zn Inhalationen in Stanbform wurde ausserdem Extr. sem. Hvoseyami spirit. (in einer verdüngten Enodsjo olcosa) von Ficher, Eisenchloridlösung von Gerhardt, Bromkalium (grj.--jj. auf.3j.) von Helmke mit Nutzen verwerthet. - Eine ziemlich ausgebreitete Anwendung fanden die Chloroform-Inhalationen (Carrière, Churchill, Jaksch, Saurel, Pape und Andere), besonders bei älteren Kinderu; vereinzelte Empfehlung auch die Einathmungen von Schwefelwasserstoff (Grandidier) und von comprimirter Luft (Sandahl). Die von Frankreich aus sehr gepriesegen Inhalationen von Lenchtgas - zu deren Vornahme die Kinder täglich 1-2 Stunden in den Gasanstalten zubringen sollten - haben sich im Allgemeinen nicht bewährt, und sind besonders bei Neigung zu bronchitischen Zuständen entschieden verwerflich. Die von Watson vorgeschlagene örtliche Application einer starken Höllensteinlösnng (bj. anf 3j.) anf die Kehlkopfschleimhaut hat sich zwar in mauchen Fällen nützlich gezeigt, ist aber bei kleinen Kindern zu schwer ausführbar. - Als Curiosum sei bemerkt, dass englische Autoren dem Reiten eine besonders vortheilhafte Einwirkung zuschreiben

### Krampf der Rami bronchiales. Asthma bronchiale sen nervosum.

§. 382. Als reciues oder nervöses Asthma, Asthma branchiale, bezeichnet man eine behalfs in Anfallen untretende Neurose des Respirationsapparates, welche keinen so ganz constanten und typischen Symptomeucomplex darbietet, wie die im Worbergehenden besprochenen Zustände. Im Allgemeinen lundelt es sieh dabei um eine neut auftretende Dysquoe, für welche die physicalrisch Intersenhung des Respirationsapparates keinen genügenden Graud narbweist, und zu deren Ueberwindung äusserst heitige Anstrenungen von Stein der Inspirationsamskeln in Seene gesetzt werden. Die krampfhafte Anstrengung der Inspirationsmuskeln is Seene gesetzt werden. Die krampfhafte Anstrengung der Inspirationsmuskeln eis durch die maximale Ausdehung der Lungen und die Erweiterung des Thomx, in Folge deren das Zwerchfell nach abwärts steigt, die benachburten Orzane (Leber, Herz) eine Dislocation ersteilt, der den enkhurten Orzane (Leber, Herz) eine Dislocation er-

fahren, welche durch die Percussion nachweisbar ist. Die Auscultation ergjebt dabei trockene catarrhalische Rasselgeräusche (Rhonchus sibilans und sonorus) im ganzen Umfange des Thorax. In Folge der starken Zusammenziehung des Diaphragma wird zuweilen das untere Ende des Sternum nach rückwärts gezogen. Die accessorischen Inspirationsmuskeln des Halses und der Brust sind ebenfalls in energischer Contraction; dennoch aber empfindet der Kranke ein unsägliches Angst- und Beklemmungsgefühl, wie es nur bei den schwersten Hindernissen der Luftzufuhr obwalten kann. Die Herzaction ist dabei vermehrt, häufig unregelmässig, der Pnls klein und schwach, die Temperatur vermindert, die Haut blass, kalt und mit starkem Schweisse bedeckt. - In anderen Fällen von Asthma findet man den Thorax nicht in Inspirations-, sondern in Exspirationsstellung, das Epigastrium eingesunken, die untere Lungengränze uach oben verschoben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich hier uicht, wie Einige wollen, um active Anstrengungen der Exspirationsmuskeln, sonderu um eine passive Retraction des Lungengewebes in Folge des verminderten Luftgehalts der Alveoleu handelt.

Die Anfalle können eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und selbst mehrere Stunden hindrach anhalten, and enden bald pötzlich, indem die Luft mit hörbarem Geräusch einströmt, unter lebhaftem Befreiungsgefühle von Seiten der Kranken — bald mehr allnalige unter Expectoration eines zähne, klobrigen Sehiemes, Sie wiederholen sich in sehr verschiedener Häufigkeit, bald Tag für Tag, bald in längeren, selbst jahrelangen Intervallen. Eigenthümlich ist, dass sie fast immer bei Nachtzeit anfireten, und zwar scheint darauf nicht sowohl die Bettlage, als vielmehr die Dunkelheit einen begünstigen-den Einfluss zu üben. Trousseau berichtet von einem Asthmatiker, der, so oft der Anfall Ram, 5 oder 6 Moderator-Lampen in seinem Zimmer anzindelet, und davon sofortige Erleichterung versprüre.

§. 383. Was die Pathogenese des Asthma betrifft, so hat man, nameutlich seit Salter, als Ursache des intensiven Luffmangels einen Krampf der Bronchialmusculatur betrachtet, welcher durch eine periodische Erregung der dieselbe innervireuden Vagusfasern berbeigeführt werde. Diese Erregung der Bronchialiste des Vagus kann hald direct bedingt sein, durch einen auf deu Ursprung oder Verlauf des Vagus einwirkenden Reiz — bald reflectorisch, z. B. von sensibelu Unterleibsnerven aus, wie bei dem Asthma der Hysterischen (dem sogenannten Asthma uterinam), von den sensibeln Nerven des Darmtractus aus, wie bei Ügestionssforungen, Warmeriz (Asthma

dyspepticam, verminosum); von den sensibelu Haut- und Lungonnerven, uie bei Erkähungen und vielleicht bei manchen specifischen Catarrhen, wo Secrete von besonders reizender Beschaffenheit an die Schleimhautneren einwirken. — Aber auch eentrale Erregungen können wahrscheinlich den asthmatischen Anfallen zu Grunde liegen. Dafür spricht nicht uur die Möglichkeit einer hereditären Uebertragung, sondern auch die zuweichne bebachtete Ahternation von Asthma mit auderen Netrosen. So erzählt Salter einen Fall, in welchem sathmatische und epileptische Aufallie mit einander abwechselten. Ich habe Alternationen asthmatischer Anfalle mit Hemieranie und mit Anzina peetoris bei mehreren Endividuen besohachtet.

Sicher beschränkt sich beim Asthma der Krampf nicht auf die von Vagus innervitren Bronchialmuskeln, sondern es gesellt slich dazu eine krampfhafte Contraction des Zwerchfells, und der übrigen, habtuellen wie accessorischen Innjarationsmuskeln, vielleicht nach eine krampfhafte Verengerung der Glottis, die jedoch wahrscheinlich erst sesendar durch die verminderte Luftzuführ und den verminderet Sauerstöfigehalt des zur Melulla öblongata hingelungenden Büttes hedingt werden. Kitd?) betrachtet als die Ursache des asthmatischen Anfalles einen tonischen Krampf der Inspirationsmuskeln dieser allein wirde jedoch das voraufgehende Oppressionsgefühl, das Gefähl des Luffmangels in keiner Weise erkläten. Noch weniger hat die Annahme von Sanderson") für sich, dass es sich beim nervisen Asthma um eine Lähnung der die Glottis erweiternden Muskeln und der contractien Fasern des Lungengewebes mit consecutiver Hemmung der Ekspiration handle.

§. 334. Die Prognose des Asthma ist, abgesehen von den durch den Anfall herbeigeführten Beschwerden, in Beziehung auf das Leben und den gesammten Gesundheitszustand günstig; dagegen ist die Aussieht auf Heilung und auf Verminderung oder Milderung der Anfalle eine ziemlich unsiehere, obwohl unläugbare Erfolge nach dieser Richtung hin vorliegen.

Die Therapie muss zumächst bei den zum Asthma disponirten Personen wesentlich eine prophalaritehe sein; dieselben müssen namentlich Erkältungen und Diätfehler auf das Strengste vermeiden. Wie wichtig dies ist, lehrt z. B. ein von Salter mitgetheilter Fall, wo der Kranken anfiehlbar einen asthmatischen Anfall bekam, so oft



<sup>\*)</sup> Dubl. quart. journ. of med. 25. Mai 1861.

<sup>&</sup>quot;) Med. Times and Gaz. 16, Mai 1863.

er einmal einen Tag keine regelmässige Oeffnang gehabt hatte. Wo ansserdem bestimmte Localleiden zu Grunde liegen oder zu liegen scheinen — wie beim Asthma nterinum, verminosam n. s. w. ist deren Beseitigung zunächst zu erstreben.

Im Aufalle selbst wurden die verschiedensten Narcotica empfohlen, insbesondere die Belladonnapräparate, von denen man sich eine Erschlaffung der contrahirten Bronchien versprach (Williams); ausserdem auch Opinm, Morphinm, Cannabis indica. Da es hier selbstverständlich auf eine möglichst prompte Wirkung ankommt, so verdient die subcutane Injection dieser Mittel (am Halse oder anf der Brust) entschieden den Vorzug. Subentane Injectionen von Atropin fanden Conrty und Hirtz, Injectionen von Morphium oder Liq. Opii Wolff and ich selbst in mehreren Fällen nützlich. Während des Anfalls zeigten sich ausserdem Eispillen (Romberg), Emetica, Inhalationen von Schwefeläther oder Chloroform, das Ränchern mit Salneternanier, das Ranchen von gewöhnlichen Cigarren oder von Strammoninm- und Belladonna-Cigarren öfters von Vortheil. lch erwähne ansserdem noch das von Dncros vorgeschlagene Bestreichen der hinteren Pharynxwand mit einer Mischung von Ammoniak and Aq. dest. ana., ein Verfahren, welches anch nach Trousseau zuweilen Erfolg haben soll. Fanre rühmt dagegen die Inhalation der Ammoniakdämpfe; das Ammoniak wird in eine Schale gegossen, und etwa 15 Minuten lang bei geschlossenen Nasenlöchern eingeathmet. - Bei leichteren Anfällen haben die verschiedensten Stimulantien, namentlich Spirituosen, zuweilen eine günstige Wirkung.

Um die Wiederkehr der Anfälle zu verhüten, resp. zu vermindern, hat man die verschiedensen Mittel in Vorschlag gebracht. Eine Hauptrolle spielen natürlich auch hier die Narcotica, nanestlich Opium und Morphium, Atrosin, Cannabis indies. Andere empfahlen Arsenik in Form von Sol. Fowleri, ferner Jodkalinm (Salter), Flores Salphuris (Duclos), Bäder von Schwefelkalinm (Beau) und vieles Andere. Troussean erheilte folgende für längeren Gebrauch berechnete Vorschrift: in den ersten 10 Tagen jedes Monats kleine Dosen Belladoman, in der folgenden Dekade Ol. Terebinthinae; in der dritten Arsenik-Cigaretten und kleine Dosen Chinarinde. — Natürlich fehlte sanch nicht an Geheimmitteln, nuter denen das viel besprochene Aubrée'sche sich als ein Compositum von Laetus gallinaria und Oukalüm berausstellte"). — Auch ein Theil der oben

<sup>\*)</sup> Nach Anderen von Senega und Jodkalium.

erwähnten Palliativanitel soll zugleich der Wiederkehr der Anfallei vorheugen, z. B. die Ammoniah-Lahlationen, Für ihre Wirksachtlieses sich allenfalls Troussean's Erzählung anführen, dass ein Schiffsenpitain von seinen asthmatischen Anfallen befreit blieb, so lange sein Schiff mit Guano befrachtet war. — Der Gebrauch der comprimierten Laft, welcher bei Emphyseun so wohlthätig wirkt, soll und bei nervösem Asthma Nutzen gewähren. Vielsettig erprobt ist der Einfauss des Laftwechsels, namentlich der prolongirte Aufenthatt in einem fenchteren und wärmeren Klima mit wenig sehwankender Luttemperatur. Madeira, Palermo, Mentone, Pau u. s. w. bieten zahlreiche Erfolge.

#### Krämpfe der Respirationsmuskeln, Singultus, Oscedo. Niesekrampf.

8, 385. Singultus (Schluchzen, Hiccup) ist eine anfallsweise auftretende respiratorische Neurose, welche durch rasch auf einander folgende Inspirationsstösse, die mit einem hörbaren, mehr oder minder lauten Geräusche einhergehen, characterisirt wird. Die einzelnen Inspirationsstösse können dabei so rasch anf einander folgen, dass sie fast unzählbar werden; alsdann sind die Inspirationen zugleich sehr kurz und oberflächlich, und das damit verbnndene Geräusch ein schwächeres. In anderen Fällen ist iede einzelne Inspiration tiefer und das Geräusch ein laut schallendes, von der bekannten eigenthümlichen, glackenden Beschaffenheit. In ersteren Fällen ist der Singultus meist mit erheblieher Dyspnoe verbunden; bei den kurzen stossweisen Inspirationen und der gleichzeitig bestehenden Verengerung der Glottis kann die Luft nicht frei in die Lungen eindringen. Das Gesicht und die Extremitäten sind kalt, livid; der Puls klein, etwas beschlennigt. Zuweilen zeigt sich in solchen Fällen die Erscheinung, dass während der Inspiration der Thorax an einzelnen, besonders nachgiebigen Stellen durch den Druck der änsseren Luft eine Einziehnng erleidet; so wird namentlich die Gegend des Proc. xiphoides and der Intercostalräume bei jedem Inspirationsstosse nach einwärts gezogen.

Gewöhnlich scheint vorzugsweise das Zwerchfell an den abnormen Respirationsbewegungen betheiligt zu sein, weit weniger die Intercostalmuskeln und die accessorischen Inspirationsmuskeln; doch sieht man in schwereren Fällen auch diese, und sogar die respiratorischen Gesichtsmuskeln (Dilatatores alae nasi) an dem Krampfe betheiligt.

Be ist unter diesen Umständen einleuchtend, dass es sich unt abnorme Erregungen handelt, welche sich im Gebiete der inspiratorischen Nerven, besonders der Phrenici, geltend machen. Die Bethelligung der Glottis-Verengerer, sowie auch die — allerdings inconstante — Mitchehligung anderer Inspirationsmuskeln macht es nuwahrscheinlich, dass der Singultus durch peripherische Erregung der das Zwerchtell bewegenden Nz. phrenici hervorgebracht wird. Vielnuchr handelt es sich wahrscheinlich in den meisten Fällen um Erregungen der inspiratorischen Centra, welche auf reflectorische Weise von verschiedenen Körperstellen her ausgebiets werden können.

In ätiologischer Beziehnng ist zunächst bemerkeuswerth, dass Singultus oft in Verbindung mit Störungen verschiedener Abschnitte des Digestions- und des Urogenitalapparates beobachtet wird. So zunächst bei Verengerungen des Oesophagus, und zwar besonders dann, wenn sich der Sitz der Strictur unterhalb des Zwerchfells (in der Nähe der Cardia) befindet; ferner bei Leberleiden, Galleusteinen, Erkrankungen des Uterns, Amenorrhoe und eigenthümlicher Weise bei den verschiedensten Affectionen der Prostata (Abscesse, Tuberkel, Krebs), so dass Loquet Singultus als ein wichtiges und constantes Phänomen vou Prostata-Affectiouen betrachtet. — Häufig wird Singultus bei jugendlichen weiblichen Individnen, namentlich in Verbindung mit Anamie und Chlorose beobachtet; oft als Theilerscheinung von Hysterie. In anderen Fällen scheint es darch Malaria-Einfluss hervorgerufen zu werden. Ein heftiger Schreck, Gemüthsbewegung, alcoholische Excesse, Erschöpfnug durch fieberhafte acnte Krankheiten scheinen die Entstehung des Leidens öfters zu begünstigen oder unmittelbar zu bewirken.

Der Verhauf ist meist ein sehr chronischer; nur in seltenen Fällen verschwindet das Uebel, spontan oder unter geeigneter Behandlung, nach einigen Tagen und Wechen. Oefters macht es nur trägerische Pausen, oder besteht Jahre hindurch mit fast unverälndecter Vebeneuz fort. Auch die Zahl und Daner der Anfälls sehr verschieden; zuweilen dauert jeder Anfall nur wenige Minnten und wiederholt sieb im Laufe eines Tages zienlich häufig und unregelmässig; in anderen Fällen hält der Singattus mit geringen Nachlass unnnterbrochen den ganzen Tag an. Die Nächte sind fast immer frei; aber gleich beim Erwachen ist das Leiden sofort aufs Nene vorhanden.

§. 386. Die Therapie ist in erster Instanz gegen die Ursachen gerichtet: Bekämpfung der vorhandenen Genitalaffectionen, der Amenorrhoe, der Strictnren des Oesophagus, der Anamie und Chlorose n. s. w. beseitigt zuweilen anch den Singultus. Bei Malaria hewirkte Chinin (in grösserer Dosis) Heilung, - Wo keine besonderen Cansal-Indicationen vorliegen, sind zahlreiche specifische und symptomatische Mittel mit vereinzelten Erfolge versucht worden. Am wenigsten leisten die sogenannten Antispasmodica, z B. die von Einigen gerühmte Asa foetida; mehr die Narcotica, sowohl innerlich als subentan. Opium in voller Dosis warde schon von Sydenham empfohlen. Salmon beschreiht einen hartnäckigen Fall von Singultus, der dnrch Extr. Cannabis ind. geheilt wurde '). Von Hantreizen (Sinapismen, Vesicantien im Nacken) habe ich gar keine Wirkung gesehen. Eigenthümlich ist das von Cruveilhier in zwei Fällen mit angeblichem Erfolg angewandte Verfahren, den Kranken so lange Wasser in die Kehle zn giessen, his sie halb erstickten.

Mehr verspricht die Anwendung der Electricität. Die Faradisation der Phrenici wandte Dumontpallier bei einem frisch (seit 5 Tagen) in Folge heftiger Gemüthsbewegung entstandenen Singultus eines 60 jährigen Mannes mit Erfolg an. Ich habe von diesem Verfahren im Anfalle selhst palliativen Nntzen gesehen. Es gelang nämlich den Kranken, nach jeder kurzen Faradisation der Phrenici tiefe und langsame Inspirationen auszuführen, was sie vorher nicht im Stande waren. Diese Besserung danerte stets einige Minuten oder auch länger; dann trat der Krampf zwar meistens wieder ein, aber nicht mehr in gleicher Intensität, und setzte nach einigen Wiederholnngen der Faradisation anch für den Rest des Tages ganz aus. Ich muss jedoch hinzufügen, dass ich ähnliche, wenn anch schwächere Wirkung anch bei Faradisation anderer Körperstellen gesehen habe, uud daher das Aussetzen des Krampfes nicht sowohl einer directen Einwirkung auf die Phrenici, als vielmehr einmal dem psychischen Effect des Faradisirens, andererseits einer reflectorischen Action auf das Inspirationscentrum zuschreihe.

Dagegen ist es mir gelnngen, durch eine längere Anwendnng

<sup>\*)</sup> British med. journal, 27. Juli 1867.

<sup>\*\*)</sup> Union médicale 1867, No. 50.

671

des constanten Stroms in einem sehr veralteten und sehweren Falle von isolirtem, uncomplicirtem Singultus einen eclatanten Erfolg zu erzielen. Bei der grossen Seltenheit derartiger Fälle und der noch grösseren Seltenheit ihrer erfolgreichen Behandlung scheint mir der in Rede stehende eine kurze Mittheilung wohl zu verdienen.

Derselbe betraf eine 22 jährige Näherin, welche früher an leichten Gradeu von Chlorose mit Herzpalpalionen und cardialgischen Beschwerden gelitten hatte, im Uebrigen jedoch keine auffälligen Störungen und namentlich keinerlei Symptome von Hysterie darbot. Das Leiden bestand seit drei Jahren, und war angeblich in Folge heftiger Gemüthserschütterungen zum ersten Male aufgetreten. Die einzelnen, nngefähr minutenlangen Anfälle von Singultus wiederholten sich, namentlich bei der Arbeit, fast unaufhörlich, und waren so schwer, dass man das damit verbundene Geräusch mehrere Zimmer weit hörte. Oft verstärkte sich das Schluchzen in den Abendstunden und bielt mit kurzen Unterbrechungen die ganze Nacht hindurch an; die Kranke hatte dabei im höchsten Grade das Gefühl des Zusammenpressens der Brust und des Luftmangels, so dass sie durch die Aufälle ausserordentlich erschöpft und hernntergebracht wurde. Nach ganzlich erfolgloser Anwendung von Eisenpräparaten, eisenhaltigen Mineralwässern und Bädern (Pyrmont), und Seebädern wurden annächst subcutane Injectionen von Morphium in Gebrauch gezogen, welche anfangs auf zwei Tage, später nur auf einen Tag Besserung bewirkten und zuletzt ganz im Stich liessen. Da die Anfalle sogar an Zahl und Heftigkeit noch stiegen, so wurde zur Anwendung des constanten Stromes geschritten (stabiler Strom; positiver Pol auf die Halswirbelsäule, negativer auf die Phrenici; 10 Elemente). Nach den ersten Sitzungen blieben die Krämpfe zur grössten Ueberraschung der Patientin - und zu meiner eigenen - 14 Tage hindurch ganz aus. Alsdann kehrte das Leiden allmälig, jedoch nur in viel schwächerem Grade, zurück und wurde durch fortgesetzte Galvanisation (drei Sitzungen wöchentlich) von Neuem zum Verschwinden gebracht, so dass die Patientin drei Monate lang ganz verschont blieb. Beim Aussetzen der Behandling traten die Krämpfe mehrere Tage lang bestiger auf, verschwanden bei der Galvanisation aufs Neue, und sind bisher noch nicht wieder erschienen.

§. 387. Oscedo, Chasmus (Gálnkrampf, Yawning) heruht behalls, wie der Singultus auf einen Krampf der inspiratorischen Muskeln, wobei jedoch nur einzelne tiefe, langsame, von einem lauten Geräusche begleitete Inspirationen, bei verengter Glottis und weit geöffnetem Munde, stattfinden, die mit lanter Exspiration abwechseln.

Das krampfhafte Gähnen bildet fast niemals eine isolirt vorkommende Neurose. Es beraht anscheinend meist auf entralten Erregungen der inspiratorischen Centra, und bildet daber ein Symptom mannichfacher Gehirunffectionen, namentlich wenn dieselben mit basalen Circulationssforugen (arterieller Anämie der Mednila oblong.) einbergehen. So nach apoplectischen Anfällen, in Fölge von Hämorrhagia cerebri. In andereu Fällen scheint die Erregung eine reflectorische zu sein, z. B. bei Uterns-Affectionen. Das Leiden ist
beim weiblichen Geschlecht häufiger; es bildet gewöbnlich eine Theilerscheinung der Hysterie, und wechselt dann nicht selten mit Singaltus, Spasmus glottitis, Lach- und Niesekrämpfen, nud allgemeinen
Corvulsionen; auch macht ein krampfhaftes Gähnen hier zuweilen
den Schluss neuralgischer (hemierauischer, cardialgischer) oder allgemeiner convalisyiecher Anfalle.

§ 388. Als eine aus In- and Exspiration gemischte respiratorische Neurose ist der Niesekrampf ("sucezing", "coryza spasmodique") zu betrachten. Dieso Affection characterisirt sich durch eine anfallsweise, besonders in den Morgenstanden auftretende, unbezuingbare Neigung zum Niesen, wobei in der Regel auch eine vermehrte, schleimig-wässerige Nerretion der Naseuschleimhaut vorhanden ist, die jedoch zur Häufigkeit des Nieseus in gar keinem Verhältnisse zu stehen brancht.

Der Niesekrampf kommt selten für sich allein vor, hußiger in Verbindung nit anderen respiratorischen Krampformen, namentlich mit Kenchlusten und Asthma broachiale. Oefters findet sich Nieserampf allein doer gleichzeitig mit Asthma bei Hysterischen, und ist dann nicht selten mit Erkrankungen der Genitalorgaue, Meustraationsstörungen u. s. w. verbunden. Zuweilen wiederholen sich ahfälle, wie bei Hemikraule, in einem mit der Menstruation überdinstimmenden Typus. Auch die Gravdiltät scheint von Einflusse us sein. Young theilt einen Fall mit, wo eine Kranke während zweier auf einmuder folgender Schwangerschaften von hettigen Nieserampf befullen wurde. Da das Auftreten desselben (im 4. Monat der Gravidität) mit den ersten Kindesbewegungen zasammenfiel, so war an einen Zasammenhane mit den letzteren zu deuken.

Was die Pathogeusse des Niesekrampfes betrifft, so handelt es sich beim Niesen bekamtlich um eine auf tiefe Impiration folgende, intensive Exspiration, die in der Regel auf reflectorischem Weg ansgelötst wird. Gewöhnlich reflect der als Niesen bezeichnete Rege von den sensibelta Nerven der Niesenselbeimhant. Diese werden gereitzt, sei es durch ein einfaches catarrhalisches Serret — wie beim gewähnlichen Schumpfen — oder durch ein specifisches Serret, wie z. B. beim Hendeber, wo die von Helmholtz im Nasenselheim auf gefundenen Vibrionen walnselseihlich die Reizung vermitteln. Man hat um angenommen, dass bei den Formen des Niesekrampfes, welche mit Gentlafafferteinen, Wysterie, Gravidität n. s. w. im Zu-

sammenhang stehen, der Reflex von den sensibeln Unterleibsnerven ansgenbt werden. Jedoch ist in manchen Fällen (z. B. bei Hysterie) die Erregung nuch vielleicht eine centrale. Audererseits scheint es sich oft nicht bloss um einen Retlexkrampf von Seiten der Exspirationsmuskeln, sondern zugleich um einen Zustand von Congestion und vermehrter Secretion der Nasal- und häufig auch der Bronchialschleimhaut zu hundeln. Guénenn de Mussy") bezeichnet den mit Asthma verbundenen Niesekrampf geradezu als "Asthma périodique avec congestion naso-bronchique". Es ist möglich, dass die Blutüberfüllung der Schleimhaut durch Reizung der sensibeln Nerveneuden auf reflectorischem Wege den Niesekrampf auslöst und dass diese Schleimhnutcongestion selbst wiedernm im Zusammenhaug steht mit den Circulations - Anomalien, welche durch Gravidität, Menstruationsstörungen u. s. w. herheigeführt werden. Manche habeu diesen Zusammenhaug im Sinne einer Reflexparalyse der Schleinhautgefässe, auf Reizung der sensibeln Unterleibsnerven, gedentet. Ferber\*\*) dagegen mmmt an, dass znerst eine anomale Dilatation des Venensystems im kleinen Becken, namentlich in der Umgebung des Mastdarms und der weiblichen Genitalien, bestebe, wodurch sich allmälig eine verlangsamte Strömung und Ueberfüllung im Venensystem entwickele. In Folge dessen werden die Cutis und die peripherischen Schleimhänte mit Blut überfüllt, und durch Reizung ihrer sensibeln Nerven ein Anlass zu Reflexerscheinungen im Gebiete des · Vagns gegeben. So erklärt sich namentlich auch die häufige Verbindung von Niesekrampf mit Asthna bronchiale; ferner die Linderung, welche in manchen Fällen angeblich durch Blatungen aus dem After oder aus den Genitalien herbeigeführt wurde.

Die Therapie erfordert znafelst eine den Cussal-Indicationen entsprechende Behandlung, abs Beseitigung von Greubkinsstsforungson n. s. w. — Im Anfalle selbst haben sich zuweilen Brechmittel, Hantreize (Simpismen), das Einathanen von Joddämpfen, das Eintauchen des Kopfes in Kathes Wasser (Watson) inttätiel reviesen. — Eisenpräparate, Chinin, Arsenik sollen in einzelnen Fällen einen danernden Erfolg gehabt haben.

<sup>\*)</sup> Gaz. des hôp. 1868. No. 109, 111.

<sup>\*\*)</sup> Der Niesekrampf, Hamburg 1870. — Archiv der Heilkunde. X.

## Krampf des M. sternocleidomastoides und Cucullaris.

§. 389. Unter den M

nskeln des Halses werden der M. sternocleidomastoides und Cnenllaris verh

ältnissm

ässig am h

änfigsten von isolirten, sowohl elonischen als tonischen Kr

ämpfen bef

sllen.

Clonische Krämpfe dieser Muskeln sind gewöhnlich einseitig und characterisiren sich alsdann durch rotirende Bewegungen des Kopfes im Sinne der Zugrichtung der afficirten Muskeln. Bei vorwaltendem Ergriffensein des Sternocleidomastoides resultiren schleudernde, stossweise Bewegungen des Kopfes, wobei die Kinnspitze nach der gesunden Seite gedreht, das Hinterhaupt herabgezogen, Ohr und Proc. mastoides dem Schlüsselbein der afficirten Scite genähert wird. Bei clonischem Krampfe des M. cucullaris wird durch stossweise Contractionen der Kopf nach hinten und gleichzeitig nach der afficirten Seite gezogen, die Scapula hald nur mit ihrem inneren Winkel nach ohen und inneu gerissen, dem Hinterkopf genähert - bald ganz und gar um ihre Axe nach hinten und innen gedreht, je uachdem der Krampf in einzelnen Bündeln des Cucullaris mit grösserer Gewalt oder ausschliesslich stattfindet. Ist der Krampf bilateral, so finden die schlendernden Bewegungen des Kopfes und der Schulter abwechselnd nach beiden Seiten hin statt. Weit selteuer sind die sogenannten Nickkrämpfe oder Salaamkrämpfe, wobei durch synergische und synchronische Action beider Sternocleidomastoidei der Kopf stossweise uach ahwärts gebeugt, das Kinn dem Sternnm genähert und somit eine nickende Bewegung hervorgebracht wird. Noch seltener sind isolirte clonische und synchronische Krämpfe beider Cucullares oder einzelner Bündelabschnitte derselhen, wobei die Scapulae symmetrisch in die entsprechenden Stellungen versetzt werden (vgl. \$. 391).

Die elonischen Krämpfe im Sternoefeidomastoides und Cucullaris teten in Paroxyamon auf, deren Dauer in hohem Grade variitt. Zuweilen halten die Krämpfe nur einige Minuten, zuweileu mit fast unuuterbrochener Intensität den ganzen Tag über au. Währeud der Nacht herrscht in der Regel völlige Rule, doch tritt Schlaf oft erst spät und sehwer ein. Die angestrengte Muskelcontraction und die sehlendernden Bewegungeu des Kopfes sind mit einen äusserst quälenden Gefälle von Ermädung und Schmerz verhanden. Zuweilentreten, durch Druck, Zerrung oder Mithethelligung seusibler Cerviannerven, auch exentrische Schmerzen im Hitterkonf, im Hals, Schulter und Arm auf. Nicht selten bestehen andererseits Druckpunkte in der seusibeln Ausbreitung der Cervicalnerven, von denen aus der Krampf, wie beim reflectorischen Blepharospasmus und Tic convulsif, durch Druck gemildert oder sistirt wird.

Hänfig sind die elemischen Krämpfe nicht auf die gemannten Muskeln isolirt, sondern mit ähnlichen Zustfanden underer Hirnerven (des Facialis, Trigeninus, der motorischen Augennerven u. s. w.), oder mit allgemeinen Convulsionen vergesellschaftet. Bei den isolirt vorkommenden Krämpfen wechseln anch längerem Bestehen zuwellen tonische Zuckungen mit elonischen, oder der Krämpf geht in eine rein tonische Zuckungen in den die kleiselisch in spastische Contractur über.

Auch bei deu (fast unr im kindlichen Alter vorkommenden) Nickkrämighen ist nieht selten eine Complication mit Krämpfen der Augennerven (Strabismus, Nystagmus), des Farialis, oder mit allgemeinen Convulsionen vorhanden. Zaweilen ist anch das Bewusstechn während der Auffalle beeinträchtigt. Die Heftigkeit der letzteren ist seltr verschieden; bald folgen die einzeltem Stösen sehr langsam, bald mit grosses Rapidität auf einander (bis zu 100 in der Minute); die Auffalle dauern bald nur einige Minuten, hald mehrere Stunden hindurch, und können mehrmals am Taxe recibitiven.

Beim tonischen Krampfe eines Sternocleidomastoides ist der Konf um seine Axe gedreht, die Kinnspitze nach der gesunden Seite gerichtet, der Kopf zugleich nach voru und nach der krauken Seite geneigt; der Muskelbauch des Sternocleidomastoides springt stark vor, und der Kopf kann activ und passiv nur mit Schwierigkeit in seine normale Stellung zurückgeführt werden. Entwickelt sich eine bleibende Difformität in der angedeuteten Richtung, so ist gewöhnlich anch die völlige passive Geradstellung des Kopfes unmöglich. Dieser Zustand wird als Caput obstipum spasticum, als Torticollis spasticus bezeichnet, im Gegensatz zu der ähnlichen Difformität, welche durch Paralyse oder Relaxation des symmetrischen Muskels der anderen Seite bedingt wird. Die tonischen Krämpfe und Contracturen des Sternocleidomastoides sind, namentlich im Anfange, meist mit Schmerz - sowohl spoutan, wie bei Druck auf den Muskel selbst und die eintretenden Nervenäste - verbunden. Nach längerem Bestehen der Krämpfe verfallen die heständig gedehnten homologen Muskelu der anderen Seite in Atrophie, die sich durch Volumabnahme, Verminderung der electrischen Reaction und der willkürlichen Motilität kundgiebt. Die Retraction des ursprünglich afficirten Mnskels und die davon abhängige Difformität wird durch diese seeundäre Atrophie der Antagonisten noch erheblich gesteigert, auch die passive Geradrichtung des Kopfes zuletzt völlig unmöglich.

Bei den tonischen Krämpfen des M. trapezius kann, wenn dieselben auf die oberen Muskelbüudel (die Clavicularportion des Mnskels) beschränkt bleiben, eine etwas ähnliche Difformität entstehen, wobei der Kopf jedoch nicht nach vorn, sondern nach hinten und gleichzeitig nach der krauken Seite geneigt wird, und die obere Partie des Cueullaris stark vorspringt. Dasselbe Bild bieten die dauernden Contracturen dieses Muskelabschnitts. Bei den seltener isolirt vorkommenden Contracturen der mittleren Tranezius-Bündel steht die Spina scapulae etwas schräg nach innen und oben gezogen, der Halswirbelsäule genähert, während der untere Winkel sich etwas von der Wirbelsäule eutfernt; bei den Contracturen der unteren Bündel endlich rückt der innere Rand der Scapula gegen die Wirbelsäule heran, und der untere Winkel der Scapula ist nach innen und gleichzeitig etwas nach unten dislocirt. Die Difformität bei Contracturen des Cucullaris kann dennach ähnlich sein, wie bei Lähmungen des Serratus anticus magaus, vou denen sie sich aber schon durch den Mangel passiver Beweglichkeit unterscheidet (vgl. 5, 313).

§. 390. Actiologie. Die elonischen Krämpfe im Steruoeleidomastoides und Trapezius sind nicht selten Symptome von Erkrankungen des Rückenmarks und Gehirns (Pons, Medulla oblongata, Halsmark). So geben besonders hänfig Traumen der Halswirbelsänle, Geschwülste, cariöse Zerstörungen der Halswirbelkörper, wie sie namentlich bei Kindern vorkommen, mit ihren Folgezuständen, zu Aecessorius-Krämpfen Veranlassung. Einen äusserst heftigen, viele Jahre bindurch anhalteuden Krampf im Gebiete des rechten Accessorius habe ich u. A. bei einem Kunstreiter in Folge eines Sturzes von Pferde beobachtet. - Ansserdem können clonische Krämpfe jedoch auch durch Reize, welche direct auf die peripherische Accessorius-Fasernng eiuwirken, oder auf dem Wege des Reflexes hervorgebracht werden. In dieser Beziehung ist namentlich die Eutstehung einseitiger, clonischer Accessorius-Krämpfe durch rheumatische, atmosphärische Schädlichkeiten unläugbar, obwohl es dabei im Ganzen häufiger zu tonischen Krämpfen und rhenmatischen Contracturen oder Paralysen der Muskeln kommt. Auch die von Druckpunkten aus sistirbaren Formen scheinen meist auf einer peripherischen Reizung, zuweilen vielleicht auf einer Neuritis der Cervicalnerven (Remak) zu beruhen. Die oben geschilderten Nickkrämpfe werden fast ausschliesslich bei Kindern, von der Zeit der Demition bis zur Pubertätsentwickelung, beobachtel. In Ukatentuise der wicklichen Ursachen hat man Zahnleiden, Die gestionsstörungen, Warureiz u. dgl. als veranlassende Momente beschuldigt. Wahrscheinlich sind diese infantilen Krampfformen fast immer ceutralen Ursprungs, wie ihr symmetrisches Auftreten, die öftere Compileation mit Bewusstseinsstörungen und mit allgemeinen Corvuslionen, sowie namentlich der Ümstand beweist, dass bei denselben Kindern später epileptische Auffälle zur Anabildung gelangen. Die Krämpfe sowie die späteres Epileptiss ind hier Manifestationen einer meist congenitalen, neuropathischen Constitutions-Anomanie. Off lassen sich auch herotifiter Momente, neuropathische Familien-Anlagen u. s. w. direct unerhweisen. Das Gleiche gilt auch vom manchen, bei Ewachsenen vorkommenden Accessoriuskrämpfen, ganz ebenso wie von den analogen Krampfformen im Gebiete des Facialis.

Die tonischen Krämpfe und spastischen Contracturen entwickeln sich theils secundår aus den clonischen Krampfzunständen heruns; theils treten sie primär in Folge directer, meist peripherischer Reize auf (besonders atmosphärischer Schädlichkeiten, Zug, Erkältung; seltener auch in Folge traumatischer Läsionen, z. B. nach einer forcirten Drehbewegung des Kopfes).

In diagnostischer Hiusicht können höchstens die tonischen Krämpfe und spastischen Contracturen zu Verwechsbungen mit Paralyse der Antagonisten Gelegenheit geben, worüber bereits in § 308 und 309 das Nöthige bemerkt ist.

Die Prognose ist am günstigsten bei den, durch rhenmatische oder leichter trammatische Nozee netstandenen tonischen Krämpfen und Contracturen. Auch die elonischen Krämpfe der Erwachsenen geben, wem sie auf leichten peripherischen Eräcen bernhen und frischeren Datums sind, meist eine gute Prognose. Ungünstiger ist dieselbe daegegen bei Erwachsenen in veralteten Fallera, sowie mentlich bei den enturlare und auf Grund neuropathischer Constitutionsanomalien entardandenen Krampförernen. Heilungen sind hier selten, selbst diagner Pausen nicht gerade häufig, Reeditve beimahe constant. Auch die Nickkrämpfe der Kinder geben, mit Rücksich auf die oben hervorgeboheren Umstände, eine engänstige Prognose.

§. 391. Die Behandlung ist in einer Reihe von Fällen vorzugsweise eine causale: so bei chronischen Centralerkrankungen, Affectionen der Halswirbelsäule, peripherischen Reflexreizen u. s. w.—

Bei des frisch entstandenen rheumatischen Fornnen von tonischem Krampf und Contractur ist die Auwendung sogenannter antirhenmalischer Verfahren überflüssig. Ich habe mehrere derartige Fälle anter Anwendung von Cataplasmen und mehrtärigter ruhiger Lage verschwinden sehen. Dies gilt auch von den leichteren traumatischen Fällen. Neben der Cansalbehandlung ist jedoch in den meisten Fällen anch eine directe Bekämpfung des Leidens, sehon mit Rücksielt auf die mößelbe Entwickelung bleibender Differmiläten, von vorm herein indirit, und in den veralteten sowie ätiologisch unsicheren Fällen fist ansachliessichig geboten.

Bei den clonischen Accessorius-Krämpfen ist die Therapie im Allgemeinen nicht sehr erfolgreich. Subeutane Morphinm-Injectionen, in einzelnen Fällen auch Injectionen von Atropin, Strychnin, Curare, erzielen noch die sicherste, jedoch nur vorübergehende Wirkung. Die locale Auwendung stabiler constanter Ströme (der positive Pol auf den Accessorius oder auf vorhandene Druckpunkte - der negative an einer indifferenten Körperstelle) erzielt ebenfalls meist nur palliativen Erfolg: vorübergehenden Nachlass des Krampfes und Beseitignug der Schmerzen. Die Faradisation gewährt dagegen in solchen Fällen gar keinen Nutzen. Die Myotomie ist bei den clonischen Kramptformen nur selten erfolgreich; man sieht nach der Durchschneidung die Krämpfe zuweilen in benachbarten Maskela, später auch im durchschnittenen Muskel selbst wieder auftreten. Anch die von Michel in einem Falle ausgeführte Resection des N. accessorius blieb ohne Erfolg. In einzelnen Fällen erweist sich die Anwendung von Derivantien auf die Wirhelsänle nützlich: namentlich bewirkt. die Application des Ferrum candens zuweilen ein längeres Ausbleiben der Krämpfe.

In einem sehr schweren, vernlieten Falle von isolitene rleeinbern Kraupfelerd Trapeni habe ich kielicht die Usthunsision mit exchicheisenen Nuten angewandt. Es haudelte sich um eine 54 jührige, wend gewande Fran, welche viel mit Blandstreiten, ausmelfel Bielehr zu mit an hatte. Seit 7 Jahren illi sie an Sossweiter, oft mehrmals in der Minute untretenden Zorkungen, webei die Schalterbützer eine metersteinen der Schalterbützer eine derestein int berahaltigenen Armen werteil empogebeben, die Arominischen ansentlich dem Occipat genähert unteren, und die oberen Bindel die Cucullaris start, und ergannt hervortauen. Die ungenein Hategen Zenkungen senen in Liegen, Stehen und bei Jeher Beschäftigung gleich start, und erestiern auch sährend der Narth ander wollstelle, Dere Bingere Forgerbarende grower bewen Bronchaltun (light) ander wellstelle Deres Beschäftigung gleich start, und eressiern auch sährend der Narth ander wollstelle, Deres Bingere Forgerbarende grower bewen Bronchaltun (light) stehen wellte der Schalte vollstelle, der beschreiben der Schalte und der positive Pol theist auf der Wirbeibsie theils auf der Acresseri) die Krimse nus sechne zu bezeichnige nebracht hat.

Günstiger ist im Allgemeinen die Behandlung der tonischen Krampfformen. In frischeren Fällen leistet die Electricität hier ausserordentliche Dienste. Ich muss vorzugsweise die örtliche Anwendung des constanten Stromes betonen, obwohl allerdings auch die Faradisation günstige Erfolge gewährt; letztere beziehen sich jedoch meist nur auf ganz frische rheumatische und traumatische Fälle der leichtesten Art, die auch unter einfachster Behandlung oder selbst ganz ohne dieselbe binnen Kurzem verschwinden. In etwas schwierigeren Fällen verbinde ich gewöhnlich die örtliche Anwendung des stabilen constanten Stromes (in der oben angegebenen Weise) mit der Faradisation der Antagonisten. Die letztere bewirkt eine ausgiebige, temporare Geradrichtung des Kopfes und passive Dehnung der in Krampf oder permanenter Contractur befindlichen Muskeln, welche nicht nur von einem höchst wohlthuenden Nachlass der Spannung und der Schmerzen, sondern auch oft von dauernder günstiger Wirkung ist, zur Heilung allein jedoch kaum ausreichen dürfte. (Die angeblich in solcher Weise geheilten Fälle müssen den Verdacht erwecken, dass es sich dabei um primäre Lähmung der Antagonisten gehandelt habe). Dagegen sind passive und später active gymnastische Bewegungen neben der Electricität oder in Ermangelung derselben von sehr günstiger Wirkung. Sehr zweckmässig ist es, in der Zwischenzeit während der einzelnen Sitzungen die Geradhaltung des Kopfes durch einen einfachen Druckverband mit Watte und Pappschiene, nach Art der Dieffenbach'schen Cravatte, zn unterstützen.

Schwieriger ist die Behaudlung bei veralteten tonischen Krämpfen und Contracturen, sowie nach bei denen, welche sich seeundär aus der elenischen Krampfform entwickelt haben und nun als stationäres Leiden fortdauern. Die Behaudlung ist hier besonders gegen die Difformität gerichtet, und mehr eine chirurgisch-orthopädische. Zaweilen gelingt es, in Chloroform-Narcose den verkürzten Muskel zu dehenen und die Geradstellung alse Kopfez zu bewirken; in den meisten Fällen muss jedoch die subentane Durchschneidung der vorsterze Muskel zu. (Die Durchschneidung des Vs. accessorius, welche Einzelne, z. B. neuerdings Morgan') ausgeführt haben, ist eine gazu überfüssige und, da sie zu dauernder Lähmung führen kann, verwerfliche Operation). — Nach der Geradrichtung ist durch angemessene Verbände und orthopädische Apparate die Re-



<sup>\*)</sup> Lancet, 3. August 1867.

tention des Kopies in der normalen Stellung zu bewirken. Einer Wiederscher der Difformität Saun jedoch nur durch eine Herstellung der normalen Function in den primär afficirten Musskeln, sowie in den inzwischen durch Dehmung atrophierten Autagonisten Gerselluco vorgebeugt werden. Die wiedtigsten Handlaben für diesen Zweck bieten die Electricität und die Gymnastik; zu wirksamsten ist die combinite Autwendung beider Mittel: Faralisation der gedelunten Antagonisten, passive Bewegungen des Kopfes und dupplierte Widerstandsbewegungen zur Kräftigung der utrophischen Musskeln. Hänfig zeigt sich später, dass nach Beseitigung der Contractur auch die Mitherite Miderstandsbewegung der Strophischen Musskeln verringert ist, und sind dieselben alsdam durch Electricität und Gymnastik in ahnlicher Weise zu behandeln.

#### Krämpfe im M. obliquus capitis inferior.

§. 392. Im Obliquus capitis inferior kommen sowohl cloninsche, einseitige und bilaterale Krampfformen vor, die jedoch in der Regel verkannt und als Krämpfe im M. sternocleidomastoides, splenius u. s. w. aufgefasst werden.

Da der M. obliquus capitis inferior es ist, welcher die horizontalle seitliche Drehung des Kopfes bewirkt, so muss bei einseitigem
Krampfe desselben das Gesicht mech der affeiriten Seite gedrecht sein.
Diese Rotation findet bei rlonischem einseitigem Krampfe stossweis
statt, so dass der Kopf sich abwechselnd in normaler Stellung und
in Rotation nach der kranken Seite befindet. Bei tonischem Krampfe
ist die Deviation dasgene eine permanente, und eine active oder passive Zurückführung des Kopfes in die normale Stellung numgelich.

Sowohl die clonischen als die tonischen Krämpfe sind wegen der damit verbundenen Rotation des Kopfes ein in hohen Grade belästigendes und qualvolles Leiden. Die clonischen Krämpfe cessiren geswöhnlich während des Schlafes, während sie bei Beschäftigungen, und namentlich beim Geheu, mit verstärkter Gewalt auftretten; der Krauke ist daher gesöhligt, dien Kopf durch Auflegen der Hand gegen die Wange der afficierten Selte möglichst zu fösten. Allegen können sich aus den clonischen Krämpfen tonische Contractionen, ju sebbst duerende undehnbare Contracturen des Maskels entwicktigen.

Von dem Krampfe des Sternockeidomastoides nuterscheidet sich der des Obliquus capitis inferior dadurch, dass bei jenem das Kinn anch aufwärts gerichtet, der Processus mastoides dem Schlüsselbein genühert ist — während bei diesem die seitliche Neigung des Kopfes vollstäudig fehlt. Dennoch sind Verwechslungen hänfig begaugen worden.

So hat Debout einen Fall, in welchem es sich offenbar um Krampf im rechten Obliquus inferior allein handelte, als Krampf des linken Sternocleidomastoides und des rechten Splenius beschrieben, indem er meint, dass diese beiden Muskeln gemeinschuftlich die horizontale Drehung des Kopfes nach der rechten Seite vermitteln. Das Irrthümliche dieser Auffassung hat iedoch M. Eulenburg\*) in schlagender Weise hervorgehoben. Wenn Debout sich besonders auf das Hervorspringen des linken Sternocleidomastoides stützt, so ist dieses lediglich bedingt durch die passive Verkürzung des Muskels, indem bei der vom Obliguns inferior herrührenden Rotation des Kopfes die Insertionspunkto desselben einander genähert werden müssen. Wenn Debout ferner für die Mitbetheiligung des rechten Splenius den Umstand anführt, dass durch Faradisation des auderen (linken) Solenius der Kopf in die normale Stellung zurückgebracht werden konnte: so geht aus seiner Beschreibung hervor, dass bei dem von ihm geübten Verfahren eine Mitreizung oder vorzugsweise Reizung des linken Obliquus inferior stattfinden konnte, zumal beide Muskeln von demselben Nervenaste (Ranns posterior des zweiten Cervicalnerven) versorgt werden. Die Faradisation des Splenius allein würde den Konf nicht, wie Debout angiebt, nm das Viertel cines Kreises, sondern nur wenig gedreht, und gleichzeitig nach hinten gezogen haben.

Die Therapie besteht bei den ekonischen Krämpfen vorzugsweise in localer Galvanisation des aufürten Masskei (mit dem positiven Pole); bei den tonischen Krämpfen können ausserdem vorsiehtige passive und später active, gymnachische Bewegungen Anwendung indiedn. Die Faradisation der Antagonisten ist nur dann von Nutzen, wenn es sich um dauernde unfreiwillige Verkürzungen in Folge von primärer Paralyse der letzteren handelt.

<sup>\*)</sup> Medicinische Centralzeitung, 1856, No. 79.

### Krämpfe der übrigen Hals- und Schultermaskeln.

§. 393. Nur sehr selten kommen in anderen Hals- und Schaltermuskeln, als den bisher erwähnten, isolirte Krampfformen, vorzugsweise tonischer Art, vor.

Der Splenius celli wird zuweilen isolirt von tonischen Krampfen oder Contracturen befallen. Die Symptome isoliter, einselfiger Contracture des Splenius hat zuerst Duchenne bezeichnet: sie bestehen in Neigung des Kopfes nach hinten und nach der contracture des Keynels zugelche der Splenius sich geselwollen und hart anfählt. Von der Contracture der Chavienlarportion des Trapezius unterscheidet sich die des Splenius dadurch, dass bei jener der Kopf nach der entgegengesetzten Seite gerichtet ist; von der des Sterancicionaustoides dadurch, dass letztere mit Neigung des Kopfes nach vorn verbunden ist.

Duchenne beobachtete nur einmal isolitte Contractur des Splenius; in auderen Fällen war diesebbe mit Contratturen im Angularis scrapulae, Deltoides, Trapezius u. s. w. verbunden. Krampf des rechten Splenius und Angularis scapulae wurde von ihm in einem Fälle gleichzeitig mit Schreibekrampf beobachtet. Die Faradisation des Splenius der anderen Seite bewirkte in diesem und noch in zwei auderen Fällen Heilung; der Schreibekrampf blieb unverandert.

Er b.) beobscheite einen is-ultrien Krampf im rechten Spiehnias, der bei einem Spihrigen Jastinieauten ohne bekannt Veranlassung allmalig entstanden war, und beim Geben stärker unzule, sührend er in der Rohe nachliess. Electricitis, Jodanian, aubendam Morphium-Injectionen hatten keinen Erfolg; daggem wurde das Uebel nuter dem Gebrauche von Zincum valerinnicum (0,45 pro die) in zwei Wochen gebessert und nullich beseiligt.

§. 304. Der M. rhomboides und levator anguli scapulae werden zuweilen von contracturen befallen, welche bald aut (unter Einwirkung rheumatischer Schädichkeiten), blad dagegen ganz allmälig ohne nachweisbare Veraulas-ung auftreten. Zuweilen scheinen heftige Muskchanstrengungen (z. B. durch voraufgegangene Choren) zu Grunde zu liegen.

Bei Contractur des Rhomhoides ist der untere Winkel der Scapula gehoben und der Wirbelsäule genähert, der innere Rand der

<sup>\*)</sup> Deutsches Archiv f. clin. Med. Bd. V. H. 5, u. 6, 1869.

Scapula schräg von unten und innen nach oben und aussen gerichtet; zwischen Sequal und Wirbelsdale fühlt man dem omstrahiten Bhomboides als eine harte, sich in die Fossa supraspinata hinein erstreckende Geschwulst, die bei Erlebung des Arms nach voru verselweindet. Bei gleichzeitiger Contractur des Levator anguli scapulue ist zugleich eine seitliche Neigung des Kopfes nach der erkraukten Seite vorhandet.

Besteht dagegen nebeu der Contractur des Rhomboides eine Beleichzeitige Contractur in den beiden oberen Dritteln des Cuculluris, so ist mit den Symptomen der ersteren eine Erhebang der Schulter und Rotation des Kopfes nach der entgegengesetzten Seite verbunden.

Die Contracturen sind fast immer einseitig. Ueber die möglichen Verwechslungen mit Lähmung des Serratus anticus magnus, vergl. 8. 313.

Die Therapie besteht vorzugeweise in localer Galvanisation und passiven, später activen Bayeegungen. Duchenne sowie anch Debont empfehlen als das wirksanste Mittel bei angeblichen Contracturen des Rhomboides und Angularis scapulae die Faradisation litres Autagonisten, des M. serratus autieus magnus, wodurch die Normalstellung der Scapula oft in kärzester Zeit wiederhergestellt werden soll. Bei allem Respect vor Duchenne's Diagnosen meht wich doch glanben, dass es sich in den so behandelten und gebeilten Fallen öffers am primäre Paralysen des Seratus handelte.

§. 395. Aeusserst selten kommen isolirte tonische Krämpfe und Contracturen im M. deltoides, subscapularis und den übrigen Schultermuskeln zur Beobachtung. Bei Contractur des Deltoides ist dieser entweder in seiner ganzen Masse oder nur in seinem vorderen Drittel (das von den Aesten der Thoracici anteriores versorgt wird) betheiligt. Im ersteren Falle ist der Arm beständig vom Rumpfe nach aussen entfernt; bei Contractur der inneren Bündel dagegen ist der Arm nach vorn und anssen gerichtet und kaun dem Rumpfe nicht genähert werden. Einen Fall der letzteren Art beobachtete Duchenne gleichzeitig mit Contractur des Subscapularis, wodurch der Humerus stark nach innen rotirt und der Ellhogen noch mehr vom Rumpfe abducirt wurde. Duch eine beschreibt ferner einen Fall, in welchem augeblich durch Contractur des Pectoralis major, Latissimus dorsi und Subscapularis der Arm gegen den Rumpf addneirt und nach innen rotirt war. und die Faradisation der Antagonisten (Deltoides and Infraspinatus) Heilung bewirkte. Wahrscheinlich handelte es sich hier auch um eine primiare Paralyse der Letteren. Man kann sich leicht überzeugen, wie namentlich bei infantiler Paralyse und hochgradiger Atrophie des Deltoides und Infraspinatus der Arm durch seeundäre antagonistische Verkärzung adducirt und nach innen rolirt wird. Jedoch mögen auch primäre Contracturen im Pectoralis mögen und anderen Brustmuskeln vorkommen, wolin vielleicht die durch Galvanisation gehelten Fälle (Remusk, Aran) gehören.

# Functionelle Krämpfe (coordinatorische Beschäftigungsneurosen). Schreibekrampf und verwandte Zustände.

§. 396. Als functionelle Krämpfe oder als coordinatorische Beschäftigungsaueroen lassen sich gewisse Affectioner zusammefnassen, welche sich durch Störungen bestimmter, durch einen complicitren Coordinations-Mechanismus vermittelter Bewegungen characterisiren. Die Störungen sebbst tragen theijs den Character des tonisischen, theils des clouischen Krampfes (Tremor), theils anch den der Parese, so dass sie nur a potori — mech Analogie der Paralysis ağıtans — den krampflaften Affectionen zugezählt werden. Der bekannteste and häufigste der hierhergebörigen Zustände ist der sogennante Schreibekrampf, dem sich als analoge Störungsformen ein Clavierspielerkrampf, Schmeidekrampf us. s. w. ansehliessen.

Was den Namen betrifft, so hat Duchenne zuerst für diese Zustände die Bezeichnung functioneller Krämpfe und Lähmungen (Spasme fonctionnel et paralysie museulnire functionnelle) in Vorschlag gebracht, webber eben anderden soll, dass die betreffenden Affectionen nur bei Ansführung gewisser Fanctionen sich manifestiren. Ben editkt hat — znänchst nur für den Schreibekrampf — die Bezeichnung: "coordinnotrobel Beschäftigung-neurossen in Vorschlag gebracht, welche insofern nuch glicklicher gewählt ist, als sie zugleich ausdricht, dass es sich dabei vorzugsweise um Sürneng gewisser coordiniter Muskelactionen (vie z. B. des Schreibens, Claiverspielens, Nähens und Strickens etc.) handelt. Dass diese Störungen nicht blöss krampfartige sind, hat Durche an e hervorgehoben, indem er dem Spasme fonctionnel eine Paralysie museulaire fourtionelle zugesellet; und Beneu dich taht in nanloept Weise eine spastische, Tremor-artige und paralytische Form der Beschäftigangsneurose unterschieden.

§. 897. Schreibekrampf bestelt in dem Eintreten anounler, unzugen Bewegungerscheinungen beim Schreiben. Die anomalen Bewegungen Komen sehr verschiedenartiger Nafur sein, bestehen jedoch anfangs in der Regel in tonischen Krämpfen, welche einzelne Musichlu der Hand und des Vorderarus — und zwar aus verschiedenen Nervengehieten — befallen.

In den meisten Fällen sind es entweder der Daumen, oder Zeigeund Mittelfinger, welche primär von dem Krumpfe heimgesneht werden; also in denjenigen Fingern, welche bei der Führnug der Feder vorzugsweise interessirt sind. Am gewöhnlichsten beobachtete ich zu Anfang folgende Symptome: entweder der Zeigefinger wird beim Halten und Führen der Feder in sämmtlichen Gelenken krampfhaft ausgestreckt, so dass er sich von der Feder abhebt und letztere der Führung entfällt (Krampf im Extensor indicis); oder es tritt eine krampfhafte Opposition des Daumens gegen die Vola manns, zuweilen auch mit Flexion im zweiten Phalangengelenk, ein, wodurch der Daumen seinen Platz an der Feder verlässt und letztere ebeufalls führungslos wird (Krampf im Opponens und Flexor pollicis). Seltener ist ein Krampf der ersten Interossei - externi und interni wodurch der Zeigefinger allein, oder anch Zeige- und Mittelfinger, in der ersten Phalaux gebengt, in den beiden folgenden Phalangen gestreckt werden. Seltener hat der Krampf seinen Sitz ursprünglich in den Vorderarmınuskeln, namentlich in den Supinatoren, sσ dass der Kranke bei jedem Schreibeversuche eine Supinationsbewegung ausführt; oder im Pronator teres, wodurch eine bruske Pronation der Hand herbeigeführt wird; noch seltener in den Schultermuskeln, z. B. im Infraspinatus.

Nach längerem Bestehen des tonischen Muskelkrampfes gesellt sich häufig ein Zittern der Hand und des Vorderarms, znweilen selbst des ganzen Arms, heim Schreiben hinzu. In manchen Fällen zeigt sich die Bewegungsstörung auch von vornherein als Tremor, der beim Schreiben auftritt, während bei anderweitigen Bewegungen, die eine viel grössere Kraftleistung verlangen, die Hand nicht zittert. Der Tremor beginnt meist in den Fingern, und zwar nicht bloss in den die Feder führenden, sondern auch im Ring- und kleinen Finger: er besteht besonders in oscillirenden Beugebewegungen, in den Fingergelenken und im Handgelenk, wozu sich später öfters auch pendelartige Ab- und Adductionen des ganzen Arms bei gebeugtem Ellbogen gesellen. Der Tremor ist bald stärker, bald schwächer, kann anfangs noch durch Willenseinfluss wenigstens zeitweise überwunden werden, wird später aber ganz unwidersteblieh, und kommt allmälig bei den ersten Schreibeversuchen, ja sogar bei dem blossen Gedanken daran bereits zur Erscheinung. - Solange überhanpt noch geschrieben werden kann, markirt sich die Art und Intensität der Innervationsstörung auch in der veränderten Beschaffenheit der Handsehrift. Häufig versucht der Kranke anfangs mit möglichster Vermeidung aller Fingerbewegung, bei steif gehaltenen Fingern, zu schreiben, indem er die Bewegungen der Feder vorzugsweise mit dem Hand- und Ellbogengeleuke macht; die Schrift wird in Folge dessen steif, langgezogen, dabei blass, weil das durch Flexion der Finger vermittelte Anfdrücken der Feder wegfällt - oder klexig, indem die Feder gewaltsam und mit gestreckten Fingern auf die Unterlage gepresst wird. Allmälig werden bei znnehmender Ernugdung der Hand die Schriftzüge undentlich, klein und zitternd; sie bewegen sich nicht mehr auf demselben Niveau, sondern machen in Folge unwillkürlicher und plötzlicher Verschiebungen der Hand weite Exenrsionen nach oben und unten. Endlich stellt sich ein ziehender Schmerz längs des Vorderarms nach dem Ellbogen und selbst nach der Schulter herauf, oder ein clonisches Muskelspiel, ein förmlicher Tremor der Hand und des Vorderurms ein. Dem Kranken entschwindet allmälig iede Herrschaft über die Feder; die noch ansgeführten Bewegungen bilden keine erkennbaren Buchstaben mehr, sondern nur noch groteske and verzerrte Züge von oft wellenartig zitternder Beschaffenheit; die Feder entsinkt, oder der Kranke wird durch den gesteigerten Schmerz und das Schwächegefühl zu ihrer Niederlegung genöthigt.

Nach längerem Bestehen des Leidens dnrchläuft dasselbe nicht mehr bei jedem Schreibversnehe die hier geschilderten Stadien; vielmehr erfolgt oft schon beim ersten Schreibversuche oder nach wenigen Zeilen und Buchstaben das Schwächegefühl, der Schmerz oder das Zittern der Hand, welches den Kranken zum Anfreben des Versuchs nöthigt. Keineswegs constant dagegen ist es, dass (wie von manchen Antoren behauptet wird) schon der blosse Gedanke aus Schreiben oder der Versuch, den Fingern die dabei übliche Stellung zn geben, die abnormen Bewegungserscheinungen hervorrufe. Uchrigens haben auch nach sehr langem Bestehen des Leidens die Kranken oft ihre relativ guten Tage, an welchen sie ziemlich lange und auhaltend schreiben können, während ihnen dies zu anderen Zeiten nicht möglich ist, oder das Leiden sogar schlimmer als durchschnittlich auftritt. Namentlich ist der verschlimmernde Einfluss von körperkichen und geistigen Anstrengnugen und deprimirenden Gemüthsbewegungen durchans unverkeunbar.

Die grobe Kraftleistung der betheiligten Muskeln ist beim Schreibekrampf meist unverändert; dagegen kommt es nicht selten vor, dass Kranke, welche am Schreibekrampf leiden, die Haud auch zn auderen feineren und complicirten Verriehtungen nicht zu benutzen vermögen. Achuliche Störungen können z. B. auch beim Clavierspielen, beim Nähen, Stricken u. s. w. eintreten. Zuweilen ist der Schreibekramnf auch mit Sensibilitätsstörungen, mit neuralgischen Schmerzen, Hyperalgesien und Anästhesien im Gebiete einzelner Armnerven (Radialis, Medianus) verbunden. In einzelnen Fällen werden ziehende Schmerzen längs der Nervenstämme, Empfindlichkeit der letzteren auf Druck, und sogar Anschwellung - also Symptome einer Neuritis - beobachtet. In anderen Fällen hat man empfindliche Stellen an der Wirbelsäule und Symptome anderweitiger Coordinationsstörung, z. B. Zittern der Beine, ja selbst leichte Paraplegie neben dem Schreibekrampf beobachtet. Diese, allerdings nur seltenen Complicationen verdienen in Hiusicht auf die noch so dunkle Pathogeuese des Schreibekrampfs besondere Beachtung.

§. 398. Gegeniber den bisher geschilderten Formen des Schreiberampfes, welche mit tonischem Krampf oder Tremor beginnen, kommt beim Schreiben eine Störung vor, welche von Duchenne als "Paralysie fonctionnelle", von Benedikt als paralytische Sorm der coordinatorischen Beschäftigungsweurose

anfgefiltet wird. Hier siud keine motorischen Reizerscheinungen vorhanden; est frit vielmehr un beim Schreiben eine Erunddung ein,
die allmälig wächst; Haud und Vorderurm sind wie erstarrt, unfähig
sich zu bewegen. Sohald der Kranke die Feler wegkegt, selweindet
der Zustaud, kehrt aber bei Wiederaufnahme des Schreibens sofiert
wieder. Manchmal können die Krankeu nieht die Drehung des Arms
von innen unch aussen vollführen, welche zum Schreiben von links
unch rechts nöthig ist; sie müssen daher mit der linken Hand dia
palpier mach retelts ininders einkelnen. (Due heune glaubt, dass es
sich in solehen Fähre um eine Paralyse des Infraspinatus handle).
In auderen Eilalen rittt während des Schreibens eine Lähmung des
Addanctor pollieis ein, wodurch dem Kranken die Feder aus der Hand
fällt; sie vermögen sich dann zuweilen zu helfen, indem sie die
Feder zwischen Zeige und Mittelfünger fassen. Man würde derartige
Fälle correctes als Schreichelähmunge begeichene.

§. 399. Die electrische Exploration ergiebt häufig ein normales Verhalten. In einzelnen Fällen lassen sich dagegen bei galvanischer Untersuchnug an den Nervenstämmen des Vorderarms auffallende Abweichnugen vom normalen Zuckungsmodus nachweisen. Dieselben bestehen darin, dass die Zuckung bei Anodenschliessung (A Sz) gleich stark oder selbst stärker ist als bei Kathodeuschliessung (Ka Sz), und dass ferner ein Wachsthum der Zuckung bei Anodenöffnung und Kathodenöffnung (AOz und Ka Oz) stattfindet. lch habe diese Abnormitäten in zwei Fällen von Oppositionskrampf des Daumens in exquisiter Weise ausschliesslich am N. medianus angetroffen, während der Radialis und Ulnaris das normale Zuckungsgesetz erkennen liessen. Die Reaction der Nerven und Muskeln auf Inductionsströme ist gewöhnlich unverändert: selten ist eine leichte Verminderung der faradomnschlären Contractilität in einzelnen Fingermuskeln (namentlich den Extensoren und Abdnetoren des Daumens) zn constatiren.

§ 400. Der Schreibekrampf ist ein ziemlich häufiges Leiden, Man hat behamptet, dass er in neuerer Zeit viel verbreitster geworden soi, als fräher, und hat diese grössere Verbreitung mit dem verallgemeinerten Gebrauche der Stahlfedern in Verbindung gebracht, aber wohl mit Unreiht, da das Leiden läugst existire, bevor man sich der Stahlfedern bediente, beim aussehlieselschen Gebrauch der Gänssefedern eigelichfalls eintritt, und da auch der Ersat der Stahlfedern durch Gänssefedern bei deu davon Betroffenen meist keine Veränderung hervorbringt. Der Schreibekraum fommt fast aussehlieselsche bei Erwachsenen, und

zwar der Natur der Sache nach vorzngsweise bei Männern vor; die seltenen Fälle von Schreibekrampf beim weiblichen Geschlechte betreffen zum Theil auch mit auderweitigen Krampfformen behaftete Hysterische, Gewöhnlich werden Personen befallen, welche professionell sehr viel und andauernd schreiben, wie z. B. Bureauarbeiter, Abschreiber, Comptoiristen. Doch muss man keineswegs glauben, dass etwa nur Personen, welche 5, 6 oder mehr Stunden täglich anhaltend schreiben, vom Schreibekrampf betroffen werden. So habe ich z. B. anch einen sehr hochgradigen Schreibekrumpf bei dem Chef eines Handlungshanses beobuchtet, dessen schriftstellerische Leistungen sich wesentlich nur auf die Abgube seiner Unterschrift und zuweileu auf die eigenhändige Abfassung eines Briefes erstreckten. In Hammernik's Klinik wurde der Krampf bei einem Polizeisoldaten beobachtet. - Hubert-Valleroux sah den Krampf (bei einem Buchhalter) in Folge einer Zündhütchen-Verletzung an der inueren Seite des Mittelfingers auftreten. Wie hier eine traumatische Entstehungsursache, so scheint iu auderen Fällen eine Neuritis einzelner Armnerven, besonders des Radialis oder Medianus, voraufzugehen; endlich wurde das Leiden bei Potatoren oder zu "Rheuna" disponirten Individuen beobachtet.

Die pathologische Anatomie schweigt über deu Schreibekrampf. und die Symptome am Lebenden geben keinen bestimmten Aufschlass darüber, ob die Ursache der Störung, wie Viele annehmen, im Rückenmark, oder in den peripherischen Nervenstämmen und Zweigen, ja vielleicht in den Muskeln gesucht werden müsse. Wahrscheinlich ist das Leidon in mauchen Fälleu peripheriseheu, neuropathischen — in anderen Fällen dagegen centralen Ursprungs. Zur ersteren Categorie dürften namentlich die Fälle zu rechnen sein, in welchen unzweifelhafte Symptome einer Neuritis sowie auch die oben geschilderten Abnormitäten der electrischen Exploration nachweisbar sind; ein eentraler Ursprung ist dagegen in anderen Fällen auf Grund der begleitenden Symptome (namentlich paraplegischer Störungen) in hohem Grade wahrscheinlich. Der Ansgangspunkt des eigentlichen Schreibekrampfes muss in beiden Fällen wohl in die Zellen des eeutralen Coordinationsupparates verlegt worden, die aber bald in Folge abnormer peripherischer Erregung in abnormer Weise fungiren - bald direct durch Krankheitsprocesse in veränderte Thätigkeit versetzt werden können.

Wio aus der obigen Schilderung ersichtlich, besteht bei dem

gewöhnlichen Gange des Leidens die Coordinationsstörung zu Anfang wesentlich in einer excessiven Erregung (tonischem Krampf) einzelner, bei der Federführung betheiligter Muskeln, wozn sich später die Symptome rascher Erschöpfung in denselben und anderen Handmnskeln gesellen, wodnrch das Schwächegefühl, der Tremor, das Entsinken der Feder hervorgebracht wird. Da eine Einwirkung abnormer Reize nicht nachweisbar ist, so muss man annehmen, dass ein Znstand excessiver Erregbarkeit an irgend einer Stelle der motorischen Faserung derjenigen Muskeln besteht, welche primär in den tonischen Krampfznstand gerathen: und da diese Mnskeln einzeln sowohl auf den centralen Willensreiz, wie auch auf den peripheren electrischen Reiz meist in normaler Weise ansprechen, da der Krampf nur bei der znm Schreiben erforderlichen Coordination eintritt: so liegt es nahe, eine excessive Erregbarkeit und in der Folge eine rasche Erschöpfbarkeit der entsprechenden Theile (Zellen und Zellengruppen) des coordinatorischen Apparates - in der grauen Substanz des Rückenmarks? - zn statniren, 1st eine solche excessive Erregharkeit einmal vorhanden, so kann die Action der betreffenden Mnskeln excessiv ausfallen, mag nun der Coordinationsapparat durch den cerebralen Willensreiz oder durch peripherisehe, centripetal fortgepflanzte Reize (n. A. anch von den Bahnen der sensibeln Muskelnerven) in Thätigkeit gesetzt werden. In beiden Fällen kann die gewöhnliehe mittlere Contraction in tonischen Krampf umschlagen. Kommt eine rasche Erschöpfbarkeit derselben oder anderer Abschnitte des Coordinationsapparates hinzu, so können darans die oben geschilderten Symptome, die Sehwäche der Hand, das Zittern, das Entsinken der Feder u. s. w. hervorgehen. In denjenigen Fällen, die wir oben als "Schreibelähmung" bezeichneten, ist die Erregbarkeit einzelner coordinatorischer Zellen und Zellengruppen vielleicht primär vermindert. - Natürlich sind bei einer so interessanten und anatomisch so unklaren Affection zahlreiche, mehr oder minder geistvolle Erklärungsversuche nnd Hypothesen aufgestellt worden. Einzelne haben geglaubt, dass es sich um primäre Störungen des Mnskelgefühls handle, in Folge deren die Coordination der Schreibebewegungen mangelhaft erfolge. Derartige Störungen des Muskelgefühls sind jedoch beim Schreibekrampf in keiner Weise nachweisbar. Andere betrachten den Schreibekrampf als einen Reflexkrampf, der von einer beim Schreiben stattfindenden Erregung der sensibeln Muskelnerven ausgelöst werde. Eine eingehendere Erörterung dieser und sonstiger Erklärungsversuche - die man auch wohl euphemistisch



als Theorien bezeichnet — scheint mir auf dem jetzigen Standpunkte der Lehre vom Schreibekrampf wenig erspriesslich.

 401. Der Verlauf des Schreibekrampfes ist ein äusserst chronischer. In der Regel findet, wie schon ans der obigen Beschreibung bervorgeht, ein allmäliges Fortschreiten der Affection, ein Uebergang in das mit Tremor und Paralyse verbundene Stadium derselben statt. Ob dieser üble Ausgang rascher oder langsamer eintritt, richtet sich allerdings vorzngsweise danach, ob die Kranken viel oder wenig schreiben, ob sie (wozu freilich nur die Wenigsten geneigt und in der Lage sind) dem Schreiben für längere Zeit - eventuell Jahre hindurch - völlig entsagen. Sobald die Kranken iedoch nach solcher Pause wieder zu schreiben anfangen, ist meist auch der Krampf wiewohl mit etwas verminderter Heftigkeit - wieder vorhanden. (Es spricht dies, beiläufig bemerkt, auch gegen die Ansicht, dass dem Schreibekrampf eine "Ueberanstrengung" zu Grunde liege). Nicht richtig ist es dagegeu, dass, wie oft behauptet wird, der Krampf constant in der linken Hand auftrete, wenu die Kranken auch mit der letzteren zu sehreiben erlernen. Dies ist keineswegs immer der Fall, gehört vielmehr entschieden zu den Ausnahmen.

Die Diagnose des Schreibekrampfes – welche allerdings eigentlich keine Diagnose, sondern uur eine symptomatische Bezeichung
ist – kann keine wesenflichen Schwierigkeiten bereiten; nur darf
nan natürlich nicht Alles, was die Laien als Schreibekrampf bezeichnen, dahin subsumiren, da von dieser Seite her z. B. auch ein
das Schreiben erselwerender seulier Tremor der Hand oder eine mit
passiver Immobilität verbundene Arthritis deformans der Fingergelenke häufig dem Arzte als Schreibekrampf vorgeführt wird. An
verwechslungen mit Neuritis, im Gebiet des N. radialis oder medianus, ist bei dem gänzlichen Mangel an örtlichen Batzlindungssymptomen und an Sensibilitätssförungen, sowie bei dem unr occasionellen Auftreten der Motilitätssförung wohl schwerlich zu
denken.

Die Prognose des Schreibekrampfes ist im Ganzen ungünstig. Sieh selbst überlassen, sebreitet das Uebel maufhaltsam vorwärtsund auch die eeginetste Behandlung vermag zwar häufig vorübergebeuden Stillstand, selbst erhebliche Bessermug, aber nur in deu
seltensten Fällen dauernde Heibung zu bewirken. Ja, man kann nicht
umbin, nach deu bisherigen Erfahrungen die Möglichkeit einer dauernden Heibung überhaupt — wenn nicht ganz zu läugene — so
doch jedenfalts stark zu bezweifeln, da in den angeblich geheilten

Fällen die Beobachtung meist nicht lange genng fortgesetzt wurde. Es verhält sieh in dieser Beziehung hier ganz ähnlich, wie mit vielen chronischen Kenralgien, mit der Epilepsie und auderen Neuroseu, wobei ebenfalls ausgedehnte Pansen und Remissionen vorkommen kömen. Die anders lautenden Angaben euragirter Electrothernpeuten verdienen nur geringe Beachtung.

§. 402. Therapie. Von einer Prophylaxe des Schreibekrampfes kann nur auf dem Papiere, nicht aber in Wirklichkeit die Rede sein. Dass das Schreiben mit Gänsefedern kein Präservativ ist, wurde bereits oben erwähnt. - Einzelne Autoren wollen durch innere Mittel (Tonica, Antispasmodica, Narcotica), namentlich durch innere Darreichung von Strychnin, Heilungen oder Besserungen erzielt haben; Andere durch Einreibungen von Terpentinöl, durch kalte Douchen, Dampfbäder, fortgesetzte Compression der Hand und des Vorderarms (van Roggen), und vieles Andere. Das Wesentliche bei den meisten dieser Curen war wohl die damit verbundene längere Abstinenz vom Schreiben, welche natürlich die Basis einer ieden Behandlung des Schreibekrampfs bilden muss. Dasjenige Agens, welches ausserdem unstreitig die sichersten, vielleicht die einzigen reellen Erfolge aufznweisen hat, ist die Electricität, und man darf wohl sagen, dass die Behandlung des Schreibekrampfes, gleich der der Faciallähmungen, fast ganz auf die zweckentsprechende Application der Electricität reducirt ist. Jedoch ist nicht zu verkennen, dass auch die Leistungen der Electrotherapie von manchen Seiten sehr überschätzt oder - übertrieben wurden. Was den indneirten Strom betrifft, so hat sich Duchenne über die Wirkungslosigkeit desselben sowohl bei der spastischen als bei der paralytischen Form der Affection, mit anerkennenswerther Offenheit ansgesprochen. Heilung wurde von ihm nnr in einem einzigen Falle erzielt, dessen Verlanf jedoch ein von dem gewöhnlichen sehr abweichender war (es bestand znerst verminderte Hantsensibilität an der Hand und am Vorderarm, dann Krampf des Pronator teres und Infraspinatus). M. Mever heilte zwei Fälle von Schreibekrampf mit dem indncirten Strom: den ersten durch Faradisation einiger Fingerstreckmaskeln - den zweiten, in welchem Neuralgie und Anästhesie im Gebiete des Radialis bestand, durch den electrischen Pinsel. Ich habe von der Anwendung inducirter Ströme sowohl bei der spastischen als bei der paralytischen Form des Schreibekrampfs stets nur untergeordneten und vorübergehenden Nntzen gesehen; die Anwendung starker und von kräftigen Zuckungen begleiteter Inductionsströme ist sogar nicht selten von nachtheiligen Folgen. Wichtiger ist unstreitig der eonstante Strom, namentlich bei tonischen Krämpfen und Tremor. Die Methode der Galvanisation richtet sich eventuell nach dem Sitze des tonischen Krampfes in einzelnen Muskeln; hier ist die localo Galvanisation der letzteren und des betreffenden Nervenstammes (mit dem positiven Pole) besonders von Nutzen. In dem mit Tremor und rascher Erschöpfbarkeit verbundenen Stadium ist der negative Pol auf die Wirbelsäule, der positive an der Peripherie auf die botheiligten Nervenstämme und Muskeln zu applieiren; stabile, mässig starke Ströme von 15-30 Elementen, 5-10 Minuten hindurch, einen Tag um den anderen. Hiermit kaun man die loeale Faradisation der vorzugsweise afficirten Muskeln (nicht aber der Nervenstämme!) verbinden. - Die momentauen Erfolge der galvanischen Behandlung sind unlängbar; um sie in schlagendster Weise zu eonstatiren, braucht mau nur die Schriftproben vieler Kranken unmittelbar vor und nach der Galvanisation mit einander zu vergleichen. Auch Stunden oder den ganzen Tag nach der Sitzung schreiben die Kranken znweilen besser und regelmässiger als sonst; Krampf, Schmerz, Zittern und Ermüdung stellen sich gar nicht oder erst später als gewöhnlich oin. Eine mehrmonatliehe electrische Behandlung hat - namentlieh wenn die Kranken gleichzeitig das Schreiben während der Behandlungszeit ausgesetzt haben - öfters auch eine länger anhaltende Besserung zur Folge. In Bezug auf defiuitive Heilung mnss ich jedoch, den gegentheiligen Behauptungen einzelner Galvanotherapeuten gegenüber, bei den obigen prognostischen Angaben stehen bleibeu. Anch giebt es Fälle genug, welche durch die galvanische Behandlung gar nicht oder nur ganz vorübergehend gebessert werden, und welche unr oleum et operam damit nutzios verlieren; derartige Fälle sind freilich in den Lehrbüchern der Electrotherapie nicht zu finden, dürften aber unbefangenen Beohachtern schwerlich entgehen, ohne dass man zu sagen vermöchte, worin das Characteristische und das besonders Gravirende dieser Fälle bestehe.

Eine missige Spielerei ist die mechanische Behandlung des Schreibekrampfes mittelst der dazu angegebenen. zahlreichen, mehr oder mitder complicitren Apparate; die angebilehen Leistungen derseiben gehören nur in das Gebiet der Reclame. Die von Einigen vorgeschlagene und verzuchte Tenotonie bileb vollkomme erfolgios.

§. 403. Dem Schreibekrampf sehr ähnliche Zustände können bei den verschiedeusten Professionen und in sehr verschiedenen Mnskeln der Hand, des Vorderarms, dos Oberarms und selbst der Schniterregion beobachtet werden. Man hat danach einen Clavierspielerkramf, einen Schneiderkrampf, Schusterkrampf, Schmiodekrampf n. s. w. unterschieden; man könnte aber die Zahl dieser Krampfformen noch auf sehr viele anderweitige Gewerbe und Thätigkeiten ausdehnen. Hier mögen zunächst einige der häufigsten Formen Bericksichtiknung inden.

Zu diesen gehört der sogenannte Clavierspielerkrampf, der. wie schon erwähnt, zuweilen mit dem Schreibekrampf verbanden, zuweilen aber auch allein vorkommt. Letzteres beobachtet man fast nnr bei Clavierspielern von Profession, und zwar, wie es scheint, vorzugsweise bei ingendlichen Clavierspielerinnen. Einen eigentlichen Spasmas einzelner Maskeln, wie im Beginne des Schreibekrampfs. habe ich beim Clavierspielerkrampf nicht bemerken können; vielmehr nur ein Schwächerwerden der Hand, welches sich mit einem, im Arm und nach der Schulter aufsteigenden Schmerz verbindet und zum Anssetzen des Spiels nöthigt. Das Leiden kann bilateral oder anch vorzngsweise auf der rechten Seite vorkommen; ausschliesslich auf der letzteren beobachtete ich es einmal bei einer 19 jährigen Clavierspielerin, die beim Etudenspielen die rechte Hand vorzugsweise angestrengt hatte. Die Prognose ist zweifelhaft. Längere Enthaltung des Spiels, galvanische Behandlung der Armnerven und Plexus bewirken in manchen Fällen nachhaltige Besserung, während sie in anderen ohne Erfolg bleiben.

§ 404. Noch hänfiger ist der Schneiderkrampf, der in sehr verschiedenen Formen anfterete kann. Gewöhnlich fanl ich denselben dadurch eharneterisirt, dass jedesmal beim Nähen, sehon nach den ersten Stichen, ja schon beim blossen Einfädeln eine krampfhafte Addiettion, oder Opposition und Flexion des Danmens eintatt, wodurch nicht nur das sichere Einstechen und Durchführen der Nädel unmögliel gemacht, soodern ande eine beständige Verletzung des Danmens durch die Nädel herbeigeführt wurde. Es handelt sich demnach primär um einen tonischen Krampf ienzieher Danmennsskeln, im Gebiete des Uluaris und Medianus. Jedoch können auch andere Formen von Schneiderkrampf vorkommen, indem z. B. der Arm beim Nähen durch Contraction des Subscapularis gewältsam nach innen rotirt wird (Duchenne), oder indem die Führung der Scheere beim Zaschenießen den Krampf hervorrut (Delthil).

Die electrische Exploration ergiebt beim Schneiderkrampf zuweilen analoge Veränderungen der galvanischen Reaction wie beim Schreibekrampf. In einem Falle, bei einem 30jährigen Schneider, fand ich im Medianus and Ulnaris stark vermehrte Erregbarkeit für Anodensehliesenng (so dass ASr finher erfolgt, als Ks Sc); im Medianns ausserten abnorm starke Erregbarkeit für Kathodenöffinng. Bei "außteigender" Stromrichtung erfolgte mit S Elementen im Medianns bereits Krittige Geffinngszucktung ohne Schliesungszucknung; bei absteigender Stromrichtung war das Umgekehrte der Fall. Im Raddalfs war die Rozetion eine normale.

Der Schneiderkrampf ist, wie der Schreibekrampf, nicht zu allen Zeiten gleich heftig; die Bofallenen können znweilon eine Vierteleine halbe Stande, ja mehrere Stunden ungestört fortnähen, während sie zu anderer Zeit gleich nach den ersten Sticheu, oder beim blossen Einfädeln, von dem Krampf des Danmens ergriffen worden. Auch psychische Einflüsse üben (zumal bei dem hitzigen Temperament der Schneider) einen unverkennbaren Einfluss. - Die Prognose ist sehr nngünstig; die Therapie erzielt bestenfalls längere Intervalle und Pausen, aber keine Heilnngen. Dies gilt specioll vom constanten Strome; alle sonstigen Mittel, Einreibungen, Bäder, auch die Faradisation sind ganz wirkungslos. Das längere Anssetzen des Nähens führt nicht zur Beseitigung des Krampfes. Ein Schneider, den ich ein ganzes Jahr hindnrch galvanisch behandelt und der während dieser ganzen Zeit das Nähen ausgesetzt hatte, bekam dennoch den Krampf von Neuem, und entschloss sich auf meinen Rath, Dienstmann zu werden.

§. 405. Der sogenannte Schusterkram pf besteht in einendem Schusderkrampf ahnlichen, fonischen Contraction, die namenlich in den Picxoren der Hand und des Vorderarms ihren Sitz hat.
Beim Schmiedekrampf dagegen handelt es sieh um tonische Conractionen in den Oberarm- und Schultermusskeln (Bieeps, Beltoldes),
welche namentlich beim Heben des Hammers und beim krättigen
Zuschlagen auftreten, und mit heftigen Schmerzen in den fest en trahiten, hart anzufühlenden Muskeln verbanden sind. Die beobachtehen Fälle waren meist beichterer Art und von günstigem Verlaufe.

Ferner ist der sogenaante Melkerkrampf zu erwähnen, welchen Basedow\*) zuerst heschrieben zu haben scheint. Er wird bei Vichmägden beobnehtet und als eine, bei jedem Melkversuch eintretende schmerzhafte Erstarrung in den Bengemuskeln der Finger and der Hand sowie auch in den Streckmuskeln geschildert, während dieselben Mägde andere und viel anstrengendere Feldarbeiten gut

<sup>\*)</sup> Casper's Wochenschrift 1850, No. 32.

und mit Ausdauer verrichten. Therapeutisch scheint man sich mit dieser Krampfform uoch nicht beschäftigt zu haben.

Für die anderweitigen, seltener beobachteten functionellen Krampfformen mag die Anführung einzelner Beispiele genügen. De Ihil beobachtete einen Arbeiter, welcher Zeichnungen auf emstillie te Uhrzüfferblätter auftrug und jedesanal bei Führung des Plussels von Krampf belähen wurde. Den eine ner sächst einen Fechlichter, bei dem, wenn er sich dereken wöllte, der Humerus eine krampfladie prehung nach innen ansfährers sowie eine Blumenunderein, bei der, wenn sie eine Blume zwischen deu Fingern machen wöllte, eine Brhebung des Zeigefüngers mit Annäherung desselben gegen den kleinen Finger (durch Krampf des Extensor indies) eintrat. In letzterem Falle, in welchen zugleich die Sensbildfät der Hand vermindert war, bewirkt die Faradisation dauernde Heilung.

§. 406. Analoge functionelle Krämpfe können auch in den Muskeln des Halses, des Gesichts, des Rumpfes und der Unterextremitäten vorkommen, in Folge von Beschäftigungen, welche die Theilnabme der genanuten Muskeln beanspruchen. Es gehören hierher manche respiratorische Krampfformen, sowie diejenigen, welche wir im folgenden Abschnitte als statische Krämpfe erörtern werden. Den eigentliehen Beschäftigungskrämpfen nähern sich Fälle wie die folgendeu: Duebeune sah bei einem Schleifer eine krampfhafte Zusammenziehung der Fussbeuger eiutreten, sobald derselbe das Bein auf das Trittbrett setzte, um das Rad gehen zu lassen. Andral kanute einen Herrn, der zugleich am Schreibekrampf litt, und bei dem, so oft er lesen wollte, eine krampfhafte Drehung des Kopfes nach rechts eintrat, bis er das Buch wegwarf. Eine andere Form von "Lesekrampf" (wenn man so sagen will) beobachtete Duchenue bei einem Studenten; der Krampf befiel bier die Mm. frontales und Orbieulares, so dass die Augenbrauen erhoben, die Lider gesehlossen wurden; gleichzeitig trat Injection des Gesichts und Ansehwellung der Temporalvenen ein. Der Zustand blieb ungebeilt, und der inuge Mann tödtete sieh zuletzt aus Verzweiflung.

### Statische Krämpfe.

§ 407. Die Neurosen des Bowegungsspparates, welche man als statische Krämpfe zu bezeichnen pflegt, characterisiren sieh durch abnorme Bewegungserscheinungen, in Form von denischen oder tonischen Krämpfen, welche wesentlich beim Stehen und Gehen in den Muskelu der Unterextremitäten und des Rumpfes anfreten. Sie schliessen sich daher numittelbar an die in vorigem Abschnitte besprochenen Beschäftigungskrämpfe der oberen Extremität an, indem sie sich ebenfälls als fanctionelle (beim Aufrechistehen und der Locomotion eintretende) Krämpfe gewisser willkärlicher Muskelgruppen kennzeichene.

Wis aus dem Geusgein bervorgelst, glaube ich den Begriff statischer Krimbern in einem etwas anderen Slüme fassen zu müssen, als es von den meisten freisen Autoren, amserulich von Rouberg gescheben ich. Romber gleichtigt statische Krimpfe und Schwindelewegungen (bluos vertiginos), wobei er Schwindelewegungen und sonde der Quenze unterscheidelt; zu erzeiteren geheren die Zümeglewegungen und vor um alleiten, welche bei Gebinsterung geber der Zümeglewegungen und vor um alleiten, welche bei Gebinsterung erstellt auf der Schwindelbewegungen und versten der der der der der vorkommen. (eln habe Anfalle von Brückwürstgeben n. A. kürzlich bei einer nach Schwindelbewegungen mit limpte nach der Queraze werden die rektsorischen Zumpßebwegungen bei Hirzkranksluben gerechnet.

Reine Formen statischer Krämpfe in dem obigen Sinne sind verhältnissmässig sehr selten. Abstruhiren wir von deigneigen Fällen, welche den bestimmt characterisiten Symptombildern der Chorea, der Epllensie, der Catalepsie, des Tremor, der Taralysis agians angehören, so blöbt noch eine geringe Anzahl überdies ziemlich heterogener Fälle übrig, welche die Bezeichnang statischer Krämpfe verdienen. Dieselbem können in sehr verschiedener Form auftreten. Eine bestimmt ansgeprägte Form statischer Krämpfe besteht bald in einem Voranberfallen des Rampfes, bald in einem Rückwätze- oder Scitwaftsfallen desselben, welche namentlich auftreten, wenn die Kranken sich vom Sitzen aufrichten und zu geben versuchen, oder sobald sie einige Schritte gegangen sind. Ein Schwindelgefähl ist abbei nicht vorhanden, und das Bewusstein überhaupt völlig intact.

Einen sehr exquisiten Krampf dieser Art beobschiete ich kürzlich bei einem Birtigen Mädehen. Das Leiden bestand seit einem Jahre und war nach einem befügen Schreck (durch ein contra pudicitiam begangenes Attentat) zuerst aufge-

Ein anderer Fall von diffusem statischem Krampfe in clonischer Form wurde vor längerer Zeit in der hiesigen Poliklinik beobachtet, und verdanke ich darüber meinem Collegen P. Guttmanu folgende Mittheilung:

Sobald der Kranke zu stehen versuchte, traten zuerst clonische Krämpfe in den unteren Extremitäten, dann Krämpfe fast der gesammten Körpermusculatur auf, so dass der Kranke nach wenigen Minuten iu der grössten Erschöpfung umsank, wenn man ihn nicht sofort hinsetzte. In sitzender Stellung sowie in horizontaler Lage blieh Patient von spontanen Krämpfen vollständig frei. Dagegen liesson sich dieselben von der Fusssohle aus reflectorisch hervorrufen. Kitzelte man die eine Fusssohle, so trat sofort ein Krampf zunächst in der Unter- und Oberschenkelmusculatur derselhen Seite ein, der ungefähr eine halbe Minute - hei stärkerem Reize auch länger - anhielt; das Gleiche geschah auch beim Klopfen gegen die Fusssohle und beim Anstemmen derselben an das Fussende des Bettes. Reizte mau in gleicher Weise beide Fusssohlen, so traten die Krämpfe bilateral auf; reizte man eine Fusssohle sehr stark, so trat der Krampf zuerst im Bein der gereizten, alsdann auch im Bein der nicht gereizten Seite auf, in ersterem jedoch stärker. Reizung anderer Körperstellen war ganzlich erfolglos. (Patient wurde in der Folge in einem Militärlazareth behandelt, und dem Vernehmon nach ungeheilt nach mehreren Monaten entlassen).

Fälle, wie die beiden eben geschilderten, machen die Annahme eines reflectorischen Zustandekommens der Krämpfe in hohem Grade wahrscheinlich. Im ersten Falle handelte es sich um einen tonischen Reflexkrumpf in den Rumpfunskeln, wobei hald, durch Prävalenz der Bauchmankeln und Hesposae, Emprosthotonus — bald durch Prävalenz der Rückenmuskeln Opisklotonus, oder bei mehr einseitiger Action derselben Pleurobonus eintrat. Im zweiten Falle ging der Anstoss offenbar von den sensibelu Nerven der Füssesble aus, und wurde der reflectorische Character durch die Art der Irradiation der Reflexe — wie sie aus der Beschreibung hervorgeht — besonders ersichtlich.

§ 408. Eine eigenthämliche und sehr interessante clonische Form statischen Krumpfes in den Unterestremitäten ist diegiene, welche man als "saltatorischon Krampf" beschrieben hat. Diese Form characterisitr sich dadurch, dass bei jedem Antsetzen des Frasses der Korper sofort in die Iblie geschenlt und dieser Act bei aufrechten Stehen des Krunken usaufhörlich wiederbelt wird, so dass der Kanake unseillkärliche Springbowegungen ausführt. Zwei derartige Fälle hat zuerst v. Bamberger (1859) beschrieben. Ein ganz ähnlicher Fäll wurde in der hiesigen medicinischen Policinik unter Griesinger beobachett und von Guttman veröffentlicht.

Derselbe betraf einen 46 jührigen Tischler, der seit 16 Jahren zeitweise an Konfschmerzen und Gliedersehmerzen gelitten hatte. Im November 1863 bemerkte Patient zuerst, dass beim Sitzen plötzlich der linke Fuss zu zittern anfing, indem or fortwährend vom Boden erhoben wurde; dies Zittern wurde immer beftiger, trat fast zu allen Tageszeiten auf, sohald Patient gehen wollte, und cessirte sofort im Liegen. Vierzehn Tage später zitterte auch der rechte Fuss, sohald er den Boden herührte; sowie Patient zu gehen versuchte, wurden nun die Füsse einen Zoll und mehr vom Boden erhohen, so dass der Kranke unwillkürlich springen musste. Zuweilen ermässigten sich diese saltatorischen Krämpfe zu einem leisen Zittern, zuweilen cessirten sie 8-14 Tage gänzlich. Allmälig nahm die Intensität der Sprungbewegungen zu, so dass Patient, wenn er die Füsse ohne anderweitige Stütze mit den Händen auf den Boden setzte, § -- 1 Fuss boch mit Vehemenz emporgeworfen wurde; das Leiden verschlimmerte sich so noch continuirlich bis Ende 1866. Die Krämpfe waren zuweilen so heftig, dass Patient den ganzen Vormittag im Bett zubringen musste; gewöhnlich konute er seinen Beschäftigungen nachgeben, musste sich jedoch auf einen Stock stützen, oder auf der Strasse an den Häusermauern halten. Dem Anfalle ging eine Art Aura vorauf, ein nicht ganz schmerzleses Ziehen, das von den Beinen durch den Rücken bis zum Hinterkopf ausstrahlte. Die Dornfortsätze des 7. Halswirbels, sowie des 4. und 6. Brustwirbels waren auf Druck empfindlich; auch kennte man durch Druck auf die letzteren zuweilen beim Sitzen die sonst nur beim Stehen eintretenden Sprungkrämpfe in frudimentärer Form bervorrufen. Die Behandlung mit Derivantien, lauen Bädern, Atropin, Curare-Injectionen, sowie auch die mehrmonatliche Anwendung der Electricität führten zu keinem Resultate.

Die Pathogenese dieser Krampfformen ist in eine ähnliche Dunkelheit gehült, wie die des Schreibekrampfes und der übrigen Beschäftigungsneurosen. Wenn v. Barnberger den saltatorischen
Krampf als Refleskrampf bezeichnet, so ist das wir beim Schreibelich
krampf nur eine der vorliegenden Möglichkeiten. Wahrscheibelich
müssen wir auch hier primäre Störnagen in den centralen Coordinationsapparatie (amastomosischenden Zellensystemen) voraussetzen,
deren sehematisch ineinandergreifende Thätigkeit, sobald sie durch
centrifugale oder durch centripetale, reflectorische Impalse angeregt
wird, das anfrechto Stehen und die Loromotionsbewegungen vermittelt. Wie beim Schreibekrampf besteht vielleicht neben abnormet
Erregalarkeit eine alnorme Erschipfharkeit dieser Centra, welche die
Veränderlichkeit der Symptome, die Abwechselung heftiger Paroxysmen mit Trenor nu Schwiebenzafänden venntitelt.

§. 409. Ansser diesen saltatorischen Krämpfen habe ich u. A.
in folgendem Falle eine eireumscripte, auf einzelne Muskeln des
Beins localisirte Form statischen Krampfes beobachtet.

### Paralysis agltans und verwandte Zustände von paralytischem Tremor.

§. 410. Unter Paralysis agitans versteht man einen Symptom-complex, als desson Hauptelemente, wie sehon der Name besagt, zwei Erseheinungen anzusehen sind: eine allmälig fortschreitende Bewegungsschwäche, und ein Zittern in den willkärlichen Maskeln des

Körpers, welches letztere jedoch den paralytischen Symptomen oder wenigstens den höheren Graden derselben fast immer voranfgeht.

Das initiale und wesentliche Symptom der Krankheit, der Tremor, erscheint hald als wirkliches einfaches Zittern in Form von schwachen, oseillirenden, schnell anf einander folgenden Contractionen; bald auch in stärkeren clonischen Convulsionen, die aus ruckund stossweise ausgeführten Contractionen bervorgeben. Diese Bewegnngen beginnen meist an den oberen Extremitäten, besonders an Händen und Armen, und greifen allmälig auch auf die unteren Extremitäten, sowie auf die Gesichtsmuskeln über. In letzterem Palle ist zuweilen auch Stottern vorhanden. Seltener werden die Rampfmuskeln betheiligt, insbesondere die Nackenmuskeln, so dass Schütteloder Pendelbewegungen des Kopfes dadnrch hervorgebracht werden. In einzelnen Fällen bleibt der Tremor auf eine Körperhälfte des Kranken, oder selhst auf eine Extremität (besonders die obero) beschränkt; gewöhnlich iedoch werden beide Körperhälften, wenn anch nicht in gleichem Maasse, hetheiligt. Das Zittern ist der In- und Extensität nach in demselben Falle nicht immer gleich; es besteht znweilen mit unvorändert er Kraft Tage lang fort, macht in anderen Fällen mehrtägige Pausen, oder lässt in einem Gliede oder einer Mnskelgrappe vorübergehend nach, während es in anderen mit verstärktor Kraft auftritt. Bei horizontaler Bettlage lässt es in der Regel nach oder hört ganz auf. In anderen Fällen ist das Zittern zwar niemals ganz unterbrochen, steigert sich abor nur paroxysmenweise zu erhöhter Heftigkeit, und zwar wird das Zustandekommen derartiger Paroxysmen dnrch körperliche oder geistige Anstrengungen, Gemüthsaffecte u. s. w. sichthar begünstigt. Im Allgemeinen aber ist das Zittern sowohl von willkürlichen Bewegungsimpulsen wie auch von passiven Bewegungen vollkommen unahhängig, und ist gerade dieses Verhalten zur Unterscheidung sowohl von manchen Choreaformen, wie anch von dem Zittern bei der heerdweisen Sclerose der Nervencentra (vgl. unten) diagnostisch verwerthbar.

Die Paralyse gosellt sich erst seenndar, nach längerem oder kärzerom Bestohen des Tremor, hinzu, und wächst allmälig an Innnd Extensität; sie biebt jedoch meist incomplet, und ist nicht selten mehr circumscript, oder in einzelnen Musskeln und Musskegruppen angelich entwickellt. Namenlich werden, wie bei anderen Lahmungen, die Streckmuskeln der Hand mit einer gewissen Vorliebe befallen. Illieraus erklärt sieh u. A. die von einzelnen Antoren (Charrot, Orden stein) als characteristisch hervorgehohen Diffornität der Hand mit Beugung in den ersten und Hyperextension in den zweiten Phulangen; eine Stellung, welche einnet durch Lahmung der Extensorse digitorum und Contractur der autogonistischen Muskeln (namentlich der Interessei) hedingt, übirgiens keineswegs constant ist. Die eleterische Reaction, sowohl für indeniet wie für galvanische Ströme, bleibt in den affeiriten Muskeln völlig naverändert, wie ich mich in einzelnen sehr veralteten Fällen überzengt Inhe. Das Zittern lässt in allen oder in den vorzugsweise betheiligten Muskeln öfters nach, während die Paralyse weitere Fortschritte macht. Nur ausnahmaweise werden ausser den Skeletmuskeln auch die willkärlichen Muskeln öfters

Die Temperatur ist trotz der nnaufhörlichen Muskelthätigkeit nicht erhöht, wie sowohl ältere Untersuchungen (Charcot und Bouchard, Ordenstein), wie auch meine eigene Beobachtungen ergaben.

Sessibilitätsstörungen zeigen sich bald in Form paralgischer Sensationen (Kribbeln und Pricktehn in Händen und Füssen), hald in Form partieller, meist incompleter Anästhessien — können jedoch selbst in vorgeriakten Fällen von Paralysis agitams vollstundig fehlen Functionsstörungen der Sinneseneren (Optivus, Acustiens) werden nur selten beobachtet. Dagegen sind auderweitige Centralsymptome der verschiedensten Art ziemlich hünfug vorhanden: Kopfschmerz, Schwindel, Schlaflosigkeit, psychische Verstimmung der Kranken, Hypochondrie. In einzelnen Fällen kommt es zu ausgebildeter Mehancholie; in anderen Fällen wurden Hallneinstionen und maniacalische Anfallo beobachtet. Nicht selten wird nach längerem Bestehen des Leidens eines Schwähen des Godleitnissen und der Urtheilskraft, überhanpt eine Abstampfung der gesammten geistigen Thätigkeit hei den Kranken gefunden.

§. 411. Paralysis agitans ist eine seltene Affection. Sie wird meistens bei Persouen in höherem Lebensulter, selten unter dem 40, am hänfigsten nach dem 60. Lebensjahre beobachtet. Männer werden entschieden häufiger ergriffen als Frauen. Besondere prädisponirende Momente sind koann userkaweise; man müsste denn eben das Alter und die damit verbundenen seniten Zustände des Herzens und der Gefüsse als solche betrachten. Dech sind organische Erkrankungen des Herzens, sowie auch Arterioseleres keineswegs in allen Fällen von Paralysis agitans bei Lebzeinen oder auch durch die Sertion, wo solche stattfand, nachgewissen worden.

Das Leiden scheint am hänfigsten bei Leuten aus den unteren

Ständen vorzukommen, die sich in schlechten Verhältnissen befinden, angestrengt gearbeitet haben, dabei von Hause aus keine robuste Constitution hesitzen, und auch wohl von schweren Gemithsbewegungen heimgesucht wurden. Bemerkenswerth ist die Verwandtschaft unt gewissen toxischen Neurosen, namentlich mit dem Tremor bei chronischem Merurufalismus. Saturnismus und Alcoholismus.

§. 412. Die mercnriellen Neprosen, welche man als Tremor mercurialis bezeichnet, bahen die entschiedenste Aehulichkeit mit der Paralysis agitans, und werden von manchen, nameutlich englischen Autoren (z. B. Copland) vollständig damit identificirt. Auch bier finden wir das primäre Auftreten des Tremor, dieselben Variationen in der In- und Extensität desselben, dasselbe Hinzugesellen secnudärer Parese, dieselben begleitenden cerebralen, uamentlich psychischen Symptome. Kussmaul, dem wir eine meisterhafte Schilderung der mercuriellen Neurosen verdanken, bat aus den obigen Erscheinungen, sowie aus dem Intactbleiben der electromusculären Contractilität und der Reflexerregbarkeit mit Recht auf den cerebraleu Ursprung des Tremor mercurialis geschlossen. Dass es sich hier in der That um eine dem Quecksilber eigenthümliche Wirkung und nicht etwa, wie Overbeck annahm, um blosse Folgezustände der Anämie bandelt, hat ebenfalls Kussmaul ausführlich erwiesen. Welcher Art aber die durch Onecksilber in den Centraltheilen bervorgerufenen Veräuderungen sind, die zum Tremor führen, darüber befindeu wir uns bei dem Mangel pathologisch-anatomischer Befunde vollständig im Unklaren. - In ätiologischer Beziehung ist übrigens bervorzuhebeu, dass die Erscheiuungeu des Tremor mercurialis vorzugsweise hei der gewerhlich-technischen chronischen Onecksilhervergiftung, zaweilen iedoch auch auf Grund medicinaler Vergiftungen beobachtet werden.

Weit seltener als bei chronischer Quecksilbervergiftung kommen shinkles Symptome oscillirender spasmoisischer Zurkungen bei chronischer Bleiintztiention vor (Tremor saturniums). Dieselben sind überdies weit seltener auf die gesammte Mnsculatur ausgebreitet, vielmebr in der Regel auf die oberen Extremitäten und auf einzelne Gesirhtsmuskeln (Orhicularia und Levator augali oris) beschränkt; sie werden meist bei Hittenarheitern und anderen, den Bleidmaften ausgesetzten Individuen beobachtet, wobei andersweitige Erscheimungen foronischer Bleiintoisciation (Bleicolik und die characteristische Paralysis saturnium, oft anch Arthralgie u. s. w.) gewöhulich lange voraufsehen. Der Verland bietet daher im Ganzon nur serinze

Achaliskeit mit dem der Paralysis agitans. Mit dem Temor saturninas Rhomen sich alleiluga auferweitige Innervationstömmagen. Paralysen, Anästhesien, Amantosen und die Ersebeinungen der sogenannten Enrephalopathia saturninas Delirien, Coma, epilepitforme Coursilsionen a. s. w. verbinden. Das Kraukteisbild kann alber mit dem der Paralysis agitans eine vorübergehende Achalichkeit darbiteten, obwohl es sich durch das conclute Vorunfgehen auderer Symptome chronischer Bleintorkration (Colik, Extensorenlahmung, Arthralgie u. u. w.) anamestieh unterscheidet.

Bei ehronischem Aleoholisma ist bekanntlich das Ättern (Tremor potatorum) eines der läunigsten Symptone. Auch hier beginnt dasselbe meist an den Händen, verbreitet sich allmälig auf Arme Beine, Rumpf, selbst auf Lippen und Zunge, und kann auch der Intensität nach bis zu einem förmlichen Behen und Schütteln des Körpers, wodurch Gehen und Stehen gebindert wird, anwarbsen. Der Tremor potatorm ist bekanntlich im nüchterne Zustande, annenlich des Morgens, am stärksten, während er nach dem Genusse von Spiritusen gemeilbert wird. Auch hier kännen allmälig fortsebreitende Mackelschwäche und Lähnnungen sich hinzugesellen, sowie überdies die mannichfachsten anderweitigen Innervationsstrungen (Kribbein, Arthraigten, Amisthesien, cionische und epileptiforme Convulsionen, und die bekannte Erscheiuungen des Delirium tremens). Ausserdem sind meist die durch ehronischen Alcoholisause bedüngten Veränderungen in audeern, namentlich den digestiven Organen nachweisbar-rungen in audeern, namentlich den digestiven Organen nachweisbar-

Es geht hierans hervor, dass die Erscheinungen und der Verlauf nancher Pälle von chronischem Mercurialisms, Saturnismus und Alcoholismus mit dem Krankheitsbilde der Paralysis agitans eine anverkennbare Analogie darbieten. Andererseits hat jedech jede dieser Toxoneurosen ein so bestimmtes, individuelles Gepräge, und zeigt in ihren Erscheinungen und ihren Verlaufe soviel Abweichendes und Specifisches, dass es kaum möglich ist, die ihnen zu Gruude liegenden Läsionen im Centralnervensystem unter einander und mit den bei Paralysis agitans vorhandenen unmittelbur zu identifeiren. Ansserdem kommt Paralysis agitans entschieden bei Personen vor, welche weder Potatoren sind, noch unch den Gefahren des kronischen Mercurialismus und Saturnismus vernöge ihrer Beschäftigung etc. ausgesetzt waren, und auch sonst anamnestisch keine Anbaltspunkte für irgend eine dieser Toxonosen darbieten.

§. 413. Pathologische Auntomie. Obductionsbefuude liegen nur in verhältnissmässig spärlicher Zahl vor, und die meisten davon mit eutschieden negativem Ergebnisse hinsichtlich der Centraltbeile und des Nervensystems überhaupt. Zn den wenigen pesitiven Befunden gehören die von Steffella, Cohn, Skoda beebachteten. Stoffella fand bei einem 79 jäbrigen Manne, dessen Leiden seit 5 Jahren bestand, Atrophie des Gehirns mit secundärem Hydreps in den Ventrikeln und Gehirnhäuten und eine erbsengrosse abeplectische Cyste im rechteu Thalamns epticus; Pons und Medulla eblongata waren stark indnrirt, die Arterien an der Basis verkalkt, und die Scitenstränge des Rückenmarks, besonders in der Lumbargegend, von grauen opaken Streifen durchzogen, die (gleich den Indnrationen in Pens and Medulla) aus embryennlein Biudegewebe bestanden. Ce hu fand in einem Falle (49jähriger Mann) ausgesprechene Gehirnatrophie, und in einem anderen (bei einem 74 jährigen Manne) Atropbie des Rückenmarks in der Höhe des zweiten Halswirbels. Skeda\*) constatirte bei einer 34 jährigen Frau, die seit 2 Jahren krank war und schliesslich an Variela starb, eine ausgedebnte Sclerose der Centraltheile: die Ventrikelwände, Fornix, Pens, Medulla eblengata und Rückenmark waren auffallend derb, beide Nervi optici abgeflacht und sclerotisch. In einigen onaken röthlichen Flecken der Gehirnsubstanz war das Nervengewebe untergegangen und durch embryouales Bindegewebe ersetzt, welches ebeuso auch die Sclerose des Pons und der Medulla eblougata herverbrachte. Ausserdem bestand Oedem der Pia: das Nenrilem der Nerven an den eberen Extremitäten war verdickt, die Muskeln fettig entartet.

Dagegen fand Petraeus (im Copenbagener Hospital) unr eine fetige Buturtung des Hierures und pneumonische Induration der rechten Lunge. Eine Section von Ollivier fiel negativ ans. Orden stein ") theilt in seiner Monographie der Paralysis agitans drei Sectionen mit, theilt in seiner Monographie der Paralysis agitans drei Sectionen mit, deneu er selbst beiwchalte. In einem Falle, wo das Leiden 20 Jahre gedauert hatte, faud man nur eine Barcfaction der Nervenrühren; in einem anderen eine Erweichung der beiden Pedunchli cerebri und einige Substautverluste in der Brücke; in einem dritten war das Ergebniss ein negatives. Ebenso negativ war der Befind in 4 Fällen, welche von meinem Freunde The Sim eu im Hamburger allegemeinen Krankeuhanse obducirt wurden. (Auch die Untersuchung des Sympathicus lieferte ein neatives Erzebniss).

Wir können also nur sagen, dass die pathologische Anatomie

<sup>\*)</sup> Wiener Medicinal-Halle 1862, No. 13.

<sup>45,</sup> Sur la paralysie agitante et la sclérose en plaques, thèse, Paris 1867.

der Paralysis agitans noch kaum begonnen ist, und dass wir weder von dem Sitze noch von der Natur der veranlassenden Läsion eine bestimmte Kenntniss besitzen. In ersterer Beziehung sprechen allerdings die Verbreitung der Zitterlähmung und die früher erwähnten experimentellen Versuche, sowie auch einzelne positive Befunde dafür, namentlich den Pons und den oberen Theil der Medulla oblongata als Ausgangspinkt der Hauptsymptome der Paralysis agitans zu betrachten. In Betreff der Natur der veranlassenden Läsion ist von einzelnen Seiten vorzugsweise an einen heerdweise auftretenden selerotischen Process in den Centraltheilen (namentlich also im Pons und der Medulla oblongata) gedacht werden. Obwohl einzelne Befinde diese Ansicht zu bestätigen scheinen, so sind doch wieder andere Sectionsergebnisse damit im Widerspruche. Ich werde sogleich zeigen, dass die heerdweise diffuse Selerose der Nerveneentra sich symptomatisch in sehr wesentlichen Punkten von dem Krankheitsbilde der Paralysis agitans unterscheidet, und als ein Leiden sui genesis characterisirt. Hier sei noch erwähnt, dass anch bei der (selten heohachteten) isolirten Sclerose der Brücke die Symptome wesentlich von denen der Paralysis agitans differiren, wie u. A. aus einem von Larcher in seiner interessanten Monographie über die Krankheiten der Brücke mitgetheilten Falle hervorgeht.

In diesem Falle Gel einem 13 jührigen Italiäner) bestand kein Zittern, dagegem almänig mendemends Schwische der Karenilaten, Beinheuring der Sprache, leichter Strabismus des linken Auges und zusehnende Amaruvos, rosie erschwertes Schulschen Aucht jähnungsarige Schwische des Gunnensengts; geitzlich gleichtungsfung und Semondern; in den letzten Worken Erberteben und hoftiger Kopfechmert in der Schwisch gegend. Die Sechon ergeb inen allgemine Seltense der Feirke mit berfechtlichter Vergrüsserung, anneenlich in ihrer linken Billic. Im vorderen und unteren Thiel der Öberfliche sah man noch Sparen von Nervenröhene. Urberall eine amprihe, diehte Oberfliche sah man noch Sparen von Nervenröhene. Urberall eine amprihe, diehte Substanz mit zahrichen mußlichen, auch einzelnen sehr verlingerten Kenugsbilden mit 1–3 Kernädsprechen. Die Nervenröhren in dem krauken Gewabe waren meist mat schopisch, wenige keinfrige dartatet. Im oberen und hehreren Theile der Brücke war die Scierous weniger entwickelt; die nervösen Elemente, zumal die Ganglien-reiden, wenig veräufert.

Lareber erwähnt ausserdem noch einige andere Fälle von Selerose der Brücke, theils mit Umfangszunahme, theils mit consecutiver Atrophie ijene bei jüngeren, diese bei älteren Individuen). Nur einmal war dahei allgemeines Zittern vorhanden; immer dagegen zunehmende Bewegungssehwärhe ohne vollständige Läfthmung; bei den meisten Kranken trat eine, bis zum Blödsinn fortschreitende Abstumpfung der Intelligenz ein.

Ea geht hierans hervor, dass das Krankhotisbild der isolitren Sclerose der Brücke ein anderes ist, als das der Paralysis agitans; überdies ist nicht zu vergessen, dass Sclerose der Brücke auch bei jugendlichen Individien vorkommt, während Paralysis agitans, wie wir sahen, vor dem : 00. Jahre überhaupt kaum beobachte wird.

§ 414 Păr die diferentielle Diagnose zwischen Paralysis agitans und dem Tremor mercurialis, saturainus, aleoholicus sind natūrlich in erster Instanz die anamnestischen Momente masagebend. Ansserdem aber hiefern bereits die obigen Andeutungen den Beweis, wie auch das clüsische Krankheitsbild, anmentlich des Tremor saturainus und potatorum, sirh in wesentlichen Zügen von dem der Paralysis agitans underscheidet, wahrend dagegen das Bild des Tremor mercurialis im Ganzen und Gressen völlig damit übereinstimun.

Vom senilen Zittern unterscheidet sich die Paralysis agitans schon durch die grössere Intensität des Tremor, durch die hinzutretende Lähmung und die anderweitigen Innervationsstörungen, überdies auch durch ibr Vorkommen vor der eigentlichen Senescenz.

Von grosser Wichtigkeit ist dagegen die differentielle Diagnose zwischen Paralysis agitans und der zerstreuten, heerdweisen Sclerose der Nervencentra. Anch bei letzterer wird gewöhnlich Zittern und allmälig fortschreitende Lähmnng gefunden. Auch hier können ferner Sprachstörungen, Contracturen, Paralgien und partielle Anästhesien. in seltenen Fällen auch psychische Störuugen hinzntreten. Der Verlauf ist bei beiden Krankheiten ein mehrjähriger und die Prognose gleich ungünstig. - Bei Sclerose ist aber das erste Symptom eine bis zur Lähmung fortschreitende Bewegungsschwäche, während bei Paralysis agitans das Zittern stets längere oder kürzere Zeit voranfgeht; nnd zwar beginnt die Lähmung bei Sclerose ausnahmslos an den unteren Extremitäten, während die Symptome der Paralysis agitans in der Regel an der oberen Extremität zuerst anstreten. Das Zittern der Sclerotischen bietet zwar grosse Aehnlichkeit mit dem Zittern bei Paralysis agitans, unterscheidet sich aber dadnrch, dass es nicht spontan, sondern nur bei Willensintention oder passiven Bewegungen auftritt. Weniger durchgreifende Unterschiede liegen darin, dass bei Sclerose zuweilen auch Kopfschmerzen und Schwindelanfälle den übrigen Krankheitssymptomen längere Zeit voranfgehen; dass unregelmässige apoplectiforme und cataleptische Anfälle öfters deu Krankheitsverlauf unterbrechen; dass die Reflexerregbarkeit zuweilen (namentlich bei gleichzeitiger Selerose des Rückenmarks) beträchtlich erböht ist, und dass endlich Selerose auch sehon bei jüngeren Individuen (jenseits des 20. Lebensjahres) zuweilen angetroffen wird. Ueber die Ursachen der Selerose sind wir bekantlich, ebenso wie über die der Paralysis agitans, vollständig im Unklaren!'

Endlich ist Paralysis agitans auch noch von einem Zustande zu unterscheiden, den wir einstweilen nur als einfachen Tremor aus unbekannter Ursache bezeichnen können. Derselbe manifestirt sich nur durch ein mehr oder minder heftiges Zittern, welches zuweilen alle willkürlichen Muskeln des Körpers mit Ausnahme der Gesichtsmuskeln ergreift, bei vollkommener Ruhe nachlässt oder gänzlich pausirt, bei Bewegungen oder Aufregung sich dagegen zu erhöhter Heftigkeit steigert - ohne dass Lähmungserscheinungen, Abnahme der Muskelkraft oder anderweitige Innervationsstörungen allmälig hinzutreten. Dieser Tremor kann auch bei jüngeren Individuen, zu: weilen, wie es scheint, nach einem heftigen Schrecken, oder einem stattgehabten Tranma (Fall auf die Wirbelsäule) vorkommen. Sauders hat für diese Zustände die Bezeichnung "Dysteria agitans" vorgeschlagen, und glaubt dieselbe auf eine erhöhte Reizbarkeit der motorischen Centra des Rückenmarks, in Folge von Anämie der grauen Substanz, zurückführen zu müssen. Auch Remak spricht von einer Paralysis agitans spinalis im Gegensatz zur cerebralis. Wenn er jedoch behauptet, dass die letztere sich durch Neigung zum Fallen characterisire, während bei der spinalen Form dieses Symptom fehle, so ist diese Unterscheidung im höchsten Grade willkürlich. Der von ihm eitirte Fall, in welchem Neigung zum Ueberfallen nach vorn bestand \*\*), ist bei dem gänzlichen Mangel paralytischer Erscheinungen kaum mit Sieherheit überhaupt als Paralysis agitans zu betrachten.

§. 415. Die Prognose der Paralysis agitans ist eine durchaus

<sup>7)</sup> Vegl. von neueren Arbeiten über heerdweise Scierose besonderts: Orfenatiein, aur la parityke agitante it in selfense en plaque, geferialide, dieber 18/67; Charcot, des scieroses de la moille épiniere, gaz, des höp, 1868, No. 102 und 163; Baurawatille, de la scierose en plaques géséraitides, mouvream médical 1868. No. 1387; Leve, Beitrag un Erkenunng der Scierose des Ochitans und Rückenland 1868. No. 1387; Leve, Beitrag une Erkenunng der Scierose des Ochitans und Rückenland 1868. No. 1387; Leve, Beitrag une Erkenung der Scierose des Ochitans und Rückenland 1868; No. 1388; No

<sup>\*\*)</sup> Galvanotheraple, p. 447.

ungünstige. Das Leiden führt fast immer zum Tode und zwar unter allmäliger Steigernng der Hirnsymptome, nach mindestens mehriährigem Bestehen des Leidens; in der Regel um so rascher, je früher die Lähmung und anderweitige Innervationsstörungen sieh zu dem Zittern hinzugesellten. Allerdings sind auch Besserungen und selbst Heilungen berichtet. Es liegt jedoch der Verdacht vor, dass es sich in den augeblich geheilten Fällen nicht um Paralysis agitans gehandelt habe. Dieser Verdacht wird noch bestärkt, wenn man sieht, wie manche, unmentlich englische Autoren die Erseheinungen der Paralysis agitans mit choreatischen Zuständen vielfach confundiren. Jones") glaubt sogar eine doppelte Form von Paralysis agitans annehmen zu müssen; die eine gänzlich unheilbar, bei alten Personen vorkommend, und mit organischen Veränderungen in den Nervencentren verbunden: die andere bei jüngeren Personen, heilbar, und wahrscheinlich nicht von organischen Veränderungen abhängig. Es liegt auf der Haud, wie haltlos eine solche Differenzirung ist und dass nur die Fälle der ersteren Form wahrhaft den Namen der Paralysis agitans verdienen. Zum Ueberfluss liefern die von Jones mitgetheilten Krankengeschichten von Reynolds, Graves, Sanders und aus eigener Beobachtung, den Beweis, in wie oberflächlicher, höchst uncritischer Weise Zustände der verschiedensten Art - von Chorea infantilis, einfachem Tremor ohne Paralyse n. s. w. - nnter jene heilbare Form der Paralysis agitans subsumirt wurden.

Wie die Prognose der Paralysis agitans, so ist anch die der verwandtes Krankheitszustände, anmeollich der heurdweisen Schedose der Nervenceutren, durchaus ungünstig. Die letztere führt, weun auch zuweilen unter Süllständen und Unterbrechungen, nen henrjährigen diererheintlicht 7 – 8 jährigen, Bestehen unausbleiblich zum Tode, der zuweilen durch intercorrente Erkrankungen (Peumonie, Pleitis, Phüsis pulmogam, Devolliun u. s. w.) besehlemingt wirdritis, Phüsis pulmogam, Devolliun u. s. w.) besehlemingt wird-

§. 416. The rapie. Bei der völligen Dunkelheit der pathogenen und ätiologischen Bedingungen der Paralysis agitans sind wir uatürlich auf eine rein empirische und zum Theil aymptomatische Behandlung angewiesen, die jedoch bisher uur zu sehr dürftigen Resultaten geführt hat.

Einzelne Erfolge werden allerdings, und zwar von Anwendung sehr verschiedenartiger Heilverfahren, berichtet. Elliotson will solche durch Eisen, Reynolds durch Application einer Pulver-

<sup>\*)</sup> Studies on functional nervous diseases, London 1870, p. 382 ff.

macher'schen Kette, Bemak durch den constanten Strom, Jones durch Hyoscyamus crzielt habeu. Schen wir uns die gebeilten Fälle nüher an, so ist zum Tbeil die Identität derselben mit der eigentlichen Paralysis agitans sehr zweifelhaft; zum Theil ist die Dauor der Heiling in keiner Weise bewiseen, sondern bechstens ein vorübergehender Erfolg – zeitweises Verschwinden des Muskeizitterns – constatiet, was freilich anch schon immer als ein relativ erunnthigendes Resultat etellen darf.

Der Fall von Reynolds\*) z. B. soll ein ganz frischer gewesen sein, indem die Symptome erst 14 Tage vor der Behandlung auftraten. Es bestand Schwindel and grosse Benommenheit mit paralytischem Zittern der ganzen rechten oberen Extremität, deren Temperatur in der Gegend des Bicers um 4° F. erböht war. Die 5 malige, ie einstündige Anwendung der Pulvermacher'schen Kette hob das Zittern; fortgesetzte Behandlung stellte in einem Monat die Muskelkraft des Arms beinahe vollständig ber. - In dem (ebenfalls diagnostisch sehr zweiselhasten) Falle von Jones waren zuerst Strychnin, Eisen und Aether, sowie auch die Faradisation des Arms gänzlich erfolglos, eher verschlimmernd, während Hyoseyamus eine rapide, übrigens nicht näher characterisirte Besserung bewirkte. Jones erklärt die Enwirksamkeit der ersteren Mittel und die Wirksamkeit des Hyoscyamns in naiver Weise daraus, dass in seinem Falle wie im Allgemeinen bei Chorea und Epilepsie - erhöhte Erregbarkeit der Nervencentra bestanden babe, welche daher nicht tonische, sondern calmirende Mittel verlangte. Cebrigens will auch Charcot durch Hyoseyamus eine (freilich nur vorübergehende) Beruhigung des Kranken erzielt haben. Ich selbst habe von der längeren Darreichung des Extr Hvosevami einen irgend ersichtlichen Effect nicht beobachtet.

Der von Remak als Paralysis agitans cerebralis in seiner Galvanntherupie aufgeführte Fall Loaracterisirie sich, abgesehen von dem besonders linksseitigen Tremor, in Form von heftigem Wackeln und Schlagen der Glieder, auch durch Neigung zum Ueberfallen nach von; Schmerzen in der revöten Schläfe und Stirn, und eine Conjunctivitis des rechten Auges. Remak nahm eine Stase im Vorderlappen der rechten Grosshirhemisphäre au und applicirte einen stabilen Strom auf die Schläfengegend. Nach achtlägiger Behandlung verschwanden die Schmerzen in Schläfen und Augen, die Velgung



<sup>\*)</sup> Lancet, 3. December 1859.

zum Fallen und die Paralysis agitans der rechten Seite; das Wackeln der linken Seite blieb jedoch unwerändert. — Von Lähmungserscheinungen ist in dem Remak'schen Falle gar nicht die Rede — die Identität mit Paralysis agitans daher sehr zu bezweifeln.

Ich habe von der Anwendung des constanten Stroms (Galvanistion durch den Kopf und an den Sympathic) bisher keine günstigen Resultate gesehen. Nicht einmal Erfolge pulliativer Art konnten durch diese Methode erzielt werden; es gelang nicht, selbst durch die stärksten überhanpt anwendbaren Ströme auch nur einen Nachlass oder eine vorübergehende Unterbrechung des continuirlichen zitterns dabei zu erzielen. In einem Falle konnte ich einen Strom von 50 Elementen quer durch den Kopf (Application beider Electroden auf die Processus mastolich) awenden, ohne dass Schwindelerscheinangen etc. eintraten; auch hier war eine Verminderung des Tremoricht zu bemerken. Die peripherische Farafästsion der paretische Muskeln und Nerven ist natürlich auf den Gang der Affection ohne iedweden Einflänss.

Die Mittel, welche ich anseerdem bei Paralysis agitans, in der Hoffnung eines wenigstens pallistiven Erfolges, angewandt habe, sind: sebeatane Injectionen von Morphium und von Curare, Calabar, Bromskalium, Sol. Fowleri und Chloralhydrat. Die Injectionen von Morbium und von Curare bewirkten dann und wann einen vorübergehenden Nachlass des Zitterns; die übrigen genannten Mittel hingegen — anch das in zwei Fällen (zn 5 Grmm. täglich) längere Zeit verabreichte Chloralhydrat — zeigten sich sowohl auf das Zittern wie überhanpt auf den gesammten Krankheitsprocess ohne merklichen Einfunss.

Jones räth (jedoch ohne eigene Erfahrung) zum Gebrauche des Sublimat. Dieser Vorschlag könnte einen Anhänger der Homöopathie vielleicht begeistern, indem er au die starke Analogie in den Symptomen der Paralysis agitans und des Tremor mercurialis zurückdenkt.

§. 417. Bei Behandlung des Tremor mercurialis und saturninus ist natürich die causale, antitorische Behandlung die Hauptsache, d. h. möglichste Elimination der Gifte, worn Jodkalium, Schwefelbäder und andere Schwefelmittel in besonderem Credit stehen. Demnächst wollen Einzelne bei Tremor mercurialis von der Electricitä (Lafon, Gardanne), Andere von narvotischen Mitteln, Opium etc. Natzen geseben haben. Bei Tremor mercurialis fand Brockmann die Electricität erfolglos, dagegen werden von ihm ansers Schwefelbädern auch die Kaltwasserdonche auf den Rücken,

iunerlich Nervina, iu der Reconvalescenz Eisenpräparate und Kränterbäder — von Melsens das Jodkalinm besonders empfohlen.

Der Tremor potatorum erfordert, gleich den übrigen Symptomen des ehronischen Alcoholismus, eine Beschränkung nad allmätige Entziehung der Spirtinosen. Gegen den Tremor nad das begleitende Schwächegefühl will Hass das Faselol (Amylateohol) in Pillenform, bei intensiveren Neverenerscheimunen Opium mod Morphium in starken Dosen als nützlich erprobt haben. Anf die Behandlung der schwerrern episolischen Formen des chronischen Alcoholismus, woder die Störungen des psychischen Verhaltens in den Vordegrund treten und das Krankheitsbild des Delirium alvoholicms constituiren, können wir hier selbstverstadlich nicht eingehen.

Die Behandlung der heerdwisen Selerose war, wo erstere bet Lebzeiten diagnostiriet warde, binber nieht glücklicher als die der Paralysis agitans. Nach Ordenstein soll Argentum nitricum in einzelnen Pällen Bessernug bewirkt haben. In dem Pälle von Bärwin ke! warde die Lähmung vorübergehend darch eine Badekar in Teplitz etwas beschränkt. Die Electricität zeigte sich dagegen gänzlich erfolgles.

## Anhang.

## Hemiatrophia facialis progressiva.

§ 418. Die Bezeichnung: Hemiatrophia facialis progressiva entspricht jener ebenso seltenen als merkwärdigen Affection, welche sich darch einen stelle fortschreienden, gewöhnlich in den äusseren Weichtheilen beginnenden und successiv auf die tiefern Gewebe übergeifenden Sch wand einer Gesichsthalfte characterisirt, und deren neurotischer Ursprung zwar nicht durch pathologisch-auntomische Thatsachen erwiesen, aber durch innere nud äussere Gründe sehr wahrscheitlich gemacht wird.

Obwohl schon Parry (1827) einen entschieden hierher gehörigen Fall mitgetheith hat, so gebührt doch Romberg das Verdienst, die Kraukheit sowohl genuter beschrieben, wie auch als primäre Trophonenrose anfgefasst, und somit ein pathogenetisches Verständniss derselben angebahnt zu haben. Bergson, Stilling, Hucter, Schott, Moore, Guttmann, M. Meyer, Lande und Andere baben die Kenntniss der Krankheit durch einzelne Beobachtungen bereichert, deren Gesammtzahl jedoch noch äusserst gering ist.

Die Bezeichnung der Krankheit hat seit den ersten Publicationen häufig gewerhselt. Bergson wählte den Ausdruck: "Prosopodysmorphie"; von Anderen wurde das Leiden als partielle, einseitige oder nenrotische Gesichtsatrophie beschrieben. Neuerdings hat Lande den Namen: "Aplasie lamineuse progressive" oder "Atrophie du tissu connectif" vorgeseblagen, wobei jedoch eine Begrenzung der Atrophie auf einzelne Gewebe (vgl. nnten) voransgesetzt ist, welche keineswegs dnrch den Befund in allen, namentlich den vorgerückteren Fällen gerechtfertigt wird. Ich halte daher die Bezeichnung "Hemiatrophia facialis" oder "einseitige Gesichtsatrophie" für die einfachste und passendste, zumal da ein bilaterales Auftreten bisher niemals beobachtet wurde. Diese Bezeichnung scheint mir anch vor dem Namen "neurotische Gesichtsatrophie" den Vorzug zn verdienen, da Letzterem eine immerhin erst zu beweisende Hypothese über den Ursprung der Krankheit zu Grunde gelegt ist.

§. 419. Was die prädisponirenden und ätiologischen Momente der Krankheit betrifft. so ist ein hereditäre Anfreten derselben bisher nicht heohachtet worden. Dugregen seheint eine grössere Disposition von Seiten des weiblichen Geseblechts und des jugendlichen Alters ganz unerkennbar. Unter 13 in der Literatur eubblahenen Fällen wurden 4 bei Männern, 9 bei Frauen beobachtet. In sämmtlichen Fällen begann das Leiden noch vor dem 25. Lebenspihre, nud nach vor dem 25. Lebenspihre, nud nach vor dem 25. Lebenspihre, nud einmal zu 12, einmal zu 13, zweimal zu 15, je einmal zu 18, 22 und 24 Jahren; zweimal zu 18, 22 und 24 Jahren.

In einzelnen Fällen warden Scarlatina (Bergson), Masen-(Hneter), Keuchbatten und ein ortliches Herpes-Exanthen (Schnchardt) vor Ansbruch des Leidens beobschtet. Als Gelegenheitsursache wird bald eine sehwere Erkältung durch Zugluft u.s. w., bald ein Trannab hervorgeboben: hie Schu e hard t. B. ein Fäll auf den Kopf, der eine Narbe am rechten Scheitelbein, unter der Stutra cromaria, zurückliens. In mehreren Fällen gingen bemorkeauswertbe Innervationsstörungen, namenilich sensible oder motorische Reizerscheinungen, dem Beginne der Atrophie längere oder Nätzere Zeit voraus. Besonders werden reisende Kopfschmerzen nud Schmerzen in der entsprechenden Stirnbälfte oder Oberkiefergegend hervorgehoben. In einem Fälle (M. Meyer) litt die Kranke mchrere Jahro vorher an epileptischen Anfällen, und zwar traten ansser den grossen, mehrstündigen, darch lange Pausen getrennten Insulten anch häufiger kleine Anfälle anf, wobei nur die später atrophirende Kopfhälfte in hohem Masse "benommen" war. In Parry's Falle bestand vorher eine linksseitige (hysterische?) Hemiplegie mit vorübergehender Störang der Intelligenz, die jedoch bereits zwei Jahre vor Beginn der Krankheit verschwunden war. In einem von Axmann und Hueter berichteten Falle litt der Kranke, ein 32 jähriger Webergeselle. seit dem siebenten Jahre an unregelmässig anftretenden spastischen Contractionen der Kanmuskeln der linken Seite, die vom 14. Jahre an allmälig seltener wurden, ohne ganz aufznhören. Diese Krämpfe waren mit einem verfeinerten Gefühl im Gebiete des linken Trigeminus, namentlich des 1. und 2. Astes, verbunden, indem besonders Temperaturdifferenzen viel schärfer und deutlicher als rechts wahrgenommen wurden. Nicht lange nach dem Eintritt dieser Erscheinungen entwickelte sich die Atrophie, welche anffallenderweise wesentlich auf die vom Ramus III. versorgte Gesichtspartie (Schläfen- und Unterkiefergegend) beschränkt blieb. - Merkwürdig ist, dass die linke Gesichtshälfte mit ganz besonderer Vorliebe ergriffen wird. Unter 13 Fällen wurden 11 auf der linken und nur 2 auf der rechten Seite beobachtet.

§, 420. Als erstes und besonders auffälliges Symptom zeigte sich in einer Reihe von Fällen eine eigenthümliche, fleckweise auftretende Entfärbung der Haut, womit sich zugleich eine Abmagerung und Verdünnung derselben verbindet. Es bildet sich ein weisser Fleck im Gesichte, der allmälig um sich greift; die blasse oder ganz weisse Stelle kann später einen gelblichen oder bräunlichen Farbenton annehmen, ähnlich wie man es an Verbrennungsnarben öfters beobachtet. Zuweilen bilden sich mehrere solche weisse Flecke gleichzeitig oder successiv, und verschmelzen in der Folge zu einem einzigen Fleck von beträchtlicher Ausdehnung. Die entfärbten Stellen werden bald der Sitz einer dentlich ausgesprochenen Atrophie, die entweder fast gleichzeitig mit der Entfärbung oder erst einige Zeit nach derselben erkennbar hervortritt. Die Haut an diesen Stellen erscheint eingesunken, and bildet im weiteren Verlaufe mehr oder minder tiefe und umfangreiche, difformirende Gruben. Diese entstehen offenbar wesentlich durch den Schwand des subentanen Fettgewebes, so dass an Stellen, wo solches vorher in reichlicherem Masse vorhanden war, die Haut nunmehr dem Knochen unmittelbar aufliegt, sich schwer von demselben abheben lässt, und die

anfziehbare Hautfalte erheblich, oft bis zu einer Breite von 2 Mmtr., verdünnt ist. Offenbar nehmen aber auch die eigentlichen Gewebselemente der Cutis und selbst die Epidermoidalgebilde an der Erkranknng Theil, wie aus den hänfig vorhandenen Ernäbrungsstörungen der Haare, den Veränderungen der Hantsecretion und anderweitigen Anomalien hervorgeht. Die veränderte Beschaffenheit der Haare, und zwar sowohl der Barthaare, Cilien und Supercilien, wie auch selbst der Kopfhaure derselben Seite kann, alleiu oder in Verbindung mit neuralgischen Sensationen, sogar der Bildung der oben geschilderten Flecke und grubenförmigen Vertiefungen voranfgehen. Die Erkrankung der Haare besteht bald in Decolorirung und vollständigem Weisswerden derselben; bald anch fallen die vorhandenen Haare aus, oder das Wachsthum derselben wird in mehr oder minder hohem Grade beeinträchtigt. Zuweilen werden nur einzelne Streifen des Konfhaars oder der Lider und Supercilien von der Entfärbung befallen, wovon wir Analogien bereits bei den Neuralgien des Trigeminus (§. 47) kennen gelernt haben.

Die Hantsecretion ist in der Mehrzahl der Fälle auf der atrophischen Seite erheblich vermindert oder ganz anfgehoben. Namentlich gilt dies von der Secretion der Hauttalgdrüsen, während dagegen die Schweissdrüsen öfters in normaler Weise absondern. Die Contractilität der glatten Muskelfasern der Haut (z. B. für electrische Reizung) ist dabei unverändert. In höheren Stadien bietet die atrophische Haut oft ein rauhes oder selbst narbenartiges Gefühl dar, und schilfert zuweilen stark ab. - Die Sensibilität der Hant wurde bisher niemals vermindert gefunden. Im Gegentheil soll sich in einzelnen Fällen eine erhöhte Empfindlichkeit für äussere Reize, z. B. auch für den electrischen Hantreiz, in den afficirten Hautstellen bemerkbar gemacht haben. Oesters waren dagegen mit der Entfärbung und dem Schwande subjective Sensationen, paralgische oder neuralgische Erscheinungen in den entsprechenden Hautregionen verbunden. Abgesehen von dem Voraufgehen neuralgischer Affectionen im Gebiete des Trigeminns, namentlich des Ramus supraorbitalis, wurden anch in mehreren Fällen während der Entwickelnng und Dauer der Atrophie neuralgische Schmerzanfälle beobachtet. In auderen Fällen fehlte vor und während der Daner des Leidens jede schmerzhafte Sensation in der betreffenden Gesichtshälfte gänzlich, so dass dieselbe also jedenfalls kein nothwendiges und pathognomonisches Symptom des Krankheitsprocesses darstellt. In zwei Fällen, welche Lande auf Bitot's Abtheilung beobachtete, klagten die Kranken über ein beständiges Gefühl von Hautjucken und von Zusammenschnürung, als wenn eine Kantschukmaske auf die atrophische Hautregion anfgelegt wäre. —

§. 421. Die tieferen Gewebe zeigen sich in verschiedener und ehr augleicher Weise an der Ernährungsstörung betheiligt, wobei übrigens zu bedenken ist, dass der Grad der Störung in deuselben immer nur einer sehr aussicheren und unvollständigen, höchstens approximativen Berntheilung nuterliegt.

Die Mnskeln der befallenen Gesichtshälfte waren in den meisten Fällen, selbst nach langiähriger Dauer des Processes, grösstentheils anscheinend ganz unbetheiligt. Eine Verminderung ihres Volumens war nicht nachweisbar; sie zogen sich mit normaler Energie zusammen, reagirten auf den electrischen Reiz in derselben Weise wie die Muskeln der gesunden Gesichtshälfte. In anderen Fällen war dagegen das Volumen vermindert; auch wurden zuweilen fibrilläre Zucknugen beobachtet. Das Gesicht erscheint öfters etwas nach der atrophischen Seite verzogen. In dem von Gnttmann und mir untersuchten Falle liess sich eine deutliche Abmagerung und Atrophie in den vom N. trigeminus innervirten Kaumuskeln (Masseter, Temporalis) nachweisen. Auch fanden die Kaubewegungen auf der atrophischen Seite schwächer statt, und zogen sich die genannten Muskeln auf den electrischen Reiz weniger energisch zusammen. Dagegen liess sich an den sämmtlichen vom Facialis innervirten Gesichtsmaskeln keine Asymmetrie nachweisen. In mehreren Fällen zeigte sich dagegen auch eine deutliche Asymmetrie in der Musculatur der Oberlippe; nicht bloss die Haut, sondern auch der von Schleimhaut hedeekte Theil der Oberlippe war auf der atrophisehen Seite beträchtlich dünner als auf der gesunden, so dass man nur einen schmalen Streifen Lippenroth sah und bei halbgeöffnetem Munde hier eine ovale Oeffnung blieb, während die Lippen der anderen Seite sich berührten (Hueter, Bitot-Lande, Hitzig). Da der entsprechende Theil der Oberlippe wesentlich von Fasern des Orbicularis oris gebildet wird, so muss also eine partielle Atrophie dieses Muskels angenommen werden.

Die grösseren Blutgelässe, soweit dieselben einer directen Untersachung zugänglich waren, liessen meist keine deutliche Änweirbung erkennen. Namentlich erschienen die grösseren Gesichtsarterien (Maxiliaris externa, Temporalis u. s. w.) dem Caliber nach in der Regel naverändert. In einzelnen Fällen sollen dieselben dagegen enger als auf der gesunden Seite gewesen sein. Wegen der Atrophie sind die grösseren Arterien und Venen der Inspection und Palpation zugänglicher als auf der gesunden Seite, was leicht zu Tänschungen über das Lumen derselben Veranlassung geben kann. Der Tonns der kleineren Arterien scheint in der Regel erhalten oder vielleicht sogar gesteigert zu sein. Während nämlich die atrophischen Theile für gewöhnlich blass oder ganz weiss sind, besitzen sie doch meist die Fähigkeit des Erröthens auf psychische Veranlassung, bei Anfregung oder Anstrengung, gleichzeitig mit der gesunden Seite. Es muss also hier doch die plötzliche Aufhebung oder Verminderung eines bestehenden tonischen Contractionszustandes vorausgesetzt werden. Auch örtliche electrische Reize (entane Faradisation und Galvnnisation) bewirkt oft Röthnng der vorher blassen Hantstelle. In einzelnen Fällen ist dagegen die Fähigkeit zum Erröthen auf psychische Veraulassung verloren gegangen, so dass beim Erröthen der gesunden Gesichtshälfte die atrophische weiss bleibt; auch electrische Hautreizung hat in solchen Fällen keinen Erfolg. Doch kann die Fähigkeit znm Erröthen sich wiederherstellen, ohne dass Volumen und Normalfärbung der Theile sich bessern. Man sieht hieraus wenigstens, dass bestimmte Veränderungen des Gefässtonns mit der Atrophie nicht nothwendig verbunden sind. Anch ist die Temperatur der Hant in beiden Gesichtshälften dem Gefühle nach dieselbe: ebenso werden durch die thermometrische Messung, sowohl aussen wie auch in der Mundhöhle und im ansseren Gehörgang, keine Differenzen ermittelt.

Die Gesichtsknochen waren in einzelnen Fällen, wie geanne Messengen ergeben haben, entschieden atrophisch und zum Theil sogar in zienlich erheblichem Grade. Es gilt dies sowohl vom Unterkiefer, wie auch vom Oberkiefer und den mit him zusammenhäugenden kleinern Gesichksknochen (Jochhein). Anch die Khorpel, z. B. die knorpligen Theile der Nase, erfahren im Laufe der Zeit eine Vonumverminderneg, in einem Palle soll eine abnorme Schläffleit und Trockenheit im Kiefergelenk der affeiriten Seite bestauden haben. — Anch die Zähne können in Folge der Atrophie des Ober- and Unterkiefers conserutive Veränderungen erfahren, indem sich wegen des Zafrückweichens des Kiefers die einzelnen Zähne und Zähnreihen gegen einander verschieben. In einem Fälle fehlte bei einem Kinde ein Schneidezahn auf der atrophischen Seite und war der Nachbarzahn benfußlis in behem Grade verkfümert.

Von den inneren Mnndtheilen kann die Znnge ehenfalls auf der ergriffenen Seite eine Verminderung des Volums zeigen; in Folge dessen soll sie anch beim Herausstrecken nach der atrophischen Seite hin abweichen, was jedoch vielleicht mehr durch die Atrophie der ausseren Theile und der Oberlippe bedingt wird. Anch das Gaumengewölbe, der weiche Gaumen und das Zäpfeche können an der Atrophie theilnehmen. Die Spiechelsseretion sowie anch die Sebluck- und Schlingbewegungen gingen in allen Fällen ungehindert von statten; dagegen war in einem Fälle, wo die Atrophie in den änsseren Theilen sieh bis auf die Kehlkopfageged derphe in der ausseren Theilen sieh bis auf die Kehlkopfageged herab erstreckte, das Aussprechen des Buchstabens R etwas behindert.

Die Functionen des Geschmacks, Geruchs, Gebörs und Gesichts waren in allen bisher untersuchten Fällen durch das Leiden nicht beeinträchtigt; in einem Fälle (Bitot), wo Störungen des Gebörs bestanden, waren dieselben durch zufällige und unwesentliche Complicationen veranlasst. — Die Tränensseretion bleibt normal. Das orbitale, retrobalbäre Fettgewebe sehwindet häufig mit dem Fettgewebe des Gesichts gleichzeitig; das Ange erscheint daher auf der atrophischen Seite tiefer eingesunken, kleiner, und die Lidspalte verengert.

- §. 422. Der Gang der Krankhelt ist stets ein sehr langsamer, ihr Verland ein sehr pertrahiter: in den bieher bekannt gewordenen Fällen erstreckt sich die Beobarktungsdaner von 3 bis 2n 23 Jahren. Das Leiden sehreitet in der Mehrzahl der Fälle regelmässig und stetig fort: in anderen Fällen sebeint zwar ein kurzer Stillstand einzafrieten, der aber sehr bald wieder von neuen Fortschritten des Lebels abgelöst wird. Oh das Leiden, bis zu einem gewissen Grade gelangt, eine dauerunde Begränzung erführt, kann nech nicht als feststestellt gelten, da einzelne von den Kranken siebbt herrüftneude Angaben in dieser Beziehung nicht zuverlässig genug sind. Eline Ausgebening über die befallene Kopfläßte hinaus wurde bisber uiemals beobachtet. Auch wird das Allgemeinbefinden durch die Krankheit stellenden Weiss beeinträchtigt: die daran Leidenden Individuen erfreuen sich vielmehr oft im übrigen einer robusteu, vollkommen unserfühlten Gesundheit.
- §. 423. Theorie der Krankheit. Bereits Bergson hatte in seiner 1837 erschienenen Dissertation einen neuropathischen Ursprung der Atrophie als wahrseheinlich hingsstellt, indem er sich besonders daranf stätzte, dass in seinem Talle die Carotis der atrophischen (linken) Seite sehwächer pulsirte als die der gennuden, und diesen Untereibied von einer primären Affection der Gefässnerven

herleitete. Eine etwas abweichende Erklärung der Krankbeitserscheinungen wurde von Stilling versucht, und zwar mit Rücksicht auf den schon oben erwähnten Fall von Schnchardt. Derselbe betraf ein 26 jähriges Mädchen, bei dem seit dem 3. Jahre eine änsserst hochgradige Atrophie der rechten Gesichtshälfte allmälig entstanden war; als Ursache wurde ein Fall vom Arm der Wärterin betrachtet, der als Residuum eine Narbe am rechten Scheitelbein, unter der sutnra coronalis, znrückgelnssen hatte. Stilling erklärt die Atrophie durch eine "verminderte Reflexion der sensibeln Gefässnerven auf die entsprechenden vasomotorischen", und zwar der vom Ramus II. trigemini stammenden Nervenzweige, welche sich an den Gesichtsarterien verästeln: möglicherweise bedingt durch eine circumscripte Läsion jener Fasern (Erschütterung, Zerreissung, Extravasat u. dgl.) bei dem als Causalmoment angenommenen Trauma. Es ist aber kaum abzuseben, warum wir eine verminderte Reflexaction von sensibeln auf vasomotorische Fasern, und nicht vielmehr eine directe Läsion der letzteren als Ursache der Atrophie auschuldigen sollen, zumal da die sensitiven und Sinnesfunctionen im Gebiete des N. trigeminus durchaus keine Alteration zeigten.

In pathognostischer Hinsicht äusserst lehrreich ist der von Axmann und Hueter beobachtete Fall, in welchem spastische Contractionen der Kanmnskeln und eine Hyperästhesie (Verschärfung des Temperatursinns) anf der entsprechenden Seite voraufgingen.

Die Atrophie blieb bier gaze auf die vom Raman III. versorgene Gesichtsparties (Schälder- und Utterkletergezend) beschaltat, in diesem Unfange aber auch bedegredig. Die linke Schälder- und Wangenogegene erschienen abgepähetet, die Kamunkeln von viel geriegeren Unfange, die Schälfenguer het sloppelt so tief, das Pettpolster geschwanden, die linke Hälfe des Utserkiefers bedeunden kürzer und diemer; die Hane der Schälfengegend vons meh der Beschaltat fehlbre linke, während sie rechts zienlich stark waren. Der letzte Backvalan deht linke mit Amerike fielbe deschalts; die Zinge wurde mad illisis besmugsstreckt, the fluke Hälfe war nar halb so berit und dick sie die rechte. Die rechte Back 6 "", die fluke mar 2" mit fluke mit 2" mit

In diesem Falle liegt es gewiss fausserst nahe, einen Zusammenhang der Atropbie mit einem Leiden des Trigeminus, namentlich des Ramus III., nazunehmen. Es scheinen bier die muswalomotorischen Fasern dieses Astes zuerst häufigen, allmälig seltener werdenden Reizungszuständen unterworfen gewesen zu sein, die sich wahrschein lich in ähnlicher Weise auch auf die anliegenden vasomotorisch-trophischen Nervenröhren erstreckten, und ebenso auch die sensibeln Quintusfaseru zum Theil in ihr Bereich zogen.

Bereits bei Besprechung der Trigeminus-Neuralgien haben wir auf Fälle undmerksam gement, wie sie namentlich im Gebiete des cresten Trigeminusastes vorkommen, wo sich mit einer Neuralgia zurpandirlais Ernährungesterungen der Haut und der Hanre in dem eutsprechenden Nervenhenden. Der ubergang zwischen den dort geschülderten Fällen, wie sie von Austie, mir und Anderen beobachtet warden, und einzelnen Fällen eirenmeripter Atrophie ist ein ganz allmäliger; und es häugt bei der Verbindung afkuralgischer und trophischer Störmagen oft aur von der zeitweisen Präponderanz dieser oder jener Symptomreibe und dem aubjectiven Ernsesen des Autors ab, einen Fäll als Supraorbital-Neuralgie mit trophischen Störungen, oder als circumscripte Atrophie mit useursigsben Erscheinungen zu beseichnen. Man erinnere sich der in §§. 46 und 47 besprochenen Fälle, und vergleiche damit z. B. eiten Fäll, der von Romberg als Trophoneurose mit aufgefährt wir aufgrefährt wir

Ein 22 järlige Müdeben var nach einer am Scheitel rriittenen Verletzung von Scherczanfillen in der linken Scheitegenul befalle wooden, welche von einer, allmätig am Tiefe nundenmenden Depression der linken Stirnhäften und einem Ansteile der Einer diesem Bereich begehetet warzen. Ein der Unterzeutung zeigte sieb eine 6" bereit Furche, welche etzu 1" von der Mittelfinis längs den N. superactifalis in gerarter Richtung vom Ottoltanske aufstatt, stieg und in der Richtung mehrer Bereichte der Bereichte der Scheiten der Scheiten der Scheiten und der Scheiten der S

Romberg hatte, wie sehon erwähnt, die Krankheit als Trophoneurose bezeichnet, ohne sieh jeuber über die Entstehung derselben eingehender zu erklären. Die Beziehung der Krankheit zum trophisehen Korvensystem wurde dagegen von Sammel aussührlicher entwickelt. Mit Reith teht Sam unte hervor, dass eine Läsion der Gefässnerven und daraus hervorgehende Verminderung oder Abschneidung der Bluteirubtion ineitla ist Ursache des Leidens aufgefasst werden könne. Denn abelann würde wohl Entziudnug, Erweichung, Gangrän, aber niemals einfache Arophie eutstehen können; oder es würde sieh ein Collateralkreislauf und damit anch eine Rackkehr zum uornalen Ermibrungszustande entwickeln. Weder Reizung noch Lähmung der vassonotorischen Kerven um despriementell die Ersebeinungen einer einfachen, progressiven Atrophie aller oder der meisten Gewebe bervor, wie sied ein Rede stehende Krankheit darbitete. Sammel glaubt daber auf die Existenz besonderer trophischer Nervenfusern schliessen zu müssen, durch deren Läbnung nutre Audermund as Ansfallen der Haner (sowie auch der Nägel an den Extremitätten) bedingt wird, welches man in analoger Weise experimentell bei completen Nervendurchschneidungen beobachtet.

Die interessatien Untersuchungen von Mantegazza'), welcher die histologischen Veränderungen der einzelnen Gewebe nach Neuderudurchsehneidungen genauer verfolgte, haben ergeben, dass anch die verschiedensten tiefern Gewebe (Muskeln, Kuochen, Periost, Bindegewebe, Lympdräsen u. s. v.) an den consecutiven Veränderungt theilnehmen; u. A. entwickelt sich Atrophie der Muskeln und hochgradige Frahmungsstörung der Knochen, die constant mit einer Gewichtsverminderung derselben verbunden ist. Zum Theil können aber nach Nervendarchscheiedungen nicht bloss tarophische, sondern auch bypertrophische und hyperplastische Veränderungen auftreten. Von Mantegazza wurden nach Nervendarchscheiedungen A. Hyperplasie des Bindegewebes und Periosts, Hypertrophie der Marksubstanz, Osteophythildung, Hypertrophie der Lymphdräsen wie bei Serroflose (bis zum Sechsächen ihres Volumens!) beebachtet.

Man könnte hiermit Fälle parallelisiren, wie die von Stillitug beschriebenen, wo iu Folge einer wahrscheinlichen Nervenverletzuug nicht Atrophie, sondern Hypertrophie einer ganzeu Gesichtshällte in Verbindung mit Sensibilitäts- und Motilitätsstörungen im Gebiete des Trigeminus beobachtet wurde.

§. 424. Endlich existirt eine Reihe von Fällen, in weichen keine Insensibilitäts und Metilitätsstörungen nebeu der trophischen Störung bestehen, und welche der mehr diffusen Form der Atrophie angehon. Die Aunahme eines neurotischen Ursprungs ist in diesen Fällen unstreitig mit weit grösseren Nehwierigkeiten verbunden. Neuerdings hat nan Lande den euerotischen Character der Krankheit inschraupt vollständig geliangent. Er behauptet, dass es sich dabei um eine genuine und primäre Atrophie des Fettzvellgewebes haudle; und zwar nimmt er an, dass dabei das Fettgewebe vollständig verschwinde, von dem eigentlichen Bindegewebe aber uur die Zellen und Fibtliche zu Grunde gehen, das elastische Gewebe dage-

<sup>\*)</sup> Giornale Veneto di scienze mediche ser. 3. tom. 6, 1867. Eulenburg, Nervenkrankheisen.

gen zurückbleibe. Als Beweis für den Bestand des letzteren betrachtet er die angebliche Retraction aller Gewebe, wodnrch die Hant energisch gegen die unterliegenden Theile angedrückt, die Reizung der sensibeln Nervenfasern und die blasse Färbnug der Haut berbeigeführt werde. Die Erscheinungen der cutanen Anämie und die nenralgischen oder paralgischen Sensationen (z. B. das Hautjncken) glanbt Lande also durch diese Retraction der elastischen Fasern bei Schwund der übrigen Bindegewebselemente zn erklären. Die anscheinende Atrophie der Mnskeln würde nach ihm nicht auf einem Schwunde der eigentlichen Muskelsnbstanz, sondern nur des umgebenden und interstitiellen Bindegewebes beruhen. Die in einigen Fällen bemerkte Atrophie der Knorpel (an Angenlidern und Nasenflügel) sowie selbst der Knochen sei als Folge der Veränderungen in den übrigen Geweben, namentlich in den Blutgefassen zu deuten. Wie die Blutgefässe der Hant in Folge des Unterganges des Bindegewebes comprimirt und in ihrem Caliber vermindert werden, so sei dies anch bei den Blutgefässen im Perichondrium und Periost der Fall. Diese Membranen retrahiren sich ebenfalls in Folge der alleinigen Persistenz ihres elastischen Gewebes und bewirken dadurch nicht nnr eine verminderte arterielle Blutznfnhr zu Knorpel nud Knochen, sondern steigern anch durch Compression die Atrophie dieser Organe, welche ausserdem durch den Schwund der in ihre Zusammensetzung eingehenden bindegewebigen Elemente direct unterstützt wird.

Wie die Blässe der Integamente, so erklärt Lande anch die Trockenheit der Haut, das runbe oder narbenartige Gefüll), welches dieselbe darbietet, und die Ernährungsstörungen der Haare ans der Compression, welche die Haarfollikel und die damit zusammenhaigenden Follikel der Talgdrüßen erfahren. Die Schweisseretion bleibe desshalb gewöhnlich intact, weil die unter der Hant gelegenen Schweissdrüßen der Compression längere Zeit entgeben.

Die Lande'sche Theorie fasst auf der Voraussetzung, dass der Schwund des Zellgewebes den zuerst bemerkbaren Symptomen, dem Erblassen der Hant, der Entfärbung der Haare oder der abnormen Pigmealtrung der befallenen Hantgegend berötts voraufgebe, da letztere Symptome erst aus der Retraction des persistirenden elastischen Gewebes und der dadnrch bedingten Verengerung der Capitlaren bergeleitet werden. Lande glanbt daher anch einen neurotischen Tiesprung der Krankheit vollständig ausschliessen zu können, und stellt, eben weil es sich nach ihm um eine genuine Affection des Zellgewebes (Tissn laminenx) handelt, die Bezeichnung "aplasie Inmineuse progressive" oder "Atrophie dn tissn connectif" anf.

Auch diese Auffassung Lande's hat selbstverständlich nur die Bedeutung einer Hypothese, da der anatomische Beweis für den primären und ausschliesslichen Schwund des Zellgewebes, sowohl in der Cutis and im sabcutanea Gewebe, wie in Muskel, Knorpel, Knochen u. s. w. in keiner Weise geführt ist. Vom clinischen Standpunkte aus liessen sich anstreitig zahlreiche Bedenken gegen die Landesche Anffassung erheben. Das in einzelnen Fällen beobachtete Eintreten nach einem localisirten Tranma, das Voransgeben sensibler und motorischer Reizerscheinungen im Gebiete des Trigeminns oder schwerer centraler Innervationsstörungen (Epilepsie, Hemiplegie), das Beschränktbleiben auf einzelne Nervengebiete, überhaupt schon das halbseitige Anstreten der Atrophie, ihre scharfe Begränzung in der Mittellinie sprechen im Allgemeinen weit mehr zu Gnnsten eines neurotischen Ursprungs. Wenn vollends Lande behanptet, die Existenz trophischer Nerven sei "nichts weniger als bewiesen", nnd wenn andere Antoren die in Rede stehende Krankheit als den -einzigen Beweis" für das Vorhandensein besonderer trophischer Nervenröhren betrachten, so sind dergleichen Ansichten doch den vorliegenden histologischen und physiologischen Thatsachen gegenüber schwerlich gerechtfertigt. Abgesehen von den experimentellen Ergebnissen von Waller, Schiff, Meissner, Brown-Segnard, Samuel und Anderen haben wir bereits in §. 46. darauf aufmerksam gemacht, dass gerade im Gebiete des Trigeminns das Vorhandensein von Nerven, welche direct mit den Zellen in Verbindung stehen, und höchst wahrscheinlich Ernährungsvorgänge in den letzteren vermitteln, dnrch histologische Untersnchungen sicher gestellt ist. Wir branchen hier nnr nochmals der Untersuchungen von Pflüger über die Nervenendigungen in den Zellen der Speicheldrüsen, von Lipmann über die Nerven des hinteren Hornhautenithels zu gedenken. - Beilänfig sei anch an die von Hensen in den Epithelzellen, von Eberth in den Bindegewebskörperchen des Schwanzes der Froschlarve nachgewiesenen Nervenendigungen erinnert.

Ganz irrthümlich und wohl kaum einer Widerlegung bedürftig ist die Ansicht von Moore, welcher die in Rede stehende Affection für eine besondere Form der progressiven Muskelatrophie, die sich suf die Muskeln des 7. Nervenpeares beschränkt, hält. Es genügt biergegen sebon, daran zu erinnern, dass die Atrophie

der Mustlen in maschen Fällen ganz zu fehlen scheint, jedenfalls gegen die Ernältnagssterung im den flespungenten vollstadigt zurücktrit, und d. w. osie verbandenist, weit mehr das motorische Gebiet des Qulatun (die Kummakden) abs der Ernältschaftligt. Moore gebiet selbet an, dass in seinem Fälle die Europie der Gesiellssmaskeln durchaus nicht vermindert selben, meint aber, dies liege daran, dass die genanten Musklen überhaupt keine grosse Kraftanstrengung zu entwickeln brauchten, und eine Abschwickung über Leistungsfähigteit dater nicht leiste aufsdeckt

8, 425. In diagnostischer Beziehung sind zunächst Verweehslungen mit eongenitaler Asymmetrie beider Gesichtshälften leicht zu vermeiden. Solche congenitalen Asymmetrien können zuweilen in ziemlich hohem Grade entwickelt sein, und es erseheint in Folge dessen die eine Gesiehtshälfte beträchtlich kleiner als die andere; allein abgesehen von dem Volumsunterschiede sind niemals anderweitige Ernährungsstörungen vorhanden; die Hautfarbe ist dieselbe, das Haarwachsthum ungestört u. s. w. - Auch giebt die Anamnese über das congenitale Bestehen der Asymmetrie Aufschluss. Ausser diesen congenitulen können aber auch acquisite Asymmetrien beider Gesichtshälften vorkommen, und zwar entwickeln sich dieselben secundär in Folge von Deviationen der Wirbelsäule, sowohl bei Caput obstipmen, wie auch bei der Scoliose. Numentlich findet man bei der gewöhnlichen, sogenannten habituellen Scoliose, welche eine im Dorsaltheil mit der Convexität nach rechts gerichtete Krümmung und zuweilen eine compensirende Krümmung der Halswirbelsäule in entgegengesetzter Richtung bildet, sehr gewöhnlich die Gesichtshälfte die rechten Seite kleiner. Es ist hier nicht der Ort, auf den noch zweifelhaften Entstehungsmodns dieser Asymmetrie einzugehen, welche man namentlich auf die Compression der Gefässe und Nervenwurzeln an der Concavität der Halskrümmung zurückznführen gesucht hat. Diagnostische Verwechslungen mit der Hemiatrophia faciei werden aber, abgesehen von dem Nachweise der Deviation, auch schon durch die mangelnden Störnogen der Hautfärbnng, des Haarwachsthums u. s. w. vermieden.

Diagnostische Irrthämer können möglicherweise entstehen bei Entwickelungshemmangen einer Gesichtshälte, die im jugendlichen Alter durch eine traumatische Veranlassung herbeigeführt wurden. Panas\*) hat einen sehr interessanten Fall mitgetheilt, von einem



Sitzung der soc. de chir., 5. Mai 1869. Vgl. Lande, l. c. p. 84-86.

2Djährigen Menschen, der als 10jähriger Knabe eine Fractur der linken Untorkierballike eritt und bei dem in Folge dessen nicht bloss diese Unterkieferhällite, sondern anch das 0s zygomaticum und der Oberkiefer derselben Seite in ihrer Entwickelung zurückblieben die ganze Gesichshallite erschlen daher abgeplatet, die Nase in derselben Richtung verschoben. Doch war die Farbe und Consistenz der Gewebo auch bier normal, das Hanrwachstum ebenfallis ganz nuverändert. Man kann also derurtige Fälle wohl kaum als wirkliche Atrophien einer Gesichtshällto beziehnen.

Verwechslungen mit Hypertrophie der gegenüberliegenden Gesichshälte sin selbst bei oberfächliche Betrachtung leicht zu vermeiden. Dagegen könnte noch an eine Verwechslung mit gewissen Hantaffectionen (Vitilige und Porrigo decalvans) gedacht werden EVitiligo finden wir zwar ebenfalls die weisse Färbung der Haut, das narbenshaliche Gefühl derselben, auch das Ergranen and Anstallen er Haure, aber nicht die Volnmsverminderung, welche gerade das characteristische Symptom der in Rede stehenden Affection bildet. Bei Porrigo decalvans sind Annäge setzändliche Erscheinangen und Oedeme der Haut vorhanden; ferner geschieht das Auftreten in zeglmässigen (ciraflæren) Flecken; die Haure fallen aus ohne vorherige Euffürbung; endlich ist das Leiden contagiös und es lassen sich Pilze (microsporon Andonini) nachweisen.

§ 426. Die Proguose der Kraukheit ist insofern sehr ungnantig, als ein untärlicher Sittlstand dereelben hebstesten anch Entwickelung hochgradiger (sei es eirenmeripter oder diffnser) Ernähungsstörung einer Gesichtshälfte zu erwarten ist. Die damit verbundene Deformation fällt am so mehr ins Gewicht, als das Leiden, wie wir gesehen haben, ausschlitesslich in der Jagend und vorzugsweise bei Personen weiblichen Geseihelben aufritt. Dagegen wird das Allgemeinbefinden durch das Leiden als solches in keiner Weise gefährdet.

Die Therapie hat bisher nichts zu erreichen vermoeht. Die innere Darreichung der vorschiedensten Mittel, die anssere Anwendung von Bädern, reizenden Einreibungen u. s. w. blieben seibetverständlich ganz nutzlos. Vor den Einreibungen mass sogar besonders gewartt werden, da sie auf den atrophischen Theilen leicht Excoriationen hervorrufen. Fast alle Fälle sind längere oder kürzere Zeit electrisch behandelt worden: die älteren noch mit den damals gobrändelichen Rotationsapporaten, die jüngerer heilsi mit den voltaelectrischen Inductionsapparaten, thelis mit dem galvanischen Strom. Durch letzteren soll in einzelnen Fällen eine Verbesserung des Volumens und der Hautfärbung (so dass u. A. die Fähigkeit zu erröthen sich wiederherstellte) erreicht worden sein. In dem von Guttman na mit nie boebachteten Falle blieb die orlithe Anwendung farudischer und galvanischer Ströme, sowie auch die Galvanisation am Sympathicus obne Erfolg.



Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.

516800

## Neuester Verlag von August Hirschwald in Berlin

(durch alle Buchhandlungen zu beziehen).

- HOPPE-SEYLER, Prof Dr. F., Handbuch der physiologisch und pathologischchemischeu Aoalyse, für Aerzte und Stadirende. Dritte Auflage. Mit 14 Holzschnittien und 1 Tafel in Parbendruck. gr. 8. 1870. 3 Thir. 20 Sgr. JAHRESBERICHT über die Leistungen und Fortschritte in der genammten Medicin.
- Unter Mitwirkung zahlreieher Gelehrten, herausgegeben von Rud. Virchow nud Ang. Hirsch. Unter Special-Rodaction von Prof. Dr. E. Gurit und Prof. Dr. A. Hirsch. I.—IV. Jahrgang. Bericht für das Jahr 1866—69. 2 Bde. 1867—70. à 11 Thr.
- KLEBS, Prof. Dr. E., Handboch der pathologischen Anatomie, gr. 8. Mit Holzsebnitten.

   Lief.: Hant, Gesichtshöhlen, Spelseröhra, Magen, 1868.
   Thir. 10 Sgr.
   Darmkanal, Leber, Mit 54 Holzschnitten.
   1869.
   Thir.
  - Parmeanat, Lever. Mit 34 Holzschnitten. 1869. 2 Intr.
     Pancreas, Nobenniereo, Harnapparat. Mit 30 Holzschuitten 187 1 Tbir. 10 Sgr.
- KRAMER, Geh. Sanitätsrath Dr. W., Handbuch der Ohrenheilkonde, gr. 8. Mit 10 in den Text gedrockten Holzschuitten, 1867, 2 Thir, 20 Sgr.
- LEWIN, Prof. Dr. Georg, Die Behandlung der Syphilia mit suheutmer Sublimat-Injection, Klinisch bearbeitet. Mit 1 Tafel: gr. 8. 1869, 1 Tbir. 20 Sgr.
  - LIEBREICH, Dr. Rich., Atlas der Ophthalmoscopie. Darstelling des Augengruudes im gesunden uod krankbaften Zostande, enthaltend 12 Tafeln mit 59 Figuren iu Farbendrack nach der Notur geunalt uod erläutert. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Fol. 1870 8 Thir.
  - LIMAN, Prof. Dr. Carl, Zweifelhnfte Geisteszustände vor Gericht, Erstattete Gutachteu für Aerzte und Richter beerbeitet, gr. 8 1869. 2 Thir. 20 Sgr.
  - MARTIN, Geb. Rath Prof. Dr. E., Die Neiguugen und Beugnngen der Gebärmntter nach vorn und hinten. Klinisch hearheitet. gr. 8, Zweite Aufl. 1870. 1 Thir. 20 Sgr.
  - MEYER, San. Rath Dr. Mor., Die Electricität in ihrer Anwendung auf practische Mediciu. Dritte gänzlich omgearbeitete Anflage. 8, Mit Holzschnitten. 1868, 2 Tbir. 20 Ser.
  - N 1011. 20 Sgr. 10 Pr. Von, Lehrbneh der specielleu Pathologie und Therapie, mit besonderer Rücksicht auf Physiologie und pathologische Auatomie. Aebte vermehrte und verbesserte Auflago. 2 Bde. Lex., 8. 1871. 10 Thir.
  - NIEMEYER'S, F. von, klinische Vorträge über die Luogenschwindsucht. Mitgetheilt
  - von Dr. Ott. Zweite unveränderte Auflage. gr. 8, 1887, 20 Sgr. NOTHNAGEL, Docent Dr. Herm., Haudbuch der Arzneimitteliebre. gr. 8, 1870.
  - 4 Tblr. 20 Sgr.
    PAPPENHEIM, Reg.- uod Med.-Rath, Dr. L., Handbneh der Saultäts-Pollzel. Nach
    eignen Untersuchungen. Zweite neo gearbeitete Auflage. Lex. 5. 2 Bände.
  - 1868-1870. 8 Tbir. 20 Sgr.
    PUHLMANN, Dr. O., Die chemisch-mikroskopische Untersuchnung des Harns auf seine wichtigsten krankhaften Veränderungen. Zom Gebrauche für practische Aerzte nud Militairlazarethe zusammengestellt. 8. Zweiter unveränderter Ab-
  - druck, 1871. 8 Sgr.
    RAVOTH, Dr. F. W., Compendium der Baodagenlehre. Mit 138 Holzschnitten.
    Zweite Auflage. gr. 8. 1870. 28 Sgr.
  - ROSENTHAL, Prof. Dr. J., Electricitatsiehre für Mediciner. Zweite Anflage. Mit 55 Holzschnitten. gr. 8. 1869. 1 Tbir. 15 Sgr.



## Neuester Verlag von August Hirschwald in Berlin

(durch alle Buchhandlungen zu beziehen).

- SCHELSKE, Dr. Rudolph, Lehrbuch der Augenheifkunde. I. Krankbeiten der Cunjunctiva, Cornea, Selera, Irls, Chorloiden und Retinu. Mit Holzschnitten. gr. 8. 1870. 1 Thr., 10 Sgr.
- SELI., Dr. E., Grundrüge der modernen Chemie. Nach der zweiten Auflage von A. Naquet's principes de chimie, dentsch bearbeitet und berausgegeben. Ri. 8. Mit vielen in den Text gedernekten Holzschnitten. 1. Band. Annraniache Chemie. 1868 2 Thir. II. Band. Organische Chemie. 1870. 3 Thir.
- SONNENSCHEIN, Prof. Dr. F. L., Handbuch der gerichtlichen Chemie. Nach eigenen Ersabrungen bearbeitet. Mit 6 Tasein. 8. 1869. 4 Thir.
- STEFFEN, Dr. A., Klinik der Kinderkrankheiten, I. Band (2 Lfrgen.) und II. Band (2 Lfrgen.) gr. 8. 1865-70. 7 Thir.
- TOBOLD, Sanitistrath Dr. Adlb., Lehrbieh der Laryngoskople und des lokal-therapeutischen Verfahrons bei Kehlanpfkrankhelten. Z. weite umgesrbeitete und erweiterte Auflage. Mit 45 Hoiszehn. 8. 1889. 1 Thir. 15 Sgr.
- Die chronischen Kehlkopfskrankheiten mit specieller Rücksicht auf laryngoscopische Diagnostik und locate Therapie, Mit 20 Holzschnitten. S. 1866, 1 Thir, 18 Sgr.
- TRAUBE, Geh. Med Rath Prof. Dr. L. Die Symptome und Krankhelten des Respirations- und Cfreutations-Apparats. Voriesungen, gehalten an der Friedr-Willi-Universität zu Berlin. Erste Liefgrung. gr. 8. 1867. 1 Thir. 10 Sgr.
  - VIRCHOW, Prof. etc. Dr. Rudolf Die krankhaften Geschwülste. Dreissig Vorlesungen, gehalten während des Winter-Semesters 1862—1863. I. bis III. Band. 1. Hälfte. Mit 244 Holzschnitten und 2 Titelkupfern. gr. 8. 1863—67. 14 Thir. 10 Sgr.
  - Gesammelte Abhandlungen zur wissenschuftlichen Medlein. Mit 45 in den Text gedr. Abbildungen und 3 Kupfertsfoln. Zweite Ausgabe. gr. 8. 1862.
     5 Thir. 15 Sør.
- WALDENBURG, Docent Dr. L., Die Tubereulose, die Lungenschwindsneht und Serofulose. Nach historischen und experimentellen Studien bearbeitet. gr. 8, 1869, 3 7bir, 20 Sgr.
- und Apotheker Dr. C. E. SIMON. Handbuch der aligemeinen und speciellen Arzueiverord ung giehre. Mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Arzueimittel und der neuesten Pharmacopoeen bearbeitet. Siebente Auflage. gr. 8, 1870. 5 Thir.
- WEST, Dr. C., Patholugie und Therapie der Kinderkrankhelteu. Nach der 4. Auflage des engl. Originals bearbeitet und ergänzt von Prof. Dr. Henoeb. 4. Auflage. gr. 8. 1865 3 Thir 10 Sgr.
  WIGAND, Prof. Dr. J. W. Albert, Lebrhach der Pharmakognosie. Ein pharma-
- kognostischer Commentar zu sämmtlichen deutschen Pharmakopöen. Mit 141 Holtschuitten. gr. 8. 1863. 1 Thir. 20 Sgr. WINCKEL, Dr. F., Prof. in Rostock, Die Patibologie und Therapie des Wochen-
- WINGLEL, Dr., F., 1701. in ROSSOCK, 10r Patologic and Derppe des Wickensbetts. Ein Hundbusch für Studirende und Aerzie. gr. 8, Zweite vielfach veränderte Auflage. 1869, 3 Thir. WOCHENSCHRIFT. berliner kluische. Organ für practische Aerzie, Mit Berück-
- siehtigung der prunsischen Medicinatverwaltung und Medicinalgesettgebung usch amlichen Mitthellungen. Redacteur: Docent Dr. L. Waldenburg. Jährlich 52 Nommern, ä. 1§ Bogen. 4. Vierteljährlich 1 Thir. 35 Sgr.

Gedrockt bei Julius Sittenfeld in Berlin.



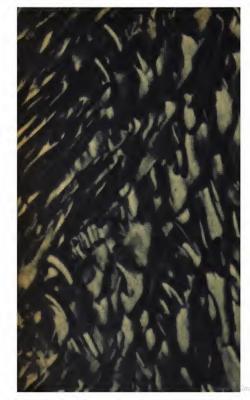